



#### Ernst Ludwig Heim,

Königl Preusf. Geheimer Ruth u. Doctor der Arxneymissenschaf geb. xu Sotz. den 22. July 1747, gost. xu Birlin den 15 September 1834;

3.70 /2

Neuer

# Rekrolog

Der

## Deutschen.



Zmölfter Aahrgang, 1834.

3 weiter Theil.

Mit einem Portrat.

Weimar 1836. Druck und Berlag von Bernh. Fr. Boigt. . .

222. Gottlieb Hieronymus Werner Heusin= ger von Waldegge,

Prediger zu Großen: Nenndorf in d. Grafschaft Schaumburg (Kur: fürstenthum Gessen) und Senior ministerii, auch Inhaber des kur: hest. goldenen Berdienstkreuzes;

geb. b. 19. Juli 1760, gest. am 10. August 1834 \*).

Heusinger von W. stammte aus einem alten ungari= schen Adelsgeschlechte und wurde zu Riehe in der Grafschaft Schaumburg als der dritte Sohn des dortigen Gutsbesitzers und ehemaligen kaiserlich ruffischen Oberft= lieutenants, so wie braunschw. luneburgischen Kriegscom-missars gleichen Ramens und dessen Chegattin Ernestine Louise, geborne Wippo, geboren. Schon früh entfalteten sich bei ihm vielversprechende Anlagen und Fähigkeiten seines Geistes und er genoß den ersten Unterricht im Le= fen, Schreiben und den Anfangsgründen des Lateinischen wohl größtentheils spielend von seinem Vater, so wie seine weitere Ausbildung vom 7. bis 15. Jahre durch ei= nige tuchtige Hauslehrer und dann auf der gelehrten Schule zu Lemgo unter dem berühmten Rector Men= sching. Nachdem er einige Jahre mit ausgezeichnetem Fleiße die dasige Schule zu seiner Vorbereitung für das Universitätsleben benutt hatte, ging er schon im Jahre 1777 zu der damals in Rinteln noch bestehenden Akade= mie über und besuchte dort (indem der schon frühzeitig bei ihm erwachende Sinn für die Wiffenschaften, beson= ders durch den öftern Umgang mit seinem Großvater, dem ehrwürdigen, 1780 zu Renndorf verstorbenen Prediger Wippo, die feste Richtung auf die Theologie erhielt) vier Jahre lang mit ruhmlichstem Eifer die theologischen Vor= lesungen eines Fürstenau, Hassenkamp, Schwarz, Müller und Kahler. Nach rühmlich bestandener Kandidatenprüs fung (1781) war er an zwei verschiedenen Orten 11 Jahr Hauslehrer und trat um Ostern 1783 die ihm übertra= gene Rectorstelle bei der Schule zu Grove-Rodenberg an. Auf diesem muhevollen Posten wirkte er bis zum Herbste des Jahres 1789. In die Zeit seines dortigen Aufent= halts fällt auch seine eheliche Verbindung (am 23. Aug. 1787) mit Johanna Maria Wilmanns, mit der er 47

ben und Wirken dargestellt von seinem Enkel Edmund D. Sann.

Nt. Netrolog 12. Jahrg.

glückliche Jahre verlebte und 11 Kinder (5 Sohne und 6 Töchter), wovon sieben mit der noch tief gebeugten Gat= tin ihn überleben, mit ihr zeugte. Aus dem Schulsamte trat H. im Jahre 1789, wo er zum Prediger bei der Gemeinde zu Sachsenhagen berufen wurde. Mit jugendlicher Kraft, mit regem Gifer und unverdroffener Muhe besorgte er seine Umtsgeschäfte und fühlte sich an= fangs ganz glücklich in seiner Stellung. Als er aber mit fester Kraft dem an der Gemeinde herrschenden Aberglau= ben entgegenarbeitete und schädliche Mißbrauche, die der gefunde Menschenverstand nicht gut heißen konnte, ab= schaffte, da wanden sich die thörigten Berzen seiner Pfarr= kinder von ihm und kein Glied seiner Gemeinde besuchte mehr die Kirche. Um diesen Unannehmlichkeiten zu ent= gehen, bewarb er sich um die Pfarrstelle der benachbarten Gemeinde Beckedorf, die er auch (1792) erlangte. Mit vertrauensvoller Liebe empfing ihn diese, mit einem Her= zen voller Liebe kam er ihr entgegen und immer enger und fester schlang sich um die Gemeinde und ihren Pre= diger das Band warmer Unhänglichkeit und inniger Liebe, so daß selbst ein ehrenvoller und weit vortheilhafter Ruf ins Braunschweigische und eine nicht minder rühmliche Aufforderung, fich um eine der lutherischen Pfarrstellen in Caffel zu bewerben, ihn nicht vermochten, seine lieben Beckedorfer zu verlassen. Neun volle Jahre lebte und wirkte er unter ihnen und machte sich durch Verbesserung der dasigen sehr in Verfall gerathenen Echulen, durch Unlegung einer Schulbibliothet, durch die Ginführung ei= nes neuen Kirchengesangbuchs und zweckmäßiger Schul= bucher besonders verdient. Als jedoch ganz unerwartet die Predigerstelle bei der Gemeinde zu Gr. Nenndorf, die Stelle, welche der verewigte Großvater unsers S. bis ins hohe Alter bekleidet hatte, in deren Pfarrbezirke er selbst keinen Lauf als Mensch und Christ begonnen und bis in's Jünglingsalter fortgefest hatte, erledigt wurde: da ver= einigten sich zu viele nicht zurückzuweisende Gründe, welche es ihm außerst wünschenswerth erscheinen ließen, sein ihm fonst so theures Beckedorf mit Gr. Nenndorf zu ver= Ohne Schwierigkeiten sah auch S. seinen Wunsch erfüllt. Diese neue Stelle, die, weil sie ungleich größer als die frühern, seinem Thatigkeitstriebe um so angemeffener war, trat er am 4. October 1801 an, an dem nämlichen Sonntage, wo er in Sachsenhagen und Beckedorf war eingeführt worden, fühlte sich darin bald einheimisch und vermochte es, als ein kräftiger, besonne=

ner, vielseitig gebildeter, mit Amtserfahrungen bereicherter und an seine Gemeinde sich eng und immer enger an= schließender Mann, Lehrer und Seelforger in derselben nach allen Seiten hin mit immer ausgebreiteterem Er= folge zu wirken. Wenn ihm auch gleich manche Orts= und Zeitverhaltnisse hindernd und storend in den Weg traten, wenn auch feine Umtsfreuden nicht felten durch niederschlagende Erfahrungen empfindlich getrubt wurden, entsank dennoch der Muth ihm nicht und er wußte immer Diejenige leidenschaftslose Ruhe des Gemuths zu behaup= ten, die für das beharrliche Fortwirken, felbst bei gerin= gem Unschein eines erwünschten Gelingens von entschei= dender Wichtigkeit ist. So floß denn sein Leben, freilich nicht ohne Muhe und Arbeit, doch diese war ihm ja Bedurfniß und Freude, größtentheils einem stillen Bache gleich dahin, in dessen Silberwellen sich ein heiterer, freundlicher Himmel spiegelte, zumal da fein hauslicher Kreis ein Wohnsis der liebevollen Eintracht, der un= schuldsvollen Freude und des beneidenswerthesten Glücks war. Doch in einem Jahre (1802) wurde dieses Fami= lienglück fühlbar erschüttert, als der Tod unserm H. in kurzer Frist 3 geliebte Kinder raubte. Er glaubte nun in noch eifrigerm Arbeiten am ersten und besten Ber= streuung und Trost zu finden, zog sich aber ein hartnat= tiges Unterleibsleiden, womit gewöhnlich schon Melancho= lie verbunden zu sein pflegt, zu, das in Berbindung mit jenem hauslichen Rummer um so verderblicher auf Kor= per und Geist einwirken mußte. Go schwer es ihm indes wurde, so unterzog er sich doch allen Amtsgeschäften selbst. Erst nach einem mehrere Jahre hindurch fortgessetzen Gebrauch der Bäder, absichtlich genossener Zers streuung in Gesellschaften und der einladenden Ratur ge= wann er die vorige Heiterkeit und frohe Thatigkeit wie der. Kaum war jedoch der Lebensmuth einigermaßen zu= ruckgekehrt, als mit der Schlacht bei Jena ihm neue und um so hartere Prufungen bereitet wurden. Mit der Bildung des ephemeten Königreichs Westphalen hörte wohl der provisorische Zustand und manche Bedrückung auf, allein es brachte durch die Conscription ihm neue und um so schwerere Sorgen, indem seine altesten Sohne, die schon ausstudirt hatten, das Loos der Einstellung in den Militärdienst traf und der ältere allen Gefahren und Drangsalen des Krieges gerade in der schlimmsten Zeit sich unterziehen mußte, der andere aber den Chicanen der

a secondary

Refrutirungsbeamten, Die jeboch ben Bater immer querft und am fcmerglichften berührten, bis gu feiner Unftellung im fremben ganbe ausgefest mar. Go abbold aber auch S. bem gangen frangofifchen Befen mar, fo ehrte er boch ale Chrift, fo lange fie bestand, Die Berfaffung und mar bemubt, bag bie mirflich zwedmaßigen Ginrichtungen burch feine Berftanbigung und Bermittelung bei ber Gemeinde geborig eingefeben und burch Bahl ber Zuch= tigften zu ben vielen Gemeinde= und Chrenamtern immer mehr ins Leben gerufen murben. Daber lebnte er auch felbit folche Memter, Die ibm bas allgemeine Butrauen überwies, wie Die Funktionen eines Municipal= und Ramilienrathes und gulett eines Superintendenten fur Die Memter Robenberg und Cachfenhagen, als biefelben gum Miler-Departement famen, nicht ab und in Diefer Beit, wo Rath oft fo fchwer war und es fo Manches abzuwenden und gu milbern gab, entwickelte fich fein Thatigfeitstrieb und Ginn, furs Allgemeine gu mirten, immer glangender. Dit bem Untergange ber Frembherrichaft (1813) borte freilich Diefe amtliche Stellung auf, inbeffen benutte er fie boch, fo lange er fich in berfelben befand, bagu, um feine Berbienfte um bie Rirche und ben Staat zu permebren. - Dbgleich fich B. burch mannichfaltige Renntniffe, porguglich in alten Sprachen und Gefchichte auszeichnete, auch ein gludliches Dichtertalent befaß, bat er bennoch aus Befcheibenheit, außer mehreren Belegen= beitsgebichten (worin er befonbers eine große Fertigteit befag) und einigen Muffagen in Beitfchriften nichts im Druck erfcheinen laffen. Much mar er ein vorzuglicher Rangelrebner und ben innern Werth feiner gemutblichen. ichmudlofen Bortrage bob noch eine ftattliche, murbevolle Beffalt, eine treffliche Rorperhaltung, eine wohlflingenbe, beutliche Stimme, fo wie eine richtige Detlamation und angemeffene Gesticulation. Dit ber größten Leichtigkeit bielt er unvorbereitet oft gange Reben aus bem Gtegreife und bei feinem glucklichen Gebachtniffe fchrieb er in ben letten Jahren faft nie eine Predigt vorber auf, fon= bern machte fich nur allgemeine turge Bemerfungen bar= uber. In allen feinen Dienftverhaltniffen bemabrte er ftete bie unerschutterlichfte Treue gegen Fürft und Baterland, Die ebelfte, uneigennutigfte Gefinnung und Die größte Bemiffenhaftigfeit. Dit einem richtigen Satte im Be-Schaftsleben und einer mufterhaften Ordnung in feinen Buchern und fonftigen Sachen verband er gugleich eine

rastlose Thatigkeit und einen wahrhaft edlen Charakter und besaß in Durchführung der mühevollsten Geschäfte eine seltene Consequenz, Festigkeit und Ausdauer. minder Unerkennung verdient seine hohe Rechtlichkeit, Be= scheidenheit, Wahrheitsliebe, Demuth, Frommigkeit und alle die Eigenschaften, die einem tugendhaften Menschen, treuen Freund, liebreich forgenden Gatten und Familien= vater eigen sind. Das Wohlwollen, welches er gegen alle Menschen, ohne Unterschied des Standes, der Geburt und Religion hegte, sein gemeinnütziger Sinn, auch au= per seiner Gemeinde Gutes zu wirken, zog ihn zu Allen hin und machte ihn Allen zugängig, weshalb er denn auch Gastfreundschaft im weitesten Sinne des Wortes übte. Offenheit und Geradheit, Dienstfertigkeit und Ge= fälligkeit, Berglichkeit und Menschenliebe waren die un= verkennbaren Grundzüge seines Wesens, welche um so mehr einnahmen, je inniger sie sich mit jenem heiteren und harmlosen Sinne gepaart fanden, welcher nicht leicht dem fehlt, der in gewissenhafter Pflichterfüllung und in angestrengter nütlicher Thatigkeit sein Glück sucht. Ge= sellige Vergnügen wußte er zu schähen und war selbst ein guter Gesellschafter, der sich nicht ausschloß, wo es anständig herging, doch fühlte er sich in einer kleinen Gesellschaft ausgewählter Freunde, unter benen er seiner wißigen Laune auf eine angenehme Weise freien Lauf zu lassen pflegte, am glucklichsten. Sein froher, heiterer Sinn verließ ihn auch bei widrigen Geschäften fast nie= mals, worauf das Leben an einem außerst anmuthig ge= legenen und früher stark besuchten Badeorte, wie Nenn= dorf, besonders glücklich wirkte. In seiner ganzen &== bensweise, in Kleidung zc. war er hochst einfach und hatte sich auch fast immer, außer daß er öfters am Podagra litt, durch große Mäßigkeit in allen sinnlichen Bergnus gungen und öftere regelmäßige Bewegung in der freien Natur, einer blühenden Gesundheit zu erfreuen. — Bis in die Tage seines grauen Alters suchte H. mit jugend= lichem Eifer allen seinen Pflichten in seiner vielseitigen Stellung zu genügen und dieses Streben des ehrwürdi= gen Greises fand auch, nicht nur bei feiner Gemeinde, in feinem durch ihn beglückten Familienzirkel, im Kreise sei= ner Freunde, nicht nur in der Hutte, sondern auch auf dem Throne lautes Anerkennen. Denn jedes Mal bei der Unwesenheit seines Monarchen oder seiner Fürstin in Nenndorf erhielt er Besuche von ihnen und hatte sich

stets ihrer huldvollsten Gesinnungen zu erfreuen und als im Jahre 1832 der Kurprinz und Mitregent dafelbst auf langere Zeit anwesend war, zeichnete er noch vor feiner Abreise den treuen Diener der Rirche und des Staats durch huldreiche Verleihung des goldenen Verdienstkreuzes auf das Chrenvollste aus. — Aber welch' eine reiche Kulle der erfreulichsten Auftritte seines öffentlichen und Familienlebens drängte sich in den ersten Wochen des Jahres 1833 zusammen. Der 14. Januar dieses Jahres war für ihn der festlichste Tag, denn an demfelben war er vor 50 Jahren als Rector in Grove-Rodenberg ver= pflichtet worden und es wurden von allen Seiten Un= stalten getroffen, dieses Dienstjubilaum feierlich zu bege= hen. Die hohe Festlichkeit dieses Tages wurde noch durch die Hochzeitsfeier einer geliebten Tochter erhöht und nur wenige Tage später folgte diesem erfreulichen Doppel= feste die Feier der Verehelichung einer andern theuern Tochter. Vorher noch erhielt er unterm 10. Januar von der Consistorialbehörde in Rinteln das Diplom eines Ge= niors unter den Predigern der Provinz Schaumburg und so war wohl diese Periode eine der erfreulichsten seines Lebens, indem er so glucklich war, ein Ziel zu erreichen, das nur Wenigen beschieden ist und an diesem Ziele ste= hend, zugleich alle seine noch lebenden sieben Kinder nach Wunfch versorgt zu sehen. Das Jahr schwand dahin und der murdige Greis konnte es mit freudigen Ruckblikken schließen, wie nicht minder das neu folgende 1834 mit heiteren Hoffnungen antreten. Aber das Alter rückte heran und es stellten sich Schwächen ein, wodurch seine Thatiakeit eine merkliche Unterbrechung erlitt; indessen erholte er sich durch den Gebrauch der Renndorfer Schwe= felbader bald wieder, genoß noch viele vergnügte Stun= den im Kreise seiner Kinder, die das heitere Wetter des Sommers um ihn verfammelt hatte und begann alle seine Berufsgeschäfte mit dem frühern Gifer und Frohsinn wieder zu versehen. — Um so erschütternder für den Kreis seiner unvorbereiteten Familie und Freunde mar es, als er nach einem kurzen Krankenlager am oben genannten Tage ruhig entschlummerte.

E. S. in S.

## 223. Daniel Erhard Gunther,

Doctor u. Professor der Medicin zu Duisburg, Ritter bes rothen Ublerordens 3. Kl. mit ber Schleife;

geb. den 11. Juni 1752, geft. am 11. Mug. 1834 \*).

Gunther wurde in Solingen geboren, wo fein Bater, Mathias Gerh. Gunther, Rechtsgelehrter und Syndicus war. Den ersten Unterricht genoß er hauptsächlich in der Schule feiner Baterstadt und zur Universität wurde er vorzüglich von dem Philologen Fincke in Rade vorm Wald vorbereitet. Er besuchte zuerst die Universität Duisburg, dann Göttingen und kehrte darauf nach Duis= burg zurück, wo ihm am 25. September 1772 die Doctor= wurde ertheilt wurde. Rach feiner Promotion besuchte er die medicinischen Anstalten in Wien, Strasburg, Berlin und London, von wo er als Doctor legens wieder nach Duisburg zurucktam. hierauf prakticirte er einige Zeit in Frankfurt a. M., bis er im Jahre 1778 am 4. Mai auf der Universität zu Duisburg als ordentlicher Profes= for bei der medicinischen Fakultat angestellt wurde. Hatte er sich schon früher durch seine grundliche Gelehrsamkeit, durch feinen Wandel und seine edlen Gesinnungen Ruf und Hochachtung erworben, so entwickelte er von nun an als Lehrer und Arzt mehr und mehr jene ausgezeichnete Wirksamteit und jene herrlichen Züge seines moralischen Charakters, die sein Andenken bleibend erhalten. Er be= kleidete diese Lehrerstelle über 40 Jahre lang, nämlich bis zu der am 18. October 1818 erfolgten Aufhebung jener Universität, während welcher Zeit er 7 Mal das Rectorat derselben verwaltet hatte. — Nun widmete er sich mit der reinsten und edelften Uneigennütigkeit wieder ganz der arztlichen Praxis. Wie er es immer gewesen, fo blieb er auch jest der leidenden Menschheit ein treuer Beistand, Retter und Helfer und den Armen ein stiller, aber aufrichtiger und liebevoller Wohlthater. — Seine Berdienstlichkeit und Gelehrsamkeit blieb nicht unerkannt. Im August 1817 wurde er von der Gesellschaft zur Be= forderung der gesammten Naturwissenschaften in Marburg zum Ehrenmitgliede ernannt und am 25. September 1822 fein funfzigjahriges Doctorjubilaum von feinen vielen Berehrern und Freunden mit der innigsten Theil= nahme gefeiert. Eine kurze Zeit nachher wurde bem Jus

<sup>\*)</sup> Nach: Nekrolog über Doctor Gunther 16. Duisburg.

belgreise in Anerkennung der vielen Berdienste, welche er sich als Arzt und Gelehrter erworben, von feinem Könige der rothe Adlerorden 3. Klasse verliehen. Much die me= dicinische Fakultat zu Bonn gab ihm bei Uebersendung ei= nes neuen Doctordiploms ihre Gluckwunsche zu erkennen und eine Denkmunge, die in vielen filbernen Exemplaren fich in den Banden seiner Berehrer befindet und von welcher ein in Gold geprägtes Eremplar dem Gefeierten von Duis: burgs Mitburgern überreicht murde, wird fein Undenken bis zu unferer spaten Nachkommenschaft erhalten. der Feier seines zweiten Jubilaums im Jahr 1832 wurde ihm auch noch die Schleife zum rothen Adlerorden zu Theil. Beinahe noch zwölf Jahre nach seinem Jubilaum lebte der verehrungswürdige Greis zum Wohle der Mensch= heit, bis er am oben genannten Tage in dem hohen Alter von 82 Jahren fanft entschlummerte. — Gunthers Un= tlit gab Aufschluß über die Art und Weise seines Le-bens. Die machtige Stirn, die Adlernase, der gebietende Mund, die starken Büge zeigten klar, daß in ihm große Willenskrafte im engen Bunde mit einem durchdringen= den Scharfsinn lebten; es war ein ungewöhnlich fester Charafter, darum mußte er, ohne daß er es suchte und wollte, in seiner unbefangenen Art zu sein, wie er er= schien und wie er sich außerte, für Biele etwas Gesetzge= bendes haben, das sie nicht recht verstanden. Und doch war er bescheiden und anspruchslos wie felten Giner. Menschenfreundlichkeit, Gute und Liebe waren der Grund= Den Armen war er Arzt und zug seines Charakters. Versorger, öfters fanden manche, wenn er sie besucht hatte, Geldunterstützungen auf ihrem Tische liegen und vor der Zeit der allgemeinen Urmen = Verforgungsanstalt schenkte er sehr Vielen die Arzneien, indem die Recepte ein Zeichen erhielten, nach welchem fie auf seine Rech= nung gestellt werden mußten. Missions = und Wohlthas tigkeitsanstalten in der Nahe und Ferne wurden von ihm mit reichen Geldbeitragen begabt, ohne daß die Empfan= ger feinen Ramen nennen durften, denn er konnte die of= fentlichen Sammlungen milder Beitrage nicht leiden, weil er glaubte, daß alles aus Herzensdrang der Liebe gegeben werden musse. Un Sonn= und Feiertagen wurden die Kranken vorzüglich frühe besucht, damit er den Got= tesdienst nicht versaume. Das heilige Abendmal genoß er fehr oft. — Die von ihm hinterlassene Sammlung von sehr wichtigen pathologischen und physiologischen Prapa= raten haben seine Erben der mediz. chirurgischen Lehran=

ftalt ju Minster, welcher der Berstokene von jeber sein vorzägliches Wohlwollen gewidmet hatte, geschenkt und ist diese Sammlung als D. Ginthersches Bernächtniß in dem dortigen anatomischen Ausleum ungeternut und abgeschnetet aufgestellt worden. Als Schriftseller war er nicht sehr zu den den ihm ist nur erschienen: Cerebri et nervorum distributionis expositio. Duisd 1786.— Ju der deutsche Aufgestellt vor der die Verlegen Dortgießer lieserte er Lufthe und hatte Antheil an E. W. Krummachers Jnaug. Differt. 1790, die ihm ebenfalls beigelget wird.

\* 224. Georg Chrift. Carl Wilh. Michahelles, Doctor ber Medicin u. Chirurgie, tonigl. griech. Bataillonsaryt u. mehrerer naturbift. Gefellschaften Mitglied, zu Nauplia;

geb. b. 5. Dai 1807, geftorben am 15. Mug. 1834.

DR. war in ber Borftabt St. Johannis bei Rurn: berg geboren, wo fchon feit langer als 100 Jahren Urgroßvater, Großvater und Bater als angeftellte Beiftliche unmittelbar auf einander folgten. Der Bater, Rarl Friedrich DR. lebt noch gegenwartig in Diefer Gigenfchaft bafelbft und bie gleichfalls noch lebende Mutter, Glif. Joachine, geb. Fronmuller aus Furth, ftammt gleichfalls aus einem noch weiter hinaufreichenben Prieftergeschlechte. - Bar es gu munbern bag es bie Eltern gerne gefeben hatten, wenn biefer ihr einziger Gobn fich auch bem geift= lichen Stande gewidmet hatte? Der Bater Des Berewigten, welcher felbft ihm bis jum 10. Jahre, wo er bas Gumnafium gu Rurnberg befuchte, in allen erforberlichen Bortenntniffen Unterricht ertheilt hatte, fuchte auch, ohne ibn fcblechthin fur ben geiftlichen Stand gu bestimmen, ber gangen Bilbung und Erziehung feines Cohnes eine Richtung fur benfelben gu geben; aber febr balb murbe er inne, bag berfelbe fchwerlich aus eigener Reigung fich für Diefen Stand bestimmen murbe. Schon febr frube zeigte fich bagegen eine entschiedene Borliebe fur bie Raturmiffenschaft. Reine Bucher und feine Rupferftiche maren fcon bem Rnaben lieber, als bie barauf Bezug hats ten und bei feinem gludlichen Gebachtniffe, verbunden mit einer febr lebhaften Einbildungetraft, bedurfte es nur eis ner Befchreibung ober auch einer Abbilbung eines natur: gefchichtlichen Begenstandes, befonders aus ber Boologie, um bas einmal Gefehene ober Gelefene fich auf immer eingupragen. Bermoge biefes feines vortrefflichen Ge-

bachtniffes, vereinigt mit einer nicht gewöhnlichen Raffungefraft, war es auch fur ihn ein Leichtes, bei ber Erternung ber alteren und neueren Sprachen in turger Beit bebeutenbe Fortfchritte gu machen. Dur mochte freilich Die große Lebhaftigfeit feines Charafters feine Behrer. Die pon ihnen geforberte ftete Mufmertfamfeit, Gebulb und Beharrlichteit bei bem technifchen Unterrichte ofters vermiffen laffen. Gein von Jugend auf reger Ginn fur Die Ratur ließ ibn allerdings ben Mufenthalt im Freien bem anhaltenben Gisen im Bimmer porzieben, baber liebte er auch die Jagd und machte ichon als Knabe von 14 Jahren in Begleitung von Jugendfreunden tuchtige Fußreisen. — Auf jeden Fall hatte Diese Liebhaberei für ihn ben Rugen, daß nicht nur fein Korper abgehartet wurde, fondern auch, bag er in ber freien Ratur reiche Beranlaffung fand, fich burch Gelbftanfchauung frubzeitig Raturtenntniffe gu ermerben und feinen Ginn fur bas Studium berfelben ftets rege gu erhalten. Rach gurud: gelegtem 18. Jahre bezog er Die Univerfitat Erlangen und borte im erften Jahre größtentheils philologifche und philosophifche Collegien. Rach Berlauf beffelben mußte er fich enticheiben, welchem Studium er fich fur feinen tunftigen Beruf mibmen wollte und mablte gegen ben Bunfch feines Baters bie Jurisprubeng, ber noch im= mer bie ftille Soffnung nabrte, er mochte fich fur bas theologische Studium bestimmen. Db er nun gleich bie juriftifchen Collegien ein Jahr lang fleifig befuchte, fo fchien es boch balb, bag bie Rechtemiffenfchaft fur feinen lebhaften Beift viel gu trocken fei, ale bag er fich ber= felben mit Liebe batte widmen tonnen, befonders ba er in Erlangen zu wenig Beit und Gelegenheit fand, feinem eigentlichen Lieblingsfache, der Naturwissenschaft neben= bei die gehörige Rabrung ju geben. Ceine Gehnsucht gog ihn nach ber Universitat Munchen, wo er hoffen tonnte, Diefe feine Lieblingeneigung beffer gu befriedigen. Im Jahre 1827 bezog er Diefelbe und erwarb fich bie Befanntichaft und bas Wohlmollen bes bamals bort befindlichen Profestors und hofrathe Dten. Diefem ent= becte er feine entichiebene Borliebe fur bas naturmiffen-Schaftliche Fach und bag er Diefes gerne gu feinem Sauptftubium machen murbe, wenn Mubfichten einer funftigen Unftellung als Raturforfder porbanden maren, weil ohne Diefe Die Ginwilligung Des Baters gur Beranberung feis nes atabemifchen Ctubiums nicht zu erlangen fei. Muf Diens Rath, bem Die Begeifterung, mit welcher ber noch

S. DOGLO

so junge Mann über sein Lieblingestudium sprach, nicht zu mißfallen schien, widmete sich M. der Medicin, welche ohnedem für den Naturforscher wegen der vergleichenden Unatomie unerläßlich ist und die ihm zugleich als soge= nanntes Brodstudium fur die Zukunft Dienen konnte. Nicht ohne einiges Widerstreben von Seiten des Vaters erhielt er seine Einwilligung zu dieser Beränderung des Studienplanes. Er trieb nun das mechanische Studium, verbunden mit dem der Naturwissenschaft, mit dem be= harrlichsten Eifer vom Jahr 1827—29. Im letteren Jahre machte er seine Ausslüge nach Illyrien, Dalmatien und Croatien, welche in dem Jahrgange 1832 der vielge= lesenen Blatter "Ausland" von ihm beschrieben worden sind. In demselben Jahre erhielt er zu Erlangen die philosophische Doctorwürde, nachdem er vorher eine Ub= handlung über die Natur einiger Umphibien bei der Fa= kultat eingereicht hatte und im Jahre 1831, nach vorher= gegangener offentlicher Disputation über einige Theses, die feiner Inauguralschrift: de malo di Scarlievo ange= hangt waren, von der medicinischen Fakultät die Würde als Doctor der Medicin, Chirurgie und Entbindungskunst und zwar mit der im Doctordiplom befindlichen ersten Muszeichnung: eminent. Außerdem erhielt er von meh= reren naturforschenden Gesellschaften in Baiern, Frankfurt a. M. und Zurich Diplome der Aufnahme als Mit= glied. Er lag nun im Jahre 1831 und 32 mit vastlosem Eifer feinem medicinisch=naturhistorischen Studium ferner ob und suchte sich unter Leitung des Professors Jäger zu Erlangen insbesondere auch in der Chirurgie praktische Kenntnisse zu erwerben. Sein Eifer, auch als kunftiger Arzt überhaupt Erfahrungen frühzeitig zu sammeln, ging so weit, daß er im Jahre 1831, als die Cholera auch in die suddentschen Lander sich zu verbreiten drohte und be= reits in Wien fo manche Opfer forderte, sich ungemein angeregt fühlte, nach letterm Ort schnell hinzureisen, um diese Krankheit und ihre Behandlung von Seiten der dor= tigen berühmten Aerzte kennen zu lernen, damit er da= durch in den Stand gesetzt wurde, die in Wien gesammel= ten Erfahrungen, im Fall die Seuche auch die ihm so theure Vaterstadt Nürnberg heimsuchen sollte, zum Dienste derselben zu benußen. Er erbat sich deshalb von dem nürnberg. Magistrate blos die Bestreitung der Kosten der Reise und des nothigen Aufenthalts in Wien. Gein Un= erbieten wurde jedoch nicht angenommen, ohne Zweifel, weil man ihn noch für zu jung hielt und man nicht ohne

Grund auf altere Merzte gerechnet haben mag, die sich hierzu erbieten wurden. Gine Reise nach Trieft und von da nach Benedig, Ragufa u. f. w. machte ihn auch mit einem obgleich nur kleinen Theil Italiens in natur= historischer Hinsicht bekannt, doch fand er hier in dieser Beziehung weit weniger Ausbeute, als in feinen Ausflus gen nach Illyrien, Dalmatien und Croatien. In diesen letztgenannten kandern war es, wo er sich einen Schaß von vielen ihm überaus werthen Naturalien fammelte und dadurch besonders seine zoologischen Kenntnisse erweiterte; unter andern zog ihn der von ihm vorher noch nie gese= hene Proteus an, über welchen auch eine von ihm her= rührende Beschreibung in der Isis zu finden ist, so wie überhaupt diese allen Naturforschern interessante Zeit= schrift von Zeit zu Zeit mit mehreren von ihm geliefer= ten Beiträgen bereichert worden ist. — Won 1832—33 hielt er fich in Munchen auf und suchte bort auf eine für ihn geeignete Weise sich die Bahn für einen kunftigen bestimmten Beruf zu öffnen. Sehr gern ware er als Doctor legens auf irgend einer vaterlandischen Universität aufgetreten, wenn er die Erlaubniß dazu hatte erhalten konnen. Dies war aber nicht der Fall. Nach Marau er= hielt er die Einladung, die Stelle eines Lehrers der Ra= turgeschichte an dem dortigen Lyceum anzunehmen, lehnte es aber ab, weil er entfernte Hoffnung hatte, als außer= ordentlicher Professor an der neu errichteten Universität zu Zürich angestellt zu werden. Da auch diese Hoffnung nicht in Erfüllung ging, so entschloß er sich bei seiner ohnedies großen Vorliebe für Griechenland und bei dem im Stillen genährten Wunsche, auf einer vielleicht im Rurzen sich als dringendes Erforderniß darstellenden zu errichtenden Universität in Griechenland eine Professur zu erhalten, vor der Hand die Stelle als Unterarzt bei ei= nem dahin gesendeten freiwilligen griechischen Regimente anzunehmen. Im Juli 1833 erhielt er sie. Doch noch sollte erst die Werbung dieses freiwilligen Goldatenkorps fortgesetzt werden und der Oberst aller dieser freiwilligen Truppen, der jetige griechische Kriegsminister Lesuirre, feste in den von ihm schon früher gekannten und geach= teten jungen Mann ein folches Bertrauen, daß er ihn zweimal nach Nürnberg schickte, um daselbst und in den in der Nähe liegenden Städten das Werbegeschaft für Griechenland zu übernehmen, welches auch mit gutem Erfolg von ihm ausgeführt wurde. — Erst im I. 1834 zu Ende des Monats Marz reifte er mit dem 8. Regi=

mente bes angeworbenen freiwilligen Truppencorps nach Griechenland ab. Die Reife ging langfam und erft ge= gen Ende Aprils landete fein Schiff in Griechenland, aber nicht in Patras, wo feine gandung querft bestimmt war, fonbern bei Moina, weil man bie taum gelandeten und ausgeschifften Truppen gum Gutture bei bem gerabe in Diefem Beitpunkt ftattgefundenen Gefechte mit ben Ge= birgsbewohnern von Moina nothig hatte. Durch Diefes ungludliche Gefecht mit ben Moinotten, an welchem ber nunmehr gum Bataillonsargt avancirte D. Dichahelles perfonlichen Untheil nahm und Gefahren, Strapagen und vierwochiges Bivouafiren mit feinen Golbaten gemeinfchaft= lich ju ertragen hatte, murbe ber Gintritt in bas von ibm fo erfebnte Griechenland bezeichnet, auf folche Beife murbe ihm burch ein widriges Gefchick Die frubere Be= ftimmung, in Patras gu landen und von ba nach Rau= plia ju tommen, fcmerglich vereitelt und jugleich bochft mabricheinlich ber Grund gu feinem frubzeitig erfolgten Sobe gelegt. 3mar half ihm feine gute fraftige Ratur Die Rriegeftrapagen überfteben , aber Die Gorge fur Die bei noch vielen mangelnden Gilfsmitteln boch fo nothige und ihm obliegende Berpflegung ber Bermundeten und Rran= ten verftimmte gar febr feine Beiftesheiterfeit, woburch er jedoch fich nicht hindern ließ, nach beftem Bermogen und mit eigener Mufopferung fich an ben feiner aratlichen Bilfe und Pflege Uebergebenen als Retter, Belfer ober wenigstens als troftender Freund gu erweifen. Roch im Monat Juni fchrieb er in einem Briefe an bie Geinis gen, baß er fich ohnerachtet aller ausgeftanbenen Dubfe= ligfeiten mohl befinde und fich nun freue, nach Rauplia au tommen, um dort bie wohlverdiente Erholung gu ge= niegen. Doch biefe Freude murbe ihm nicht gu Theil. Er fam gwar nach Mauplia, aber leider als ein von bem Lagarethfieber und gallichter Ruhr Ungeftedter, melde er fich bei feiner unermubeten Pflege ber von Diefer Rrant= beit befallenen im gagarethe befindlichen Golbaten geholt hatte. Er murbe fcon erfrantt auf einem Patetboote von Porto-Bicaglio nach ber hauptftabt Rauplia transportirt. Durch ben 5 Zage bauernben Transport obne arztliche Silfe, ja faft ohne Lebensmittel, langte er noch mehr entfraftet bafelbit an und murbe in bas Sauptfpi= tal gu Afropolis gebracht. Sier genoß er gmar alle mog= liche argtliche Gife; zwei Mergte, von welchen ber grie-wische Bataillongargt Lindermair fein innigfter Freund war, boten alle ibre Runft auf, bas junge Leben gu ret=

ten, aber es war gu fpat. Rach Berlauf von 8 Zagen endigte er am 15. Muguft - nach unferm gewöhnlichen Ralenber - fein gwar an Jahren furges, aber an Renntniffen und gefammelten Erfahrungen reiches Leben in eis nem Alter von 27 Jahren und einigen Monaten. -Rubmvoll ale Opfer feines Berufes, geachtet von Allen, Die ihn naber tannten und gu großen Erwartungen bei einem langeren Lebensziele berechtigenb, bat er bie von ibm mit immer regem Streben nach Bervolltommnung begonnene fcone Laufbahn beendigt. Er concentrirte, um fo gu fagen, in ben wenigen Sabren feines felbftftanbis gen Birtens bie Rraft und Die Thatigteitsaußerung eis nes langen Menichenalters. Schnell entwickelten fich bet ihm fcon als Rnaben die herrlichen Unlagen feines Bei= ftes; fchneller, als es gewohnlich bei Unbern gefchiebt, reiften fie beran und ohnerachtet ber Bebbaftigfeit be8 Beiftes und feiner reichen Phantaffe bewies er, fobalb es ber Biffenschaft und bem Studium galt, eine bewuns bernemurbige Gebulb, eine Musbarrung und Erbulbung ber größten Befchwerlichkeiten, Die felbft Lebensgefahren nicht icheute, welchen er befonbers auf feiner Reife nach Dalmatien und Groatien ofter ale einmal ausgefest mar-Raft mit allen bebeutenben naturbiftorifchen Rabineten und Dufeen von Europa mußte er fich in Berbindung git fesen und fein Rame ift bort überall bekannt und geache tet, fo wie fein fruhzeitiger Tob bebauert. Doch nicht blos fein wiffenfchaftlicher Berth, fonbern auch fein of= fener, redlicher Charafter, verbunden mit einem leutfeli= gen, fast immer beiteren Wefen, verschafften ibm auch bei perfonlicher Befanntichaft allenthalben Freunde und Gons ner, felbft unter fürftlichen Perfonen und befonders, wenn Diefe Liebhaber und Beforberer ber Raturwiffenfchaft maren. Er ftand baber in naturmiffenschaftlicher Begiebung im Bertehr, ja felbft im Briefwechfel mit bem Pringen Paul von Burtemberg, mit bem Bergog Muguft v. Leuch= tenberg, mit dem Pringen von Neuwied und mit bem Rurften Lufignano (Rapoleons Reffen). - Dt.'s Meußere war empfehlend, feine Geftalt ichlant und boch, fein Musfeben blubend und gefund und fo fchien er alle Unfpruche auf ein langes Beben gu haben. Nur folche Unftrengun-gen, wie ber Berewiate gulent feinem Geift und Korper auflegen mußte, gehörten bagu, um ein fo fraftiges Leben gu untergraben und es burch bie Unfteckung vom Bagarethfieber, verbunden mit gallichter Rubr ganglich gu gers ftoren. "Geine Gebeine ruben in bem Thale, bas ber

Wanderer durchschreitet, wenn er von Nauplia nach Epistaurus zieht, hinter einer mächtigen Felsenwand, in der sein einfacher Name eingegraben werden wird", so schrieb bald nach seinem erfolgten Hinscheiden sein Freund Linzdermair in seiner Trauerpost an die tief gebeugten Elstern des frühe Berklärten. — Er hinterläßt eine sehr schäßbare Sammlung von Naturalien aller Art, so wie eine für den Verewigten ziemlich bedeutende Sammlung von Büchern, unter welchen sich mehrere kostbare naturshistorische Werke besinden. Er selbst trat in mehreren Zeitblättern: in der Isis, im Ausland, im Inland, durch für diese Zeitschriften geeignete Aussand, im Inland, durch such Zeine Abhandlung über das malo di Scarlievo wurde, außer daß sie ihm zur Erlangung der medicinisschen Doctorwürde in Form der Dissertation diente, noch besonders gedruckt. An einer Fauna dalmatica hatte er lange gearbeitet.

\* 225. Johann Engelbert Erdsiek, Pastor zu Holzhausen am Limberge (Reg. Bez. Minden); geb. d. 31. Aug. 1760, gest. am 17. Aug. 1834.

Der Berewigte erblickte bas Licht ber Welt zu Ber= ford, woselbst sein Bater Kantor, Kuster und Organist war. Auf dem dafigen Gymnasium empfing er auch feine Bildung und studirte dann in den Jahren 1783 — 86 zu Halle Theologie. Nachdem er mehrere Jahre Haus= lehrer gewesen, ward er 1795 zweiter Prediger in feiner Baterstadt und verheirathete sich mit einer gebornen Stockmeier aus Lemgo. Im Jahre 1797 ward er erster Prediger und 1820 nach Holzhausen unter dem Limberge versett. Sein Umt verwaltete er stets mit der größten Berufstreue und fast täglich besuchte er die Kranken. Diese Treue wurde die Ursache zu seinem Tode. Er, der nie krank gewesen, zog sich im Winter bei einem entfernten Krankenbesuche eine Erkältung zu, woran er lange leiden mußte, bis feine Auflosung erfolgte. Won feiner Gemeinde wurde er sehr geliebt und auf seine Predigten verwendete er den größten Fleiß. Gastfrei war er in hohem Grade. Wurde einmal einer der Lehrer verhin= dert, Schule zu halten, so übernahm er mit der größten Bereitwilligkeit den Unterricht. Un allen neuen lit. Erscheinungen nahm er den innigsten Untheil, obgleich er selbst nie etwas schrieb, ausgenommen einige Gedichte bei besondern Beranlassungen, z. B. der Einweihung der

neuen Schule 2c. — Sein einziger Sohn, welcher Theo= logie studirte, erschoß sich selbst unvorsichtigerweise auf der Jagd. —

Arendt.

\* 226. Karl Heinrich Gottfried Lommatsch, Doctor der Philosophie u. Theologie, Pastor Primarius u. Susperintendent zu Unnaberg, Ritter des kön. sächs. Civilverdienstors dens für Verdienst und Treue, Mitglied der histor. theolog. Gesfellschaft zu Leipzig, des Gewerbevereins zu Unnaberg und der zu Dresden für Erforschung sächs. Alterthümer gegründeten Gesellschaft u. s. w.;

geb. am 22. Juni 1772, gestorben den 17. Aug. 1834 \*).

Lommatsch wurde zu Kindelbruck in Thuringen ge= boren, wo fein Bater Paftor Primarius war, im Jahre 1781 aber als Superintendent nach Eckartsberga ging. Im 3. 1786 wurde er als Alumnus in der ihm immer theuer gebliebenen Schulpforte aufgenommen und betrieb dort mit dem größten Gifer die Wiffenschaften. Gewann aber sein Geist hierdurch einen großen Reichthum, so war doch auch die nachste Folge des zu anhaltenden Studirens Berluft feiner blubenden Gefundheit; er legte ben Grund zur Hypochondrie, die Michaelis 1789 auf das Heftigste ausbrach und nur erst nach seinem Weggange von Pforte erhielt er seine völlige Gesundheit wieder. Nachdem er 6 Jahre hindurch mit dem glücklichsten Erfolge die klassi= schen Studien betrieben hatte, verließ er 1791 Pforte mit einer deutschen Rede über die Bortheile der Ginfamkeit, die auch gedruckt worden ist und bezog die Universität Leipzig, um Theologie zu studiren. Obschon er aber mit dem größten Eifer und Fleiß den theologischen Studien ein Jahr hindurch obgelegen, obschon er sich einmal mit Beifall im Predigen versucht hatte, so wandte er sich doch im I. 1793 zur Rechtswissenschaft, da er durch die Wortrage des Professors Keil über Moral eine große Ab= neigung vor der Theologie gewann. Unter Haubold und Biener begann er seine juristische Laufbahn, ward noch zu Ende dieses Jahres Magister, beendete den juristischen Kursus Oftern 1795 und ging mit dem Borfage, sich Di= chaelis deff. I. zu Leipzig zu habilitiren, noch bis zu jener Beit nach Jena. Der in dieser Zeit erfolgende Tod fei= nes Baters vereitelte aber alle seine Hoffnungen, auch

<sup>\*)</sup> Nach Privatmittheilungen u. einigen Zeitungenachrichten.

bie, ale Begationefefretar am preufifchen Sofe, mo fein Bater bebeutenbe Berbindungen batte, angestellt zu merben. Er ging baber Dichaelis 1795 nach Leipzig gurud, flubirte bort privatim fort und manbte fich an ben Sofrath Senne in Gottingen , um burch feine Bermenbung neue Aussichten fur Die Butunft bort ju finden Benne wurde fein Gonner und &. ging, von ihm gerufen, nach Bottingen, ward fogleich jum orbentlichen Ditalied bes philosophischen Geminars aufgenommen und erhielt vom Ronige ein Stipendium von jahrlich 120 Rthlr. Bie er noch in fpaterem Alter bas Unbenten aller feiner Bebrer in boben Chren hielt, fo pflegte er fich immer mit befonberer Begeifterung bes großen benne ju erinnern, in beffen Geminar er fich ein Jahr lang mit ben philologifchen Biffenschaften beschäftigte und tonnte überhaupt nie obne Thranen ber Ruhrung von feiner unvergeglichen Georgia Mugufta fprechen. Um Dichaelis 1796 machte er eine Reife in feine Beimath, lernte auf ihr ben Bandescom= thur von Berlepich fennen und predigte por ibm in 3maben. Comobl burch feinen Bortrag, als burch fein gan-Bef Befen batte er fich bas Boblwollen bes ganbescom= thur erworben und erhielt bas Berfprechen, bag er bie erfte burch ihn zu vergebende Pfarrftelle erhalten folle, menn er fich Oftern 1797 in Dresben eraminiren laffen murbe. Welch' eine fcwere Aufgabe fur unfern &.; noch hatte er feine Theologie ftubirt! Er verfprach indeß MIles und fing nun an, basjenige von ber Theologie autobidaftifch fur fich ju ftubiren, was man gum Eramen braucht. Dit einer fchweren Krantheit enbete er biefe berfulifche Arbeit Ditern 1797, mo er Gottingen verliefe, fich in Dreeben examiniren ließ und nach gut bestanbener Prufung von feinem nachherigen Beforberer v. Berlepfc als Gefellichafter angenommen wurde. 3m Jahre 1798 erhielt er bie Gubftitution ber Pfarrftelle gu Liebftabt, einem Dorfe in ber Rabe Beimars und als fein Genior 1800 ftarb, auf furge Beit ben Alleinbefig ber Stelle; benn fcon im Jahre 1801 ward er nach Groffconau, bem befannten Fabritborfe bei Bittau, berufen. Ungeach: tet feiner Jugend wußte er bier burch furchtlofes, traftis ges Entgegentreten, burch ein feftes, fich immer gleich bleibendes Benehmen , durch weife Klugheit und burch Die eindringliche und überzeugende Dacht feiner Rebe nicht nur bem überhand genommenen Beift einer gewiffen Ungebundenheit Ginhalt gu thun, fonbern auch bie Uchtung und Liebe ber Gemeinde fich in einem fo hoben Grabe 39 91. Metrolog 12. Nabra.

au erwerben, baß fie fich, wie bie bei feinem Zobe an ben Rag gelegte rubrende Theilnahme bewies, felbit nach 23: fabriger Trennung noch ungefchwacht erhalten hatte. Dit gleichem Gegen arbeitete er feit 1809 als zweiter und bann als erfter Diakonus in Bittau. Im 3. 1815 marb er gum Ritter bes neu gestifteten fachf. Civilverdienftor-bens ernannt und im Jahr barauf gum Diaconus an ber Rreugfirche gu Dresben. Rur 6 Monate batte er Diefe Stelle betleibet, als ibm bas wichtige und ehrenvolle Mmt eines Superintendenten gu Unnaberg übertragen marb, bas er bis an feinen Job, melder am oben ge= nannten Zage bochft unerwartet nach furger Rrantbeit erfolgte, mit feltener Rraft und Treue vermaltete. Dreis mal mar unfer &. perbeirathet: bas erfte Dal (1789 -1806) mit Benriette, ber Tochter Des Burgermeiftere Dr. Rießling zu Bittau; hierauf (1806 — 1810) mit Friede-rife geb. Studer aus Großenhain und endlich (1812) mit Mariane Reiche aus Buckeburg. - Der Beremigte ge= borte zu ben feltenen Menfchen, an welchen, wie ein alter Schriftfteller fagt, Die Ratur verfucht gu haben fcheint, mas fie gu leiften vermoge. Gein Beift mar ungemein regfam und lebhaft und zeigte noch bis gu feiner letten Rrantheit bas Feuer und bie Ruftigfeit ber Jugenb. Beichte Faffungefraft, Schnelle und Sicherheit bes Uretheils, flarer Ueberblid und eine reiche Phantafie geichnes ten ihn aus. Dit biefen glangenben Gigenfchaften paars ten fich freundliche Offenbeit, Berabbeit, gewinnende Bie= berfeit und bei aller ibm eigenthumlichen Rraft und Energie, große Dilbe, Bartheit und Sanftmuth, endlich eine auf hoher Frommigfeit und unerschutterlichem Gottvertrauen berubende, auf feine Umgebungen ungemein mobl= thatig wirtende, auch bei ben Sturmen bes Bebens fich immer gleich bleibende Beiterteit. Feind alles Schlech= ten, mar er auf ber anbern Geite ein aufrichtiger Freund und Beforberer alles Guten; umfichtig, thatig und un= ermublich in Erfullung feiner Pflichten; eben fo bebach= tig, ale, wo es galt, entichloffen; vaterlich gefinnt gegen feine Untergebenen, gegen feine Borgefesten ehrerbietig ohne Schmeichelei, freimuthig ohne Mumagung. Bei ber Bielfeitigfeit feines Beiftes ift es fchwer gu beftim= men, ob er mehr gum Gefchaftsmanne, wie ber weitlaus fige Sprengel feiner Dioces ibn erforberte, ober gum Dre-Diger geboren mar. Die burch fleißiges Stubium ber 211: ten geweckte und genahrte Babe ber Rebe befaß er in porzuglichem Grabe; feine Reben zeichnen fich burch Gediegenheit, Klarheit und Wärme gleich vortheilhaft aus. Da er von frühester Zeit an sich an die sorgfältigste Ausarbeitung seiner Predigten gewöhnt hatte, so war er dahin gelangt, daß auch, wenn er unvorbereitet sprach, wozu ihn seine Verhältnisse und überhäuften Arbeiten bisweilen nothigten, sein Vortrag das Ansehen einer mit allem Fleiße ausgearbeiteten Rede gewann.

Ruhe denn, Edler, im Frieden! Die Saaten, die Du gefäet, Ernte Brunen in frohlicher Pracht, reifen zur Ernte Dir nach!

Gedruckt ist von ihm erschienen: Kurze Lebensbeschrei= bung seines Waters, nebst dess. letter Prédigt. Leipzig 1795. — \*Der Einsiedler auf dem Opbin. Ebd. 1797. Kanzelvortrag üb. die geistl. Traurigkeit, als Probepredigt zu Liebstädt u. Goldbach gehalten. Jena 1798.— Predigt vom hohen Werthe des Glaubens an d. göttliche Vorsehung; e. in Zittau am 18. Trinit. 1800 gehaltene Gastpredigt. Dschat 1801. — Rede vor d. feierl. Ber= eidung eines Bataillons Landwehrmanner im Markgrafth. Oberlausis, am 31. Ian. 1814 zu Zittau in d. Kirche St. Petri u. Pauli gehalten. Zittau 1814. — Siegespre= digt nach glorreich errungener Einnahme d. Stadt Paris durch d. tapf. heere d. hohen Berbundeten, am allgem. Dankfeste d. 17. Upt. 1814 zu Zittau unt. freiem Him= mel 2c. Ebd. 1814. — Einige Worte d. religiós. Er= bauung b. d. Fahnenweihe des 3. Bataillons Landwehr= manner 2c. Ebd. 1814. — Ginige Predigten in Bezieh. auf d. Ereignisse d. Zeit seit d. Jahre 1809 bis z. Jahre 1814 gehalten. Ebd. (ohne Jahrz.) — Zwei Predigten Undenken der Leipz. Bolkerschlacht in d. Dreifaltig= keitskirche zu Zittau D. 18. u. 19. Oct. 1814 gehalten. Ebd. 1814. — Siegesgefang zu Ehren des Herzogs von Wellington den 18. Juni 1815. Ebd. 1815. — Begrab= nißcollekten, ein liturg. Versuch. Zittau 1815. — Dop= pelte Jubelfeier, welche in der Kirche zu Großschönau d. 17. und 18. Nov. 1815 feierlich begangen worden. Ebd. 1816. — Einige patriot. Lieder u. Gedichte. Ebd. 1816. Die evangel. Kirche an ihrem großen Jubelfeste. Eine Predigt am 300jahrig. Gedachtnißfeste D. Kirchenverbesse= rung ic. Annaberg 1817. — Wünschet d. Konige u. b. Königin Gluck! Eine Gedachtnispred. zu d. 50jahr. Gedachtnißseier d. höchst glückl. Ehe Ihrer Majestät d. Konigs u. d. Königin von Sachsen. Ebd. 1819. — Nar-

a sectated by

ratio de Fr. Myconio, primo dioecesos Gothanae Superintendente et Ecclesiae atque academiae Lipsiensis ante haec tria fere secula Reformatore, quam speciminis inauguralis loco aequorum censor. examini submitt. Annab. 1825. — Ueberdies noch mehrere Predigten u. Re= den u. hatte auch Untheil am allgem. Anzeiger u. Zimmer= manns Pred. über sammtl. Sonn= u. Festtagsevangelien. Bd. 2 (1826). — Weimar.

Fr. U. Reimann.

### \* 227. Carl Ludwig Sommermeyer, Studiosus juris zu Beibelberg;

geb. b. 18. Mug. 1812, geft. am 17. Mug. 1834.

S.'s Geburtsort ist Peine. Sein Bater, ein geach= teter Kaufmann daselbst, ließ ihm den nothigen Glementarunterricht ertheilen, um ihn fruh für das Sandlungsge= Schäft heranzubilden. Als er jedoch fah, daß fein Sohn mehr Reigung zum Studiren außerte, fandte er ihn Oftern 1826 auf das Gymnasium zu Hildesheim, wo er, bereits 16 Jahre alt, in Quarta eintrat. Allein hierdurch fei= neswegs entmuthigt, ergriff er mit durchaus regem Gifer feine Studien und vernachlässigte von den Wiffenschaften, welche er hier zu erlernen Gelegenheit hatte, feine ein= zige, indem er jede zu einer wahrhaften Bildung erfors derlich hielt. Eo schwang er sich von Jahr zu Jahr in eine höhere Klasse, bis er endlich die meisten seiner Mit= schüler, die ihm Unfangs überlegen waren, wieder einge= holt hatte. Jest aber sollte sich seine Aufmerksamkeit neben den ernsten Beschäftigungen auf einen andern Ge= genftand richten, deffen unendliche Bortheile noch immer nicht genug beachtet werden. Wir meinen die Turnkunft. Die Hildesheimer Hochschule hatte nun zwar vor so vie= Ien andern Gymnasien eine Turnanstalt vorans, allein sie war schon seit mehreren Jahren in Verfall gerathen. Diese wieder zu erheben, war E. sehnlichster Wunsch, welchen er auch bald die Freude hatte, erfüllt zu sehen. So lebendig nun auch S. hierfür erglühte, so litten seine Studien boch keineswegs barunter. Oftern 1833 ging er, mit vorzüglichen Zeugniffen versehen, nach Göttingen auf die Universität, die er schon Oftern 1834 wieder verließ, um für die übrigen Universitätsjahre an den Bortragen der juristischen Fakultat zu Heidelberg Theil zu nehmen. Er lebte hier wie in Göttingen sehr eingezogen und sein gewöhnliches Studierzimmer in den heißen Zagen des Som=

a support of

mers 1834 war eine kuhle Weinlaube auf dem Weinberge feines hauswirthes. Er konnte jedoch das beiße Klima bes Sudens nicht ertragen; er wurde von einem higigen Rervenfieber befallen, dem er unterlag. - G. war fo= wohl an Körper als an Geist durchaus gesund. war es auch allein nur möglich, daß ihn eine beständig frohe und gluckliche gaune und jugendliche Beiterkeit befeelte. 3war noch ein Jungling, hatte er fich bereits ei= nen festen und tugendhaften Charakter erworben. Er wählte fich stets einen musterhaften Umgang von weni= gen Freunden, unter denen er nicht felten als Bertreter der Sittlichkeit und Reuschheit auftrat. Sein Korper war durch die frühern Turnübungen ungewöhnlich gekraf= tigt und wer seine hohe Gestalt sah und Zeuge von sei= ner Gewandtheit und Korperkraft war, der konnte nicht umhin, sich in ihm das Bild eines Athleten hervorzurufen. -

\* 228. Theodor Constantin v. Kärsten, königl. preuß. Oberst außer Dienst, Schloßbesißer von Massow in Pommern, Ritter des eis. Kreuzes 1. Klasse;

geb. d. 23. Mai 1779, gestorben d. 18. Aug. 1834. v. Karsten wurde in Wüstenhagen, Regbzt. Stral=

fund, geboren, welches Gut feinem Bater, dem hof= und Ordensrath von Kärsten gehörte. Seine Mutter war eine geborne Breet. Bis zu feinem 14. Jahre erhielt er Privatunterricht im elterlichen Sause und zeigte schon fruh große Liebe für den Goldatenstand, weshalb ihn fein Bater im Jahre 1794 zum Kadettencorps nach Berlin brachte. Nachdem er daselbst bis zum Marz 1796 eine militärische Erziehung genossen hatte, trat er als Junker bei bem damals in Graudenz stehenden Infanterieregi= ment von Masch (fpater von Nagmer) ein, avancirte im April 1797 zum Fähnrich und im Nov. 1798 zum Se= conde = Lieutenant. Im Berbst 1806 gog er mit gebach: tem Regiment ins Feld und war mit in dem Gefecht bei theilte jenen unglucklichen Ruckzug der Armee, focht tapfer unter dem General v. Blucher bei Lubeck, wurde aber in die Capitulation desselben mit einbegrif= Er hielt seine militarische Laufbahn vorläufig für geschlossen, wurde auf sein Unsuchen mit Inaktivitätsges halt entlassen — welchen er auch bis zu feiner Wieder= anstellung im Februar 1813 fortwährend bezogen hat — und ging nach Massow in Pommern, wohin seine Mut-

ter, bamals fcon Bitme, mit mebreren feiner Befchwifter gezogen mar. - Tief ergriff ibn bas Ungluck feines Baterlandes und Die Erniedrigung Deutschlands unter frangofifcher Gemaltherrichaft; aber er gehorte auch gu benen, Die freudig ben Degen mieber ergriffen, mo fich nur ein Schimmer von hoffnung zeigte, bem machtigen Frankenkaifer zu widerfteben. 2018 nun ber belbenmus thige Erzherzog Carl ben 22, Mai 1809 bei Ufpern gefiegt hatte, Diefer Gieg gang Rordbeutschland freudig burchzuckte und ber junge Belfe, Bergog Bilhelm von Braunfchweig : Dels alle Freunde ber Freiheit um fein Panier rief, faumte er nicht, fich biefer tapfern Schaar beizugefellen und von Unfang bis gu Ende allen Ruhm, aber auch alle Duben und Gefahren zu theilen. Er mar mit bei ber Eroberung von Bittau, wo er vermundet murbe; bei ben Gefechten von Dresben (Ditte Juni), bei Roffen (ben 27. Juni) und bei Banreuth (Unf. Juli). Der Sieg Rapoleons bei Bagram (5. u. 6. Juli) feste ben Fortschritten bes bergoge und ben mit ihm verbunbenen Deftreichern unter Rienmeyer ein Biel. Muf nord= beutschem Boben mar fur ben Belfen, beffen Erbe ber Bruder bes Raifers inne batte und fur Die Geinen nun teine Freiftatte mehr. Rur in bem einzigen freien ganbe, in England tonnte er Schut gu finden hoffen. Muf bem weiten Buge, ber fo berühmt geworben ift, von ben Grengen von Sachsen und Franken bis zur Wefermundung bei Elefieth verließ ihn nicht Einer von den Seinen. Auch ber Bieutenant von Karften hielt bis zu bem letten Mu-genblick treu bei ihm aus. Es ging nicht ohne harte Rampfe ab. Den 25. Juli gab es ein hitiges Gefecht bei Leipzig. Bei bem blutigen Sturm auf Salberstadt, in der Racht vom 29. jum 30. Juli, murbe von Rarften jum zweiten Dale verwundet und in bem Belbenbuch von Riemener wird er unter benen genannt, Die fich burch Sapferteit befonders hervorthaten. Er mar ferner mit bei ber Groberung von Braunfchweig (30. Juli), wo ber Bergog burch ein widriges Gefchick ein Fremdling in feis nem eigenen Erbe fein mußte und in bem mertwurdigen Gefecht bei Delper (nordlich von Braunfchweig). Er fchiffte fich mit ein bei Gloffeth, febrte, nachbem er ber Ehre volltommen genugt batte, mit anbern Preugen balb gurud und begab fich wieber gu feiner Mutter nach Pom= mern. Spater wurde er wegen Theilnabme an Diefem Buge vor ein Kriegsgericht geftellt und gum Feftungsarreft in Colberg verurtheilt, mo er, ein Martnrer feines

Patriotismus, vom Sabre 1811 - 1813 gubrachte. -Als Preußen das Schwerdt gegen feine Unterbrucker er-bob, war von Karften einer ber Erften, der gu ben Fahnen eilte. Bas fruber, durch die Umftande geboten, ibm gum Berbrechen angerechnet mar, Die Theilnahme an bem Buge Des Bergogs von Braunfcmeig-Dele, Diente ibm nun gur großten Empfehlung: er murbe fcon Unfange Rebr. (1813) beim 2. Referve-Infanterieregiment, fpater 14. Binienregiment, als Premier-Lieutengnt angestellt und gum erften Bataillon verfest, welches mit gur Belagerung von Stettin vermandt murbe; auch mar er mit bei bem leberfall von Damm bei ber Blaurochsmuble, ber nur burch Bufall miglang. - Erft mabrent bes Waffenftillftanbes murbe bas Regiment von Stettin gur Urmee berangego: gen, tam gur 5. Brigabe unter General von Borftel und gum 3. Urmeecorps unter Bulow, bas fich in ben Darten fammelte. In ber Schlacht von Groß-Beeren führte ber Premier-Lieutenant von Rarften Die Tirgilleurs bes Bataillons mit vieler Ginficht und Zapferteit und murbe Dafur vom Regimentscommandeur, Major von Knobloch, gum eifernen Rreug vorgeschlagen. - In ben bibigen Gefechten bei Thieffen (am 3. Geptember) und bei Boltereberf (am 5. Cept.), welche bie Brigade Borftel mit Truppen von Ren unweit Bittenberg zu besteben batte, führte er ebenfalls Die Tirailleurs bes Bataillons und murbe wegen ausgezeichneter Rubrung berfelben abermals gum eifernen Rreug und jum übercompletten Stabscapis tan porgefchlagen. In bem Avancementegefuch bemeret ber Regimentscommandeur : "er gebore zu ben porzuglich= ften Offizieren bes Regiments und habe fich bei allen Affairen, welchen bas Regiment beigewohnt, fo ausgezeich= net aut benommen, bag er es fur feine Pflicht halte, ibn ber Bnabe feiner Dajeftat angelegentlichft zu empfehlen." Beibe Borfchlage murben beruckfichtigt. Das Regiment tam am 6. Ceptember noch jur Mitwirfung bes Ungriffs v. Gobleborf in ber Schlacht von Dennewig, wobei bas Benehmen bes Prem. Lieutenants v. Rarften in ber Conbuitenlifte abermals biftinguirt genannt wirb. Er machte darauf die Belagerung von Mittenberg mit, wos bei bas Regiment bis jum 1. October verweilte und theilte ben Untheil, welchen fein Regiment an ber Schlacht von Leipzig nahm. Um Rhein und in ben Dieberlanden fehlte er bei feiner Affaire und zeichnete fich in mehreren febr vortheilhaft aus. Er war mit bei bem leberfall auf

Reuf (2. Dec ), bei ber Erffurmung von Lier (S1. De: cember) und bei ber bigigen Uffaire von Soogftraten (11. 3an. 1814). Die Conduitenlifte ermahnt in beiden leb: tern Gefechten feiner abermals ausgezeichnet und fur Spoaftraten erhielt er bas eiferne Rreug 1. Rlaffe, auch rudte et gum Ctabscapitan auf. Die Befchiegung und Aufforderung von Balenciennes am 9. Febr. und von Mpern b. 24. Febr. endete nach furgen Demonstrationen und hatte feinen Erfolg Bei ben Gefechten von Courtran (26. Rebruge und 2. Marz) zeichnete er fich an ber Spise ber Tirgilleurs bes Batgillons rubmlichft que, als aber Die Frangofen bas Regiment mit Uebermacht nach Dubenarde am 5. Dars gurudbrangten, pertheibigte er als Tirailleurcapitan bas nach Lille ju liegende Thor von Dubenarde mit helbenmuthiger Zapferfeit und Entichlof: fenheit und vereitelte baburch alle Unftrengungen bes weit überlegenen Reinbes, fich ber Stadt zu bemachtigen. Es tann bies feine größte That genannt merben, boch bat er gerabe bierfur, wie es oft geht, feine Relobnung erbalten. Er rudte nur in feiner Tour jum Compagnies Chef auf. Much ber Blotabe von Maubenge u. von Goif: fone mobnte er bei. Im Feldjuge von 1815 machte er mit die Schlacht bei Bigny, bas Gefecht bei Bamre, Die Schlacht bei Belle Mliance und ben Cturm von Ramur. Bei letterem murbe er burch eine Gewehrtugel burch bie Rinnlade gefchoffen, welche Bermundung ihn bem Tobe nabe brachte. Rachbem er Monate lang auf bas Lager gefeffelt gewesen war, verbantte er, nach einer bochft aefahrlichen Operation, feine Biederherftellung nur ber forgfamften Pflege von Reindes Sand und feiner traftigen Ratur. v. Rarften hat 6 Schlachten (wobei Lubect mitgerechnet ift), 19 großere und fleinere Gefechte und 6 Belagerungen und Blotaben mitgemacht: permunbet murbe er 3 Mal. Das erfte Dal burch eine Rugel am Urm, bas zweite Dal burch einen Gabelbieb in ben Ropf, bas britte Mal burch ben Schuß in Die Kinnlade. Dan muß gefteben, bag bies ein reiches militarifches leben genannt werben fann. Un Ramerabichaftlichteit hat ibn wohl Riemand in der Urmce übertroffen. Er theilte bas lette, mas er hatte, mit feinen Rameraben und Untergebenen, Die ihm mit feltener Liebe und Bugethanheit anbingen. Als er im Jahre 1816 beim 25. Infanterieregiment Ma-ior und Gommandeur des Füstlierbataillons geworden war, blieb er in berfelben Stellung bis jum 3. 1832, wo

er zum Dherftlieutenant ernannt murbe. - Da er nun nach Biabriger Dienftzeit feine noch übrigen Lebensigbre feiner Famitie gu leben munfchte, fuchte er um feinen Abund ber Erlaubnif, Die Regimentsuniform tragen gu Durfen und begab fich auf fein Schlog bei Daffow in Dom= Mabrhaft rubrend mar ber Abfchied von feinen Freunden, Rameraben und Untergebenen, welche ibm alle mit ber größten Biebe und Berehrung zugethan waren und ihn hochst ungern und mit mahret Trauer aus ibret Mitte fcheiben faben. Er lebte nun mit feiner Bemab-Lin gang ber Sauslichkeit und ber Simmel erhobte fein Gluck noch burch bie Geburt eines reigenden Rnaben. 3m Sabre 1883 erreichte ibn noch einmal bie bulb feines Monarchen, indem er ihn jum Dberften ernannte. Doch ber Allvater batte feinem eblen Beben und feinem bauß: lichen Glud ein nur gu frubes Biel geftedt, benn nach eis nem furgen Rrantenlager von 7 Tagen murbe er am 18. Muguft 1894 burch bie Rubr plotlich und unerwartet ben Armen feiner troftlofen Gattin und feinen liebenben Bermanbten entriffen. 3bm folgte nur nach wenigen Za: gen fein kleiner Liebling Abolar an eben biefer verheeren-ben Krantheit; fie ruhen beibe in einem Grabe. - v. Rarften batte fich burch feine wichtigen friegerifden Ber-Dienfte, burch feinen eblen, mabrhaft ritterlichen Ginn, burch feinen jovialen Charafter und feine nicht unbebeutenben ofonomifden Silfemittel in feinem Rreife Liebe, allgemeine Theilnahme und Berehrung erworben. — Berheirathet war er zweimel; zum erften Dale im 3. 1820 mit einer Baroneffe von Zeichmann aus bem Saufe Breihabn, bie er fchon im nachften Jahre an einer gu fruben Entbindung verlor. 3wolf Jahre darauf verhei-rathete er fich in Robleng gum zweiten Male mit einer Rrau von Dlob, geb. Brand von Lindau, aus bem Saufe Schmerwis.

#### \* 229. Johann Friedrich Schnabel, Pfarrer zu Mublau bei Penig;

geb. b. 20. 3an. 1765, geft. am 18. Aug. 1884.

Schnabel war ber alteste Sohn des Goftwirtsk Schnabel zu Waldenburg und erhielt auf der Stadtschule seiner Baterfladt den ersten Unterricht. Ju Dieten 1778 ward er in die Walfenhausschule zu Halle aufgenommen, die er 17 Jahre alt mit den besten Zequissen verließ

und auf ber Universitat jener Stadt fich ber Theologie mibmete. Cemmler, Damale neben Roffelt in feiner Bluthe . Knapp und Riemener im Auffteigen, gogen ibn mabrend feines 21jabrigen Aufenthalts bort gewaltig gu jener Richtung bin, Die gu jener Beit bas Rennzeichen aller freiern und hellern Denter zu fein ichien. Unfer Schn. geborte zu ben Toleranten u. Freien; er nahm die Regation bes Positiven fur bas Licht und follte fpat erft feinen Brrthum gemahr werben. Geine Studien vollen= bete er 1784 zu Leipzig, wo ihn Platner befonders anzog und warb nach wohl bestandener Prufung Sauslehrer bei bem Stadtprediger Bintler gu Dreeben; ber ale Schriftfoller rubmlich befannte Theodor Bell mar fein Schuler. Rach 2 Jahren ging er mit bem fachf. Gefandtichafterefibenten am offreichischen Sofe, Baron von Martens nach Mien, lebte bann bort als Bebrer in mehreren bebeuten= ben Saufern und bilbete fich babei nach Rraften weiter aus. Rach 3 jahrigem Aufenthalt fehrte er wieder nach Dresben gurud, warb wieder 2 Jahre Sauslehrer und ging bann in gleichen Gigenfchaft jum Confiftorialrath v. Funt in Riel. Im Jahre 1799 erhielt er Die Pfarrftelle gu Schlagemit, nabe bei Balbenburg, verheirathete fich noch in bemfelben Jahre mit Belene Dorothea Elifabeth, ber Tochter bes Paftors Berner und erhielt nach 10 3abren in amtlicher Arene ftill und friedlich verlebt, die er-ledigte Pfarre zu Muhlau bei Penig. Im Jahre 1809 trat er feine Stelle, Die mit viel Feldwirthfchaft verbun= ben war, in ber hoffnung an, ruhige und gludliche Sabre bier zu verleben. Aber wie bitter fab fich ber Arme gefclag und DRifmachs, zwei Rinder raubte ibm ber Tob, ibn felbit feffelte Rrantheit aufs Lager und bie Plagen bes Rriegs pon 1813 fteigerten fein Disgefchick gufs Sochfte. Doch fein fefter Glaube half ihm überwinden. Rafilos arbeitete er in feinem Umte und als gu Anfang Des Jahres 1834 fein altefter Cohn gum zweiten Dale eine Pfarrftelle erhielt, fein jungfter unter gunftigen Musfichten eine Sandlung etablirte und feine einzige Tochter gludlich verheirathet mard, ba mards fein Lieblingsgebante, fein Saupt balb gur Rube niebergulegen. Gein Bunfch ward bald gewährt; er entschlummerte am 18. August beffelben Jahre. - Schnabels Rebe mar, nach bem apoftolifchen Musbruck, allezeit lieblich und mit Galg gewürzt. Gein Geift war ungemein lebhaft und fcnell im Denten, weshalb auch felten Jemand im gelehrten

Streit mit ibm austam. Dazu half feine tuchtige Elaf: fifche Bilbung (vorzuglich war ihm borag bis gulegt lieb), feine vielfache Erfahrung auf Reifen, fein Umgang mit ben feinften Gefellichaften, feine Renntniß ber frangofi= fchen, gum Theil auch ber englifchen Gprache, die er fich als Sauslehrer erworben, por allem aber bas Studium ber beiligen Schriften, nicht nur in literarifcher, fonbern in religiofer und ascetifcher Sinficht. Seine feltenen Schickfale hatten ihm die rechte Musbilbung gum mabren Beben gegeben; baber zeichnete ihn bie innigfte Gotter= gebenheit, tiefer Seelenfrieden, ungebeugter Muth, ftrenge Rechtlichkeit und herzliche Liebe in hohem Grade aus. Die Unfalle bes Lebens ichienen ibn nur gu Gleichmuth und beiterm Scherg aufzuforbern. Go tam einft im Rriege 1918 ein Commando ofterreichifcher Reiter, ver-Rachts 12 Uhr genau über bes bei Penig an ber Dulbe ftebenben Poniatowern Starte und Stellung im Saupt= quartier berichten folle. Der Commandirende fagte, mit ihm abreitend, jum Dorfrichter: 3ft der Bote nicht gur rechten Beit bort bei uns, fo wird bas Dorf an 4 Ecten angegundet und euer Pfarrer gebangt. "D nein, herr Rittmeifter", fagte ber ichon mit ju Pferbe figenbe Pfar-rer gang hinten: "unfer Dorf hat ja nur zwei Ecten und bas bangen ift man fchnell gewohnt". Als er am andern Morgen glucklich, boch ichon unter Ranonenbon= ner gurucktam, reitet einer vom geftrigen Commando auf ben bof, fest ibm ben Rarabiner auf Die Bruft und forbert bie Uhr. "D geben Gie fich nicht folche Dube", fagte ber Bedrobete, "wenn fie Ihnen fo febr gefallt: ba ift fie!" und gibt bie Uhr (ein theures Unbenten von Bien) mit Scherg. 218 bierauf ber Rauber fortfprengen will, befinnt fich ber Beraubte, holt ben Urichluffel aus ber Zafche, ruft nach: "Gilen Gie boch nicht fo! Gie haben ja ben Schluffel vergeffen!" - Dit Rube ber Geele verband er eine große Thatigfeit und Drbnung. Fortwährend arbeitete er, jeden Morgen um 4 Uhr aufstehend und bes Abends 9 Uhr regelmäßig bas Lager fuchend. Gine lateinifche u. eine bebraifche Gram= matit nach neuer Methode hatte er entworfen, und Die Materialien zu einer Musgabe bes D. Teffaments mit allen Bequemlichkeiten fur Prediger bereit liegen, als er beim gerufen murbe. Dit feinen Gobnen mar er beftanbig in geiftiger Berbindung burch Briefe, Die ihnen als Rundgrube ber Beisheit und als Dentmaler feiner Liebe unschätzer bleiben werden. Seine Predigten ars beitete er außerordentlich sorgfältig und memorirte sie wörtlich. Dabei sinchte er beständig den Umgang der Kirchkinder, ja er nahm bei seinen Spaziergängen mit Absicht den Weg gern durchs Dorf, um Einzelnen begegenen und sie anreden zu können. Aufs Beste pflegte er der Kranken und Betrübten und seinem Auge entging nicht leicht ein Leiden; er suchte Allen wohl zu thun. Darum wird er bei Sattin, Kindern, Kirchkindern und Allen, die ihn kannten, unvergeßlich und sein Andenken im Segen sein.

### \* 230. Dr. Johann Albert Colmar, Kreis: und Stadtgerichtsrath zu Nürnberg; geb. d. 10. Febr. 1759, gest. am 20. Aug. 1834.

Er war zu Nurnberg geboren und verfor schon in feinem 6. Jahre feinen Bater, den Confulenten Carl Col= mar. Die Richtung seines Geistes und Bergens blieb da= her seiner Mutter, Maria Jacobina, gebornen Deg= ler, überlassen, einer würdigen Frau, von der Colmar rühmte, daß er es ihren nicht gemeinen Kenntnissen, ih= rem feltenen Gifer für Bahrheit und Tugend, ihrer gro= Ben Runft, fich in alle Berhaltniffe zu schicken, Uebel und Mangel standhaft zu ertragen, fo wie ihrem unerschütter= lichen Bertrauen auf die Vorsehung zu banken habe, daß fein rascher jugendlicher Ginn ihm nicht gefährlich wurde. Seine erfte Bildung erhielt er auf dem Gymnafium fei= ner Baterstadt, unter deffen Lehrern er den verdienstvol= Ien Rector Schenk besonders bankbar verehrte. Im 3. 1777 besuchte er die vaterlandische Universität Altdorf, um sich der Rechtsgelehrsamkeit zu widmen und hatte das Gluck, in Familien achtungswurdiger Professoren einge= führt zu werden und in einen Kreis wissenschaftlich ge= sinnter Jünglinge einzutreten, wodurch sein Geist eine folche edle Richtung erhielt, daß er bald an literarischer Thatigkeit Geschmack fand und vor vielen Thorheiten und Berirrungen bewahrt wurde, zu denen die akademische Jugend sich so leicht verleiten läßt: Drei Jahre weilte Celmar in Altdorf, dann zog er nach Zena und benutte den Zutritt, den ihm der berühmte Germanist Karl Friedrich Walch in sein Haus und in den Kreis wissenschaft= licher Freunde gestattete. — Im Jahre 1781 hielt er seine Disputation: de jure civitatis Norimbergensis commentatio, zu Altdorf, die ihm die Ertheilung der Li-

S. DOOLO

centiatenwurde bewirkte. 3wei Jahre fpater wurde ihm bei einer feierlichen Promotion die Doctorwürde ertheilt. 1786 wurde er Syndicus zu Nurnberg und zwei Jahre spater verehelichte er sich mit der einzigen Tochter des Stadtarztes Leinker, die ihm einen Sohn gebar; doch Gattin und Kind wurden ihm bald wieder durch den Tod 1797 fand er eine zweite wurdige Lebensge= entriffen. fahrtin an Maria Juliane, Witwe seines Freundes, des Diacons Seidel zu Rurnberg, welche fein Leben mit ei= ner Bartlichkeit, Liebe, Aufmerksamkeit und Hochachtung beglückte, die jedem Beobachter des gegenseitigen Ber= haltniffes ein feltenes Bild reinen Gluckes barftellte. -In feiner Baterstadt flieg er wegen feiner Zuchtigkeit, Brauchbarkeit und ausgezeichneten Kenntniffe von einer Burde zur andern, wurde Confuleut bei der Reichsstadt und als Nürnberg an die Krone Baierns überging, Kreis= und Stadtgerichtsrath. Er wirkte mit einer feltenen Treue, Punktlichkeit und unermudeten Thatigkeit bis in fein 70. Jahr, wo er auf fein Unsuchen quiescirt wurde und die sprechendsten Beweise der hochsten Zufriedenheit seines bewiesenen Diensteifers und der erprobten ausge= zeichneten Thatigkeit erhielt. — Gein Thatigkeitstrieb war mit den Geschäften seines amtlichen Berufes nicht befriedigt. — Bum Mitglied bes in Nurnberg noch be-Rebenden Peanesischen Blumenordens schon 1786 erwählt, nahm er lebendigen Untheil an demfelben, entwarf einen Plan zur Reform dieses alten literarischen Ordens, die demselben neues Leben gab, wurde auch 1803 zu deffen Vorstand erwählt, mußte aber nach 7 Jahren wegen im= mer mehr sich häufender Amtsgeschäfte diese Würde wie= der niederlegen. — Die Nurnberger Gefellschaft für va= terlandische Industrie wählte ihn zu ihrem Director und seine Berdienste um die Zwecke derfelben wurden allge= mein anerkannt. — Obgleich Colmar nur in kleineren, unten verzeichneten Schriften als Schriftsteller auftrat, fo befaß er doch ausgezeichnete Kenntniffe, befonders im nurnbergischen Rechte und in der Literar=, Runst= und all= gemeinen Geschichte dieser seiner merkwürdigen Bater= stadt. Nur Wenige konnten sich hierin ihm gleich stellen und wer darin Belehrung brauchte, konnte sie gewiß bei ihm finden. Ihm ftand zu diesem Behufe eine fehr ansehnliche norische Bibliothek zur Seite, die an Bollstan= digkeit wenige ihres Gleichen findet. — Bon seinen riel= fachen Kenntniffen machte er den gemeinnüßigsten Ge=

brauch und war unermudet bereitwillig, wo er als Rath= geber belehrend auftreten konnte. — Gein Temperament mar rasch, feurig, voll Leben und Beweglichkeit. In fei= nem Charakter war hoher Ernst mit der mildesten Freund= Lichkeit auf das Glücklichste verbunden. Wohlwollend ge= gen Jedermann, unterhaltend, belebend, erheiternd im ge= felligen Kreise, schenkte er fein naheres Bertrauen, seine Innigkeit nur forgfältig geprüften Freunden. Da er ein Alter von fast 76 Jahren erreichte, so waren die Freunde seiner Jugend großentheils vor ihm heimgegangen, aber dessenungeachtet war er auch am Abende seines Lebens nicht von Freunden verlaffen, denn er befaß die Kunft, auch jungere Manner in seinen Kreis zu ziehen und sie durch seinen Umgang zu fesseln. — Er hatte seine res gelmäßigen Gesellschaften, die er entweder in seinem Baufe versammelte, oder die er außer dem Saufe be= suchte. Wenn er bei sich Freunde versammelte, wußte er genau auszuwählen, was zusammen sich paste, damit nicht Menschen von heterogener Geistesbildung und ver= schiedenartigen Bedürfnissen in Hinficht auf Unterhaltung sich berührten, weshalb es jedem Gafte bei ihm wohl und heimisch war. Wem er einmal sein wohlerwogenes Wohl= wollen geschenkt hatte, der durfte für immer barauf rech= nen. — Ein Geift der Ordnung, der punktlichsten Ges nauigkeit, der Regelmäßigkeit, der oft bis an Mengstlichs keit grenzte, war in seinem ganzen Wesen, Sprechen und Handeln sichtbar; er suchte und schätzte aber auch diese Tugenden an Undern. — Offen, freimuthig und unum= wunden in feinem Urtheile verläugnete er nicht leicht die milde Schonung, die bei ihm aus dem liebevollsten Berzen hervorging, aber das wirklich Schlechte verwarf er geradezu und ohne Rucksicht. Aber Colmar wußte auch feinen Werth mit edlem Selbstgefühl zu schäßen und er= wartete auch von Undern Unerkennung, aber er über= Schatte fich nie, kannte recht gut feine Schwachen, feine Mengstlichkeit, die oft in Trubffinn überging, feine Leben= diakeit, die ihn, wiewohl nur selten, zu raschen Meußeruns In eben bem Grade, als er seine Schwas gen hinriß. chen anerkannte, wußte er auch bas Gute an Undern gu schäßen und gab dies zwar nicht leicht durch Worte, mehr aber durch zutrauliche Unnäherung zu erkennen. Er war in hohem Grade freigebig und wohlthätig, jedoch nur im Stillen. Seine außere Lage setzte ihn in den Stand, Viele zu erfreuen, Viele zu unterstützen und er benutte

fie mit großer Rlugbeit und bem ebelmutbigften Ginne. Do es barauf antam, gemeinnugige Anftalten gu unter-ftusen, Gaben an einzelne Leibenbe ju fpenben, ba gab er mit vollen Sanben; verfchamte Sausarme fanben in ibm ben großmutbigften Geber, ben gemeinen, gubringlichen Bettler aber wies er mit turgen Borten gurud. - Colmar mar in bobem Grabe religios und fuchte auch reli= giofen Ginn in bem Rreife feines Saufes berrichend gu machen, aber aller Frommelei, aller pharifaifchen Seuche= lei, allem Sangen am tobten Buchftaben mar er abbolb. - Mls Sausvater zeigte er ben murbevollften Ernft, ge= paart mit ber berglichften Liebe. Er mar ber gartfichfte, beforgtefte, treuefte, liebevollfte Batte, ber humanfte, jebe Dienftleiftung bantbar anertennende und belohnende Saus= herr; fein Bunder baber, daß er in eben bem Grade verehrt als geliebt murbe. - But aussehend und im Bangen Braftig an Beift und Rorper, nur oftere mit bypochon= brifchem Erubfinn und mit Mengftlichteit fampfend, blieb Colmar bis 3 Monate vor feinem Tobe. Da murbe fein Rorper ploglich binfallig, fein Beift taglich truber, er febnte fich nach Erlofung und fand fie am oben genann= ten Jage. - Die von bem Beremigten verfaßten und im Druck ericbienenen Schriften find außer feiner oben angegebenen Inguguralbiffertation folgenbe : Ueber ben Pflichttheil ber Eltern nach nurnbergifch. Gefeben. 1785. - Vitae professorum juris, qui in acad. Altdorfina, inde ab eius jactis fundamentis viverunt ex monumentis fide dignis descriptae, a Carolo Sebast. Zeidlero, curante J. Alb, Colmar editae. Tom. II, Norimb. 1786. - Murnberg empfangt von Benedig im 3. 1306 vormundichaft= liche Gefete; nach einer fluchtigen Beichnung v. einem alten Gemalbe in einem Gaal bes Rathhaufes gu Benebig, gefertigt von B. 28. C. Duller 1803, ein Blatt in Muart — nebst einem Bogen Tert zur Erlauterung bie-fes Aupferftichs von D. J. A. Colmar. Rurnberg 1804. — Schreiben an das Landvolk, die Einschränkung der Feiertage betreffend. Gbend. 1803. — Merkmurbige Epoche ber Lorenzer hauptpfarrfirche zu Rurnberg. Ebb. 1806, -

# \* 231. Karl Gottfried Herrmann,

königl. fachsischer emeritirter Oberamts : Regierungsrath, bes Ci= vil = Berdienstordens Ritter und Mitglied bes Staatsgerichtsho= fes zu Baupen;

geb. b. 3. Mai 1753, gestorben am 20. Mug. 1834.

Herrmann war zu Bischofswerda geboren und ber zweite Sohn des dasigen Diaconus, später Archidiaconus M. Gottlieb Herrmann; die Mutter, Eleonore Charitas, war die Tochter des dortigen Burgermeisters Auenmul= Ier. Der Bater war ein ernster und strenger Mann, die Mutter aber, an der der Berftorbene mit großer Liebe hing und welche die Reigung feines feurigen Tempera= Im I. 1759 ments zu regeln wußte, mild und fromm. erfolgte des Baters Abberufung zur Stelle des Paftor Primarius an der Hauptkirche zu Lobau. Nach erlang= ter Borbildung auf dasigem Lyceum trat unser B. Oftern 1771 feine academische Caufbahn in Leipzig an, wo er 4 Jahre lang dem Rechtsstudium oblag. In seine Bater= stadt zurückgekehrt, ward er nach gefertigten Probeschrif= ten am 12. Sept. 1775 in die Zahl der Oberamtsadvoca= ten aufgenommen, übernahm jedoch, ohne sich der Praxis zu widmen, bald darauf die Stelle eines Sauslehrers bei dem zweiten Sohne des verstorbenen Oberamtshauptman= nes von Schönberg zu Budissin, worin er nicht nur bis Oftern 1777 verblieb, fondern auch weiterhin von Michae= lis 1777 bis Ende 1778 deffen Führer und Repetenten auf der Universität Leipzig abgab. Zu Anfang des Jah= res 1779 erfolgte seine Rückkehr nach Budissin, wo er, nachdem er fich zuvor verschiedenen literarischen Beschäf= tigungen gewidmet, am 22. November 1779 als Secretar des damaligen Oberamts angestellt und verpflichtet wurde, auch späterhin am 11. October 1791 in das Amt des Oberamts = Vicekanzlers und am 27. Juli 1796 in die Stelle bes Oberamtskanzlers aufrückte. Lettern Posten bekleidete er bis zum 2. April 1821, an welchem er bei Umgestaltung des vormaligen königl. Oberamts in eine Provinzial= Regierungsbehörde in dieses neue Collegium als erster Oberamtsregierungsrath eintrat. vorgerückten Alters suchte er nach 46jahrigen dem Landes= herrn und dem Staate treu geleisteten Diensten im Jahre 1825 um feine Entlaffung nach, welche ihm auch mit Mus= setzung einer Pension verwilligt wurde. Am 27. Januar 1831 legte er auch das seit dem Jahre 1804 ihm über=

- 5 Xeels

tragene Prafidium beim Rathoftuble gu Bittau nieder und lebte feitbem bis gu feinem Sinfcheiben in ganglicher Burudaezogenheit von öffentlichen Geschaften, ausschlieflich feiner Familie und feinen zahlreichen Freunden, nament-lich dem von Zugend an ihm fast auf feiner ganzen Be-bensbahn in hauslichen und amtlichen Berhaltniffen zur Geite geftandenen treuen Bergensfreunde, bem pormaligen Dberamte-Bicefangler Carl Chriftoph Tiege \*), melder giemlich in gleichem Lebensalter ibm nur 13 3abr fruber im Tobe voranging und genoß noch por feinem Enbe bie ehrenvolle Muszeichnung, Dag ibn bie perfammelten Stanbe bes Ronigreichs Sachfen jum Mitgliebe bes Staategerichtshofes ernannten, er auch als folches am 26. Februar 1834 gu Dreeben in Pflicht genommen murbe. Das Bertrauen und Die Freundschaft feiner Borgefesten, bes Umtshauptmannes, nachmaligen Dberamts= hauptmannes von Schonberg, Des Dberamtshauptmannes v. Roftig und Jantenborf und bes Dberregierungsprafis benten v. Riefewetter ermuthigten ihn gu immer neuen Unftrengungen, fowie die Freundschaft vieler anbern eblen Manner in ber nabern und fernern Umgebung. Dit befonderer Liebe und Auftrengung widmete er fich noch gu-lest bem Bittauer Stadtwefen. Bas er bort, verbunben mit bem jest emeritirten verbienftvollen Burgermeifter Dr. Saupt und anbern wurdigen Rathemitgliebern wirfte, - bie Ginfuhrung eines neuen Regulats fur ben Rath und die Communverwaltung, Die Errichtung ber Burgerund Armenschulen und ber bamit verbundenen Induffrieund Arbeitsanftalten, bes Schullehrerfemingriums, Die Drganifation ber Urmenverforgung - welche fammtliche Unftalten noch jest als Dufter bafteben, bat bei allen Boblgefinnten bie bantbarfte Unerfennung gefunden. Heberhaupt muchs bei ibm, je mehr er im Leben vor-fchrift, die Ueberzeugung, daß weniger burch Abanberung ber politischen Extreme ale burch Berbefferung ber Unftalten fur ben Unterricht und Die Erziehung Des Bolts gur Menfchenveredlung und bem Glucke Des Baterlandes au gelangen fei. Geine letten Anftrengungen maren vorguglich Diefem Biele gewidmet. Durch überhaufte Urbeiten -- er hatte einige Beit bindurch beibe Ranglerftellen verwalten muffen - in feiner Gefundheit gefchwacht, unternahm er zwei Reifen burch Deutschland und bie Schweig, fowie fpaterbin mehrere tleine, vornehmlich, um

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. 10. Jahrg. G. 706.

M. Refrolog 12. Jahra.

fich mit ben Vortidritten ber Grziehungefunft und ber Bolfefdulbilbung burch eigene Unficht und Berbindung mit ausgezeichneten Dannern Diefes Fachs, 2 B. Peftalozzi\*). Rellenberg, Diemener \*\*), Beinfe befannt gu machen. Durch ihn pornehmlich murben Die oberlaufiger Stanbe peranlagt, bas oberlaufigifche Schullebrerfeminarium, wortt eine obmobl noch ungureichende Stiftung ber Generalin non Brufemis, fomie ber Reft bes Calaburger Emigran= tenfonds permendet merben tonnte, ins Leben treten gu laffen, nachbem er mehre wohlgefinnte Menfchenfreunde, namentlich ben Sofrath v. Schonberg auf Command, ben Sauptmann v. Gereborf, ben Sauptmann v. Doftig auf Reigeborf Legate fur Diefen 3med auszufegen ichon fruher bewogen hatte. Die Unftellung eines Rirchenfchul-rathe bei ber neuen Oberamteregierung aab ihm babei für Die Musführung feiner Ideen fachtundige und thatige Mitarbeiter und ber Grund fur bie Berbefferung bes Landfchulmefens in ber Dberlaufig, Die in ben lettern Sabren fo mittfam überall vorfdritt, murbe vorzuglich burch ibn gelegt. Much nachbem er fich von Gefchaften guruckgezogen hatte, behielt er ben lebhafteften Antheil pornehmlich an ben Fortschritten bes Budiffiner Geminariums. Diefen Gifer fur bas Boltsichulwefen beur-Funbete auch noch fein letter Bille, indem er außer eis ner Stipendienstiftung 5 fleiner Legate fur bas Bubiffiner Urmenmefen noch 1000 Mthle. bem Sond gur Unterftugsung oberlaufibifcher ganbichullebrermitmen und BBaifen. 1000 Rtblr. bem Banbfchullehrerfeminarium gu Bittau. 500 Rthle, ber Induftrie: u. Arbeitsfchule bei ber Armen= freifchule gu Bittau und 500 Rthir. gu Begrunbung einer abnlichen Unftalt in feiner Baterftadt Loban legirte. — Mit feiner ihm im 3. 1823 in Die Ewigfeit vorangegans genen vortrefflichen Gattin, Chriftiane Benriette geborne Dai, jungften Tochter bes Kaufmanns Mai in Lobau, mugte er in einer außerft glucklichen Che acht Rinber, mopon noch vier, namlich : Benriette Charitas, verebel. Sofrathin D. Petfchte gu Dresben, Garl Otto Kerdinand, Fon, fachf. Rammerprocurator und Juftigbeamteter gu Bubiffin , Juliane Wilhelmine, verw. D. Scheerer und Ernft Morit auf Dberhorta, f. fachf. Specialablofungs= commiffar, fich am Leben befinden und genog bas Gluck, fich 17 Enteltinder, welche ebenfalls noch leben, gu er= herrmann war gewiß einer von ben feltenen freuen.

Deffen Biogr. f. R. Rewol. 5. Jabrg. S. 187.

Mannern, benen Mles, was fie angriffen, wohl gerieth. Bon ber Ratur mit einem portrefflichen Berftanbe begabt, bilbete er ibn burch emfiges Studium und Rach= Denten, fcnelle Faffungstraft, Ereffen bes Sauptpunttes aufs Bortheilhaftefte aus. Gin lichtvoller Stnl und naturlich gefunde beutliche Darftellungsgabe zeichneten ibn porzüglich aus und verlieben ihm jenes von fo Manchem beneibete Uebergewicht. Mit wenigen Worten: er war vielfeitig gebilbet. Die Beit, welche ihm feine Gefchafte nicht perfchlangen, widmete er ben Biffenfchaften, feinen Freunben und ber Dufit, woburch er Sanbels Musfpruch, melchen Einfluß biefe Runft auf ben Charafter bes Men-fchen ausübe, bewahrheitete. Bas ber Berftorbene als Biffenfchafte= und Gefchaftemann war, wird bas Be= nige uber ibn Gefagte angebeutet haben; als Menfch mar er ein edler Staatsburger, fefter, geraber Mann, gart= licher , liebevoller Gatte , treuer , forgfamer Bater feiner Rinder, ein unerschutterlicher, geprufter Freund. Er mar uneigennugiger Rathgeber; fur wen er fich einmal er-Flarte, tonnte wegen feiner Unwandelbarteit gewiß auf ihn rechnen ; er war theilnehmenber Menfchenfreund, mabrer Bater und großmuthiger Unterftuger ber Armen. Geine Schriften find : Diss. (pr. F. Glie. Zoller) exercitat. juridica, quaestionem, utrum testator cautionem fidei commissariam remittere possit, continens. Lips. 1775, - \* Shenftone-Grun, ober b. neue verlorne Paradies tc., von Courtney Melmouth. A. b. Engl. überfest. Mannh. und Beipg. 1780. - Bericht an b. f. fachf. Gefellichaft ber Biffenfch. ub. b. v. bemf. g. Behuf eines in Gorlis gu errichtenden Erziehungeinftitute im Commer 1808 ge= fammelten padagog. literar. Reifeerfahrungen. Bubiffin 1808. - Gelegenheitsgedichte. -

### 232. Johann Jacob Humann,

Bifchof von Maing, Doctor ber Theologie, Ritter bes Civilverbienftorbens ber Krone Baiern 2c.;

geb. am 7. Mai 1771, geft. ben 20. Mug. 1834 \*).

S. wurde gu Straftung mit ben glicklichften Anlagen geboren, welche, burch eine gute und forgfaltige Erziehung geleitet, fich dalb zu der fchinften jugendlichen Blüthe entfalteten. Rach Bollenbung seiner erfen Ellen bei mit elterlichen hause befruchte er un 3. 1782 das töben im elterlichen hause befruchte er un 3. 1782 das tö-

<sup>\*)</sup> Rirchenzeitung 1834. 92. 144 2c.

nigliche Collegium, wo er bis gum Jahre 1789 feinen rhethorifchen und philosophischen Rurfus machte und fich rubmlichft unter allen feinen Diefchulern auszeichnete. Schon frub reifte in bem liebensmurbigen und talentvol= Ien Zunglinge ber Entfcbluß, fich bem geiftlichen Stande su widmen und er mandte fich baber mit aller Liebe gu Den theologifchen Wiffenfchaften, wo er balb einen folchen Reichthum von philosophischen und theologischen Renntniffen entwickelte, bag er im Jahre 1790 als Rlerifer in bas Geminar aufgenommen murbe. - Mle in ben fürchterlichen Zagen Des Terrorismus ein fchreckli= ches Gefet in Frankreich "bie Berbachtigen" (und als perbachtig wurde gehalten, wer immer burch Geburt, Reichthum, Gelehrsamteit fich auszeichnete, ober fein Benguiß treuen Burgerfinnes befaß, erwerblich nur burch facobinifche Buth, wie ein achtbarer Schriftsteller fich ausbruckt) ben Revolutionsgerichten preisgab und eine eis gene Revolutionsarmee, aus ben muthenbiten Cansculot= ten gebildet, bas blutige Reich burchaog, eine manbelnbe Buillotine mit fich fuhrend und vorzugeweife alle jene Beiffliche, welche ben Burgereid nicht leiften wollten, verfolgte, ober gur Muswanderung gwang und in Folge bef= fen bas Seminar und bie Universitat aufgehoben murbe, ging er mit bem bamaligen Gurftbifchofe, Carbinal von Roban, welcher ben Berewigten wegen feiner Salente und feines fanften . moralifchen und religiofen Charafters uns gemein ichaste, in ben auf bem rechten Rheinufer geles genen Theil ber Diocefe Strafburg. Sier in ber Abtei Ettenheim : Dunfter, im Breisgau, befuchte er noch im= mer bie theologifchen Collegien und gwar mit foldem Gi= fer, bag er im 3. 1795 bie fchwierigften Bebrfage aus bem Gefammtgebiete ber Theologie vertheidigte und fcon Damals ben academifchen Doctorgrad erhalten batte, wenn nicht burch die ungunftigen Berhaltniffe burch Die Mufhe= bung der Universität, die Befugniß, diese Warde gu er-theilen, aufgehort hatte. — Im Jahre 1796 am 21. Dai murbe er gu Bruchfal gum Priefter geweiht, fluch: tete aber bald nachher bei ber frangofifchen Invafion über Maing nach Franken und hielt fich fpaterbin, nach bem Ruckjuge der Revolutionsarmee , abwechselnd bald in Bruchsal, bald in Mannheim und Frankfurt a. M. auf. In letterer Stadt lebte er einige Zeit in einer angesehenen und geachteten Familie als Sauslehrer. - Rach: bem bie firchliche Ordnung wieder in Frankreich bergeftellt mar, fehrte er im 3. 1802 nach Strafburg gurud.

Allein bier follte er nicht bleiben, Die Borfebung batte es anders bestimmt; ber verftorbene Bifchof von Daing, Jofeph Bubmig Colmar, beffen Undenten allen Daingern fo theuer ift, rief ibn nach Maing und ernannte ibn gu feinem Privatfecretar. 3m Jahre 1803 murbe er Capitular Des Domftifte und am 25. Juli 1806 Generalvis car bes Bisthums; am 25. Dai 1815 Offizial und end: lich nach bem Tobe bes Bifchofe 3. 8. Colmar im 3. 1819 am 15. December Bisthumsvermefer. Jebermann weiß, mit welchem Gifer, mit welcher Sorafalt fur Die Birchlichen Intereffen, mit welcher Pflichttreue und Thatigfeit er Die bis jum Jahre 1830 vermaifte Diocefe permaltete. Um biefe Beit erhielt er von bem bamaligen Ronige von Baiern, Maximilian \*), ben Civilverbienftorben in buldvoller Unerkennung feiner vielen Berbienfte um Die Diocefe Speier, welche fruber einen Theil bes Bis= thums Maing ausmachte, auch murbe ihm von Geiten Frantreichs ein Bisthum angeboten, bas er aber aus Liebe fur Dains, melches er als feine zweite Raterftabt liebte, nicht annehmen wollte. - 3m Jahre 1830 am 12. Januar murbe endlich ber bifchoffiche Stuhl burch ben Bifchof D. Jofeph Bitus Burg wieder befest; B. wurde Dombetan und nach beffen Tobe, am & Juni 1833, abermale Bisthumevermefer In Diefer Periode er= nannte ibn fein Monarch als Stellvertreter bes Bifchofs gum Mitgliede ber erften Rammer ber gandftanbe, es murbe ibm von der fatholifdstheologifden Facultat gu Giegen bas Doctordiplom ertheilt und er bann am 16. Juli 1833 burch einstimmige Bahl bes Domcapitels gum Bifchofe ber Mainger Rirche ermabit, von bem Pabft Gregor XVI. am 20. Januar 1834 beftatigt und am 11. Juni 1894 confecritt und inftallirt. - Babre ungeheuchelte Frommigfeit, fefter Glaube, tiefe Religiofitat, treue Unbanglichteit an feine Rirche, fanftes Dulben feiner, befonbers in der legten Beit fo vielen und fo fchweren Beiben, vertrauungsvolle Singabe in alle Fugungen und Unordnungen von Dben, waren und find die fconen und nachab: mungswurdigen Grundzuge feines Charafters, Die ihn fo febr auszeichnen und ibn fo murbig an bie Reibenfolge ber ehrwurdigen Mainger Bifchofe anfchließen.

<sup>&#</sup>x27;) Deffen Biogr. f. R. Retr. 3. Jahrg. G. 968.

# 233. Friedrich Wilhelm Offelsmener, Feldprobst zu Potsbam;

geb. d. 27. Dec, 1761, geft. am 20. Mug. 1834 +).

Offelsmeyer war zu Herford, in der Grafschaft Ra= vensberg, geboren und der einzige Sohn eines wohlha= benden Bürgers daselbst. Er besuchte das Gymnasium feiner Baterstadt und da er durch Talent und Fleiß sich vortheilhaft auszeichnete, bezog er schon im 17. Bebens= jahre die Universität Halle, wo er besonders unter Nos= felt, Semmler und dem ehrwürdigen Knapp Theologie Schon im Jahre 1783 ward er als Feldpredi= studirte. ger des Regiments Landgraf Hessen=Cassel nach Wesel berufen, begleitete in dieser Eigenschaft das preußische Heer in dem hollandischen Feldzuge 1787 und ward nach der Ruckfehr 1788 unter mehreren Bewerbern zum Pre= Diger einer kleinen, aber viele Glieder von ausgezeichne= ter Bildung zählenden Gemeinde in Cleve erwählt. In diesem Wirkungkreise, in welchem er mit besonderer Liebe arbeitete, erwarb er sich unter den ehrenwerthesten Man= nern eine große Zahl von Freunden, mit denen er bis an sein Ende innig verbunden blieb. Auch in diesem Kreise hatte Offelsmeyer indessen nur wenige Jahre ungestörter Wirksamkeit. Die Sturme der französischen Revolution kamen über die Stadt; treu seinem Landesherrn lehnte der Verewigte alle Anerbietungen zu Anstellungen von französischen Behörden standhaft ab, verlor seine Dienst= einnahme und lebte von einem geringen Wartegelbe, welches er der Gnade feines Konigs verdankte. 1805 trat der ersehnte Zeitpunkt ein, in welchem ihm ein neuer Wir= kungskreis im theuern Vaterlande eröffnet wurde. Er ward zum Prediger ber vereinigten lutherischen Civil= und Militargemeinde und zum Confistorial = und geistl. Rath bei der Kammer zu Münfter berufen. Auch hier erwarb er sich in Kurzem die allgemeine Achtung und Liebe, namentlich auch unter Geistlichen und Beamten ta= tholischer Confession, mit welchen ihn die Verwaltung der Armenfonds und anderer Geschäfte in Berbindung Aber schon nach Jahresfrist ward sein gluck-Liches Wirken in Münster gestört. Die Folgen des vers hängnißvollen Jahrs 1806 griffen auch in sein Leben feindlich ein. Die Franzosen nahmen Besits von jener

<sup>\*)</sup> Berliner Nachrichten. 1834. 9t. 201.

Proving, in welcher fein preugifch gefinntes Berg fich nun verwaift fand. Unendlich willtommen mar ihm baber ber ihm im Commer 1809 geworbene ehrenvolle Ruf in Die Stelle eines Confiftorial- und geiftlichen Rathe ber toniglichen Regierung gu Potebam, mofelbft er gugleich gum Drediger ber Garben ernannt murbe. Der Musbruch bes Rrieges 1813 veranlaßte feine Ernennung gum Feldprobft. bier tritt ber Glangpuntt feines Birtens ein; bier Die Beit, in welcher ber feltene Dann feinen fcmer gu fchilbernben Charafter am fconften entfaltete; bier ift bie Stelle in feinem Leben, in ber fein treffliches Sanbeln, fein ebles Bemuhen - angefacht durch glubende Begetfterung für feinen innigft geliebten Ronig und herrn und fein Baterland, fowie durch brennenden Bag gegen Mles, was in ben Jahren ber Beimfuchung beutiche Gittenein= falt und Die Ehre bes Baterlandes gefahrbet batte feinem Ramen ein Blatt in den Jahrbuchern ber Gefchichte fichert. Wie er ben eigenen Cobn als einen ber erften Freiwilligen ausruftete, fo gog er felbft in ben 50er Sahren mit Junglingsmuthe in bas Feld. Frohlich theilte er alle Gefahren, alle Dubfeligfeiten und Entbehrungen bes Rrieges; er troftete bie Bermundeten, mit Aufopfe-rung alles Eigenen half er bereitwillig jedem Leibenden und Bedurftigen : - von Anfang bis Ende bes Rrieges nahm er fich lebhaft aller Goldaten, Die fich an ihn mand: ten und namentlich auch ber jungen freiwilligen Rrieger vaterlich an. - Er mar ben Fechtenben nabe in ber Stunde ber Entscheidung, ber Gefahr und bes Tobes und entstammte ben Muth ber Truppen burch begeifterte Rebe, wenn es gur Schlacht ging. "Wer feine Worte" - fo lautete bie eigenhandige Schrift, Die vom bochften Drt her ber trauernben Bitwe unendlichen Eroft in bas Berg goß - "wer feine Worte auf ben Boben bei boch= firch por ber Baubener Schlacht gebort, mer ihn auch nur ba gefeben bat, bem wird er auch unvergeflich fein." - Rach vollendeten beiben Relbzugen febrte er im 3. 1815 in feine vorige Stellung nach Potsbam gurud und widmete fich mit Gifer ben Gefchaften. In ben letten Sahren feines Lebens mar ibm bie Reorganifation ber tonigl. Barnifonfchule gu Potebam eine Lieblingsbefchaftigung, fo wie Die Mitarbeitung bes neuen Militar = Rir= chenreglements und es gereichte ihm jur besondern Freude und Genugthuung, in dieser hinsicht noch vor feinem Ende die erfreulichsten Resultate zu feben. Bu ben erbabenoften Erfahrungen gebort fur ibn, fein uneigennuggiges, treues Birten burch bie bulbvolle Unerfennung feines Mongrchen und Des geliebten tonigl. Saufes belobnt gu feben. Als folder Beichen ber Sulb feines theuern Ronigs erfreute er fich bes eifernen Rreuges 2. Rlaffe am weißen Bande, bes rothen Ablerorbens 3. und 2. RL., anberer befonderer Beichen ber toniglichen Gulb nicht gu gebenten. Gein funfzigjabriges Dienftjubilaum murbe er bereits im Jahre 1833 gefeiert haben, wenn er nicht bas Befanntwerben jenes Berhaltniffes auf bas Corfaltigfte vermieben hatte. Die golbene Reier feiner gludlichen Che murbe am 6. Mai 1835 eingetreten fein, benn am 6. Mai 1785 vermablte er fich mit feiner ihn überlebenden Gattin, Friederite, geb. Brand, mit ber er 49 Jahre in herglichfter Liebe und Ginigfeit verlebte, an beren Urme er bis in fein fpateftes Alter, wo moglich taglich, fich ber fconen Umgebung Potebame in gartlichfter Gemeinfchaft erfreute. - Bon feinen 11 in Diefer glucklichen Che er= geugten Rindern, Die er gum Theil felbft bilbete, fegnen fieben fein Undenten. - Er gab beraus verfchiebene Prebigten und Reben.

### \* 234. Detlev Nifolaus Krafft, Paftor ju Eggebet im fcbieswigfchen Amte Flensburg;

geb. b. 25. Rov. 1761, geft. am 21. Aug. 1834.

Rr. mar ein Entel bes ju feiner Beit als Rirchenbiftoriter, befonders im Baterlande nicht unberühmten Sauptpredigers zu Sufum im Schlesmigfchen, Joh. Delchior Rrafft (+ 1751) und Sohn bes Rectors ju Schles= wig, Rarl Friedrich Rrafft. Er murbe auch gu Gobles: mig geboren, befuchte bie bortige Schule und ftubirte feit Dai 1783 in Riel Theologie, worauf er 1786 Sauslehrer bei bem bamaligen Paftor Domeier in Rortorf, Umts Renbeburg, murbe. Rach 3 Jahren, 1789 um Oftern, warb er jum Diaconus in Bannesborf auf ber fchles-wigfchen Infel Femern beforbert. Bier blieb er bis 1813, wo er feinem Schwager, Johann Marbus, als Paftor in Eggebet, im fchleswigschen Umte Flensburg, folgte und balb barauf burch eine Feuersbrunft — es brannte namlich bas Paftorathaus ab, mahricheinlich von bofer Band angeftectt - faft all bas Geinige verlor. Gein angebor= ner Gleichmuth ließ ihn jedoch bald ben Berluft ver= fcmergen, obgleich er eine gablreiche Familie gu erhalten

hatte. Debr ale 20 Jahre war er noch in Gagebet thatig und ruftig und erreichte ein Alter von 78 Jahren. Der einen Zag nach ihm verftorbene Beneralfuperinten= bent Moler \*) liebte feinen Umgang. Rr. mar ohne 3mei= fel ein guter gandprediger. Aber ein Fehler an ihm mar eine zu große Leichtalaubigfeit, fo bag er fich noch am Enbe feines Bebens von fcheinbaren Freunden bereben ließ, auch ale Chriftfteller aufzutreten, wodurch er fich aber bei allen Rundigen febr gefchabet bat. Buerft lieft er eine Rebe brucken, Die er in bem litergrifchen Drebigerverein gu Flensburg gehalten hatte. Gie führt ben Titel: Die erfte beutsche Rebe, welche in bem literari= fchen Berein in Flensburg am 6. October 1829 am Geburtstage bes Pringen Friedrich Carl Chriftian, gehalten worden ift, nebft einer Dedication an jenen Pringen und mit Unmertungen begleitet. Flensburg 1829. 32 G. -Dbgleich biefe Echrift von ben Recenfenten arg mitgenommen murbe, fo ließ Rr. fich boch bereben, auch feine Biographie gu fchreiben und fie murbe, alles Abmahnens geitbentenber Danner ungeachtet, im letten Jahre feines Bebens gedruckt, unter bem Titel: Umte- und Lebenser= fahrungen von Nicolaus Detlev Rrafft, Paftors gu Ga= gebet u. Geniors bes gangen Umtes Flensburg. Schlesm. 1834. 173 G. (Preis erft 2 Mt. 8 Gfr., nachher herab= gefett gu 1 Det. 14 Gfr.) - Dbgleich Diefes Buch manche gute Rotigen gur Biographie wirflich mertwurdi= ger Danner enthalt, fo machte fich both ber Berfaffer badurch bei allen Behrern lacherlich und feste feiner Thor= beit baburch die Krone auf, bag er auch fein Bilbnif li= thographiren ließ und zwar sowohl in Folio (Preis 1 Mt.), als in Quart (Preis 8 Sfr.). — Diefes Alles erfchien im Februar 1834 und ein halbes Jahr barauf ging Rrafft, ber fich aus ber Berhohnung in offentlichen Blattern nichts gemacht gu haben fcheint (fie find ihm auch mohl nicht alle gut Beficht gefommen), gur ewigen Rube ein. Canft fei fein Schlummer !

Itehoe.

S. Schrober.

<sup>\*)</sup> S. die folgende Biographie.

235. Johann Georg Christian Adler\*),

Generalsuperintendent in den Herzogthümern Holstein u. Schles= wig, Großtreuz des Danebrogordens, Mitglied der Academie des inscriptions et belles lettres in Neapel, der Bolseischen literari= schen Gesellschaft in Belletri, der arcadischen Gesellschaft in Rom, der Gesellschaft für Alterthümer in London, gest. zu Gikau bei Lügenburg im Holstein'schen;

geb. am 8. Dec. 1756, gestorben ben 22. Mug. 1834 \*\*).

Abler war auf der Insel Arins bei Coppel im Her= zogthum Schleswig geboren, wo fein Bater, Georg Christian Adler, Prediger war. Durch dessen Versetzung im Jahre 1759 nach Altona, kam er an diesen Ort und er= hielt seine erste literarische Bildung auf dem Altonaer Gymnasium. Er wählte das theologische Studium und hatte von Jugend auf besondere Reigung für die orienta= lischen Sprachen. Deshalb besuchte er nach Vollendung eines zweisährigen academischen Lebens in Riel auch die Universität in Rostock, wo er des gelehrten Tychsens offentlichen und Privatunterricht benutte. Als Candidat der Theologie ging er nach Kopenhagen, gewann des ge= lehrten Höegh=Guldbergs Zuneigung und erhielt auf des= sen Antrag ein königliches Reisestipendium auf 3 Jahre. Den besuchte er in dem Jahre 1780 bis 1782 die wich= tigsten Bibliotheken in Deutschland, Holland, Frankreich und Italien und hielt fich 15 Monate in Rom auf, um Die dortigen alten Sandschriften, mit Rucksicht auf bibli= sche Kritik und Bibelstudium überhaupt, zu untersuchen und zu studiren. In dieser Zeit gab er seine Reisebe= schreibung heraus. Nach seiner Ruckkehr aus dem Aus= lande wurde er außerordentlicher Professor der syrischen Sprache an der Kopenhagener Universität. Im Jahre 1315 wurde er zum Pastor der deutschen Gemeinde auf Christianshaven ernannt: 1788 zugleich zum außeror= dentlichen Professor der Theologie, 1789 zum deutschen hofprediger und zum Mitgliede im konigl. Miffionscolle= gium. Diese verschiedenen Aemter verwaltete er bis zum Jahre 1792, geachtet von Allen und besonders geliebt von der Gemeinde, die er zum Theile felbst gesammelt hatte und mit welcher er in der innigsten Berbindung lebte. 1796 erlangte er durch offentliche Promotion in Kopen=

<sup>\*)</sup> Meufel u. Lubker nennen ihn Sakob st. Johann. \*\*) Allgem. Kirchenzeit, 1834. Mr. 182.

hagen den Grad eines Doctors der Theologie. — Jahre 1792 wurde er zum Generalsuperintendenten im Herzogthume Schleswig ernannt; 1798 zum Oberconsisstorialrathe und zugleich zum Schloßprediger auf Gotstorf. — Nach dem Tode des Generalsuperintendenten Callisen (1806) wurde ihm zugleich die Berwaltung der holsteinischen Generalsuperintendentur übertragen. gezeichnet war feine Wirkfamkeit in diefen fur das Rir= chen= und Schulwesen sehr wichtigen Aemtern. In die= fer Hinsicht bemerken wir hier: die schleswig=holstei= nische Kirchenagende, welche 1797 in deutscher und dani= scher Sprache herauskam, später in mehreren Ausgaben. — Sein Entwurf zu einer Schulordnung für die Her= zogthümer. Ueberhaupt sind die Kirchen= u. Schulverord= nungen in dieser Zeit zum Theil von ihm entworfen und verfaßt. — 1832 war er mit unter den Mannern, welche im April in Copenhagen versammelt waren, unt über die ständische Berfassung in den Herzogthumern zu berathen. — 1833 feierte er fein Umtsjubilaum mit gro-Ber und allgemeiner Theilnahme in ber Stadt Schles= wig und starb am oben genannten Tage auf einer Umts= reife, mitten in feinem Berufe, nach einem furgen Un= wohlsein in Gikau bei Lugenburg in Holstein. — Seine Schriften sind: Sammlung von gerichtl. judischen Contrakten, rabbinisch und deutsch. Hamburg 1773. — Judaeorum codicis sacri rite scribendi leges ad recte aestimandos codices manuscriptos antiquos perveteres. E libello Talmudico מופדינו כמבח in latinum convers. et adnotation. necessar. explicat., eruditis examinandas tradit. Ibid. 1779. - Descriptio codicum quorundam Cuficorum, partes Corani exhibentium in bibliotheca regia Hafniensi et ex iisdem de scriptura Cufica Arabum observationis novae; praemitt. disquisitio generalis de arte scribendi apud Arabes, ex ipsis auctorib. Arabicis iisque adhuc ineditis sumta. Altona 1780. — Museum Cuficum Borgianum Velitris illustratum. Romae 1782. Rurze Uebersetung d. bibl. kritischen Reise nach Rom. Brevis linguae Syriacae institutio, in Mtona 1783. usum tironum. Ibid. 1784. — Pr. Nonnulla Mathaei et Marci enunciata ex indole linguae Syriacae explicat. etc. Hafniae 1784. — Reisebemerkungen auf e. Reise nach Rom; aus f. Tagebuche herausgegeben von seinem Brus der J. L. G. Adler. Altona u. Hamburg 1784. — Uns trittspredigt in d. Friedrichskirche auf Christianshagen 2c. Kopenhagen 1785. — Bibliotheca biblica Serenissimi Würtembergici Ducis, olim Lorckiana. V Part. Altonaviae 1787. - Novi Testamenti version. Syriacae, simpl. Philoxeniana et Hierosolymitana. Denuo examinatae et ad fidem Codicum Mscr. bibliothec. Vatic., Angel., Assemann., Medic., Regiae, aliarumque, novis etc. Hasniae 1789. — Antrittspredigt in der Schloßkirche. Kopenhagen 1789. — Abulseldae Annales Moslemici arabice et latine etc. Vol. 1-V. 1789-95. - Die For= derungen Jesu in Absicht des Gehorsams gegen d. Lan= desobrigkeit; e. Predigt. Ebd. 1789. — Einige Pre= digten, gehalten vor den dan. Herrschaften und auf aller= höchsten Befehl herausgegeben. Ebb. 1790. — D. inaug. de vatic. Veteris Testamenti de Christo. Ibid. eod. Epistolae duae, una R. P. Augustini Anton Georgii, Eremit. Augustin Procuratoris generalis; altera J. G. C. Adleri, in quibus loca nonnulla op. Adleriani de Vers Syr. N. T. examinantur. Ibid. eod. - Collectio nova numerum Cuficorum s. Arabic., CXVI. contin. numos. etc. Ibid. 1792. Edit. sec. supplemento auta. Ibid. 1795. — Abschiedspredigt in der Friedrichskir-Ebd. 1793. - Abschiedspredigt in der Schloß= die. Ebb. 1793. — Rede bei ber Ginweihung der Schule zu Geltingen. Flensburg. 1795. — Sammlung von Predigten in der Friedrichskirche zu Kopenhagen ge= halten und seiner ihm immer unvergeßlichen Gemeine zu f. Unbenken gewidmet. 2 Thle. Kopenhagen 1796. (Ins Danische übers. v. Riber.) — Predigten über d. Sonn= u. Festtagsevangelien durchs ganze Jahr, vor e. gemisch= 2 Bde. Kopenhagen und ten Bersammlung gehalten. Leipzig 1797. (A ins Dan. übers.) — Predigten über einige wichtige Gegenstände. Kopenh. 1799. — Die Feier des ersten Neujahrstages des 19. Jahrh. in d. Got= torfischen Schloßkirche. Schleswig 1801. — Vorrede zu F. A. Schrödter's Schrift: Was soll der Prediger wissen u. thun u. f. w. Altona 1801. — Trauerrede b. der Beisetzung der Leiche Konigs Christian VII. Schles= mig 1808. — Rede, der wurdigen Fürstenfamilie auf Gottorf erfurchtsvoll gewidmet v. ihrem dankb. Bereh= rer. Cbd. 1810. — Confirmation d. Prinzessinnen Louise Marie Friederike und Friederike Caroline Juliane zu Holftein-Glücksburg. Revidirter Abdruck. Ebd. 1827. — Ueberdies lieferte er Beitrage: zu Münters \*) Predig= ten über d. gewöhnl. Sonntagsevangelien; zu Schlözers

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. N. Netr. 8. Jahrg. G. 316.

### \* 236. Frang Xaver Ummon, Stabtfaplan an U. E. Frauentirde u. Affiftent bes t. Ratura.

lienkabinets zu Bamberg; geb. d. Ranuar 1804 zu Rarnberg, gest. am 26. Aug. 1834.

So vorzüglich er seine Gymnasiasstrüten vollendete, eben so vorzüglich vollendete er auch seine philosopischen oftwiene. Eine große Sociiede geigte er schon als studieren Exingling zu den Raturewissenschen, die er als Geelforger nicht vernachlässige, sondern sie vielmehr forglam pstegte. Dedwegen etwat ihn auch der jesige geiste! Auch u. Ampector Einder von der k. daier. Regierung zum Assistenten am Naturaliene kabinete. Atankheitshalber ward er dem Geelforgeramte überhoben und guiesetrt und dalt nach seine Zulieseng sard er. — Im feantischen Merkur in der Wellagsenglard der der der verdient "sein aftronomischer Kaelber sur das Jahr 1838 Bhg. d. Lachmüller" erwähnt zu werden. Die daierischen Annalen erkennen seine Merkeinen könnlich

Bamberg. G. Thiem.

237. Johann Friedrich Rohde, Pfarrer gu Riemafchtleba bei Guben;

geb. d. 22. Sept. 1767, geft. d. 27. Aug. 1834 \*\*). Robbe war der zweite Sohn des Kaufs und Hans belomannes R. zu Guben und wurde, da er schon früb

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. 5. Jahrg S. 637.

aute Unlagen zeigte, von feinen Eltern fur bie bobern Biffenfchaften bestimmt. Bom gehnten bis gum 20. Sabre befuchte er baber bas Gubenfche Lyceum und be-30g im 3. 1787 Die Universitat gu Bittenberg, mo er unter ben Profefforen Siller , Reinhard , Zittmann , BBe= ber und Schrocth Theologie ftubirte. Rach geenbigten gegbemifchen Studien betleibete er feche Jahre lang bie Stelle eines Sauslehrers und marb nachher (1796) von bem Magiftrate in Gifben gum Collaborator bei ber Rirche und Coule bafelbft berufen. Rachdem er anderthalb Sabre ben Doften eines Collaborators verfeben batte, ftarb zu Riemafchtleba, einem bem Gubenfchen Magiftrate geborigen Dorfe, ber Prediger M. Chriftian Gottl. Breg-Ier, su beffen Rachfolger er ernannt murbe. 36 Sabre permaltete er fein Umt mit Ereue, verebelichte fich im er: ften Jahre beffelben mit ber einzigen Tochter bes Urren= Dator Mielifch zu Diemaschtleba und zeugte mit ihr gebn Rinder, von welchen noch 6 am Leben find.

#### \* 238. Johann Friedrich Geier, Juftigcommiffar gu Naumburg a. b. Saale; geb. b. 24. August 1774, gest. am 29. August 1834.

Gein Bater, Der Raufmann Johann Gottfried G. gu Rebra an ber Unftrut, ein Feind aller Unordnung und Unfittlichteit, war bemubt, ibm eine forgfaltige Gra giehung ju geben. Den ersten Unterricht erhielt er in ber Schule feiner Baterftabt; in ber lateinifchen und griechifchen Sprache aber murde er vom Rector und fpater qualeich auch von bem Abjunkt und Dberpfarrer Dieife besonders unterrichtet und machte fo gute Forts fdritte, bag er im Jahre 1788 ale Mlumnus in Die gan= besichule Pforte aufgenommen werben fonnte, mo er unter bem Rettor Barth fich 6 Jahre hindurch ausbildete und burch Rleiß und überhaupt burch ein mufterhaftes Retragen auszeichnete, weshalb ihn auch ber biebere Da= thematiter Schmidt gum Famulus ermablte. Wohl por= bereitet, mit grundlichen Renntniffen ausgeftattet, bezog er, nachdem fein Bater fruber fcon geftorben mar, im Sabr 1794 bie Unicerfitat Bittenberg. Dort widmete er fich mit gleichem Gifer bem Ctubium ber Rechte und empfahl fich ebenfalls burch fein gutes Betragen fo, baß er Kamulus bei bem Profeffor Biefand murbe. Baren nicht unworhergefebene Umftanbe eingetreten, fo murbe er fich vielleicht habilitirt und Wittenberg gum bleibenben

Mufenthalt gewählt baben. Go aber perließ er nach noll: brachtem Triennium Die Universitat mit bereichertem 2Biffen und unverborbenem Bergen, murbe Mbvocat und arbeitete in feinem Geburtsorte in Berbindung mit bem Generalacciscommiffar Dietfche, ber, felbft ein tuchtiger Abvocat, nicht ermangelte, Die theoretifchen Kenntniffe feines jungen Kollegen noch mehr ausgubilben und bem prattifchen Intereffe gugumenben. Mit Diefer Ramilie blieb Geier auch in Bibra, Edartsberga und fpater in Raumburg, welche Orte Diebiche nach und nach gu fei= nem Aufenthalte mablte, fortmabrend in enger Berbin: bung und freundichaftlichen Berhaltniffen und murbe anch burch jenes Bermenbung als Accisinfpeetor angestellt. meldes Umt er mit gewohnter Rechtlichfeit und Den: fchenfreundlichkeit verwaltete. Rach Riepfche's Berfeg: gung an ben Rhein lebte Beier , ohne ein offentliches Amt zu vermalten, ale fonigl. preußifcher Juftigcommiffar zu Maumburg. Da man Bertrauen in feine Rennt: niffe und feine erprobte Thatigfeit und Rechtschaffenbeit feste, fo bot man ihm bei ber neuen Organifation bes Buftige und Bollmefens mehrere fefte Stellen an, benen er jeboch bie unabbangige Bage vorzog, Die ihm feine Stellung als Juftigcommiffar gemahrte. Geine aner-Fannte Rechtlichfeit bewirkte, bag fein Beiftand von Bie-Ien in Unfpruch genommen wurde, fo bag fein Birtungs= freis fich von Sahr gu Jahr erweiterte. Dit unverbrof= fener Thatigfeit arbeitete er, fo viel feine Rraft per= mochte und fonnte wohl in ber allgemeinen Uchtung, Die ibm gu Theil murbe, ben Bobn fur feine Unftrengungen finden. Bis jest entbehrte er bie Freuden bes hauslis then Gluckes; boch auch biefe wurden ihm burch feine 1821 erfolgte eheliche Berbinbung mit Chriftiane Rrieberife, ber Zochter bes Butfabrifanten Lungenberg in Raumburg, mit welcher er 4 Rinder zeugte und febr glucklich lebte. Ihm war bas Glud befchieben, bis wenige Tage por feinem Ende auf gewohnte Beife thatig fein gu ton= nen. Geine Rrantheit - Rervenfieber - fchien gunachft Die Folge einer ftarten Ertaltung gu fein, Die er fich auf einer Gefchaftereife gugezogen hatte und nahm balb eine bebenkliche Geftalt an. Ungeachtet ber Bemubungen gweier geschickter Merste, bas Leben bes madern Dannes gu erhalten und ber Pflege ber betummerten Gattin, nabmen boch feine Rrafte fchnell ab und er verfchied wenige Rage nach Bollenbung bes 60. Lebensjahrs, aufrichtig betrauert von Muen, die ibn fennem gelernt batten und feinen Werth an ichaen mußten. Ihre Achtung folgt ihm ins Erad und bewahrt ihm ein ehrenvolles Andenken, der schiefte Lohn bewahrter Rechtschaffenheit und nichtscher, uneermideter Afatisseit. — Wader Beltziglefitet, unermisdete Zhätisseit, Nedlichetet und lineigennissssssssielle der aufopester, ein erstloße Ereben und gründlichen Kenntnissen, Liebe au gesehnäßiger Freiheit, Adneigung gegen Versinferung ieber Art, dabei ein gewisse kinneigen zum Gonderbarn in mancher Beziehung, waren hervorstedende Jäge eines Sanarteres.

Beimar. F. A. Reimann.

\* 239. M. Joh. Beinrich Siegismund Robland, Prebiger an ber Louisentirche zu Berlin;

geb. am 22. Februar 1751 , geft. ben 30. Muguft 1834.

David Balthafar Robland, Stadt: und Amtschiruraus gu Berlin, mar unfere Robland's Bater und feine Mutter. Charlotte Belene, geborne Duller, ward die Amme ber Pringeffin Bilbelmine von Preugen, nachdem fie ihren Cobn acht Monate lang genahrt hatte. Geinen erften Unsterricht erhielt er burch ben Confiftorialrath Boigt und von der garteften Jugend an wurde er von feinen vortrefflichen Eltern fomobl, als auch von feinem Stief-Großpater. bem erften Prediger an ber Cophientirche gu Berlin, Giegismund Lucas Doffmann, auf alles Gute, Rusliche und Biffenswerthe aufmertfam gemacht. Unter bem Rectorat bes gelehrten Bippel befuchte er als Freifchuler im Jahr 1760 bas Berlin'fche Gymnafium jum grauen Rlofter unb blieb in biefer blubenden Schulanftalt bis gum Zobe Bippel's, welcher im Jahre 1766 erfolgte. Bur Musbilbung in ber frangofifchen Sprache tam er in biefem Jahre gum frangofifchen Gymnafium und benutte ben Unterricht von Raube, Bretten und Ermann. Als jedoch im Jahre 1767 der fo ruhmlich bekannte Oberconsistorialrath Bu-sching Director bes Gymnafiums jum grauen Kloster wurde, gab ihm dieser die Freifchule und er trat in die erfte Rlaffe ein. Gein eifriges Beftreben, Die Theologie gu ftubiren, tounte nur baburch erfult werben, daß ihm durch die Gnade des Konigs Friedrich's des Großen unter 25 Mitbewerbern, nach erfolgter besonderer Prufung. bas durmartifche Stipendium auf ber Univerfitat balle verlieben murbe. Er bezog num im Jahre 1770 biefe Uni-

Codilli

Seminler, Gruner, Schulze, Noffelt zum füchtigen Theo= logen, so wie er benn auch die Borlefungen der Philos sophen Meyer, Stilig und Schus, ber Mathematiker von Segurn, Peter Eberhard und ber hiftorifer Banfen und Naumann mit großem Gifer und Rugen befuchte. Befonders war Roffelt, in deffen Saufe er mahrend feiner ganzen akademischen Laufbahn wohnte, mit vorzüglicher Liebe ihm zugethan und er erhielt von demfelben besondern Unterricht und ofters erwähnte er den ihm von Rösselt gegebenen Rath, welcher auf sein ganzes Leben von Einfluß war, niemals mit einem Concept die Kanzel zu betreten, son= dern jederzeit einen freien Vortrag zu halten. Nach ver= floffenem Triennium verließ er Die Universität Salle mit einer Disputation als Magister der Theologie, wo= bei Rösselt prasidirte und Löffler, Lieberkuhn und Treu= mann seine Opponenten waren. — Als seine Milchschwe= fter, die Prinzessin Wilhelmine von Preußen, sich mit dem Erbstatthalter von Holland vermahlte, empfing er an ihrem Hochzeittage das Patent als hollandischer Fähndrich. Der Wunsch aber, als Prediger dereinst wirkfam zu sein und seine auf der Universität gesammelten Kenntniffe in Unwendung zu bringen, vermochten ihn, bas Patent zuruckzusenden. — Ginen Monat, nachdem er die Universität verlaffen, übernahm er an ber Stelle bes nach Braunschweig berufenen Campe das Amt eines Erziehers und Hauslehrers beim Major und Kammerherrn von Hum= boldt zu Plegel. Glückliche Jahre verlebte er in diesem Saufe und forgte gewissenhaft dafür, daß die aufkeimenden Bluthen bei Wilhelm und Alexander von Humbold nicht abgestreift würden, sondern sich immer mehr und mehr ent= wickelten. Der Gewogenheit des Baters seiner Zoglinge hatte er es zu danken, daß ihn der General von Brauu zum Feldprediger feines in Berlin garnifonirenden Infan= terieregiments wählte und er wurde, nach vorzüglich bes standener Prufung, am 26. Oktober 1775 von dem Reld= probst Balde in Potsbam zum Prediger ordinirt. Seine Predigten fanden allgemeinen Beifall und balb war die bohmische Kirche zu Berlin, wo er seine Vorträge hielt, zu klein, um Alle, die ihn zu hören wünschten, fassen zu können, daher durch gesammelte Beiträge die Kirche ver= größert wurde. Der baierische Erbfolgekrieg brach im Jahre 1778 aus und er begleitete feine Feldgemeinde durch Die= der= und Oberschlesien, Mahren und Bohmen. Unausgeset predigte er am Sonntag und hielt im Lager hinter Trom= ineln jeden Abend unter freiem Simmel Betftunde, fo wie R. Netrolog. 12. Sahrg. 41

er auch taglich ben Rranten im Relblaggreth geiftlichen Eroft und Bufpruch gemahrte. Mit Freuden gedachte er Diefer Beit, wo Die Rraft feiner Rebe nicht allein feine Relbgemeinde, fondern auch viele Officiere bes Lagers berbeiführte und feine Lehren und Ermahnungen nicht ohne Gegen blieben, baber ihn auch Friedrich ber Große, melcher eine feiner Felbreden mit anhorte, perfonlich belobte. 3m Jahre 1781 erhielt er gang unerwartet Die Bocation als Predig r beim Cabettencorps, allein er gab ben Bitten bes Regiments, mit bem er ben Relbaug gemacht und beffen Mertrauen und ungeheuchelte Liebe er befaß, nach und nahm Die Stelle nicht an. Eben fo gog er vor, in Berlin gu bleiben, als er im Jahre 1782 vom Magiftrat gu Branbenburg jum Paftor und geiftlichen Inspector an ber Ra-tharinentirche gewählt wurde. Ein Jahr fpater erhielt er Die Stelle eines zweiten Predigers an der Gebaftian-, jebi= gen Louifentirche gu Berlin. 3mei Jahre barauf ructe er, nach bem Tobe bes Prediger Bippel, in Die erfte Predigerftelle ein und hatte nun Gelegenheit , burch feinen Reli= gionsunterricht vorzüglich auf bas Gemuth und Die Moralitat einer großen Bahl armer Rinder einzuwirten. Die Ronigin Glifabeth , Die Bitme Friedrich's Des Großen und Die Konigin Friederite, Gemablin Friedrich Wilhelm's 11., eben fo ber jest regierende Ronig und feine verftorbene Bemablin Louife ermablten ibn zu ihrem Prediger. Geine freien Rangelvortrage erhielten fortwahrend vielen Beifall, fo bağ bis gu feiner letten Predigt fich jederzeit eine große Bahl von Buborern um ihn verfammelte. - Um 26. Det. 1825 beging er fein 50iabriges Umtsjubilaum, beffen offent= liche Reier er jedoch ablehnte, um im Rreife feiner Familie Diefen Zag jugubringen. Gein Ronig verlieb ibm, in Un= ertennung feiner Betbienfte, ben rothen Ablerorben brit= ter Rlaffe, ber Ronig ber Dieberlande, Cohn ber Erb= ftatthalterin von Solland, munichte ibm nicht allein Gluck au biefem Tage, fondern verlieb ihm auch eine Penfion für feine Lebenszeit; ber Magiftrat fandte ihm einen mit einer paffenden Infdrift verfebenen großen filbernen Potal, feine Rollegen, feine Untergebenen und feine Gemeinde fprachen ihre Fr ude berglich aus und felbft ber Dagiftrat ber Proving Brandenburg fandte ihm Gludwunfche. Unausgefest permaltete er mit Rraft und rafflofer Thatiafeit fein Umt bis jum Jahre 1828, mo er bie Abnahme feiner Rorper-Frafte zu febr zu fublen anfina und baber um feine Emeritirung nachfuchte. Manchmal betrat er in biefer Beit unmobl bie Rangel, aber er prediate fich wieder gefund, Da,

wie er sich ausdrückte, die Kanzel zu besteigen und aus vollem Herzen zu seiner Gemeinde zu reden, für ihn die beste Arznei sei. Und selbst nach seiner ehrenvollen Eme= ritirung zeigte er, nicht aus langjähriger Gewohnheit, son= dern aus wahrer Unhänglichkeit zu seiner Gemeinde, bis zum letten Augenblicke seines Lebens die regste Theilnahme für alle Ereignisse, welche Beziehung auf die Kirche hatten. Während seiner 53jahrigen Amtsführung hat er gegen 41000 Kinder getauft, gegen 5000 Paar getraut, wobei merkwürdig, daß er am Sonntag Deuli 1778 in der boh= mischen Kirche 108 Paar einsegnete. Die Zahl seiner Con= firmanden beträgt über 12000, worunter mehrere, derer Urgroßeltern er getraut und deren Großeltern und Eltern er getauft und getraut hatte. Zweimal war er verheira= thet. Das erste Mal (1785) mit der Tochter des Kauf= inanns Sandow, welche ihm eine Tochter gebar, — an den Hoffiscal Felgentreu verheirathet — und 1787 starb; dann (1788) mit der Tochter des Plantageninspectors Dre= wes, mit der er 4 Sohne und 2 Tochter zeugte, von wel= chen 3 Sohne und 1 Tochter ihm in die Ewigkeit voran= gingen. Der noch lebende Sohn ist Besitzer einer Apotheke zu Berlin und die Tochter an den Justizrath Melper in Frankfurt a. D. verheirathet. — Gedruckt ist von ihm erschienen: Diss. de Christo homine regnante. Hal. 1773. -Sechs moralische Festreden vor dem Infant. Regim. von Braun im I. 1778 gehalten. Berlin und Leipzig 1780. — Drei Predigten verwandten Inh. zur Beförderung d. Tole= ranz und Menschenliebe. In verschiedenen Zeiten gehalten. Berl. 1780. — In dem Handbuch f. angehende Prediger (Frankfurt 1780.) steht von dem f. eine Antrittspredigt ub. 1. Corinth. 1. V. 24. — Rede bei der Taufe der Auguste Carol. Fließ, fonst Rebecca Moses genannt. Berl. 1780. — Lehre Jesu Christi, unsers Herrn. Zum Gebr. für Regim.= und Garnisonschulen. Berl. 1782. — Rede bei der Taufe der E. F. L. Fließ, sonst Blümchen Moses Fließ genannt. Um 12. Mai 1782. — Abschiedspredigt v. d. Inf.=Regim. von Braun, im Jahre 1783. Berl. — Im vierten Theil von Zöllner's Lesebuch für alle Stände (Berl. 1783.) sind von ihm mehre Anecdoten, als Beitr. zu e. Lesebuch f. Mi= litairschulen. In M. Kindlebn's Wochenschrift vermischten Inhalts sind mehre Aufs. von ihm unter d. Buchst. K. — Lehre Jesu Christi, unsers Herrn. Für Jugend, die zum Nachdenken üb. Religion angeleitet werden soll. Berl. 1784. 6te Aufl. — Standrede am Sarge des Obersten Freiherrn v. Pfuhl. 1784. — Von d. schweren Versündigungen g. 41 \*

d. Christenthum. Mit Anwend. auf d. jeß. Zeiten. E. Presdigt üb. Luc. 8. B. 4—15. gehalten in der Louisenkirche u. auf höchsten Befehl herausgeg. Berl. 1793. — Predigt b. Gelegenheit d. hundertjährigen Jubelseier in d. Louisenskirche. — Zuruf b. d. Aufstellung der hundertjähr. Bürsgerfahne in der Louisenkirche. 1780. — Wünsche u. Vorsschläge einer zeits und zweckmäßigen Reform uns. öffentl. Gottesverehrungen u. einiger dahin mitwirk. Verfügungen, e. Beilage zu Nr. 4. des preuß. Hausfreundes. — Sein Bildniß ist i. I. 1776 von S. F. N. von Liszewsky gemalt und im I. 1779 v. Henne, im I. 1785 v. Halle gestochen. Weimar.

## \* 240. Carl Friedrich Gottlieb Crusius,

Archidiakonus und Rector in Rügenwalde; geb. am 21. October 1802, gest. am 31. August 1834.

C. war der alteste Sohn eines städtischen Medicinal= beamten zu Rügenwalde, der wegen seiner Rechtlichkeit und Herzensgute bei seinen Mitburgern in hoher Liebe stand und verschiedene Aemter und Ehrenstellen bekleidete. Norbild nicht minder als das fromme Gemuth einer hochst achtungswerthen Mutter wirkte auf unseren E. sehr vor= theilhaft ein und beide Eltern trugen durch ihre Erziehung gewiß fehr viel zu seiner spateren Geistesrichtung bei. Bis zu seinem vollendeten vierzehnten Jahre blieb er im elter= lichen Hause und besuchte die lateinische Stadtschule, genoß aber auch Privatunterricht. So vorbereitet bezog er das Gymnasium zu Stettin, das unter den höhern Bildungs= anstalten des preußischen Staates eine der ersten Stellen einnimmt und zur allseitigen Geistesentwickelung treffliche Gelegenheit barbietet. Wie diese während seines dortigen Aufenthaltes von C. treulich benutt wurde, so ward sie auch spaterhin von ihm immer dankbar und rühmend an= erkannt und er pries es stets als eine glückliche Fügung, gerade auf der genannten Anstalt seine Symnasialbildung erhalten zu haben. In der letzten Zeit derselben erwachte in ihm, der bisher für das medicinische Studium bestimmt war, machtig die Liebe zum geistlichen Stande und er hatte keinen sehnlicheren Wunsch, als dereinst Verkündiger des gottlichen Wortes zu werden. Die Eltern ließen ihn ge= währen und so studirte er in den Jahren 1821 — 24 Thev= logie auf den Universitäten zu Greifswald und Halle. Von seinen glücklichen Fortschritten in den Wissenschaften zeug= ten die von ihm nachher bestandenen gesetlichen Prüfungen,

Local

welche ihm den befondern Beifall der Behörden erwarben. Nachdem er sein akademisches Triennium absolvirt batte, privatisirte er eine Zeitlang als Hauslehrer bei einer abeli= gen Familie in Hinterpommern, wurde aber schon zu Neujahr 1826 als Conrector bei der Schule seiner Baterstadt, welcher er seine erste Jugendbildung verdankte, angestellt und verwaltete seit Oftern 1829 das Rectorat an dieser Unstalt und zugleich mit demfelben das Archidiakonat an der Stadtkirche. Ein am Orte graffirendes Nervenfieber, das anfänglich leicht an ihm vorübergeben zu wollen schien, entriß ihn seiner Familie und dem Kreise seiner treuen Wirksamkeit. Merkwürdig war die Besonnenheit, Ruhe Merkwürdig war die Besonnenheit, Ruhe und Gewißheit, womit er, noch wenige Stunden vor fei= nem Ende, seinen Tod vorhersagte; indeß mochte wohl das Gefühl einer wankenden Gesundheit und schwächlichen Kon= stitution schon früher die Uhnung eines nicht fernen Todes in ihm erzeugt und genährt haben, welche er gegen Verstrautere zuweilen aussprach. Als er starb, ließ er nur ein lebendes Kind — zwei waren ihm in die Ewigkeit voran= gegangen — zurück; aber für seine beklagenswerthe Witwe gesellte sich zu dem Schmerz über die Trennung von dem geliebten Gatten die Sorge um das, was noch verborgen im Mutterschoose lag. — C. war ein edler Mensch, ein treuer Gatte, ein zartlicher Vater, ein liebender Bermand= ter, ein uneigennütziger Freund, ein frommer Mann. Die Grundzüge seines ganzen Wesens waren Gottesfurcht, Sit= teneinfalt, Herzensreinheit. Denen, die ihn weniger kann= ten, modite er wohl als kalt und herzloß gelten, denn er erschien oft einsilbig und in sich gekehrt in der Gesellschaft; aber die ungeheuchelte Liebe zu Allen, denen sein Inneres geweihet war, - die warme Theilnahme an Allem, was Geist und Berz erheben und erfreuen kann, zeugten von der Tiefe und dem Reichthum seines Gemuthes. Bu jedem möglichen Dienste bereit, ohne alle Uffectation und Often= tation, scheute er auch Entbehrungen und Entsagungen nicht, um Bedürftige zu unterstüßen und zu erfrenen und sein Wohlthun hatte stets etwas Edles und nach Verhalt= niß Großartiges. Als Mann seiner Wissenschaft hulbigte er keiner Modetheologie und verschmähte alle Extreme. Mit grundlichen Sprachkenntnissen ausgerüftet, durfte er sich an die selbstständige Prüfung der göttlichen Religionsurkunden wagen; aber er war dabei allen Möglichkeits= und Wahr= scheinlichkeitstheorien abhold und ihm genügte das Licht nur im Verein mit der Warme. Durch feine Kanzelvortrage würde er mehr Effect hervorgebracht haben, wenn er seiner

febr mobitonenben Stimme mehr Modulation gegeben und iberall lebenbiger porgetragen batte. Denn feine Predigten waren ftete tief burchbacht, acht biblifch, geiftreich und nicht felten im boberen Chor gehalten. Bielleicht bag fur Die große Rirche, in welcher er gewöhnlich predigte, feine Rraft nicht ausreichte. Gein eigentliches Feld in ber geift= lichen Beredtfamteit waren Rafualfalle, bei welchen er mohl nie ohne Galbung und hobere Beibe und nie ohne tiefen Ginbruck gefprochen bat. Satte er als lehrer vielleicht im Ginzelnen glanzenbere Erfolge burch großere Beweglichteit bewirten konnen, fo hat er bafur bas bescheibenere, aber por Kennern gultige Berbienft fich erworben, von feinen Schulern gwar nie gefurchtet, aber ftets geehrt und geliebt worden zu fein , wie benn auch die Uchtung aller Lebrer ber nicht unbedeutenden Unftalt, welcher er vorftand, ihm gum Grabe gefolgt ift. Geine Lieblingswiffenfchaft mar Die Mathematit, in ber er gewiß auch offentlich hatte Bebeu-tendes leiften tonnen, wenn feinem befcheibenen Ginne nicht an ben ftillen Refultaten genugt batte, Die fie ibm gemabrte. Dit einer eigenen Begeifterung pries er ibren Werth und suchte barguthun, baß "Mathematit und Reli-ligion nabe verwandt feien." Als eine Eigenthumlichkeit feines geiftigen Lebens und als pfnchologifche Mertwurdig= feit überhaupt tann es endlich wohl angefeben werben, bag er neben ben abftracten Studien ber Mathematit bie Mufit mit ebler Leidenschaft liebte und nicht blos ihr Berehrer mar, fondern auch als funftfertiger Junger ben Rreis ver= tranterer Freunde oft burch feinen ausbrucksvollen, geiftreichen Bortrag auf bem Fortepiano, mit tem fich bann auch wohl melobifcher Gefang vereinte, erfreute. Wenig und fury waren bie Zage feines irbifchen Lebens; aber er hat viel Jahre erfullet.

#### \* 241. Dr. Johann Ludwig Holzapfel, aweiter ordents. Lehrer an der hobern Bürgerichule und hilfsprediger bei der lutherischen Gemeinde in Kassel;

geb. am 19. December 1782, geft. ben 31. Muguft 1834.

5. war zu Schmalkalden geboren und erhielt feine erfte wissenschaftliche Bildung in dem Breeum seiner Geburtskladt, dessen Sienes damals die zum Uebergange auf die Universität vordereitet wurden. Unter seinem damalige derhern sichhiet er am meisten dem Aector Mys, den gegenwärtigen Diecetor des Gymnassums in Kintella. Zuder 1804 flach 5.78 Bater, welcher dem Amte eines

S. DOGOLO

ersten lutherischen Predigers und geistlichen Inspectors in Schmalkalden während einer Reihe von Jahren rühmlichst vorgestanden hatte; doch veränderte die Mutter ihren Wohn= ort nicht und Wyß unterstützte dieselbe thatig in der Er= ziehung ihrer jungern Kinder. Im Sommer 1809 zog H. zu seinem altern Bruder, der damals als zweiter Prediger in Lemgo stand, wo er noch anderthalb Jahre die erste Classe des unter der Leitung des Rectors Reinert blühenden Symnasiums besuchte und dann auf der Universität Mar= burg Theologie studirte. Seine dortigen Lehrer waren vor= züglich Münscher, Arnoldi, Wachler, Hartmann, Justi und Creuzer. Im Jahr 1814 sagte er auf einige Zeit den Musen Lebewohl, um an dem Freiheitskampfe gegen Frankreich als Freiwilliger Antheil zu nehmen und erwarb sich in diesem Kriege durch besonnenen Muth und unbesleckte Sittenreinheit die größte Achtung seiner Vorgesetzten. Nach beendigtem Feldzuge kehrte er mit erneuertem Gifer zu ben Wissenschaften zurück, unterzog sich schon im Frühjahr 1815 zu Marburg dem vorschriftsmäßigen theologischen Examen, in welchem er mit Auszeichnung bestand, wurde am 31. Mai ordinirt und am 1. Juni desselben Jahres als Hilfsprediger bei der lutherischen Kirche in Kassel an= gestellt. Oftern 1816 wurde er zugleich zum dritten Hampt= lehrer an der höhern Bürgerschule daselbst ernannt und rückte im Jahr 1823 in die erledigte zweite Lehrerstelle ein. In gerechter Anerkennung seiner großen Berdienste um diese Anstalt wurde ihm im Anfange des Jahres 1834 eine bes deutende Gehaltszulage verwilligt. In den letzten Tagen des Monats August zog er sich, wahrscheinlich durch eine Erkältung, ein gastrisches Fieber zu, welches unvermuthet, ungeachtet der forgfältigsten arztlichen Pflege, einen ner= vosen Charakter annahm und am obengenannten Tage sei= nem thatigen Leben ein Ende machte. Der plötliche Tod dieses als Prediger und Lehrer so sehr geachteten Mannes erregte eine ungewöhnliche, allgemeine Theilnahme, die sich auch bei seinem Begrabnisse auf die rührendste Weise offen= barte. — Wenn irgend einer, so verdiente H. den Ramen eines Ehrenmannes. Stets handelte er nach den strengsten fittlichen Grundfaßen und befaß eine feltene Charatterfestig= keit. Ganz gab er sich, wie er war; Heuchelei, Berstel= lungskunst waren ihm ein Greuel. Rie konnte er es daber über sich gewinnen, aus Mücksichten der Klugheit seine religibse oder politische Ueberzeugung zu verläugnen; mit un= erschrockener Freimuthigkeit sprach er sich selbst in den bewegtesten Zeiten gegen den Altraismus, in welcher Gest alt derselbe auch auftreten mochte, warm und kräftig aus

Uebrigens war er frei von allem Gelehrtendunkel, durchaus einfach, bescheiden und auspruchslos und außerst liebens= würdig im gefelligen Umgang, ein treuer Lebensgefährte feiner Gattin, einer geb. Nitschki und der zartlichste Vater der einzigen Tochter, die ihm während seiner sechszehnjäh= rigen Ehe geboren wurde. Ganz für die Freundschaft in des Wortes höchster und schönster Bedeutung geschaffen, schloß er sich auf's Innigste denen an, welche gleiche Liebe, wie ihn, für Gott und die Augend beseelte, bewahrte ih= nen unverbrüchliche Treue und brachte ihnen freudig selbst die schwersten Opfer. Seine vertrauteren Freunde, zu des nen auch der Verkasser dieser Zeilen seit zwanzig Jahren zu gehören das Glück hatte, werden es nie vergessen, wie viel er ihnen war: für sie ist sein Berlust ein unersetzlicher. Einer seiner besten Freunde war der Landsundicus Rehr\*). dessen nicht lange vorher erfolgter Tod dem Verstorbenen eine schmerzliche Wunde geschlagen hatte. In Erfüllung feiner Amtspflichten war H. unermüdlich. Seine Predigten kamen aus dem Herzen und drangen zum Herzen und der Ein= druck, den sie schon wegen ihres Inhaltes auf die Zuhörer machen mußten, ward noch durch die Begeisterung, mit der er sie vortrug, erhöht. Zum Lehrer und Erzieher eignete sich D. ganz vorzüglich durch seine ernste, würdevolle Haltung, womit sich zugleich Milde und Freundlichkeit paarten. Mit besonderer Liebe hielt er die dem Religionsunterricht ge= widmeten Stunden und die von ihm in denselben ausge= streute Saat der Gottesfurcht fiel meist auf einen frucht= baren Boden. — 2013 Schriftsteller hat fich S. durch fein "Lehrbuch der Religion für mittlere Gymnasialklassen 2c. 2. Aufl. Kassel 1831" und durch einen "Katechismus der christlichen Religion zum Gebrauch in Wolksschulen und beim Confirmandenunterricht, Raffel 1832," ruhmlichst be= kannt gemacht. Beide Werke find in den geschätztesten li= terarischen Blattern außerst günstig beurtheilt worden und haben sich in sehr vielen Schulen und Kirchen des In= und Austandes Eingang verschafft. —

# 242. M. Christian Friedrich Rhasa,

Pastor zu Dberoderwig bei Herrnhut;

geb. am 12. Mai 1784, gest. den 1. Gept. 1884 \*\*).

R. war zu Oberoderwitz geboren, wo fein Vater († 1818) Pastor war. Den ersten Unterricht erhielt er theils in der

<sup>1)</sup> Deffen Biographie f. in bief. Jahrg. G. 317.

<sup>\*\*)</sup> N. Lauf. Magaz. 1834. 4. Hft.

Drisschule, theils von seinem Water selbst, den Grund aber zu seiner nachherigen so ausgezeichneten wissenschaftlichen Bildung legte von 1794 an sein Hauslehrer, der jetige Pastor Noack in Leutersdorf. Durch den Unterricht dieses Lehrers, so wie nach deffen Amtsantritte durch die Bemühungen seines Schwagers, des damal. Pastors Franz in Leuba, wohl vorbereitet, kam er Ostern 1798 auf das Gym= nasium zu Zittau, wo er unter Rudolph, Kneschke und Lachmann bei vorzüglichen Fähigkeiten und seltenem Fleiß es dahin brachte, daß er mit den besten Zeugnissen ver= sehen zu Ostern 1803 die Universität Wittenberg beziehen konnte. Hier waren seine Lehrer hauptsächlich Anton, Schröckh, Weber, Schleußner und Nitsch. Nach Beendi= gung des academischen Trienniums und erlangter Magister= wurde kehrte er, bereichert mit vortrefflichen Kenntniffen, nach Oberoderwiß zurück und ward noch im I. 1806 zum Past, subst. seines Waters ernannt. Zwölf Jahre später, nach dem 1818 erfolgten Tode desselben, ward er sein Amts= nachfolger und führte nun allein mit gewohnter redlichster Treue und Gewissenhaftigkeit sein Umt fort, bis Gott ihn abrief zur ersehnten und wohlverdienten Ruhe. Theuer und ehrwürdig aber bleibt Allen, die ihn erkannt haben, sein Gedachtniß. Denn gut und treu war sein Herz und rein fein Wandel, zum Zeugnisse seines lichtvollen und from= men Glaubens. Mit Liebe und Eifer verwaltete er sein Umt und beforderte das religiose und kirchliche Leben in seiner Gemeinde. Das bezeugen, nebst mehreren einzeln gedruckten, vornehmlich diejenigen seiner Predigten vom 3. 1826, die er auf Verlangen vieler Zuhörer in den Druck gab, das bezeugte er durch die freudigste und unverdrossenste Beforderung des neuen Kirchenbaues im J. 1817, durch Einführung des neuen Dresdner Gesangbuches und durch forgfältige Beaufsichtigung und Beforderung bes Schulwe= sens in seiner Parochie. Wie ausgezeichnete Kenntnisse er aber auch als Gelehrter überhaupt und als Theologe ins= besondere besaß und sie durch die gewissenhafteste Benusung seiner Zeit und seiner vortrefflichen Buchersammlung täglich vermehrte, das bewies nicht nur seine von Gelehrsamkeit (wie von reicher Umtserfahrung) zeugende Unterhaltung, sondern auch eine Anzahl theils gedruckter, theils hand= schriftlich hinterlassener dogmatischer, besonders aber ere= getischer und anderer Abhandlungen. Die gedruckten befin= den sich — eine einzeln und befonders aber anouym erschie= nene ausgenommen — in den namhaftesten theolog. Zeit= schriften bald mit, bald ohne seinen Namen. Verheirathet

wat er seit dem November 1814 mit Charlotte Wilhelming, weiten Tochter des verft. Paftors M. Schmalt im Kengeredorf bei Görlig. Wie er an dieser seinen Serlust tief betrauernden Sattin die redlichse und treusse Kerlust tief betrauernden Sattin die redlichse und treusse Zeit vor seinem Toek Krantlichseit an seinem Leden nagte, die unermiddichse und seinem Leden nagte, die unserhaltigheit und riemen Leden nagte, die und Sorge, noch der innige Winstalt der Eefen zeit vor lieden und bei gelügte arzitische bisse vermochte sein Leden zu erhalten. Unvernunthet und ohne schweren Todeskungs fam ihm die Todessenden. In seinem Grade sprach sein Englisch aber war das sauften geringen, vielähöriger Freund, Archbischaum M. Dinnigen zu Littau, zum herzen bringende Worte der Liede und des Trosses.

#### \* 243. Christian August Tschorn, Pastor in Groß: Görschen bei Luten; geb. im Jahr 1765, gest, am 2. Sept, 1884.

Der Berewigte fann wohl mit Recht unter Die mur-Diaften Bandgeiftlichen in Sinficht auf Geift und Gemuth gegablt merben. Bon ihm galt es nicht : Thut nach meis nen Worten, auch feine Werke waren untabelhaft. Er murbe geboren in Gunborf, einem fleinen Dorfe obumeit Beipzig, mo fein Bater Prediger mar. Den Grund gu feiner gelehrten Bildung legte er auf ber Thomasfchule in Leiwifa und auf ber bafigen Universitat. Rachber tebrte er in bas elterliche Saus guruck, um feinen alternben Ba= ter nach Rraften ju unterftuben. Da biefer aber feiner Unterftugung noch nicht bedurfte, sonbern lieber felbft noch wirten wollte, fo lange es fur ihn Zag fein mochte, fo nahm er eine Saustehrerstelle in Querfurth an, um feine Saae in nublider Thatigteit gugubringen, bis fein Bater feiner bilfe bedurfen murbe. Dort fand er auch Gelegen= beit, feine nachherige wurdige Gattin, Die forgfame Mutter feiner Rinber, tennen gu lernen. Rach Berlauf einiger Sahre murbe er feinem Bater beigefest und verwaltete Dies fes Umt mit ber gewiffenhafteften Treue. Bur Belohnung Diefer feiner treuen Umteführung erhielt er 1795 bas Paftorat in Groß : Gorfden und erwarb fich febr bald nicht nur burch feine gemuthvollen Predigten, fonbern auch burch feinen mufterhaften Lebensmandel Die Liebe und bas Bertrauen feiner neuen Gemeinde. Er mar ein durchaus an= fpruchelofer, hochft befcheibener und bienftfertiger Dann.

Das Stillleben hatte für ihn den höchsten Reiz. So war er auch ein guter Gatte und ein eben so guter, liebende und sorgsamer Bater und seine Tage slossen in stiller häusticher Ruhe und Zufriedenheit vorüber. Aber diese schöne, ununterbrochene häusliche Ruhe wurde durch den letzen Feldzug Napoleon's (1813), der in der Nähe dieses Dorses bei Lüßen seine letzte siegreiche Schlacht gegen die Russen und Preußen lieserte, auf eine längere Zeit auf die traurigste Weise unterbrochen. Tsch. verlor seine ganze Habe und war mehr als einmal in Gesahr, erschossen zu werden. Doch ertrug er dieses große Ungemach mit Fassung und christlischer Ergebung in den Willen Gottes. Er starb an einem Schlagslusse mit der Freudigkeit und Ruhe eines Christen. Naumburg.

### \* 244. Conrad Georg Müller,

herzogl. S. Meiningischer geheimer Justigrath zu Meiningen; geb. ben 20. August 1795, gest. den 3. September 1834.

Er war der jungste Sohn des vormal. Oberrechnungs= examinators Johann Caspar Müller und beffen Chegattin, einer gebornen Albrecht, zu Meiningen. Mit der größten Sorgfalt leiteten die Eltern seine Erziehung und waren dabei um so angstlicher, da er von sehr zarter Leibescon= stitution war und sie bereits einen hoffnungsvollen Sohn in der Bluthe feiner Jahre verloren hatten. Nachdem er durch Privatunterricht in den Elementarkenntniffen hinlang= lich vorbereitet mar, besuchte er das Lyceum feiner Bater= stadt und einstimmig war stets das Urtheil sammtlicher Lehrer über seine ausgezeichneten Anlagen, seinen unausge= fetten Fleiß und sein musterhaftes Betragen; ein lebendi= ges wissenschaftliches Interesse wohnte in ihm und da er bei einer glücklichen Auffassungsgabe die ernste Anstrengung nicht scheute, so waren seine Fortschritte unverkennbar. Ausgezeichnet vorbereitet begab er sich, um Jurisprudenz zu studiren, Ostern 1814 nach Jena, mo Schnaubert, Seiden= sticker, Luden seine vorzüglichsten Lehrer waren. Hierauf ging er Michaelis 1815 nach Gottingen und benutte da= felbst die Vortrage von Hugo, Bauer, Heise und Berg= mann, fo wie die philosophischen Borlesungen Schulze's, die naturhistorischen Blumenbach's. Im Herbste 1816 kehrte er nach Iena zurück, um Martin zu hören, welcher dort angestellt war und besuchte dann auch noch die Wor= lesungen von Schmid, Fries und Luden. Nach Wollendung seiner akademischen Laufbahn bestand er 1817 das juristische

Examen und wurde Regierungsabvokat; eine fehr bedeutende Praxis war bald die Folge des allgemeinen Zu= trauens zu seiner Geschicklichkeit und Rechtlichkeit. Im Jahre 1822 wurde er zum Regierungsassessor ernannt und als 1823 die Justiz und Administration bei den Oberbehor= den getrennt wurde, trat er in das neuerrichtete Oberlan= desgericht und wurde später Oberlandesgerichtsrath. Als das herzogl. Oberlandesgericht 1829 nach Hildburghaufen verlegt wurde, war auch er zu einem Mitgliede dieser hohen Behörde bestimmt, seine personlichen Verhältnisse machten es ihm aber wünschenswerth, in Meiningen zu bleiben, weshalb er nach kurzem Aufenthalte zu Hildburghausen als Dirigent des neuerrichteten Kreis = und Stadtgerichts qu= rückkehrte. Wie er schon früher an manchen wichtigen Commissionen Theil genommen hatte, so wurde er im Jahre 1832 mit mehren Geschäften im Landesministerium beauftragt und darauf als geheimer Justigrath und gehei= mer Referendar ganz bei der höchsten Behörde angestellt. In allen diesen verschiedenen Stellen zeigte sich seine Ge= wandtheit, die ihn zu einem vorzüglichen Geschäftsmann machte. Mit Scharfblick wußte er die verwickeltsten Ber= haltnisse richtig und schnell zu beurtheilen, eine Sache in das gehörige Licht zu setzen und die geeignete Entscheidung herbeizuführen; er war fest, aber nicht eigensinnig, sehr kenntnifreich und zugleich treu und bieder; sein treffendes Urtheil wurde durch die ruhigste Besonnenheit geleitet. Achtung, Liebe und Vertrauen lohnte daher auch sein Wir= ten. Er war unstreitig einer der eusten Juriften des Lan= des, was sich nicht blos in den gewöhnlichen Geschäften feines Berufs zeigte, sondern auch vorzüglich bei umfaffen= den Arbeiten, z. B. Gesetzentwürfen; so wie er denn auch Mitarbeiter an dem Entwurf einer neuen Procepordnung war. Wesentlichen Einfluß hatte er auf die Verbesserung der Rechtspflege und in feinem letzten umfassenden Wir= kungskreise fehlte es ihm nicht an Gelegenheit, das Gute mannichfach zu fördern. — Seit 1826 war er verheirathet mit Louise Dobner, einer Tochter des herzogl. S. Meining. geheimen Regierungsraths Dopner und lebte in ben glucklichsten Verhältnissen. Mit der innigsten Liebe hing er an seinen beiden Kindern, wurde aber um so tiefer gebengt, als er seinen ätteren Sohn im Frühjahr 1834 durch den Tod verlor. Ob er gleich diesen Schmerz nicht so laut werden ließ, so hatte derselbe buch den nachtheiligsten Ein= fluß auf feine ohnedies sehr wankende Gefundheit. Mit seiner Gattin besuchte er den Franzenbrunn bei Eger, jedoch

ohne erwünschten Erfolg, vielmehr kehrte er kränker und schwächer zurück und starb nach wenigen Tagen am Morzgen des 3. Septembers, unendlich betrauert von seiner Gattin, von zwei Schwestern, vielen Verwandten und Freunden, die sich durch seine Heiterkeit, seinen Frohsinn im geselligen Umgange, sowie durch sein auspruchsloses, herzliches Benehmen zu ihm hingezogen sühlten. Ihn schrziches Benehmen zu ihm hingezogen sühlten. Ihn schrzten die Bürger, denn er verlor viel an ihm; ihn ehrzten die Bürger, denn er war ein Bürgersreund und im ganzen Vaterlande wird sein Andenken gewiß so bald nicht erlöschen.

Meiningen.

Professor D. Ihling.

### 245. Johann Ernst Plamann,

Doctor der Philosophie, Professor u. Borsteher einer Unterrichtes anstalt zu Berlin;

geb. ben 22. Juli 1771, geft. am 3. Gept. 1834 \*).

Plamann ward zu Repzin in der Neumark von un= bemittelten Eltern aus dem Burgerstande geboren. Seine erste Bildung erhielt er auf der königl. Realschule in Berlin und ging von diefer zum Joachimsthalschen Gym= nafium über, welches er Michaelis 1790 mit dem Beug= niß der Reife verließ, um auf der Universität zu Balle Theologie zu studiren. Nachdem er dort seine Studien vollendet, begann er seine padagogische Thatigkeit als Hauslehrer. Der Wunsch nach Ausbildung und erweiter= ter Thatigkeit trieb ihn nach Berlin, wo er einige Jahre in Instituten unterrichtete und daneben fich mit wiffen= schaftlichen Arbeiten beschäftigte. Roch schwantte er, wel= them Berufe er sich widmen wollte. Die Zerrissenheit, welche damals in den theologischen Ansichten herrschte, hatte ihn von der Theologie gelost, die Padagogik zog ihn mehr an, da ihm bei seinem wissenschaftlichen Geiste ein hohes Ziel vorschwebte, welches er zu erreichen strebte. Nach einem Buftande bes Ringens und bes Kampfes ging ihm erst in der Schweiz auf, was er zu ergreifen habe. Eine Reise nach dem schönen Alpenlande, die er zur Wie= derherstellung feiner Gefundheit im Jahre 1803 unter= nahm, führte ihn in die Bekanntschaft des wackern Pe= stalozzi \*\*). Von der Tuchtigkeit des Strebens und des Charakters des verdienstvollen Schweizers ward Plamann

<sup>\*)</sup> Berlin. Nachr. 1884. Beil. N. 223. \*•) Dessen Biogr. f. N. Netr. 5. Jahrg. S. 187:

auf eine wunderbare Beife angezogen und auch er gefiel ienem in bem Grabe, baß er ibm einft treubergig eroffnete, es mare ibm Manches, mas er gewollt und gegbnt. erft burch beffen mundliche und fchriftliche Mittheilungen beutlich geworben ; es entitand swiften Reiben eine Freundichaft, welche auf gegenseitige Unerfennung gegrundet mar. Gern batte Deftalozzi unfern Dlamann bei fich feftgehalten; aber ber Munich, feinem Raterlande mit ber Berpflangung beffen, mas er gefeben und erlernt und mit der erweiterten Unwendung ber Deftaloggifchen Grundanfchauungen auf andere miffenfchaftliche Smeige nublich zu werben, fuhrte ihn wieber nach Berlin guruck. Die wiffenschaftlichen Ideen Des schweizerischen Padago-aen erkannte er als bie allein wahren ber Pabagogit; aber er tonnte fich nicht verbergen, bag bie Unmenbung berfelben in bem fchmeigerifchen Inftitute noch befchrantt fei und bag bas Baterland und bie hobern Stanbe bef= felben, fur melde er ju mirten munichte, eine Unmen= bung berfelben in großerem Stol und Bufchnitt verlan= gen wurden. Peftaloggi und feine Mitarbeiter batten ba= male nur auf Bahl und Dag bie neuen Unfichten ange= wandt und fich baber befonders nur auf die Glemente ber Arithmetit und Geometrie befchrentt. Gur eine Mrmenfchule, welche ber menfchenfreundliche Schweizer ans fanglich nur im Ginne hatte, mochte bies binreichen, aber Erziehungsanstalten fur Cobne aus gebildeten Standen mußten mehr leiften, zumal, wenn biefe fur bie Unforberungen ber Gymnafien vorbereitet werben follten. Da= ren aber die padagogifchen Grundanschauungen Deffaloz= gi's mahr, fo mußten fie auch auf andere 3meige bes Elementgrunterrichts angewendet werben fonnen. Dann mußte auch eine fruchtbarere Methobe moalich fein fur bas Beichnen, welches, bis babin gang unmiffenfchaftlich be= trieben, fich nur in Spielereien gefiel; mußte moglich fein fur bie Geographie, welche fich bamals in ber miffenichaftlichen Welt querft felbitftanbiger machte und mit Abfonderung bes ftatiftifchen Bufages eine wirkliche Rennt= niß ber Dberflache ber Erbe gu merben ftrebte; fie mußte moglich fein fur Die Raturbefchreibung, wo bie bergebrach= ten Anekboten vom Glephanten, Bowen und Affen nicht mehr binreichten, fondern wo man Saupt = und Reben= theile fondern, Die Gattungen unterscheiden und foftema= tifch befchreiben lehrte; fie mußte fogar moglich fein im Studium ber Sprachen, wiewohl bier viele und bebeutenbe Rlippen gu vermeiben maren, wenn nicht über bie trockene Glieberung ber Formen bas afthetifche und mufitalifche Element berfelben verfannt ober verduntelt merben follte. Dies alles mar bald unferm Plamann flar und fo fdwer es mar, ohne Lehrbucher, die erft gefdries ben werben mußten, Die neuen Unterrichtsformen in Gang gu bringen, fo leiftete both bierin Plamann, in Berbin= bung mit geiftreichen Behrern, unter benen wir aus ber gluctlichften Beit feines Inftitute nur Friedrich Friefen, Budwig Jahn, Ernft Gifelen, Friedrich Barnifd, Ernft Ferdinand Muguft, 3. DR. Friedrich Schmidt und Frang Marggraff nennen wollen, mehr, als irgend bisher im Elementarunterricht geleiftet mar, mehr, als felbit in ber Schweiz unter ben Mugen Peftaloggi's geleiftet murbe, ba jener fich meiftens mit weniger porbereiteten Lehrern behelfen und biefe baber fur bas gu Beiftenbe mehr nur an= weifen und gubilben mußte, als bag er, mit menigen Musnahmen, von ihnen Erweiterung und Berichtigung feiner eigenen 3been hoffen tonnte. Bas baber ber murbige Schweizer ahnete und zuerft aufgeftellt hatte, bas trat erft in ber Plamannichen Lebranftalt geborig bervor. Dantbar gab Plamann feinem Meifter bas Empfangene berichtigt und erweitert gurud und bantbar empfing ber Schweizer in verbefferter Geftalt, mas er in unvolltom= mener gelieben hatte. Um Die neuen 3been in Musubung gu bringen, bezwectte Plamann im Jahre 1805 nur Die Begrindung eines fleineren Inftituts, welches er durch feine "Grundregel ber Unterrichtstunft nach Peftaloggi, Salle 1805" eröffnete, aber ba fich die Bahl feiner Schuler bald von nabe und fern vermehrte, mar er genothigt, im Jahre 1811 feiner Schule Die Erweiterung ju geben, Daß fie eine Penfiones und Erziehungeanftalt fur Die von auswarts ihm anvertrauten Boglinge mit ber Behranftalt vereinte, an welcher auch Cohne gebilbeter Eltern aus ber Stadt Theil nehmen fonnten. Diefe Ermeiterung erfcuf bas Bedurfniß großerer Raume, einer bedeutenben Ungahl von Behrern, bedeutender und gum Theil febr toft= barer Unterrichtsmittel. Da er von Saufe tein Bermogen befaß, feine Behrer moglichft gut honorirt, feine Bog= linge gut und in Fulle befoftigt wurden, Plamann auch fur Die Unterrichtsmittel, ju benen bei ihm noch die Gym= naftit hingutrat, teine Aufopferungen fcheute: fo erelart es fich, bağ trog bes Budranges von nabe und fern, ber Borfteber teine otonomiften Bortheile errang, ja, mir burfen leiber fagen, bag er faft nie aus ben otonomifchen Gorgen beraustam, gumal , ba er fein Bert mit entlehn=

ten Gelbern und Borichuffen batte beginnen muffen. Hes berhaupt aber lag in Plamann's Charafter eine fo auf= opfernde Liberalitat, daß er auch in gunftigern Umftans Den fcmerlich murbe etwas erubrigt haben. Um nach= theiligften ward ihm, bag er, nachdem er bas bisher ge= miethete fchone gocal verlor und nirgends fur feine Un= ftalt ein paffendes Unterkommen fand, fich genothigt fah, ein haus zu taufen und biefes erft fur die weitschichtigen 3wecte wohnlich einzurichten. Bu ben bedeutenben Ausgaben biefes Musbaues fam noch bie Abgelegenheit, welche feiner Frequeng fchabete und bie auch baburch gu leiben anfing, bag Unbere, welche von ihm gelernt hat= ten, aus ber Peftaloggifden Methobe fich ihren Untheil angueignen und gewinnreicher fur fich zu benugen wuß-ten. Er hielt indeß fein Institut bis 1830, wo feine mantenbe Gefundheit in Berbindung mit ofonomifchen Ruckfichten ihn Die Unftalt anfjugeben vermochte. Das bobe Minifterium Des Unterrichts, welches indeffen feinen Berth erkannt und befonders ben Ginflug und bas Berbienft zu murbigen mußte, welches er fich um bie paba= apgifche Musbildung junger Behrer erworben hatte, beauf= tragte ihn noch immer, jungen Schulmannern feine paba= avaifchen Unfichten und Erfahrungen mitzutheilen und beren Studien gu ordnen und gu beauffichtigen. Go lebte er bis zu feinem Tobe bem Beruf, welchem er fein Leben gewidmet hatte. Daneben mard aber fein forperlicher Bu= Rand immer bebenklicher. Gine Reife in bas ihm immer to werthe Barggebirge, wo er zugleich bie Beilquelle von Sonderobe gebrauchte, fchien feine Gefundheit wieder ge-fartt zu haben, als ein abzehrendes Fieber am oben genannten Jage feinem Beben ein Enbe machte. Er lebte in einer febr glucklichen aber finberlofen Che und binter= ließ unbemittelt eine Frau von ausgezeichnetem Werth. Die in geiftiger und fittlicher Sinficht mit ihm in ber innigften Geelengemeinschaft lebte und ohne beren Ditmirtung er eine Unftalt von bem Umfange, wie er fie hatte, weber hatte begrunden noch verwalten tonnen. Muswar= tigen Ruf, fo vortheilhaft er ibm in beonomifcher binficht hatte werben mogen, lehnte er ab, wie ben ihm nach Ropenhagen gewordenen, um dort eine gehr= und Erzie= bungsanftalt nach Deftalozzischen Grundfagen zu errich= ten. Er geborte mit Beib und Gecle feinem preugifchen Baterlande an; nur in ihm wollte er mirten, leben und ftetben. Canft rube feine Ufche im Boben bes Bater: lanbes. - Die große Babl von Bebrern, welche fich in

seiner Lehranstalt ausbildeten, die noch größere von Schüslern und Zöglingen, denen er Lehrer und Vater war, wers den sein Gedächtniß seiern und dankbar seinen Namen auf die Nachwelt bringen. — Außet dem oben genannten Werke ist gedruckt von ihm erschienen: Anordnung des Unterrichts f. die Pestalozzische Knabenschule in Verlin. Berlin 1805. — Elementarformen des Sprachs u. wissenschaftlichen Unterrichts. Ebd. 1806. — Beiträge zur Vertheidigung der Pestalozzisch. Methode. 2 Hefte. Leipzig 1814. —

\* 246. Ferdin. Friedr. Freih. v. Biedenfeld, großherzogl. babischer Generalmajor, Generalkantonsinspector, Kammerherr, Kommandeur des Zähringer Löwenordens, Erbherr auf Berneburg und Belda, Gerichtsherr zu Stadt Hoßbach 2c., zu Karlsruhe;

geb. b. 22. Mai 1764, gest. am 4. Gept. 1834.

Er war geboren zu Owen, einem vaterlichen Gute im Königreiche Würtemberg. Als jungster Sohn des her= zogl. wurtembergischen Generalfeldmarschall = Lieutenants Gustav Freih. von Biedenfeld mit der Freiin von Kal= tenthal, entstammt er jenem uralten Geschlecht hessischer Ritterschaft, deffen authentische Urkunden bis zum Sahr 900 zurücklaufen, dessen erster historisch bekannt gewordes ner Name, ein Freiherr Hanns von Biedenfeld im Jahr 1230 im Gefolge ber ungarifchen Pringeffin Glifabeth etscheint. — Früh der Erziehung im väterlichen Haus ent= zogen, kam er in die Pagerie des Markgrafen Carl Frie-drich von Baden nach Karlsruhe und genoß dort die da= mals so sehr beengten Lehren für Hof= und Militärdienst. Bald entwickelte sich in ihm eine vorherrschende Liebe für Naturkunde, Chemie, Zeichnen und Malerei, welche er ohne alle Bücherkunde, Gelehrfamkeit und Unschauung bedeutender Kunstwerke auf eigenthümliche Weise in allen freien Stunden hegte und studirte. -Seinem Wunt= sche, dem Forstfach sich widmen zu dürfen, wurden taussend Hindernisse in den Weg gelegt. Den Sponton mußte er ergreifen, Goldat werden, obgleich fein milber Sinn, sein sanftes und menschenfreundliches Herz dages gen sich sträubte und jenes Garnisons-Paradewesen keinen Reiz gewähren konnte. — Raum Unterlieutenant geworden, hatte er einen zweiten Kampf zu bestehen. Tochter eines Karlsruher Kaufmanns hatte feine ganze Liebe gewonnen. Alle Welt hielt es für leicht, den mil-R. Retrolog 12. Jahrg. 42

ben, fillen, fanften Mann von fo unabeliger Leibenfchaft gurudgubringen; aber unerschutterlich zeigte er fich gegerungen ber alteften und angefebenften Saufer, gegen ben bof felbit. Er beirathete feine geliebte Friederite Daler und wies felbit lachelnd alle Berfuche, fur fie irgend eine adelige Abtunft herauszuspintifiren, gurud. Smag bies beutzutage als etwas Gewohnliches betrachtet merben, bamals zeugte es - bei ganglichem Mangel an miffenschaftlicher und philosophischer Bilbung von fchoner und eigenthumlicher Intenfivitat Des Charaftere und reiner, mahrlich nicht gar gu haufiger Weltanschauung. -Die Bahl ber Kinder mehrte fich rafch und ununterbro-then, bas Glud bes Saufes wurde ihm taglich theurer und fußer. Die mirren Felbzuge gegen bie frangofifchen Republifaner in ben Rieberlanden tonnten feine Freude am Colbatenftande unmoglich vergroßern. Aber Die Anficht vieler Runftwerte ber bollandifchen und niederlandifchen Schule hatten ploglich feinem Beift eine beftimmte Rich= tung gegeben, feine Liebe gur Malerei gerabezu an bie Ratur felbft gewiefen. Bald follte ihm mehr Rube ba= gu werden. Baben trat ber Reutralitat in bem großen Rampfe bei, fandte feine wenigen Truppen nach Ansbach, lofte fie bort friedlich auf und ließ ihn indeffen als Quaficommandanten in Carlerube gurud. - Alle Stunden, welche ihm bie Durchmarfche, Plackereien, Requifitionen und fleinen Diebereien ber Reufranten übrig liegen, vermanbte er auf bas Studium ber Ratur ber Thiere, ber Botanit, ber Forftfultur. Rudingere Thierftudien be= feuerten ibn gu abnlichen Berfuchen nach ber Ratur und bald geftanden alle Renner, bag er ben Borgeber weit übertreffe. Leider murben biefe fconen eigentlich aufam= menbangenden Blatter, fo wie feine vortreffliche Sammlung ber beutschen Schmetterlinge nach allen ihren Bermandlungen und mit ben ihnen eigenthumlichen Pflangen in alle Belt gerftreut. - Bahrend beffen hatte er nach raftlofen chemifchen Berfuchen Die Bereitung mancher Farben glucklich erzielt und namentlich einige treffliche Ruancen pon Grun bervorgebracht, um fein zweites fuftematifches Wert beginnen gu tonnen. Er machte fich ben Entwurf : alle beutiche bolg = und Strauch = Pflangen nach Linneischem Guftem geordnet, nach außerer Unficht ber gangen Pflange, Burgel, Stammaugenfeite, bol3= burchfchnitt, Zweigebau, Blatt, Bluthen und Fruchteanatomie in Karben barguftellen und bamit ben jungen Forft-

mannern ein Borftubium im Bimmer febr anschaulich au bereiten. Die Musfuhrung murbe fur meifterlich anerfannt, für vorzüglicher und zweckmäßiger ale irgend etwas ahnliches Beffebenbes. Leiber blieb auch bavon nur ein Eleiner Theil gefammelt in ber Sand feines Freundes, bes Dberjagermeiftere Freih. v. Mbelsheim; alles Hebrige gerftreute fich an Die Bande von Freunden und Bermandten, welche ben Barmlofen, Gutmutbigen ftete unbarmbergig beraubten. - Die Beiten ber Reorganisation ber Eruppen und ber Feldgug von 1805 gegen Deftreich, in welchem bas von ibm commandirte Linienregiment an eigentlichen Rriegsoperationen feinen Theil befam, entrif ihn fur geraume Beit feinen Lieblingsftubien und Befchaften, mabrend er felbft bitter und bitterer ben Schmers empfand, einer Beftimmung anzugehoren, welcher fein berg ftets fremb bleiben mußte, wofur teine Saite in feiner Bruft fclug. - Rurg vor Beginn bes Feldzuges 1806 entzog ibn ber treffliche Großherzog Carl Friedrich feiner bieberigen Beftimmung, ernannte ibn gum Dberft, Chef eines Referveregimente und Commandanten von Rreiburg in bem neu acquirirten Breisgau. - Geine unerschutterliche Rechtlichteit, fein milbverfohnender Ginn, fein humanes freundliches Befen, Die ftille Ginnigfeit feines Bandels gewannen ibm und feiner nicht eben gar gu willfommenen Sache in jener früher fo glucklichen Proving Borberoftreichs viele und warme Freunde. Er war zum General-Cantoneinfpecteur, bas beift zum Chef bes neuen, fo furchtbar auf bem Band laftenben Rapolepnifden Confcriptionemefens ernannt worden. Rach ber Rudtebr bes Urmeecorps aus bem preußifchen Rrieg mußte er mit feinem Regiment nach Conftang marfchiren und bas Militarcommando bort übernehmen, aber fcon 1809 bei ber neuen Organisation in Die Refibeng Burudtebren, um ausschlieflich bem Confcriptionsmefen fich gu widmen. Er bat biefen fchwierigen, fur ein eb: les und fanftes Gemuth ftets peinvollen und undantbaren Doften burch alle Wechfel ber Regierungen und Gn= fteme bis jum Sahre 1832 verwaltet. Die Gnabe feines Couverans verfeste ibn nach 54 Dienstjahren in Penfions= ftand. - Ber bedentt, bag Baben burch außere Bewalt und politifche Conftellation mit offerreichifchen, baierifden, bifchoflichen, reichsftadtifden, reichsunmittelbaren zc. Gebieten vergroßert, ein mabres Chaos von Unfichten, Meinungen und Stimmungen bilbete; baf überall gleiche Abneigung gegen bie Confcription vorherrichte, welche fur

Die Rriege gegen Preugen , Deftreich , Spanien , Rugland und Frankreich jahrlich neue und gahlreichere Opfer in Anfpruch nahm; wer bedentt, welche Gewalt und Berantwortlichfeit in die Sand Diefes Mannes gelegt war und bag biefer Mann nicht nur fich felbft fur biefes, man mochte fagen executive Abministrativfach erft ausbilben mußte und biefe Riefenarbeit aus Rudficht fur Die Staate-Faffe nicht nur ohne Abjutanten und eigentliche Bebilfen ftete allein verrichtete, fondern fogar Die nothigen Schrei-ber fich jahrlich aus ber Babl ber Retruten erft ausfuchen und bilben mußte; wer bort, wie Rurft, Regierung. Militar und alle Burger bes ganbes mit gleicher Liebe und Unerfennung feiner gebenten, ber tann nicht an fei= nem Grabe vorübergeben, ohne ihm eine gemiffe Bewunberung ju gollen und gu fprechen: "bier ruht ein achter Ebelmann, ein tabellofer Beamter, ein Mann, ben bie Burgerfrone herrlich fchmuckt, bem allgemeine Achtung und Liebe folgen". - Dahrend ber unermeglichen Be= Schafte biefes Umtes verfolgte er burch viele Jahre eine vierte umfaffende fuftematifche Runftarbeit, Die bildliche Darftellung fammtlicher beuticher Bogel in naturlicher Große. Slucklicher Weise foll fie vollendet und vollstan-dig im Befig feiner Familie fein. Gie wird für ein feltenes Meisterftuck unermublichen Fleißes, fcharfer Beobachtung und geistiger Nachahmung ber Natur von allen Rennern geachtet und hoffentlich nicht abermals gerftreut, fondern irgend einer Unftalt feines Baterlandes als ein icones Dentmal bleiben. - Er binterließ zwei Cobne und pier Tochter. Beibe Cobne beiratheten burgerliche Frauen, zwei ber Tochter find an burgerliche Beamte perheirathet. Beide Cobne find Die Lesten Des fruber fo weit verzweigten wurtembergifchen Stamms ber Biebenfelbe, ber mit ihnen aussterben wird, mabrend ber beffifche Stamm neue Sproffen treibt und ber ungaris fche Stamm fcon vor Jahrhunderten ausgeftorben ift.

#### \* 247. Dr. Carl Wilh. Ernft Putsche,

Pfarrer und Abjunkt zu Wenigenjena; geb. den 1. Mai 1765, gest. am 7. Sept. 1834.

Putsche erblickte das irdische licht zu Großtroms, wo sein Beter Pfarrer war. Bon diesem empfing er den ersten Unterricht in Sprachen und allgemeinen Schulwissenschaft auf dem Gymnasium zu Weitnaus weiter ausgebilder, bezog er im Jahr 1788 die Universi-

tat Jena und widmete fich ber Theologie. Rach Beens bigung feiner Studien und beftanbener Prufung als Candidat der Apeologie übernahm er im 3. 1786 auf Empfehlung feines ihm befonders geneigten Gymnafiallehrers, des Dir heinze, die haustehrerstelle bei dem Justen ftigamtmanne Fifther gu Dberholg in Dieberfachfen. Bon bott fam er im 3. 1792 als Sauslehrer gu bem geheimen Sofrath und Profeffor Loder \*) ju Jena. In bem Saufe Diefes ausgezeichneten Mannes blieb er vier Jahre und bereicherte mabrend biefer Beit feine Renntniffe in ben ibm befonbere lieb gewordenen Raturmiffenfchaften. -2m 17. Dai 1796 murbe unfer Dutiche gum Gubftituten bes bamaligen Pfarrers Schmidt in Benigenjena er= nannt. Da biefer balb barauf ftarb, erfolgte fcon am 6. Rovember beffelben Jahres feine Ginführung ale wirtlicher Pfarrer in ber bortigen Rirche, - Benn auch nicht burch bas Zalent eines ausgezeichneten Rangelrebs ners, aber befto mehr burch unermubete treue Erfullung feiner Berufepflicht erwarb Putiche fich balb bas Ber= trauen feiner Pfarrgemeinde, fo wie bie Bufriebenbeit feiner Borgefesten. - Die von ibm 38 Jahre lang ver= maltete Pfarrftelle gebort gu ben weniger eintraglichen Mls erfahrner gandwirth mußte er jeboch aus ber Pfarrlanderei ben Bedarf fur feine Baushaltung binreichend ju gewinnen und burch fleifige Benugung feiner Mußeftunden gelang es ibm, nicht nur bie fur bie Musbildung feiner 5 Cobne erforderlichen Geldmittel gut erwerben, fonbern auch überbies einen nicht gang unbebeutenden Sparpfennig feiner Bitme und feinen 5 Cob= nen gu hinterlaffen. Denn ichon im Jahre 1798 gab er ben erften Band feines ofonomifch : technifchen Band: buchs beraus. Der im Jahr 1800 erfchienene zweite Band murbe, wie ber erfte, mit vielem Beifall aufge= nommen. - Die Rriegsereigniffe bes fur Deutschland fo unheilvollen Jahrs 1806 berührten auch unfern Putsche auf eine febr auffallende Beife. Denn als am Abend bes 18. Octobere im Sauptquartier bes Raifers Mapoleon gu Jena bie Borbereitungen gum Schlachtan= griff auf ben 14. getroffen worben waren , bemubten fich die von dort nach Camsdorf und Wenigenjena zu ihren Gorps zuruckgekehrten Marschalle Augereau und Lannes fichere Fuhrer fur ben nachtlichen Marich nach bem Rauthale gu erhalten. Marfchall Cannes wendete fich

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. 10. Jahrg. S. 293.

bann bei feiner Rudtebr nach Wenigeniena an unfern Dutfche und Diefer ließ fich in einem angetnupften Ges fprach über Botanit ju ber unvorfichtigen Meußerung perleiten , bag er auch im Rauthale ofters botanifche Greurfionen gemacht habe. Beim nachtlichen Mufbruche bes Lannes'ichen Corps murbe nun unfer Putfche nebft zwei Bauern feines Orte mit Gewalt gu Fubrern genoms men. 3m Rauthale angelangt, fand er bort unter bem Schute bes Dichten Balbes Gelegenheit, von feinen friegerifden Begleitern fich etwas gu entfernen. Doch ber Buruf eines Offiziers mit ber ernften Ermahnung, unfehlbar erfchoffen gu werben, brachte ibn fchnell wieder auf ben richtigen Weg nach Clofewit. Gier mußte er, umringt von feinen ftrengen Bachtern, ben Angriff ber frangofis fchen Rolonnen auf Die bort aufgestellten preußischen Truppen gebulbig mit anfeben und erft, nachbem er eine Beit lang felbft mit im Feuer geftanben hatte, tam ein Stabs: offigier auf ihn gu, fragte nach feinem Ramen, bemertte folden in feine Schreibtafel und gab bann Erlaubniß gur Entlaffung D.'s, welcher fie mit einer fo großen Gilfer= tigfeit benutte, bag, wie er felbft oft ergablt hat, ein laus tes Sohngelachter ber Frangofen ihm weithin nachfolgte. - Ungeachtet einer folchen Behandlung und ungeachtet ber noch bei Unwefenbeit bes Marfchalls Cannes ftattgefundenen Musplunderung feiner Bohnung wurde jedoch fcon damals boswillig gegen ihn bas Gerucht verbreitet, als habe er fich freiwillig zu ber gefahrvollen Fuhrung ber Frangofen burch bas Rauthal bergegeben. - Diefes Gerucht fand neue Beftatigung , ale von bem bei Betegenheit bes Monarchencongreffes ju Erfurt im October 1808 ber Stadt Jena vorzuglich burch bie eifrigen Bemubungen bes fatholifchen Pfarrers, Profeffor Benri ausgewirften Napoleonifchen Gefchente von 300,000 Frcs. auch unferm Putiche 8000 Fr. fur feinen burch die Plun= berung erlittenen Berluft auf befonbere Bermenbung Benvi's, mit welchem er in freunbfchaftlichem Berhaltniffe fand, quaetheilt murben. - Diggunft, verbunden mit fdriftftellerifchem beigenben Wige, verhaflichte jeboch Diefe Entschädigung gu einer Belohnung fur vermeintlich gern übernommene Führung burch bas Rauthal. - 3m Sabre 1815 ertheilte bie philosophische Facultat gu Bena aus eigener Bewegung unferm Putfche Die Doctorwurde, Dierdurch aufgemuntert, fchrieb er eine atabemifche Abhandlung über Die verfchiebenen Arten bes Acterbaues und erhielt, nachbem er folde am 18. Januar 1817 offentlich

vertheibiat batte, bie Berechtigung gu acabemifchen Borlefungen. - Geine Berbienfte als Schriftfteller und praftifcher Candwirth haben auch in neuerer Beit vielfache Unerfennung gefunden, namentlich burch Ertheilung ber Mitgliedichaft bei mehreren gelehrten Gefellichaften. -In Dem gulett gebachten Sabre begann berfelbe bie Beranlegabe einer besondern Zeitschrift für praktische Land-wirthe, Kamecalisten und Freunde des Gewerdes, wel-che mehrere Jahre hindurch einen gunftigen Fortgang ge-habt hat. — Bon seinen hinterlassen Gohnen ist der altefte Profeffor am Gymnafium gu Beimar, ber gweite Aftuar beim Rriminalgerichte gu Beiba, ber britte Mcceffift beim Rentamte ju Jeng, ber vierte Schriftfeber gu Leipzig und ber funfte Raufmannsbiener gu Saalfelb. -Mit bem Bewuftfein, als Familienvater, fomie als Staatsburger fein Zagemert redlich pollbracht zu haben. berfchied unfer Putiche am oben genannten Tage in ber boben Mittagsstunde, als eben Die Rirchalocken feine Pfarrfinder zur nachmittagigen Sonntagsfeier riefen. -Außer b. oben angeführten Schriften ericbien noch von ibm : Tellurium, ob. Berfuch e. finnt. Darftellung und faßt. Befchreibung bes gaufes ber Erbe u, ihres Monds um bie Conne. Dit e. Mobelle in einem Raftchen. Weimar 1805. - Der Bandwirth in feinem gangen Birfung8freife, ober Sammt, ber neueften und nublichften Beobachtungen, Erfindungen und Rathfeblage in allen 3meigen ber Bandwirthichaft. Gine Beitfcbrift fur prattifche gandwirthe, Kameraliften u. f. w. Berausgegeben von e. Gefellichaft pratt, Landwirthe, Raturforfcher u. Technologen, unter der Leitung v. K. Ch. G. Sturm u. K. W. A. Putsche. 4 Bde. Jena 1817—20. Den 5. Bd. (Altenburg 1821) gab P. allein heraus. N. Folge 1823 - 27. - Berfuch e. Monographie ber Kartoffeln, ober ausführl. Befchreibung ber Kartoffeln nach ihrer Gefchichte, Charafteriftit, Rultur u. Unwendung in Deutschland, m. Apfen. Weimar 1819. - Bollftanbige und deutl. Unweifung jum Sopfenbau. Ebb 1821. - Ueber Die Rultur u. mannichfache Unwendung ber Rartoffeln ; nach Panen u. Chevalier. Mit 3 lithograph. Zafeln. Ilmenau 1827. - Neuefter Ratechismus D. Bienengucht; uber bie einzig fichere Dethobe, Bienen mit b. gebeihl. Erfolge zu marten. DR. 1 Rpfr. Leipg, 1829. - Jaubenfatechismus, ob. grundlicher u. vollft. Unterricht in b. Saubenzucht. Ebb. 1830. - Die Bereitung bes Startes mehle aus Rartoffeln. Bon &. F. Dubief. Ueberfegung.

Mit 3 lithographiten Agfeln. — Almenan 1881. — Heberdied lieserte er Beitr.: 3u Yohl's Archiv der deutschen Landwirthschaft; 3um allgem. deutsch. Maggaz, 3u Bertuch's Gartenmagaz,; 2ahlreiche Necemsonen in der Zenatischen u. hallischen Eiteraturgeitung; mancherlei Aufste in d. erzgebirg. Bolksfreund u, ökonomische Artikel in Piecer's Encoklopadie.

\* 248. Dr. Johann Seinrich Labes, prattifder Argt u. Geburtsbelfer zu Auma; geb. b. 4. Marg 1800, gestorben ben 8. Sept. 1834.

Labes marb zu Ballftebt bei Weimar geboren, mo fein Bater, Johann Philipp Babes, mit Chriftiane Rofine, geb. Rraft, verheirathet, Pfarrer mar. Etmas fpater ward fein Bater Pfarrer gu Denftedt, aber fcon 1811 feiner Gattin und feinen fieben Rindern burch ben Tob entriffen. Unfer Labes besuchte bie Klofterfchulen gu Donnborf und Rogleben, ebe er jedoch bie lettere verließ, ftarb ibm auch feine Mutter. 3m Jahre 1820 ging er auf bie Universitat Jena und ftubirte faft 5 Jahre Debicin, war aber fruber Billens gemefen, ber Theologie vietin, war aber etubet withern gewelen, ver Abelogie ifch zu wöhnen, weshalt er auch das Erubium ber bebraifsten Sprache eifzig getrieben hatte. Nicht ohne Sozgen lebte er mit einem feinen Beiber, wolcher Theologie tubirte, in Jena und hatte durch feinen Biederfinn und Sharaktersfeligkeit, so wie auch durch sein freundliches Benehmen im geselligen Umgange die Liede und Achtung feiner Freunde fich erworben. Auch war an ihm ein ho-her Grad von Innigkeit ber Gefchwifterliebe nicht zu vertennen. Er fant in Jena mehrfache Gelegenheit, feine Renntniffe in allen Zweigen ber Debicin zu erweitern, namentlich in den klinischen und chirurgischen Wiffen-fchaften. Auf Diese Beise mit ben nothigen Renntniffen in der Philosophie, Philologie und Medicin ausgestattet, erlangte er im Dars 1825 Die Doctorwurde und verthei= bigte offentlich mehrere Thefes in ber von ihm gefchries benen Abhandlung: Dissertatio inauguralis medica de febre puerperali. Jenae. - Rach gut bestandenem Staats: eramen wurde ibm im October 1825 Muma gum mefents lichen Aufenthaltsort angewiefen. Bier gab er bie beut= Lichften Beweife feiner erlangten medicinifchen und namentlich geburtehilflichen Renntniffe. Bei allen, Die feine arztliche Silfe fuchten, erwarb er fich ein unbedingtes

Bertrauen. Ein Unfall, den er im Februar 1827 mit eis nem Pferde erlitt, wirkte nachtheilig auf seine Gesunds heit, doch schienen keine nachtheiligen Folgen daraus hers vorgegangen zu sein. Leider aber kehrte seine körperliche Schwäche nach Verlauf einiger Jahre wieder zurück und nur durch die gewissenhafteste Beobachtung diatetischer Regeln war er im Stande, feine Berufsthatigkeit fort= fegen zu konnen, die an Umfang immer mehr zugenom= men und an glücklichem Erfolg gewonnen hatte. In ihm vereinigten sich die herrlichsten Eigenschaften eines Arzetes und Kranke fühlten sich durch seine Erscheinen gleichs sam schon beruhigt und gestärkt. Seine ganze Thätigkeit als Arzt ward vorzüglich in dem ungewöhnlich heißen Sommer 1834 in Anspruch genommen, wo in seinem Wohnorte ein gastrisch nervoses Fieber herrschte und viele Einwohner dem Grabe zuführte. Groß und mühevoll waren dabei seine arztlichen Unstrengungen und rühmlich fein Diensteifer, bis er endlich felbst an das Krankenlager gefesselt wurde und aller arztlichen Bemuhungen ungeachtet nach kurzem Krankenlager fanft entschlief. — Er hinterließ eine Gattin, geb. von Schillershausen aus Moßbach bei Auma, mit drei noch unerzogenen Kindern. Karl Gottl. Friedr. Küchler, Huma. Pastor subst.

## 249. Dr. Gustav Schübler,

ordentl. Professor zu Tubingen;

geb. den 15. Mug. 1787, gest. am 8. Gept. 1834 \*).

Sch. wurde in der damals freien Reichsstadt Heilbronn geboren, wo sein Bater Bürgermeister war. Er besuchte die Schulanstalten und namentlich das Gymnasium seiner Baterstadt, bis im Jahr 1803, als die Stadt an Würstemberg siel und seinem Bater von der würtemberg Regierung die Stelle eines Regierungsrathes in Ellwangen übertragen wurde, dieser seinen Wohnsitz veränderte, von welcher Zeit er alsdann auch in dem Lyceum zu Ellwangen seinen ferneren Unterricht genoß. Schon in den letzten Jahren der Schulzeit erwachte in dem jungen Manne die Liebe zu den Naturwissenschaften, die auch durch die wissenschaftliche Beschäftigung des Waters, der sich vorzugsweise der Physik

<sup>\*)</sup> Schwäbischer Merkur 1834. No. 94 und 95.

und Mathematit wibmete und im Befit einer fcbonen Bibliothet war, hinlangliche Rahrung und Ermunterung fand. Er machte Berfuche über bie Buft, Electricitat und meteorologifche Beobachtungen und ftellte fcon bamals Sobenmeffungen an. Im Berbft 1806 bezog er Die Uni= perfitat Zubingen, um fich bem Studium ber Debicin aut mibmen, nachdem furz vorber auch fein Bater einen andern amtlichen Birfungefreis in Stuttgart angewiesen erhalten hatte. Dit regem Gifer und angeftrengtem Fleif lag er bis Oftern 1810 unter Unleitung eines Rielmener, Muten= rieth, R. Gmelin, Froriep, Plouquet, Pfleiberer, Bobnenberger feinen Studien ob und legte fich neben ber Debi= ein zugleich auf Phyfit und Botanit, beftand im Sabre 1810 ruhmlich bas Eramen in ber Medicin und fcbrieb feine Differtation über ben Ginfluß ber Gleftricitat auf Das Blut und ben Uthmungsprozeß, welche er unter bem Prafidium Rielmepers offentlich vertheibiate. Sierauf un= fernahm er eine miffenfchaftliche Reife nach Dunchen und Wien, mo er unter Unleitung eines Jacquin, Schreis ber, Silbebrand in ber Debicin und Raturgefchichte fich weiter auszubilben ftrebte. 3m Jahre 1811 nach Ctutt= gart gurudgefehrt, betrat er mit Glud bie argtliche gaufbabn, folgte jedoch febon im nachften Sahre gern einem Ruf an bas Rellenbergifche Inftitut gu hofmyl, mofelbft ihm das Lehrfach ber Phyfit und Raturgefchichte angebo= ten murbe, welche Racher er zwei Jahre mit Gifer und Erfola lebrte; in ben folgenden brei Jahren übernahm er Die Agrifultur : Chemie und Die fpecielle Botanit. Babrend Diefer 5 Jahre, beren fich Schubler ftets mit Bergnugen erinnerte, hatte er baufig Umgang mit ben bamale in Genf lebenben Gelehrten, einem Sauffure, Delut, Pictet, De Canbolle, machte Musfluge an ben Montblanc, nach Caronen und Oberitalien, Die er ftets gur Korberung ber Biffenschaften benutte und beichaftigte fich porzugemeife mit elettrifchen, agronomifchen und chemifchen Berfuchen, wie bies bie gablreichen Muffage iber die Beftandtheile ber Dilch, über die phofifchen Gigenfchaften ber Erben in Bergleichung mit ihren demi= ichen Beffandtheilen, über Rebel, Regen und Bolfenbil= bung, über bie Abweichungen ber Magnetnabel zc. beweis fen, Die er in Gilberts \*) Unnalen, Schweiggers Jour: nal, in ben landwirthfchaftlichen Blattern von Sofwyl zc.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. 2. Jahrg. G. 477.

befannt machte. Im Sahre 1815 erfchien bie von ihm und D. Gleg in Stuttgart gemeinschaftlich bearbeitete medicinische Topographie von Stuttgart und in bemfelben Jahre machte er feine erften bobenmeffungen in Burtemberg in bem murtembergifchen Staatstalender fur 1815 befannt. Go angenehm Schubler fein Mufenthalt in hofmyl gemefen mar, wo bamals ein fconer Berein junger und fur bie Biffenfchaft thatiger Manner als Bebrer angestellt mar, fo willig folgte er, als ihn fein Konig ale orbentlichen Professor an die Universität feines Baterlandes berjef und eroffnete im December 1817 fein afabemifches Lebramt ber Botanit und Raturgefchichte mit einer Rebe über Die chemifch = phyfiologifchen Ber= Schiebenheiten ber Dilch ber Biebertauer und ber übrigen Sausthiere. Balb nach feiner Unftellung (1819) verebe= lichte er fich mit feiner noch lebenben Gattin, Caroline, geborne Rern. Mus Diefer fonft fo glucklichen Berbin= bung follte er nur einmal Baterfreuden erleben; fein einziges im October 1821 gebornes Rind, Buftav, farb fcon im Februar bes folgenben Jahres wieder. - Dit bem Untritt feines Lebramtes an ber vaterlandifchen Soch= fcule beginnt in Schublers Leben, wie in ben Unnalen ber paterlandifchen Raturgefdichte eine neue Epoche, benn von nun an war die gange raftlofe Thatigfeit beffelben feinem Baterlande gewidmet. Dit gewiffenhafter Treue unterzog er fich nicht nur ber Musarbeitung feiner Colle= gien, fondern auch feber andern Pflicht bes Lehrers, unter fteter Benugung ber neueften Entbedungen in ben einfclagenden Biffenichaften. Die ftebenben Racher, welche er lebrte, maren: medicinifch = pharmaceutifche Botanit, Forftbotanit, Pflanzenphyfiologie und Geographie, Mari-Fultur, Chemie und Raturgeschichte Burtembergs, mozu er fpater noch die Encyclopadie der Raturmiffenschaften bingufugte. Go viel Beitaufwand auch Diefe verfchiebenen Zweige bes Wiffens in Unfpruch nahmen, fo mar er boch babei nichts meniger als literarisch untbatig. 47 Differtationen, wovon mehrere Die Mufmertfamteit Der ge= Lehrten Welt auf fich gogen, erfchienen unter feinen Mu= fpicien und verbreiteten fich uber alle 3meige ber Raturgefchichte. Geine Untersuchungen über ben Ginfluß bes Mondes auf Die Witterung, feine Grundfage ber Ugris fultur, Chemie und ber Meteorologie, welche in 2 Ban= ben erfchienen und einen integrirenden Theil ber gefamm= ten Band- und Sauswirthichaft ber Deutschen ausmachen,

feine gablreichen Muffage in verfchiebenen botanifchen und chemifchen Beitschriften fprechen binlanglich bierfur. Doch am thatigften war er ber Untersuchung ber geognoftischen, ftatiftifchen und botanifchen Berhaltniffe bes vaterlandi= ichen Bobens und ber Deteorologie feines Baterlandes augewandt. Geine taglichen Beobachtungen bes Barometers und Thermometers, feine ungabligen Sobenmef= fungen, Die er noch furg vor feinem Tode in den mur= tembergifchen Jahrbuchern von Memminger (1882, 28 Beft, G. 221 - 400) gufammengeftellt hat, feine gablrei= den botanifch-geognoftifchen Exturfionen, wodurch er bas Intereffe fur bobere Baterlandetunde, bas er in feinen Borlefungen über Topographie und Statiftit Burtemfind Die beredten Beugen Diefer feiner Thatigfeit. Das unter feiner fpeciellen Beitung von G. Rath in Zubingen perfertigte und geognoftifch illuminirte Die 'ef von Bur= temberg, bem 1380 Sobenmeffungen gu Grunde liegen, gibt ein fo genaues Bild von jenem Canbe, wie es fein anderes Cand aufzuweifen hat. Seine lette Arbeit mar die mit dem Kangleirath v. Martens, feinem vieljahrigen Freunde, gemeinschaftlich bearbeitete Flora Wurtembergs, wodurch er einem langft gefühlten Beburfniß, fowohl ber ftubirenden Jugend, als auch aller Freunde der vaterlan-Diften Pflangenkunde abgeholfen hat und mit Bollen-bung von beren allgemeinen und einleitenben Theil er für immer feine Weber niederlegte. Er ftarb am oben genannten Zage an ben Folgen eines Unfalls ber bamals in Zubingen epidemifch berrichenden Ruhr, nachdem er noch furg vorber fich mit fichtbarer Freude über Die in Ctuttgart bemnachft ftatthabenbe Berfammlung ber beutfchen Raturforfcher und Mergte, worunter er fo viele Freunde gablte, ausgesprochen hatte, viel gu fruh fur bie Seinigen, fur bas Baterland und fur bie Biffenfchaft. -Ch. bat fich burch Unlegung einer febr vollftanbigen Samm= Lung von Gebirgsarten und Petrefatten Burtembergs, ei= nes paterlandifden und beutfden Gerbariums und manther fonftigen Produtte Des Pflangen:, Thier- und Mine: ralreiche, burch die Emporbringung des botanifchen Gartens bei ber ganbesuniversitat, burch feine miffenfchaft= lichen Bortrage über Die fruber ganglich vernachläffigte Geognofie bes Baterlandes und andere Penfen, fo wie burch feine bereitwillige Berathung ber Studirenden, burch Unertennung und Unterftugung jeben Salentes berfelben in ben Bergen feiner Buborer ein bleibenbes Dentmal gefest. Dbgleich nicht mit besonderer Rednergabe ausgestattet, wußte er boch burch bie Gebiegenheit und ben Reichthum an Thatfachen fur feinen Gegenftand In= tereffe einzuflogen Jebem Schuler fand feine Biblio= thet und Die Benubung ber unter feiner Leitung fteben= ben Cammlungen offen, woboi er gewohnlich felbit gegen= wartig war und jebe gewunfchte weitere Mustunft er= theilte. Gin folches raftlofes miffenfchaftliches Streben tonnte nicht unbemertt bleiben und mußte auch im Muslande Unerkennung finden. Er ftand mit ben ausgezeich= neiffen Mannern Europa's in freundschaftlichem und wiffenschaftlichen Werkehr; mehr als zwanzig gelehrte Gefellichaften, worunter Die tonigliche Atademie ber Biffenichaften gu Bonn, Die fubafrifanifche Gefellichaft ber Biffenschaften am Rap ber guten Soffnung, Die medici= nifch-botanifche Gefellichaft gu Condon zc. gablten ibn git ihren Mitgliebern; von allen Geiten ber murben ibm wiffenfchaftliche Edriften gum Gefchent bargebracht. Mehremal wurden ihm vom Muslande ber vortheilhafte Lebrftellen angeboten, Die er aber aus Liebe gum Bater= lande nicht annahm. - Chubler mar von anfehnlicher Statur ; in feinen Gefichtegugen brudte fich innere Bufriedenheit und herzensgute aus. 3m Umgange entwit-telte er jene harmlofe, liebenswurdige Beiterkeit, Die man nicht felten als Folge bes innigen Bertebre mit ber Ratur beobachtet. In hohem Grabe friedfertig, mar et ben Geinigen und feinen Freunden mit inniger Liebe er= geben. Sein Charafter mar ohne Bintelguge, babei befaß er eine Feftigfeit und Musbauer, Die ibn Die fcmierigften Falle und bie mubfamften Untersuchungen gludlich überminden ließ. Gelbftfucht und Gigennus maren ibm fremb, befto mebr geigte er mit feiner Beit; feine Dienftfertigfeit ging fo weit, bag er oft Die Fruchte feis ner Untersuchungen willig einem Undern, ber ihn barum erfuchte, überließ; benn fein leitendes Pringip mar in Allem Forderung ber Biffenfchaft. Canft und rubig wie fein Leben, mat auch fein Ende. Ohne eine Uhnung bes herannahenden Tobes gehabt gu haben, wollte er eben noch einen Anschlag ausfertigen, bag er ben folgenben Zag feine Botlefungen fortsegen werbe, als ihn der Schlaf überfiel, aus bem er nur in einer beffern Belt wieder ermachen follte. - Muger ben fcon angeführten Werten ift noch von ihm erfchienen: Heberf. b. fur b.

Begetation wichtigsten physischen Eigenschaften der Erdarten, mit Ansührung der Bestandheile verschied. Ackerund Mergelerden Mütrembergs. Stuttg. 1821. — Ued. d. Berhaltnis des Weinbaues in Würtemberg. Ebend. 1831. — Grundf, der Agrietkutz-Gemei in aherer Beziehung auf lande und forfwispenschaftl. Geweche. 2 Able. W. 1 Kupfert. 2c. A. d. Encycl. der Lande u. House wirtsschaft. Leipzig 1831. — Grundf. der Weteorol. in naherer Beziehung auf Deutschlands Klima. Mit 8 Kupfert. 2c. Aus d. Encyclop. 2c. Edd. 1831.

\* 250. Christian Friedrich Bahn, tonigl. preuß. Commerzienrath und ton. dan. Wice-Conful zu Rusgenwalde, gest. zu Papenzin bei Rummelsburg :

geb. ben 18. Dars 1773, geft. am 9. Geptbr. 1834. Babn mar gu Rugenwalde geboren. Gein Batet. ber Stadtmundargt mar, ftarb bald und hinterließ eine anblreiche Ramilie in einer mittellofen gage, ohne auch bei feinen Lebzeiten auf ben Unterricht feines Cohnes et-mas Besonderes verwandt zu haben. Rach Jahren einer freudenlofen Rindheit mar ber junge Bahn bald genb= thigt, in ber bilfe Unberer bie Mittel gu feinem funftis gen Forttommen und guvorberft gu Erwerbung berjenigen Renntniffe gu fuchen, Die gur Befriedigung feiner vorherr= fchenden Reigung fur ben Raufmanneftand erforberlich waren. Er erwarb fie fich mit Musbauer unter ben brut-Benbiten Berhaltniffen, trat barauf bei bem Raufmann Bettwach zu Coslin in Die Lehre, zeichnete fich bier burch eifernen Rleiß und Die ftrengfte Rechtlichfeit aus und erhielt beshalb auch burch Empfehlung feines Pringipals gleich nach beenbeter Lehrzeit eine Condition in Berlin, Die er nachmals mit einem anbern Engagement in Sam= burg vertaufchte. Um lettern Orte erwachte querft feine Funttige befondere Borliebe fur ben Schiffbau und Die Rheederei und er erwarb fich von ihnen bort bie umfaf= fenoften Renntniffe. Musgeruftet mit Diefen fam er 1801 in feine Baterftabt guruck, trat als Theilnehmer in Die Sandlung feiner gutunftigen Schwiegermutter, ber verwirmeten Raufmann Knopelein und verheirathete fich mit beren alteften Tochter Johanne Louife am 6. Mug. 1802. - Das Schickfal fchien ihm feine frubern Bebrangniffe immer mehr vergeffen machen zu wollen. Rach einigen Sabren etablirte Babn eine eigene Sandlung, Deren Rir-

ma balb einen auten Rlang in allen Sanbeleftabten fanb. Geine richtigen Speculationen, verbunden mit hober Rechtlichfeit und weifer Sparfamteit, machten ibn balb au einem wohlhabenben Dann. Das Gluck gefellte fich gu ibm. Durch ibn belebte fich aufs Reue ber überfeeis fche Sanbel und befonders die gang gefuntene Rheederei in feinem Bohnorte und balb befuhren fchon befegelte Chiffe, mitunter von ausgezeichneter Bauart und Große, bon ihm aufgeführt und beschaftigt, Guropens Meere. Diemals aber murbe fein mubfam erworbenes Gut nur fur ihn muchernde Rapitalien. Gin treuer Berehrer feines Ronigs und marmer Unbanger feines Baterlandes, hat er in Preugens ungludlichen Rriegen 1806 fomobl. als in ben fpatern glorreichen Feldzügen von 1813 -- 15 fein Opfer und in den Jahren bes Unglude felbft nicht Bermogen und Leben gefcheut, ber guten Gache feines Baterlandes gu bienen. Er mar es, ber im Sabre 1806 querft bie Untrage frangofifcher Beborben gu geheimer Mittheilung von Rachrichten über Die wichtigften Ungeles genheiten bes Baterlandes mit eigener Gefahr bem preugengerten Kommandanten von Colberg perfonlich mittheilte und dadurch des Lehteren bekannte öffentliche Warnung, bei Todesftrafe abnlichen Antragen der Feinde Gehor gu geben, veranlagte. Er war es, ber im Jahre 1807 mit feinen fur ihn noch halbbelabenen Schiffen 80 preugifche Rangionirte nach Colberg fchaffte, ohne im Fall bes Diggludens ben moglichen Berluft von Schiffen und Labung gu achten. Er mar es, ber in ben Jahren 1813/15 fo bebeutende Summen auf ben Altar bes Baterlandes legte und die Storung in feinem eigenen Gefchafte nicht beach: tend, feine brei Sandlungsgehilfen unter Die vaterlandis fchen gahnen ftellte; nicht gu ermahnen bie vielfachen Unterftugungen, Die er andern Freiwilligen bei ihrer Cquipirung ju Theil werden ließ. Ebenfo fand jeder Berein gum Beften bes Baterlandes und feiner Bertheidiger ober beren hinterbliebenen an ihm einen treuen Theilnehmer: Dit gleicher Liebe bing er auch an feiner Baterftabt. Ihre Intereffen maren auch Die feinigen. Er hat Dies gu allen Beiten mit edler Aufopferung feines Bermogens und feiner perfonlichen Rrafte bewiefen. In ben Jahren ber Theuerung und bes Difmachfes, Folgen bes Rrieges, waren feine Magazine fur feine Mitburger geoffnet, ober feine Schiffe befchaftigt, von fernher bas fehlende Be-Durfniß gu beden und ihm genugte ber Ruhm, ein uneis

gennubiger Boblthater feiner Ditbewohner gu fein. Heberhaupt batte bas Undenten an feine truben Jugenb= jabre in ihm einen Ginn ber Moblthatigfeit erzeugt , ber feine Rudfichten fannte. Dicht allein, baf er jebem Sil= fesuchenden gern und reichlich gab, war er ber Beforbe-rer jebes auffeimenben Talents in feinem Baterorte, ber Unterflüger jedes Unternehmenden, wenn er nur Buft Kraft und Rechtlichkeit offenbarte. Dehr als dies aber wirkte feine Reigung, alles um fich her in Thatigkeit gu feben, auf feine Ditburger und namentlich auf bie er= werbende Rlaffe berfelben. 3hr widmete er jabrlich bebeutenbe Summen burch Schiffe = und andere Bauten. burch Unlegung von Sabriten und andern Berten , Die auch ber armern Rlaffe Befchaftigung gaben. Bebes Produtt und jedes Kabrifat fand an ibm einen Mbneb= mer, ber es gu einem Gegenftanbe gusmartigen Bertehrs au machen perffand und fo murbe ber Bahniche Unternehmungsgeift jugleich auch wohlthatig und belebenb fur Die gange Gegend. Geine ungemeine Gewandtheit in Befchaften fowohl, als im Umgange, feine Freundlichfeit und berglichfeit gegen Jebermann, feine Treue und Musbauer in ber Freundschaft hatten ihm baber bie allgemeine Achtung und Liebe ermorben, Die fich in Begiebung auf feine Baterftadt namentlich barin ausfprach, baß Diefe ibn gu verfchiedenenmalen mit ben erften Burger= amtern befleibete, benen er felbft unter ben fchwierigften Umftanden ftete mit Umficht und Rraft und felbft mit eigener Aufopferung, auch gur Bufriedenheit ber hoben Banbesbehorben vorftand, von benen ihm bieferhalb manches ehrende und bantbare Unerfenntnig gu Theil ge= worben ift. In der Proving wurden feine Bestrebungen baburch anerkannt und geehrt, daß 10 Stadte berfelben ihn zu ihrem Landtagsabgeordneten mablten. Der Ronia von Danemark ernannte ihn zu feinem Viceconful und fein Monarch belohnte ihn mit dem Titel eines Kommergienrathe. - Go allgemein geliebt und geehrt batte et ein ungetrubtes Alter genießen tonnen, wenn bas Schickfal ibm nicht bie gerechte Beforgniß bereitet hatte, viels leicht balb fein Augenlicht gang verlieren zu muffen. Seine Gelchafte größtentheils ichon in Die treuen Sanbe feines Schwiegersohns und Comgagnons ber Sandlung übergeben, verweilte er daber in ber letten Beit gern auf feinem Gute Papengin bei Rummelsburg, wo er aufs Rene allen Bewohnern ein Bater mar. Geine Thatigkeit verließ ihn auch hier nicht und nach einer starken Erhitung wurde er von einem Nervensieber befallen, dessen Opfer er bereits nach wenigen Tagen ward, bevor seine untröstliche Familie noch hineilen und ihm Hilfe und die nothige Pflege gewähren konnte. Seine itdische Hülle wurde nach Rügenwalde gebracht und in dem von dem Verstorbenen errichteten und kaum beendeten Familienbegräbnisse beigesett.

### \* 251. Johann Jonathan Nathanael Lairis, Finanzarchivar zu Dresten;

geb. b. 5. Sept. 1779, geft. am 9. Sept. 1834.

Er war geboren in Saaleck bei Naumburg, wo fein Bater, Gotthilf Friedrich Lebrecht Lairis, Pfarrer war. Nach des Baters Tode, im Jahre 1780, lebte seine Mutter, Johanne Eleonore Dorothea, geborne Franke, zu Rotha in ziemlich bedrängten Umständen. Bier erhielt Jonathan seinen ersten Unterricht und befand sich auch haufig im Sause des damaligen Oberpfatrers Martini, wo feine nachmalige Gattin feine Jugendgespielin wat. Bald aber zog er mit feiner Mutter nach Naumburg und besuchte die dortige Stadtschule. Im Jahre 1794 wurde er Alumnus auf der Landesschule Pforta, wo er befon= ders durch den Einfluß und nahern Umgang des Rektors M heimbach und des Professors M. Schmidt, Lehrers der Mathematik, seine nicht geringen Anlagen glücklich entwickelte und sich wie in den alten Sprachen und ber Geschichte, so auch in den mathematischen Wissenschaften tuchtige Kenntnisse erwarb. Mit den ehrenvollsten Zeug= nissen wurde er daher den 8. April 1800 auf die Univer= fitat entlassen. In Wittenberg, wohin er fich begab, um die Rechte zu studiren, lebte er anfangs sehr beschränkt, in der Folge jedoch sicherten ihm konigliche und Famis lienstipendia, so wie einige Unterstützung von feinen Berwandten eine beffere Lage. Mit allem Gifet widmete er fich feinen Studien und außer den Profestoren Wiefand, Stubel, Pfotenhauer und Schröckh, zählte er besonders Zacharia unter seine einflußreichsten Lehrer und Gönner. Nach der öffentlichen Disputation, wobei ihm seine Freunde Barth und Nitsche respondirten, bestand er mit Auszeichnung das Examen pro praxi und witte Notarius publicus. Er verließ hierauf Wittenberg und arbei= tete feit dem November 1803 im Umte Schul-Pforte als Mt. Netrolog 12. Jahra:

Acceffift; auch fertigte er bafelbft bie gur Erlangung ber abpocatorifchen Praris nothigen Arbeiten, welche er 1804 im Darg einschickte und Die auch in bemfelben Monate für gut und tuchtig befunden murben. Doch marb er erft im Jahre 1808 unter Die Bahl ber Ubvocaten aufaenommen und beim Umte Biefenburg gur Praris vereis bet. Schon 1805 begab er fich von Pforta nach Penig in Die Expedition Des Generalaccisinfpectors D. Dienemann, in beffen Saufe er viel Liebe und freundliche Pflege mabrend eines hartnadigen gichtifchen Leibens erfuhr. Rach mehreren vergeblichen Unmelbungen in ben Schonburgifchen ganben murbe er im 3. 1806 von der Furftin pon Schonburg, Benriette Eleonore, Glifabeth \*) beren Moblwollen er ftets ju rubmen Beranlaffung batte, als Gerichtsactuar in Delsnis bei Lichtenftein angeftellt. Der Damalige Berichtebirector , Sofrath Loffine in Lictenftein, munichte ihn aus befonderm Butrauen noch auf feinem Sterbebette gu feinem Rachfolger, wogu er aber, weil er erft furge Beit in Schonburgifchen Dienften mar, nicht gelangte. Much gludte es ihm nicht, bie erlebigte Amtmanneftelle in Bilbenfels gu erhalten. Er blieb bas ber in feiner fur bie anwachfenbe Familie freilich nicht gunftigen Stellung, bis er 1817 von bem Rreishaupt= mann des ergebirgifchen Rreifes, Freiherrn von Rifcher, als Rreisfecretar angenommen murbe. In Berbinbung mit Diefem edlen Manne und in feinen Dienften, wo er nolle Unertennung feiner Zuchtigteit fand, fühlte er fich febr gludlich. Bugleich marb er auch Gerichtshalter über bas Ritteraut Reichenbrand und Grung, bas ber Freiberr von Fifcher an fich gefauft hatte. Der Lettere unterftubte ibn ebelmuthig auch bei feinen weitern Beftrebungen und nachdem er fcon um mehrere Beamtenftellen pergeblich angehalten hatte, ward ihm im Jahre 1825 bas Erb= und Juftigamt gu Grimma übertragen. Gin folcher Birtungstreis mar ihm febr ermunicht. Er mar bier, wenn auch nicht in einer außerlich glangenberen , boch felbftftanbigeren Etellung und murde in einem fur ibn fo angemeffenen Umte noch langer geblieben fein, hatten nicht gemiffe baubliche Berhaltniffe eine Menberung noth: wendig gemacht. Er erhielt barauf Die Stelle eines Rinangardivar gu Dreeben und mußte fich nun in ein ibm bisber frembes Gefchaft einarbeiten. Doch bies war balb

<sup>\*)</sup> Deren Biogr. f. Dt. Retrol. 7. Jahrg. S. 650 u. 958.

überwunden: er begleitete biefes Umt gur bochften Bufriedenheit feiner Borgefesten und erhielt auch Erlaubniß und Gelegenheit , feine Duge praftifchen juriftifchen Arbeiten zu wibmen. Wie immer, fo befonbere in Dregs ben , arbeitete er mit unermublichem Fleife und mit gue nebmenbem Bertrauen auf eine fur Die Berbefferung feie ner Umftanbe gunftigere Butunft, an Berftreuungen faft gar feinen Theil nehmend. Bene Berbefferung aber erlebte er nicht. Dancherlei Leiben , Die von Beit gu Beit wiedertebrten, langjabrige Corgen und unterbruckter Rummer hatten ber Abfurgung feines Lebens vorgearbeitet: er endete es am oben genannten Zage nach turgem Rran-Benlager, feine Gattin und funf Rinder in der betrübtes ften Bage gurudlaffend. - Ber über bes Beremigten außern Berth und feine Birtfamteit ein Urtheil fallen will, burfte ibn nur arbeiten feben ober uber fein Rach fprechen boren, um von feinen grundlichen Renntniffen, von feiner Umficht und Befonnenheit und feiner außerorbentlichen Gewandtheit und Schnelligfeit im Arbeiten. verbunden mit einer überrafchenden Gebiegenheit, fich gu überzeugen. Ber aber feinen Charafter beurtheilen will. ber mußte ihn genauer tennen. In Die Mugen fallend war zwar feine ungemeine Bescheibenbeit und Gerad-beit, sein Ernft und seine Ruhe; auch seine unbe-grenzte Rechtlichkeit und Gewissenhaftigkeit mußte Jebem einleuchten, ber in Umgangs = ober Gefchaftsver= haltniffen mit ihm ftanb; benn manchen Progef legte er burch freundliche Borftellungen und Bureden bei, fcblichtete überhaupt alle Rechtshandel, Die er gu fubten batte, auf bem fchnellften und billigften Bege und nahm por Beendigung einer Gache nie ein Gefchent an. - Tiefer aber in feinem Innern , bas fich bem Freunde auffchloß, ruhte ber Grund von biefem außerlichen Guten - eine lebenbige, fraftige Religiofitat, Die ftill, ohne bemerkt gu werben, feinen Gang leitete, eine warme Liebe gu ben Geinigen und feinen Freunden und ein emfiges, felbft mit Entfagungen verbundenes Be-ftreben, feiner Pflicht zu genugen. - Jeber, ber ben Berewigten naber getannt, wird fo urtheilen und fein Undenten fegnen.

## \* 252. Rarl Heinrich Ferd. Frhr. von Teubern, Appellationsgerichtsprassbent zu Dresden;

geb. am 20. Oct. 1775, geft ben 9. Geptbr. 1834 .).

In Dresden geboren, genoß er im vaterlichen Hause mit seinen Brüdern den Unterricht tüchtiger Hauslehrer und besuchte zuletzt auf kurze Zeit auch die Kreuzschule. Sein Vater, der königt. sächs. Hofrath von Teubern, geheimer Referendarius bei dem damals so wirksamen geheimen Con= filium, war einer der geachtetsten und, wenigstens vor Ausbruch des franzosischen Krieges, bemitteltsten Manner in der Hauptstadt, neben seinem Berufskreise ein großer Literator, Münzkenner, Dichter, Kunstfreund und unermudeter Sammler fo wie der gangbaren, fo auch der fel= tenen Münzen; seine Eziehungsweise war streng und einsseitig. Im Jahr 1794 verließ unser v. T. mit dem aus= gezeichnetsten Lobe die Kreuzschule und bezog in demselben Zahre die Universität Wittenberg, wo er unter Kohlschütz ter, Zacharia, Stubel und Wiesand die Rechte studirte. Bis zum September des Jahres 1796 blieb er dafelbst, begab sich dann nach Leipzig und setzte dort bis zum Jahr 1798 unter Haubold, Einert, Biener, Brahm, Reichel und Ehrhard seine juridischen Studien mit großem Eifer und Fleiß fort. Nach abgelegtem Eramen begann er seine practische Laufbahn als Auditor beim Oberhofgericht und schloß hier eine Freundschaft, die ihn durch's Lebens egleis tete, mit dem Baron von Werthern\*\*), nachmaligem Ober= hofrichter, später Kanzler und Conferenzminister in Dres= den, die auch nicht ohne Einfluß auf sein späteres Leben Im Jahr 1799 ging er, um zu Actuariats = und Commissionsgeschäften angehalten zu werden und mehr Kenntniß in Landesangelegenheiten zu erlangen, als Uccessist in das Amt Hayn, blieb daselbst bis 1800, erhielt in dem= felben Jahre den Acces in der geheimen Finanzkanzlei und 1801 bei dem Finanzcollegium mit dem Charakter eines Finanzraths und wurde wie ein wirklicher Finanzrath, ohne jedoch mit gewissen Wortragen und bestimmten Departe= mentsabtheilungen fortdauernd versehen zu werden, zur ei= genen Ausarbeitung der von ihm vorgetragenen und anderer Sachen gebraucht. Um nun den ganzen Umfang und Zu= sammenhang der Finanzgeschäfte genauer kennen zu lernen,

<sup>\*)</sup> Nach Privatmittheilungen, Privatacten und Zeitungsnache richten. \*\*) Deffen Biogr. f. R. Nekr. 7. Jahrg. S. 635.

arbeitete er nicht beftanbig in einem Departement und fehlte auch bei vorfallenden Localrevifionen nicht. 3m Jahr 1805 wurde er wirklicher Finangrath und fah fich, ale er im Rabr 1806 gum Appellationsrath auf bem golichen gatere bes Uppellationsgerichts gewählt murbe, genothigt, beim Raifer Frang 11. um Erbebung in ben Reichsfreiberenftanb nachaufuchen, ba bloger Reichsabel jur Erlangung biefer Stelle nicht genugte. Dhne Schwierigkeiten murbe fein Gesuch erfult und nun folgte bie ftricte Bestätigung feiner Beforberung. Er betleibete biese Stelle bis jum Jahr 1821, erhielt 1818 ben Auftrag, alle in ben fachfifchen Befeben porbandenen pripatrechtlichen Borfchriften in burge Cabe und in alphabetifcher Ordnung unter gemiffe Rubris ten, jum Behuf ber gur Abfaffung eines Givilgefesbuches erforderlichen Borarbeiten, ju bringen, fcblug Die Stelle als Dberhofrichter und fonigl. Commiffarius in Leipzig aus, murbe 1821 Biceprafibent, 1829 Prafibent bes Up: pellationegerichte, als folder 1831 Mitalied bes Staates raths und 1833 fur ben erften conftitutionellen ganbtaa Prafibent bes Staatsgerichtshofes. Bon ibm gunachft ging ber Borfchlag aus, mas feit 1828 auch mirtlich ausgeführt worden ift, bas Appellationsgericht fatt ber frubern zwei Senate in brei gu theilen. Die bamit beabfichtigte Rorbes rung bes Gefchaftsgangs und bie Minberung ber Urtheils= refte ift erreicht worben. Schon fruber hatte er fraftig bagu beigetragen , baf in jenem Collegium bas latus doctorum und nobilium gleiche Arbeitegutheilungen erhielten. Spater hat bie neue Berfaffung ben Unterfchied beiber laterum naturlich gang aufgehoben. Strenge Pflichttreue und Punttlichkeit zeichneten feine Berufethatigteit aus und waren ein Sauptzug feines auch ber Freundschaft und Liebe zuganglichen Charatters. Dit feltenem Gifer widmete er fich ber Mitvorfteberichaft ber mufterhaften Bebranftalt, Die von ber Gefellichaft zu Rath und That geftiftet murbe und unter ber Leitung eines Musschuffes und gefchickter Bebrer in Dresbens Mitte immer froblicher gebeiht, fo wie er auch felbft an bem Privatunterricht in einer Conntags= fcule, Die van ben Mitgliebern bes humanitatebunbes beforgt murbe, einige Beit Theil nahm; auch war er ein bothft thatiger Maurer. In feinem Privatleben mar ber Berftorbene ber bochften Achtung werth, ftreng rechtlich, tein hofmann, religios, ernft, febr einfach in feinen Befchaften , ja faft obne Liebhabereien , außer bem Stubium ber beralbit und bem Intereffe an fremben Banbern, namentlich ber Schweig. Die von ihm hinterlaffene Bappenfammlung ift jedenfalls bie beftgeordnete und vielleicht bie pollftanbigfte. Er lebte febr eingezogen, nur mit feinen vielen Amtsgeschaften und mit ber Erziehung feiner Rinder befchaftigt. Schon im Anabenalter und felbit ichon im achten Jahre litt er an Ropfichmergen, Die oft mit einer folden unwiderftehlichen Reigung ju fchlafen verbunden maren, bag er einft im Freien eine gange Strecke ohne Bewußtfein gegangen ift. Diefes Ropfleiben, bas ibn burch fein ganges geben begleitete, nothigte ihn auch in ben fpatern Sahren, ben Ropf mehr nach vorn gu neigen; eben fo Litt fein ganges übriges Rervenfoftem. Diefes allgemeine Leiben bes Mervenfpftems ward burch langiabrigen Rummer, ben ber Berftorbene im Stillen trug und nur feinen ibm am nachften ftehenden Freunden turg andeutete, offenbar noch mehr genahrt, hatte burch bie Bange ber Beit feine Befundheit immer mehr gerruttet und bewirtte Digmuth, eine immer großere Berftimmung bes Gemuthe, Buruckgezogen= beit theils aus gefelligen Birteln, theils fogar von feinen frubern febr gefchatten Freunden. Er unterlag einem ners pofen, bartnactigen Gebirnleiben. Gin anfehnliches Befolge folgte ber bulle bes Berftorbenen, weinend begleite= ten ihn auch die Boglinge ber Schule ju Rath und That, bie ihm fo viel verdankt. Un ber Gruft fprach ber Biceprafibent von Bedtwiß mit Burbe und Bahrheit über ben Charafter und Die Berbienfte bes Beremigten und Paftor Bicheibe parentirte auf tirchliche Beife. - Dreimal mar von Zeubern verheirathet. 3m Jahr 1806 vermablte er fich mit Armgard Louife von Mumen († 1812), zeugte mit ihr 2 Tochter, von benen bie eine geftorben, bie anbere an ben Regierungsrath von Beurmann in Potsbam verheirathet ift. Mus ber 1813 mit Armgard Louife von Debichelwig (+ 1831) gefchloffenen Che wurden ihm brei noch lebenbe Cobne. Im Jahr 1833 vermablte er fich wieber mit Charlotte Benriette Bilbelmine Reimann, verm. Generalin von Liebenau, Die mit unendlicher Liebe an ihm bing und ibn überlebte.

Beimar. Fr. A. Reimann.

#### \* 253. David Martin Bulpius,

Prediger gu Rarfin bei Corlin in hinterpommern; geb, am 24. November 1776, geft. ben 9. Gertember 1834.

B. war ber Cohn bes zu Colberg verstorbenen Predigere Georg Gustav Bulpius; seine Mutter war eine ge-

1-421 PM. In

borene von Schaller. Seine Boraltern stammten aus Sachfen, wo noch viele dieses Namens blühen. Nachdem er zuerst auf dem Lyceum zu Colberg unterrichtet worden war, kam er auf das hallische Waisenhaus, wo er durch seine ausgezeichneten Geistesanlagen fich die befondere Liebe feiner Lehrer erwarb und als eine Zierde ihres Instituts betrachtet wurde. Bon 1796 bis 1799 studirte er Theologie in Halle, wo besonders Nosselt, Knapp und Niemeyer seine Führer wurden. Von 1799 bis 1809 war er Lehrer und Freund in dem hochgeachteten Saufe von Drofebow in Cofternis bei Coslin und im lettgenannten Jahre wurde er Prediger daselbst. Er verheirathete sich im Jahr 1809 mit der verwitweten Prediger Friederike Mefferschmidt, geb. Freitag, welche Ehe jedoch kinderlos blieb. Im Jahre 1813 ward er Prediger in Croffin bei Reuftettin und feit dem Jahr 1820 war er Prediger der Kirchen zu Rarfin, Podewils und Zietlow in der Belgardter Synode. Ein Rervenfieber endigte sein thatiges Leben. Ihm folgt das Undenken derer, denen er das Leben durch treue Freundschaft und uneigen= nützige, aufopfernde Liebe verschönerte. Seinen Gemeinden war er ein wohlthätiger Freund, ein treuer Seelforger. Besonders beschäftigte er sich in seiner 25jährigen Amts= führung mit der Erziehung fremder Kinder, da ihm die Natur eigne versagt hatte. Er legte ein in der ganzen Provinz geachtetes Erziehungsinstitut an, welchem er mit ausgezeichnetem Erfolge bis an feinen Tod vorstand. Biele feiner Boglinge gingen, in feinem Institut vorbereitet, gleich zur Universität ab und bekleiden mit Ehren ihre Aemter im Staate, viele widmeten sich andern Zweigen, viele gingen von ihm zu den hohern Classen der Gymna= sien über, aber alle — und ihre Zahl ist fehr bedeutend segnen sein Andenken mit dankbarer Liebe. Er zeigte überall einen feurigen Geift und einen ungemein hellen, burchbrin= genden Verstand; er durchschaute schnell und sicher auch die verworrensten Verhältnisse und bewahrte dabei im edel= sten Sinn: reine Liebe für die Menschheit. Sein so sehr reges Leben verhinderte ihn, viel als Schriftsteller aufzu-treten. Indessen hat er sich durch viele Beiträge für das pommersche Bolksblatt zu Coslin, welche besonders Erziehung, Bolks = und Sittengeschichte betrafen, bekannt und beliebt gemacht.

254. Hermann Johann August Sack,

Profibent ber Generalrechnungskammer zu Batavig. Ritter bes Droens vom niederlandischen Lowen;

geb. am 2. Upr. 1766, geft. ben 12. Cept, 1834 \*).

In Lübeck geboren, wurde er von seinem nun langst verstorbenen Bater in einem Alter von vierzehn Jahren nach Riga gefandt, um dort in einer Weinhandlung sich zu eigener Geschäftsthätigkeit vorzubereiten. Gein Prin= cipal gebrauchte ihn zu den hartesten, niedrigsten und ent= ehrendsten Arbeiten, indem er namentlich die Getranke verfalschen helfen und in der Schenke an Leute aus der un= tersten Classe verkaufen mußte. Des talentvollen und rechtlichen Knaben Gefühl emporte sich, er bat um Ent= lassung aus folchen Verhaltnissen, wurde aber vom Bater streng mit feinen Bitten abgewiesen. 3wei Jahre harrte er aus, da endlich floh er auf ein nach Umsterdam be= Rimmtes Schiff, um fich von diesem Safen aus zu einem Dheim in Cleve zu begeben. Er kam glücklich in Umster= dam an, wurde hier indes von Seelenverkaufern aufgegrif= fen, als Stlave an die damalige Handelscompagnie in Enkhuissen verkauft und am 10 Mai 1784 in Batavia als Soldat an's Land gesetzt. Seine Fähigkeiten und gunsti= gen Berhaltnisse machten es möglich, daß er bereits in demselben Jahre als Schreiber bei der Regierung auf Sa= marang angestellt wurde und mahrend sein Bater aus Rum= mer über das spurlose Verschwinden des Sohnes dahin welkte, allmählich zu höheren Beamtenstellen aufrückte. 2618 die Englander im Jahr 1811 die niederlandischen Co= Ionien in Besitz nahmen, war er bereits zum Generalcom= missär der Marine emporgestiegen, blieb als Deputy Ac-countant zu Samarang in den Diensten der neuen Herr= scher, ging im Sahr 1815 wieder in den niederlandischen Dienst über und rückte bis zum Präsidenten der General= rechenkammer von Indien hinauf. Nicht allein durch Beförderung zu immer höheren Staatsamtern wurde feine Berufstreue belohnt, fondern auch dadurch, daß sein König ihn im Jahr 1823 mit dem Nitterorden vom niederlandi= schen Löwen schmückte. Nachdem er ein Jahr zuvor auf sein Ansuchen mit Pension in den Ruhestand versetzt wor= den war, starb er am 12. Sept. 1834. Er hinterließ von vielen Kindern nur drei Tochter. — Die Erfüllung seines

<sup>\*)</sup> Dr. Lubedifche Blatter 1836. Ro. 17.

heißesten Wunsches, seine Tage in Lübeck zu beschließen, scheiterte daran, daß er bei der Besetzung Batavia's durch die Englander fein ganzes Bermögen verlor und es ihm nicht gelingen wollte, das Gingebußte wieder zu erfegen. Im Geiste weilte er häufig und gern in den Mauern seiner Baterstadt. Wahrhaft rührende Theilnahme zeigte er stets für diefe. Wenn gleich feit feinem vierzehnten Lebensjahre von derselben entfernt, war ihm jede Nachricht über sie eine erfreuliche Mittheilung. Den Lübeckischen Staats= kalender und das dasige Adresbuch erbat er sich häufig in seinen Briefen und waren solche zu ihm über das Meer gelangt, so gaben seine spateren Briefe Zeugniß davon, mit welcher Sorglichkeit er sie durchgelesen, dem Gedeihen der Stadt und den Schicksalen seiner Spielgenossen nach= geforscht hatte. Er war und blieb Lübecker bis an das Ende seiner Zage, er, von dem die Blatter seiner neuen Beimath fagen: Fast fein ganzes Leben hat er dem Dienst Diefer Colonie gewidmet und von Niemand wurden die wichtigen Geschäfte, welche ihm oblagen, je mit treuerem Herzen und warmerem Eifer besorgt, als von ihm. — Berdienstvoll als Beamter, war der Verstorbene seiner Familie und seinen Freunden besonders theuer durch seine Berzensgute und durch seinen einfachen, redlichen Ginn.

\* 255. Johann Friedrich Karl Daniel, Superintendent zu Bederkesa im Königr. Hannover; gebor. den 26. Januar 1752, gestorb. den 14. September 1834.

D. wurde zu Nordheim geboren und erhielt seine erste Geistesbildung auf der dasigen gelehrten Schule, an welcher auch sein Bater als Lehrer stand. Ausgerüstet mit den erforderlichen Schulkenntnissen begann er Ostern 1771 seine akademische Laufbahn auf der Universität Göttingen. Nach vollendeten vierjährigen Studien berief ihn der gelehrte, nun schon lange verstorbene Superintendent Frank zu Hohenstedt, einem Pfarrdorse zwischen Nordheim und Einbeck, zum Lehrer seines Sohns und er verlebte hier zwei der glücklichsten Jahre seines Lebens in der Umgebung diesderer, guter Menschen. Der junge Frank ging nach Göttingen und D. zum Consistorialrath Levemann in Hannover als Informator seines einzigen Sohns. Die Borsehung sührte ihn den 6. Februar 1778 nach Hamburg, wo er in verschiedenen Familien als Lehrer privatisirte und allentshalben eine liebevolle Aufnahme fand. Im Jahr 1781 ward ihm das zweite Pastorat in Nordheim angetragen,

---

bas er jeboch ausschlug; bagegen nahm er 1783 ben Ruf jum vierten Bebrer am Gomnaffum ju Stade an, marb ben 28. Juli als Grammaticus eingeführt und noch in felbigem Jahre als Subconrector. Diefe Stelle befleibete er faft zwei Sabre und als ber jesige Generalfuperintenbent Dr. Ruperti Rector ward, ructe er gum Conrector auf. In Diefem Jahre perheirathete er fich mit bes Raufmanns Joh. Ludw. Wibel Tochter in Samburg, feiner gewesenen Schülerin. Rachbem er eine Reihe von Jahren als Behrer am Stader Gymnafium gearbeitet und gugleich 15 Jahre bas vom Confiftorialrath Batermener geftiftete Schullebrerfeminarium geleitet hatte, entschloß er fich nach bes fel. Dr. Luther's Rathe .. aus ber Schule in Die Rirche." ine Predigtamt überzugeben. Das tonial, Confiftorium gu Stade begunftigte feinen Entidluß, nahm ibn unter Die Competenten bes Predigtamts auf und verlieh ihm 1805 bas Paftorat in Bebertefa. Rach bem Ableben bes Probft Pape in Flogeln (am 18. Januar 1823) wurden ihm die Probstenaeschafte bieser Diocese übertragen, im folgenden Jahre marb er gum wirklichen Probfte und ben 5. Dai 1826 pom fonial. Cabinetsminifter gu Sannover gum Guperintenbenten ernannt. Mit feiner Frau, Die ibm im Jahr 1829 burch ben Zod geraubt murde, zeugte er funf Rinber, ron benen vier am Beben find. - D. erfreute fich, befonbers feit feines Mufenthalts in Bebertefa, ber beften Gefundheit, nur im Frubjahr 1834 litt er langere Beit au einer farten Ertaltung, Die eine große Schmache binter= ließ, boch tonnte er ben Commer über wieber predigen, fo wie er fein Umt ftets mit ber größten Gewiffenhaftia= Beit verwaltete und ein mahrer Berehrer Des gottlichen Bortes mar. Mur nach vielen Bitten feiner Rinber fonnte er fich ben 8. Ceptember 1834 entfchließen, Das fonial. Confifterium gu Ctabe gu bitten, ibn fur biefen Minter gu erlauben, bas Unerbieten ber benachbarten Prediger gu Silfeleiftungen angunehmen, benn von einem Mbiunct mochte er gar nichts reben boren. Die Borfebung batte es jeboch befchloffen, bag ibm bie Untwort nicht mehr zu Theil merben follte, benn am 14. Gept, enbete ein Rervenfchlag fein thatiges leben. Bis zu feinem lesten Mugenblick marb ihm bas Glud gu Theil, im Befis aller feiner Ginne gut fein und mit Bergnugen fprach er noch in ben letten Zagen feines Bebens von feinen Jugendiabren. Er mar einer ber erften Ratechetiter und gab in Stade ben Entwurf gum Landestatechismus beraus, Der vielfaltig benust marb. Mußerdem ift von ihm erichienen: Geographifch = ftatiftifch= biftor, Erbbefdreibung aller Staaten und ganber in Guropa, für angehende Erzieher und studirende Iunglinge. 1. Heft, der Staat v. Portugal nebst e. vorangeschickten allgem. Uebers. v. Europa. Hamb. 1793.

> \* 256. Johann Peter Thiesen\*), Sauptpred. zu Lunden in Norderditmarschen's geb. am 11. Juli 1759, gest. den 14. September 1834.

In der Stadt Schleswig, der Hauptstadt des gleich= namigen Herzogthums, erblickte Th. das Licht der Welt. Er widmete fich auf der Universität der Gottesgelahrtheit und wurde nach vollendeten Studien zuerst als fünfter Lehrer bei der gelehrten Schule in Flensburg angestellt. Bald jedoch, namlich Michaelis 1785, erwählte ihn die Gemeinde zu Eunden in Norderditmarschen zu ihrem zwei= ten Prediger und nach zwanzig Jahren auch zum Haupt= prediger, welches Umt er Oftern 1806 antrat. Auch dieses verwaltete er noch beinahe ein ganzes Menschenalter hin= durch, geliebt von seinen Pfarrkindern und zum Gegen ber= selben. Wahrscheinlich würde er die Zahl seiner Lebens= jahre noch höher gebracht haben, wenn nicht in der Nacht vom 25. auf den 26. Junius 1834 die schöne und durch viele Alterthumer merkwürdige Kirche zu Lunden nebst drei benachbarten Wohnungen abgebrannt wäre, welches Unglück natürlich dem alten Mann viele Unruhe und großen Schrek= ken verursachen mußte. Er überlebte es daher nicht lange und starb in einem Alter von 75 Jahren, von denen er 49 Jahre Prediger gewesen war. Seine beiden Sohne find gleichfalls Prediger und feine Tochter ift mit einem Prediger verheirathet. — Th., der ein bedeutendes Ver= mogen nachließ, war in jungeren Jahren auch Schriftstel= ler und hat als solcher Folgendes geliefert, welches er aber beinahe Mues ohne feinen Ramen drucken ließ: Gin Solftei= ner an seine Landsleute üb. Freiheitsschwindel. Flensb 1793. — Auch Etwas über liturg. Gegenstände. Flensb. 1793. — Nachtrag üb. d. Deichbruch bei Kiebismoor im Morderdit= marschen und die Mäuse in dieser Gegend. — Rachrichten aus Ditmarschen und der Nachbarschaft von dem Sturm am 26. Jan. 1794, nebst der Frage: ob auch zu viel kand eingedeicht werden tann. (Diese beiden Auffage stehen in den schleswig = holsteinischen Provinzialberichten von 1794. Bft. 2 u. Hft. 3). — Bon den chimarischen oder Hausmorgen in b. Marschgegenden. In denselb. v. 1795. Hft. 6. H. Schröder. Igehoe.

<sup>\*)</sup> Er schrieb fich nicht mit einem boppelten f.

\* 257. Franz Albert Constantin Werner, kaiserl. wirkl. Rath und Reichssiscal an dem Kammergericht

geb. ben 11. Cept. 1748, geft. ben 14. Cept. 1834.

M. war in Weglar geboren, wo sein Bater Hofrath und Procurator am Reichskammergerichte mar. Mutter, eine geborene Roß, stammte aus der danischen adlichen Familie von Lemfort und ihre Großmutter, die permitw. Staatsrathin von Lemfort, war vor der gefet= widrigen Liebe und den durch ihre ausgezeichnete Schonheit veranlaßten Nachstellungen des damaligen Königs mit zwei Pleinen Töchtern aus ihrem Baterlande entflohen. Unfer D. blieb bis zu seinem sechszehnten Jahre bei feinem Bater in Wetlar, wo er von 1759—1764 die erste Classe bei den Jesuiten besuchte, dann in das Seminarium St. Pam= bertum nach Trier ging und bis 1766 unter ben Jesuiten Physit und Logit studirte. In den Jahren 1766-69 vollendete er theils in Weglar bei seinem Bater, theils bei dem Geheimenrath von Brandt, theils auf der Universität zu Heidelberg seine theoretisch=juridischen Studien, betrieb von 1769—1771 die Cameral=Praxis und trat zu Ende des lettgenannten Jahres als Secretair in die Dienste des regierenden Fürsten von Salm = Anrburg zu Paris, beffen ganges Wohlwollen und Bufriedenheit er fich im bochften Grade erward. Zu Anfang des Jahrs 1774 erbat W. feine Entlaffung und tam an Leib und Geele gefund von Paris zurud und wurde gleich darauf bei ber Reichskammerge= richtsvisitation Legationefecvetair des Fürst = Bischof von Constanz, bei beffen damaligem Subbelegaten, dem Grafen von Kehrbach. Doch im October desselben Jahres gab 2B. alle Dienste bei der Bisitation wieder auf, da fie nur schreibende und keine seinem thatigen Geiste angemessenen Beschäftigungen darboten. Im Septbr. 1775 wurde 2B. von dem Churfürst von Trier, auch Bischof zu Augsburg, Glemens Wencestans, zum Justigrath bei ber Regierung zu Dillingen ernannt und im Jahr 1777 zum wirkl. Hof= und Regierungsrath mit Six und Stimme befordert. Den 4. Juni 1781 erfolgte seine Verheirathung mit Anna Sophie von Brandt aus Weplar, der Tochter des am Reichskam= mergericht angestellten genannten Geheimraths v. Brandt. Im November 1781 nahm W., da man ihm den dringen= den Antrag machte und der Churfurst es wunschte, noch zu

feiner Stelle auch jene eines Profeffors bes Staats: und Bebusrechts auf ber Univerfitat ju Dillingen, wo er thatig. geehrt und geliebt, von ben jungen Studirenden faft angebetet, bis Ende Januar 1784 ausbauerte. 3m December vorher ernannte ibn ber Raifer Jofeph II. gu feis nem wirtl. Rath, taifert, erften Commiffarius über bas Bucherwesen im Reich, auch faiferl. und bes Reichs Genes ralfiscal, morauf er Ende Januar 1784 feine im Gochftifte Mugsburg begleiteten Stellen nieberlegte, von Dillingen abreifte und gu Beblar feine Stelle antrat. Die Erlangung eines Abelediploms mare ihm bamals ein Leichtes gemefen, es murbe ibm fo nabe gelegt, bag er es nur batte annehmen burfen ; aber 2B. wies bergleichen ernfthaft gurud, bebergigend, bag ben mabren Mbel fein Diplom ertheilt. Dier in feiner Baterftabt, Die er immer liebte und wohin ibn fein Glud wieder rief, mar es, wo er neben feiner Stelle in große Thatigfeit fo viel Gutes wirfte und in einer fchonen Reihe von Jahren burch Menfchenfreundlichfeit und Menfchenliebe fich Aller Bergen gewann, von Boben und Ries beren geliebt, in vollem Bertrauen bei allen Gelegenheiten um Rath und bilfe angefprochen murbe, ba man von feiner Gute, unermublichen Gebuld und Unftrengung, wo es galt feinem Rebenmenfchen nublich ju fein, fcon im Boraus überzeugt mar. Aber nicht allein feinen ganbsleuten, allen Unglucklichen mar er nach Rraften Bater und Freund. 2018 von Frankreich aus gur Beit ber Revolution fo viele Familien nach Deutschland fluchteten und bier por Beslars Thoren nicht eingelaffen werben follten, mar er es, ber unablaffig bei ben Beborben ber Stadt, Die hieruber aut bestimmen hatten, von einem jum andern porftellend und bittend eilte, bis bie Thore geoffnet und ben fcon balb perameifelnden Unglucklichen theils bier burch au eilen, theils fich hier aufzuhalten geftattet wurde. Bielen gab er Em= pfehlungsfchreiben mit, nachdem er ihnen gaftfreundlich fein Saus geöffnet hatte. — Belch' ein berrlicher Gatte und Bater ift nicht auch B. gewesen! Seine Anna batte ibm 5 Rinder gegeben, 2 Cobne und 3 Tochter; alle Ring ber bingen mit unaussprechlicher Liebe an bem Bater, Dan tonnte fagen, er war viele Jahre ein gludlicher und beglidenber Mann; boch bie Beit fam heran, wo bas Schickfal anfing feinem eblen bergen blutenbe Bunben gu fcblagen. Geine jungfte, hoffnungevolle Tochter, ein herrliches Dabchen, ftarb ploglich an einer hirnentzunbung. Ginige Sabre fpater erfolgte bie Auflofung Des Rammer-

gerichts mit allen fcmeren Gorgen ber babei Ungeftellten und ein Jahr nach Diefem Greigniß (1807) farb feine inniaft geliebte Gattin. Die Erennung Diefer mufterhaften, auf gegenfeitige Liebe und Achtung gegrundeten Ghe, ber uns aussprechliche Schmerz bes guruckgebliebenen Gatten tonnte nur burch Die reinfte Religiofitat, Die mabrent feines gan= gen Bebens aus allen feinen Sandlungen fprach und num auch bier fich bemabrte, geftust und gemilbert merben ; eine fromme, wurdige Berftreuung hatte ihm auch nicht Lange nachber die Borfebung quaebacht. Er hatte fcon einige Jahre fruber, im Jahr 1804, ben Plan gu einem Armeninftitut entworfen, mehre murbige Manner maren aufammengetreten, fich über eine folche Unftalt zu beratben. ber Bunich bes gandesheren tam ihnen entgegen, burch ben murbigen Director von Mulger wurde Die Cache noch mehr befprochen, betrieben und B. übernahm mit Freuden Die Musarbeitung bes Plans gu Diefem Inftitut. Dit Aleif, Gifer und Musbauer, taum bag er fich bie nothiafte Rube pergonnte, mard fcmell biefe Arbeit pollbracht, melde als tabellog und portrefflich anerkannt, auch gleich gur Musfub= rung gebracht murbe. Richt lange nachher machte er bie perfonliche Bekanntichaft bes Furften Primas in Frankfurt, ber ihm mabre Achtung und bergliche Buneigung bemies und beutlich ben Bunich aussprach, ibn, ba boch jest bas Rammergericht aufgeloft fei, in feinen Dienften gu miffen. SR. aber, febr bantbar fur biefe Unerfennung, benuste boch nicht meiter bes Rurften gutige Gefinnungen und in bem Glauben, noch ferner feiner Baterftabt nublich fein au fonnen, blieb er bier. Er lebte und webte jest gang in feiner neuen Schopfung, Die noch burch einige brave Dans ner unterftust, auf's Erfreulichfte vollendet murde. Die Urmen wendeten fich alle immer am liebften an ibn, auch alle, benen er nicht Borfteber mar, weil, wie fie fagten, Reiner wie er fie fo menichlich und freundlich behandelte. Es perdiente auch wirklich Bewunderung, mit welcher namenlofen Gebuld er alle Armen anhorte und feine fchone Beit in ber hoffnung bingab, ihr Belfer werben gu tonnen. In Diefen Jahren eröffnete fich ihm auch eine Musficht, in fachfifchen Dienften gu Dreeben angeftellt gu merben; boch war er nun fcon vorgeruct in Jahren und fo ruftig er auch noch war, fein Gers hing zu fehr an feiner Batersftabt und ber Armenanstalt, als daß er ben Antrag hatte annehmen sollen. Go blieb er in Beglar, gepflegt unb innig geliebt von feiner ibn über Alles verehrenben alteften

Jochter. Die zweite Tochter mar verheirathet an ben fo: thenschen Finangrath von Behr, ber altefte Sohn als Rreibrath ju Bamberg angestellt. Deftere murbe ber alte Rater pon feinen entfernten Rinbern und Bermanbten bes fucht und biefe froben Bufammentunfte immer nur ber Familiencongreß genannt. Aber nicht immer follte DB. fo gluc lich und fo ruftig leben. Durch einen Sturz wurde im Jahr 1827 feine Gefundheit gerruttet; wenn er auch mieber genaf, feine fraftige Ruftigfeit mar perfcmunben. 3m Berbft 1828 wurde fein achtzigfter Geburtstag noch aufs Reierlichfte begangen. Die entfernten Rinber maren gefommen und er follte nur in hauslicher Gintracht, in Gefellichaft ber nachften Bermanbten gefeiert werden; aber überrafchend famen alle Behorben ber Stadt, alle naben und fernen Befannten, Die Geiftlichen von allen Religionen, Die armen Rinber im Conntagoftaat, alles Glud munfchent, in Profa und in Berfen, Die Rinder mit Gefang u. f. w. Am andern Zag batte ber fonial, Banbrath von Sparre ein großes Dine in einem fchonen Garten vor ber Stadt bem Greife gu Ehren veranftaltet. Es mar bas lette Dal, bag er feinen Geburtstag gefund und munter erlebte. Er batte nun fortwahrend mit Rrantbeit gu fampfen und ber Job feines Cohnes (1832) und feiner verheiratheten Tochter (1833) permundeten ihn auf bas Tieffte; doch er ertrug es mit bewundernsmurdiger Erge-bung noch über ein Jahr. Im Frühling 1834 fanten feine Krafte so bedeutend, daß man jeden Angenblick für fein Leben fürchtete; ein Rervenfchlag tam noch bingu und in Diefem traurigen Buftande lebte er noch, ein Dufter und Beifviel ber freundlichften Gottergebenheit, Musbauer und Gebulb, bis jum 14. Ceptember, mo er wie ein Seiliger entfolummerte. Bei feinem Beichenbegangniß floffen taus fend und taufend Thranen. Rur Rachbarn und Bermanbte waren bagu berufen, aber von allen Geiten ftromten auch noch bie Beiche begleitend feine gahlreichen Freunde und Berehrer berbei, Das Perfonal Des Armeninftituts, felbft Die protestantischen Geiftlichen, Die armen Rinder - Alle, Alle bezeugten burch bie aufrichtigfte Theilnahme, mas er war, der Berftorbene - ein mabrhaft frommer Mann, ein Rater ber Armen , ber edelfte Menschenfreund!

# 258. August Carl, Freiherr von und zu Egloffstein,

großherzogl. såchsischer wirklicher Geheimerath u. Generalmajor, auch Generalinspecteur zu Weimar, gest. zu Riffingen;

geb. d. 15. Febr. 1771, geft. am 15. Sept. 1834. \*).

Das Leben vereinzelt sich in der Gegenwart; in den Berstreuungen des Tages, unter den Anforderungen des Augenblicks wird es nur felten in feinen allgemeinen Be= zügen und in feiner hohern Bedeutsamkeit flar erkannt. Aber bei Betrachtung eines vollendeten abgeschlossenen Le= bens tritt fein Gehalt entschieden hervor und je hoher ge= stellt zur Einwirkung auf Biele der Dahingeschiedene war, je mehr wird es Pflicht, fein Bild und feinen Lebens= gang den Ueberlebenden treulich darzustellen und zu be= wahren. — v. Egloffstein wurde zu Egloffstein in Fran= ten, dem Stammschlosse einer alten reichsritterschaftlichen Familie, geboren. Der jungste von vier Brudern war er kaum dritthalb Jahre alt, als ein unglücklicher Sturz mit dem Pferde ihn seines Baters, markgräflich brandenbur= gischen Sauptmanns und Rammerherrn, ploglich beraubte. Seine Mutter, Sophie geb. v. Thuna, erst wenig Wo= chen vorher ihrer einzigen Tochter genesen, kampfte mit mannlichem Muthe gegen das Verzweiflungsvolle ihrer vielfach bedrängten Lage; die edelste Mutterliebe verdop= pelte ihre Kräfte zur Erziehung und Ausbildung ihrer Ihr Bruder, königl. preußischer General zu Berlin, versprach für den jungsten Cohn zu forgen, wenn er sich dem Kriegsdienste widmen wollte und so ward der zarte, erst dreizehnjährige Knabe seiner Obhuth anver= traut und feinem Infanterieregimente am 14. October Hatte die mild verstans 1784 als Junker einverleibt. dige Mutter bisher zunächst das weiche, für jedes Edle empfindliche Gemuth des Sohnes gepflegt, so bildete jest der tauhe starre Sinn des ergrauten Oheims den schneis dendsten Kontrast damit. — Ihm war es Grundsatz, daß der Soldat jedes andere Gefühl als das der Ehre und Diensttreue standhaft verleugnen muffe. Mit unab= bittlicher Strenge machte er seinem Neffen abgemessene Kälte nach Außen, Verschlossenheit, Selbstverleugnung

<sup>\*)</sup> Außerordentl. Beilage zu Mr. 82. der Weimarifchen Beistung, 1834.

und blinde Suborbination gut Pflicht; jebe MeuBeruna liebevoller Unbanglichteit an Die entfernten Seinigen wurde bitter gerngt und verhobnt und nur bochft felten burfte er ihnen ein Bebenszeichen geben. Dies ging fo weit, bag, um feine Standhaftigfeit gu etproben, ibm einft die erdichtete Rachricht vom Tobe feiner Mutter binterbracht und, als er fie nicht ohne Die tieffte Erichuttes rung aufnahm, eine berbe Strafpredigt über biefe Beichlichteit gehalten murbe. Fand ber General bei ber Rofel, Die er gab, an bem Benehmen eines feiner Offiziere etwas gut tabeln, fo richtete feine ftrenge Ruge fich als= bald an ben Reffen, ber, um ibn vor abnlichen Reblern befto ficherer abgufchrecken, gleichfam gum Gubnopfer für Alle auserfeben war. Gewiß, nur bas ebelfte Raturell Fonnte bei einer fo verkehrten Erziehungsmethobe gleich: wohl ben innern Rern ber Empfindung unverfehrt bes mabren, wenn auch fein Meugeres fur lange Jahre bas Geprage gurudgebrangten Gefühls und talter Berfcblof: fenbeit unwillführlich annehmen mußte, -- Der Genes ral von Thung ftarb im Jahre 1787 und um Diefelbe Beit ward Galoffftein Gecondlieutenant im Damals Liche nowstifden Regimente. In ftrengfte Pflichterfullung gewohnt, erwarb ihm bie unermubete Benauigfeit, mit ber er auch die fleinften Borfchriften bes Dienftes vollzog, gar balb bie Uchtung feiner Obern. Er machte in ben Sabren 1798 und 1794 bie Feldzüge in Polen unter bem nicht immer glucklichen Rommando bes Generals Grafen von Schwerin mit und zeichnete fich burch Duth und Musbauer in mehren fritifchen Fallen ehrenvoll aus, bes fonders bei Ramion, wo er, mit einem fleinen Detaches ment von bem weit überlegenen Feinde umfchloffen, fich Fraftig gegen jebe Kapitulation ertlarte und aufe fubnite fich burchichlug. - Bald barauf mit Berftartungsmann: fchaft gu bem preufifchen Beere an ben Rhein gefendet, tam er burch Weimar und gog bier guerft bie Aufmert-famteit bes Bergogs Carl August ") auf fich, beffen Scharfblid in bem jungen, auch burch eble Geffalt und Saltung empfohlenen Offizier alfobalb ben innern Beruf gu boberer militarifcher Wirtfamteit ertannte. 218 es fich baber im Jahre 1795 von Aufstellung bes meimaris fchen Kontingents gur Reichsarmee handelte, glaubte ber Bergog beffen zwedmaßigfte Musbilbung nicht wirtfamer forbern gu tonnen, als wenn er fich die Entlaffung bes

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. N. Retr. 6. Jahrg. S. 465. R. Retrolog. 12:Nahra.

Gecondlieutenants von Galoffftein aus bem preugifchen Dienft von bem Ronig Friedrich Wilhelm 11. gur befonbern Gunft erbate. Gie marb bewilligt und Egloffftein am 18. Rebruar 1795 als altefter Premierlieutenant und Abiutant zu Beimar angestellt und gleichzeitig zum Rammeriunter ernannt. Der Erfolg entfprach ben Ermartungen in foldem Grabe, bag er ichon am 18. December bes folgenden Jahres gum Rapitan avancirt murbe, nach: bem er im Relbaug an ber gabn und am Rhein unter bem Dberbefehl bes tonial, fachfiften Generals v. Bindt fich eben fo tapfer als umfichtig bewahrt und bie vorzügliche Gunft und Empfehlung Diefes murbigen Befehlshabers erworben batte. - Die Rriebensjahre, Die nun folgten , ließen ibn jest unter ben Mugen einer uber alles geliebten Mutter und in ber Rabe feiner Gefchwi= fter gum erften Dale bas Glud barmlofen Familienlebens empfinden und in einem bochft gebildeten Rreife feinen Sinn allmablig mehr und mehr bem Genuß murbiger Gefelligfeit und traulicher Mittheilung offnen. bem unermudeten Streben, fich und feine Baffengefahr-ten ju einer immer bobern militarifchen Ausbildung gut erbeben, gemann bas Studium ber ichonen Literatur und bramatifcher Meifterwerte vielfachen Reig fur ibn und Lentte feinen Blick in bisber gang verhullte Regionen feines Innern. Birtte boch ber lebenbige Sauch ebelften Dafeins und Baltens, ber von Weimars Fürftenhaufe und bem Bufammenleben jener großen Beroen ber litera= rifchen Welt ausging, erfrifchend auf Zeben, ber mit irgend empfanglichem Ginn in folche Atmosphare eintrat! Schiller's Trauerfpiele befonders wedten und fcharften in ibm bas Gefühl fur bas Schone und Erhabene und gaben feiner naturlichen hinneigung gu Unftand und Burbe jenen bobern Schwung, ber im fpatern Leben unter Roth und Gefahren im Rriegegewirre fo oft ihn aufrecht hielt und feinen Duth beflügelte, fowie jene pragnante, ernftfeierliche Musbrucksmeife, Die bei offentlichen Unlaffen, im Felbe wie babeim, feiner ungekunftelten Rebe ftets fo viel Gewicht und augenblickliche Wirkfamkeit verlieb. Bu Diefurt, im unvergeflichen Rreife ber Bergogin Amalia, ein ftete willtommener Gaft, von ben geiftreichen Ditgliebern biefes Rreifes geachtet und ermuntert, ließ er fich nicht felten gur thatigen Theilnahme an bramatis fchen Darftellungen und Dastenzugen bewegen, mabrend gleichwohl fein eifrigftes Ginnen bem militarifchen Berufe treu blieb. - Er fparte nicht Bufprache, Gefchente,

Mufopferung jeder Mrt, um die ihm anvertraute Dannfchaft zu einer mufterhaften Schaar berangubilben, wie es benn auch fur eine gang befonbere Chre bamals galt; bei Galofffteine Rompagnie ju bienen. Achtungspoll in ftreng abgemeffener Pflichttreue gegen Dbere; guverlaffig und rudfichtevoll gegen Gleiche, leutfelig, wohlwollend und theilnehmend gegen Riebere, fonnte bie allgemeinfte Ans erkennung ibm nicht entgeben. Die ibm eigenthumliche Stattliche Saltung und Gewandtheit ju Pferbe und in jeber forverlichen lebung vollendete an ihm bas Geprage achten Ritterthums und wendete ihm ftets bie neigungs-volle Aufmertfamteit fo ber Danner wie ber ebelften Frauen gu. - Um 15. Geptember 1804 jum Rammers berrn, am 27. April 1805 jum Major ernannt, benuft et im nachften Sabre bie anfcheinende Friedensrube gu einer Reise nach ber Schweiz und nach Paris, als bas plots-lich sich aufthurmende Kriegsgewitter ihn nach Weimar gurudtreibt. Er erreicht es nur gwei Zage vor bem verbananifvollen 14. October, ruftet fich fo fchnell als moglich und eilt feinem unter Rommanbo bes Dberftlieutes nants von Sonning ichon gur preugifchen Armee geftofenen Bataillon nach, ohne jedoch es fogleich ju finden \*). Mun macht er Die Schlacht bei Jena in ber nachften Umgebung bes Rurften von hobenlohe mit, wird bermundet und fieht fich bierdurch bei bem Ruckzuge ber Preugen in Magbeburg zu bleiben genothigt, mabrent fein Bataillon von ba mit bem Sobenlohefchen Rorps weiter giebt. Doch gleich barauf erfolgt ju Pofen am 13. December 1806 ber Beitritt ber fachfifchen Bergogthumer jum Rheinbunde und nun beginnt fur ibn bie thatenreichfte, aber auch bie prufungsvollfte Periode feines Lebens. Beimar und Die vier übrigen fachfifchen bofe mußten gufammen eine Bris gabe von 2,800 Mann Jufanterie fchleunigft in's Feld ftellen; Egloffftein ward von bem Bergog Carl August nach Berlin berufen, um fich uber beren Ausruftung mit bem frangofifchen Generalgouverneur Glarte zu benehmen und am 20. Januar 1807 jum Dberften und Brigabier ernannt. - Bie fchmerglich es ihm auch fiel, nun gegen Preugen und gegen ebemalige Rriegsgefahrten gu fech= ten, wie miflich auch feine Stellung murbe, als bas aleiche Gefühl fcon auf bem Darfche nach Dommern faft bie

<sup>&</sup>quot;) Es ftanb bei ber Emsenmuble vormarts Auerstabt, mahrend Egloffitein es bei bem Dobenloheichen Armeetorpe glauben inugte:

Solfte feiner Briggbe jur Defertion verleitete - er hatte gu unerschutterliche Begriffe von Dienfttreue und Subordination, ale bag er nicht alles hatte aufbieten fol-Ien, felbft unter fo niederbeugenden Umftanden Duth und Ehre aufrecht ju erhalten. Unter bem Dberbefehl bes frangofifchen Generals Loifon muß et gu jener zweimonat= lichen Belggerung von Colberg mitwirken, Die burch bie belbenmuthige Bertheidigung bes Majors, nachmaligen Relbmarfchalle von Gneifenau \*) eine fo bedeutende Stelle in ben preußischen Kriegsannalen einnimmt. Rach bem Dilfiter Frieden hat Egloffftein mit feinem Regimente Die Infeln Ufebom und Bollin gu befegen und mabrend bes Aufenthalts in und bei Swinemunde am 20. Muguft bis 12. Rovember 1807 ununterbrochen gegen bie unter feiner Mannichaft perheerend eingeriffenen Rervenfieber und Rubrerantheiten zu tampfen. Er felbft muß einen ge= fahrlichen Ruhranfall überfteben, indest fcon fruher bet bem gufallig entftandenen Brande bes Beimarifchen Bagere ju Eramm ber großte Theil feiner Bagage verloren ging. Erft am 8. December 1807 fonnte er mit feinen bochft geschwächten Truppen in Weimar wieder einziehen. - Unter ben Bemubungen, fo große Berlufte zu erfeben und ein zweckmäßiges Roufcriptionsfuftem einzuführen, perftrich bas Jahr 1808, aber fcon im Darg 1809 wird Die bergoglich fachfifche Brigade abermals gum Musmarich aufgerufen, gu Burgburg formirt und unter ben Dberbefehl bes frangofiften Generals Rouper geftellt, bann über Ingolftabt und Regensburg nach Paffau geführt und bort 10 Bochen lang zu beschwerlichem Lagerdienft verwendet. Doch noch weit traurigeres Schicffal follte fie treffen. Gie mirb gu Enbe Juli 1809, wo ber Baffenftillftanb pom 12 Juli bem blutigen Rrieg mit Deftreich bereits Ginbalt gethan, über Galzburg nach Innsbruck beorbert, um ale Borbut bes Armeeforps vom Marichall Befevre gegen jene tapfern hochherzigen Aproler zu giehen, die leis benschaftliche Unhänglichkeit an den angestammten Berrs fcher zu verzweiflungevollem Rampfe binreift. - Dan gelangt, ohne fonberlichen Biberftand gu finden, jenfeits Innebruck über ben verfchangten Brenner bis Sterging, als ploblich in ber Racht ber gange fchmale Biefengrund, in welchem bie Dannfchaft raftet, burch geoffnete Schlenfen unter Baffer gefest wird, fo bag taum Beit genug bleibt, am Abhang ber Berge einen bobern Standpuntt

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. 9. Jahrg. G. 745.

au gewinnen. Zags barauf, am 4. Auguft, ftoff man bei Mittenwalde auf Die Borpoften ber Eproler; fie merben verjagt, gahlreiche Berhaue gludlich überftiegen und, mah-rend von ben Bergen berab gahllose Steinwurfe und bie fernhin treffenden Buchfen bes Reinbes Die Reihen ber Beimaraner mehr und mehr lichteten, ber Darfc burch Die Engpaffe bie Dberau ftanbhaft fortgefest. Much bier noch werden bie auf ben Sohen gu beiben Geiten bes Thale hochft vortheilhaft und in Daffe aufgeftellten Inroler lebhaft angegriffen, von Berg ju Berg getrieben und zwei ber ftartften Berhane im Sturmfchritt über= maltiat, als bas Abbrennen ber Brucke über bie Gifach bei Roit und die unter Gewitter und Regenfturg einbrechende Racht jeben weitern Fortschritt unmöglich macht. Da befchließt ber frangofifche Divifionsgeneral Rouper, in ber Racht mit feiner Divifion nach bem 4 Stunden ent= legenen Sterging gurudgutebren, mabrend er ber bergog= lich fachfifchen Brigabe Die taum gebentbare Behauptung ber errungenen Pofition überlaßt. Schon find mehre bunbert Mann biefer Braven und barunter ein großer Theil ber beften Offiziere, theils getobtet, theils gefahrlich bleffirt und bald ift die Rommunication nach Sterging vollig unterbrochen. Dit Unbruch bes Tages, 5. Muguft, fieht man ben Feind rings von ben Bergen in überlege: nen Schaaren jum Angriff berabfturgen; ber Dberft von Egloffftein, ber noch in ber Racht eine gefahrliche Recognoscirung nach der "Rlaufe" perfonlich geleitet, giebt fich fechtend bis Oberau gurud, lagt biefes von bem Beimarifchen Bataillon befeben und entfendet feine übrigen Eruppen theils nach Mittenwalde gu Gicherung ber bafi: gen bochft wichtigen Brucke, theils rechts und links gu Dedung feiner Rlanten. Muf's tapferfte mirb bis Dittag ber feindliche Ungriff jedesmal gurudgefchlagen, aber nun hat die Artillerie fich verschoffen und muß fich auf den Beg nach Mittenwalde gurudgieben, indeg bie Delbung eingeht, baß jene gu beiben Geiten entfenbeten De= tachements fcon in berfelben Richtung guruckgebrangt Gie nun gu Dittenmalbe aufs fcnellfte mit der bortigen Mannichaft zu vereinigen und gu Gicherung des Rudzugs bas Beimarifche Bataillon aufzuftellen, eilt ber Dberft von Galoffftein felbft babin; aber gar balb fieht er alle Rommunikation mit Oberau abgefchnitten und muß, von einem Steinwurf an ber Schulter getrof= fen, mit ber gefammten Mittenwalber Mannichaft ben Rudaug bis Sterging unter gabllofen Bebrangniffen fortfeben, mabrent bas Beimarifche Bataillon gu Dberau. unter Rommando bes Oberffen p. Germar, nach ftandhaf= ter Gegenwehr bis gum fpaten Abend und nachdem es alle Munition aufgebraucht, endlich von ben Inrolern übermaltigt und gefangen wird. Bu Sterzing findet Galoffftein fchon ben Marichall Lefevre, ber aber nach menigen Zagen ben volligen Rudzug aus Eprol angutreten fich gezwungen fieht. Er weiß Galofffteine ftanbhaftes Benehmen in fo ungleichem Rampfe nicht genug zu beloben, permag aber nicht ihn über ben Schmerg gu troften, in fo wenig Tagen 40 Offiziere und 946 Dann feines Regimente an Tobten und Gefangenen verloren gu baben. - Das Regiment wird nun gu Galgburg fo viel moglich wieder ergangt, nach Bien beorbert und am 23. September vom Raifer Rapoleon gu Schonbrunn gemu-Der Raifer fchentt ihm gum Beichen feiner Bufriedenheit 2 Ranonen und ertheilt bem Dberft von G. bas Kreng ber Chrenlegion, indem er zugleich den Erup-pen noch mehre gufichert. Der Friede wird verkundet, aber nicht Beimtebr ins Baterland verftattet, fonbern ber Marich nach Mannheim birigirt und bort bie troftlofe Beftimmung nach Spanien eröffnet. Rach 2monatlichem Buge burch Frankreich trifft G. mit feinem Regiment am 19. Dars 1810 gu Barcelong ein. - Der allgemeine Mufftand ber Bevolkerung in Catalonien, ber Mangel an Bebensmitteln und bie große Schwierigteit ihrer fichern Berbeischaffung burch unwegfame, vom Keinde burchtreugte Gebirge machten biefen unfeligen Keldzug um fo perberblicher, je langer er fich unter abmechfelnden Ge: fchicen bingog. - Muf ber Erpedition nach Manrefa und in ben Schluchten bes Mont : Gerrat verlor bas Regiment allein gegen 600 Mann; zwei Monate lang bil-bete es mit ber que ber Gefangenichaft in Eprol berangefommenen Erganzungemannichaft bie Befatung ber Feftung hoftalrich und im Juni mußte Dberft G. fich mit bem großten Theile feiner Truppen bem Darfchall Dacbonald anschließen, ber bie Estorte eines großen Konvois nach Barcellong perfonlich befehligt. Bei Cartateo wirb ein blutiges Gefecht glucklich beftanben, gegen Enbe Juli ein Lager bei Girona bezogen und im folgenden Monat ber außerft fchwierige Garnisondienft bem Regimente aufgeburbet. Das ungewohnte, burch fchnellen Bechfel ber Temperatur zwiefach verberbliche Klima, Sunger und Rrantbeiten aller Urt rafften Die treuen Gachfen gu Sun= Derten babin; wen bie Steinwurfe von ben Bergen In=

role und bie Rugeln feiner belbenmuthigen Bewohner verfcont batten, ben tobten nun verheerende Fieber ober ftreden ibn mehrlos in ben Spitalern barnieber. rend am 18. September ein Theil bes Regiments einem febnlich erwarteten Ronvoi von Lebensmitteln nach Derpignan entgegenzieht, muß ein von bem Feinde, ber bie Stadt umzingelt, im Ginverftandnif mit ben Ginmobnern gebrobter Sturm burch Mufbietung aller erfinnlichen Mittel, fogar Bewaffnung ber Rranten, abgehalten merben. - Eglofffteins gange Geelenftarte mar nothig, um in folder verzweifelten gage nicht gang gu erliegen; in= bef er raftlos um bie Berpflegung und Ermuthigung feiner immer fleinern Schaar bemuht mar, batte er langit in bringenben Borftellungen und Berichten auf beren Ub= rufung bingewirkt. Gie erfolgt endlich am 20. Januar 1811, nur noch 22 Offiziere und 201 Unteroffiziere und Solbaten ftart marfchirt er von Girona aus, verweilt bis jum 13. April bei Montpellier und entfendet von ba Dffiziere nach allen Begenben bes fublichen Frankreichs, um aus ben verfchiebenen Spitalern noch einzelne Reconvales: centen an fich zu gieben. Spater muß er noch 3 Bochen gu Des raften und langt endlich am 24. Juni 1811 mit ben Trummern feines Regiments in ber Beimath an. -Richt weniger benn 27 Offiziere und faft 2,000 Mann einschluffig 8 Offiziere und 398 Dann, Die in frangofis fchen Spitalern noch gurudblieben - batte bas Regi= ment in Diefem Relbjuge verloren und barunter 8 Dffigiere und 572 Dann Beimaraner. Doch nur furge Rube follte vergonnt fein. Das Rheinbundscontingent ber Bergoge von Cachfen mußte frifch organifirt werben und murbe, in Kolge von Rapoleons Rriegsplanen gegen Ruß: land, fchon im Februar 1812 wieder ins Felb gerufen, guerft nach Samburg ftationirt und hier mit ben fcmargburgifden, anhaltifden, lippifchen, reußifden und malbectifchen Truppen gu einer eigenen Divifion "Princiere", unter bem frangofifchen General Cara St. Cyr, vereis nigt und in zwei Brigaben abgetheilt, beren erfte bem Rommando des Oberften Egloffftein gufiel. Diefer mußte nun im Juni nach Stralfund marfchiren, bas Rommando Diefes Plages übernehmen und bald barauf bie bis babin neutral gebliebene fcmebifche Garnifon entwaffnen und als Rriegsgefangene nach Frankreich fenben. - Die Bewachung der Oftfeetuften gegen Englander und Schweden machte haufige Recognoscirungen gu Baffer und gu Band nothig und nahm bie großte Umficht und machfamite Thatigkeit in Unspruch. Endlich wurde am 10. September Die Brigade nach Danzig entboten, bort mit der übrigen Divifion wieder vereinigt und nach Smolenst beorbert. Allein zu Königsberg kam Gegenbefehl und sie mußte zu Bildung eines größern Reservekorps vom 9. Detober bis 9. November dafelbst verweilen. Um 26. November trifft fie in Wilna ein, ruckt am 3. December bis Dietnicki por und hat dort bei strengster Kalte auf dem Schnee zu bivougkquiren, da das Dorf bereits in Flammen aufging. Hier erst verlautbart die furchtbare Auflosung der großen französischen Urmee auf dem Rückzuge von Moskau. Ofchmiana eingerückt, sieht die Division am 4. December Nachts unvermuthet den Kaiser Napoleon im Schlitten an sich vorbeieilen und muß einen Theil ihrer Kavallerie zur Eskorte desselben bis Wilna, so wie kurz darauf die Weimarische Karabiniercompagnie zur Eskorte des Marschalls Rey dahin abgeben. Die zerstreuten Reste der großen franzosischen Urmee schleppen sich nun in den nachsten drei Tagen im buntesten Gemisch, halb erfroren und verhungert, vorüber. Das Korps des Generals Gra= tien, zu dem jest Egloffsteins Brigade gehort, wird zur Urriergarde bestimmt und bringt bei fürchterlichem Frost den ganzen 8. December von Mitternacht zu Mitternacht auf dem Ruckmarsch nach Wilna zu. In dieser unglück= lichen Stadt trifft man auf den gräßlichsten Schauplas alles Elends und aller Greuel \*); in den Straßen bu= gel erfrorner Leichen, alle Saufer überfüllt von hungern= den und Verwundeten, Plünderungen, Brand und Mord ringsumher. Am 10. December bricht das Korps von Wilna wieder auf, schon gleich vom Thore an, zu dem man nur mit außerster Muhe durch das Gewirre sich Bahn macht, auf beiden Seiten von Kosacken-Piquets begleitet und beunruhigt. Das herzoglich fachf. Regiment, der letten Nachhuth zugetheilt, wird nach einigen Stun= den von überlegener ruffischer Kavallerie angegriffen und das ganze zweite Bataillon niedergehauen oder gefangen. Ein von dem Feind aufgeworfener Verhau hindert jedes Fortbringen der Wagen, sie werden daher alle auf Befehl des Marschalls Nen verbrannt, wobei die Kriegskasse und alle Equipage der Weimaraner ganzlich verloren ge= hen. Dieser einzige Tag kostet dem Regiment 29 Offi= ziere und gegen 900 Mann. Der größte Theil der Blef=

<sup>\*)</sup> Geschichtl. Ueberblick der Schicksale des großherzogl. sachs. Militars. Weimar 1825.

firten und Gefangenen erfriert auf bem Rudweg nach Bilna ober tommt bafelbft aus Mangel jeglicher Furforge elend um, Die Uebrigbleibenben merben in bas Innere von Rugland abgeführt. Der Dberft v. G. ift noch gludlich genug, mit ein paar hundert Mann nach breitagigem Darfc und unfaglichen Dubfeligfeiten am 13. December Rowno zu erreichen. Bu Ronigsberg merben Die aufgeloften Refte bes Regiments wieder gefammelt und unter fortmabrenden Ungriffen und Berluften nach Danzig geführt, wo am 14. Januar 1813 nur noch 28 Offiziere und 350 Mann bavon einruden. Sogleich ftellt ber Bouverneur von Dangig, ber tapfere General Rapp, Die Ueberrefte fammtlicher Rheinbundstruppen unter bas Rommando bes Dberften von Galoffftein; fie fcmolgen im Laufe ber Belagerung bis auf 500 Dann gufammen. - Unfagliche Dubfeligfeiten und Gefahren waren mabrend biefer bentwurdigen 11monatlichen Belagerung gu erbulben, ba befonders bie Lebensmittel gar bald febr fparlich zugemeffen murben, ja gulegt gang mangelten; doch die Thatigkeit, Ausbauer und umsichtige Fursorge Eglofffteins blieben sich immer gleich. Wenig andere Korpscommandanten mogen wohl die haufigen Nachftagen bes Gouverneurs Generals Rapp: "wie es ben Truppen ergebe ?" mit einem fo freimuthigen: "fehr fclecht", beantwortet haben! - Bei ber heftigen Attaque bes Feindes am 5. Darg auf Stolzenberg und Schid= lis, wie bei bem großen blutigen Musfall am 9. Juni, wo Egloffftein im Thale von Schidlit und bei Wonne= berg gegen einen breimal fartern Feind mit bochfter Sa= pferteit focht \*), ward er jedesmal bleffirt. - Er er= hielt furg barauf bas Offizierfreug ber Chrenlegion und murbe am 29. Muguft bei einem beftigen Ungriff ber Ruf= fen auf Ohra und bei viermaliger Erfturmung bes 30= hannisberges burch einen Streifichuß an ber Schulter abermale verwundet. - Um 27. Rovember endlich fab fich General Rapp burch ben allerbruckenbften Mangel an Lebensbedurfniffen jeder Urt \*\*) gezwungen, eine Rapitulation einzugeben und nachdem ber Raifer von Rugland beren Ratification verweigert hatte, fich mit feiner Gar-

<sup>\*)</sup> Meineires du Chiefel Rayp, Paris 1893, pag. 291. \*\*) Der Schfft Boggan war in Danish bis 31 st Abfra. daß Pfund Pfredefinsch auf 12 gr., ein Pfund Brod auf 1 Abit. 8 gr. mad der Schfft trodiner Erbfen sogar die 31 ut 53 Dit., gestigen. E. bes Pauprimanns von Düring Tagebud; der Belagerung von Danisja im 3. 1813. Berlin 1817. C. 91.

mifon, Die burch Sunger, Rrantbeiten und Gefechte von 82,000 Mann bis auf 14,000 Mann gefchmolzen war, auf Distretion zu ergeben. Die beutschen Truppen murben am 12. December aus Danzig entlaffen, fonnten jeboch aus ben ihnen einstmeilen angemiefenen Rantonnements in Coffuben und in Marieuburger Merber erft am 30 Jan. 1814 ibren Rudmarich in Die Beimath antreten. noch 3 Offiziere (Dberft von Germar und Die Lieutenants von Steuben und von Schweinis) und 19 Unteroffiziere und Gemeine brachte Dberft von E. nach Beimar gurud. - Much jest wieder, nach fo unfäglichen Fattiguen, follte ibm gleichwohl nicht bie geringfte Erholung vergonnt fein ; fcon maren bie beiben Infanteriebataillone und Die Schaar freiwilliger Jager gu Pferde und gu Rug, welche Weimar Damals jum 3. Deutschen Armeetorps gegen Rranfreich ftellte, ausmarfchirt und G. mußte eilen, fie in Raffel einzuholen und bas Rommando ber thuringen-anhaltifchen Brigade gu übernehmen, Die außer ben Beimaranern noch aus vier Bataillons Gotha, Schwarge burg und Anhalt bestand. Jenes britte beutsche Armeecorps, unter bem Oberbefehl bes Bergogs Carl Mugust v. Beimar, batte lediglich Die Mufgabe, Die Dieberlande gu beden, wo ber frangofifche Divifionsgeneral Graf Dais fon , noch in Befit mehrer Reftungen , fich mit einem Rorps von 20,000 Mann von einer in die andere warf und fo jeber enticheibenben Relbichlacht gefchicht auszuweichen mußte. Demnach beschrankten fich bie Bewegungen ber Eglofffteinichen Brigade Anfangs nur auf bin-und bermariche und auf Die Blocaben von Balenciennes und Conde, fpater aber mard ihr die Befebung bes mich: tigen Poftens von Zournay übertragen, jeboch ein Ba= taillon bavon anderwarts betachirt. 2016 nun am 31. Mars 1814 ber preuk, Generallieutenant pon Thieles mann mit bem gefammten Rorps bes Generals Maifon bei Courbran ein ungluckliches Gefecht bestanden und nach Dubenarbe guruckgebrangt worben war, ruckte Beneral Maifon ploblich mit 13,000 Mann und 36 Stud Gefchut gegen Zournay, mo er ben Dberften v. G. außer= halb ber Ctabt zwischen Pecq und Marquin postirt fand. fchnell Die zweckmäßigften Unftalten gu hartnactiger Bertheibigung. - Tournan mar nur menig befeftigt; G. hatte faum 2000 Mann und nur wenig Gefchus und war ron bem fechsmal frartern Reinde ganglich umgingelt. Da zeigte fich , mas mabrer Muth und Begeifterung fur

Die gute Cache, im Berein mit umfichtiger Enfchloffenbeit vermoge; Die Racht brach berein, breimal fturmte ber Reind bis gegen Mitternacht unter bem lebhafteften Reuer feines Gefchutes gegen bie nur fcmachen Mauern an und jedesmal murbe er aufe tapferfte gurudgefchla= gen, fo bag ihm 400 Sobte auf bem Schlachtfelbe blieben und er fich lediglich auf Befchiefung ber Stadt befcbranten mußte. Spater in ber Racht gelang es erft, noch eine herbeigeeilte ansehnliche Berftartung in bie Stadt zu bringen und nun fah fich ber General Maifon am nachften Morgen jum Rudtmarfch nach Lille genb= thigt. E. erntete ben verdienten Ruhm fur biefe glangende Bertheidigung eines fo fdmachen Poftens gegen eis nen weit überlegenen, von einem ber auserlefenften Relb= beren Rapoleons angeführten Feind. Der General von Thielemann fprach ibm und feinen Truppen burch einen Zagesbefehl vom 2. April feinen lebhafteften Dant gus "für bie ben gangen militarifchen Operationen in Belgien und auch in politifcher Sinficht fo wichtige, nur burch bas tapferfte Berhalten ber Befagung ermöglichte Erhaltung von Tournay." Der Raifer von Rugland ertheilte ibm fofort ben St. Georgen-Drben 4. Rlaffe, wie fpater, im Jahre 1818, ben St. Unnenorden zweiter Rlaffe in Brillanten und bie Stadt Tournay weihte ihrem Retter eine große golbene Chrenmebaille; aber begluckenber noch als Alles war ihm bie Bufriebenheit feines eigenen geliebten Rurften, Die fich in ben gemuthvollften Musbrutten fund gab. - Und fo ift benn, wunderfam genug, ein weiffagendes Bort eingetroffen , womit 15 Jahre fruher eine geiftreiche Sangerin \*) bas Gefchent erwiederte, was Egloffftein ihr mit bem Bilbe bes bamals allgemein gefeierten Gir Gibnen Smith gemacht batte :

> "Bebeutungevoll ift bes Geschentes Beichen, Prophetisch lieft in ihm mein Blid : Der deutsche Attter wird einst Sidney'n gleichen, Rubrt ibn nach Arre fein Geschick."

Benige Tage nach der Affaire von Tournay wurde der Parifer Friede verkindet und E. kehrte zu Anfang des Juli mit seiner Brigade in die Heimath zurück. Doch Napoleons Wiederkehr aus Elba im Marz 1815 rief ihn

<sup>&</sup>quot;) Amalie von helvia, geb. v. Imhof foeren Biogr. f. N. Retrol. 9. Jahrg. S. 1962], damals hofdame der herzogin Couise von S. Weimar foeren Bioge. f. N. Metr. 8. Jahrg. S. 181].

noch einmal auf bas Relb ber Ehre und er murbe mit feiner Brigate am 18. Epril gu Reuwied bem Armeeerrys des preußischen Generals der Infanterie, Grafen Kleift von Kollendorf, zugetheilt. Einige Tage spater ward ihm die patriotische Freude, seinen Truppen die erfolgte Uebertragung ber großbergoglichen Wurbe auf bag Weimarifche Regentenhaus vertunden und ben Weimarifchen Bataillons ben erneuten Gib ber Treue feierlich abnehmen gu burfen. Gleich barauf wird er felbit burch feine Ernennung gum großherzogl. Generalmajor über= rafcht; bas erhabene Gemuth bes Furften mollte nicht anfteben, die neue Burbe alfobald auch fur langerprobte Diener folgereich gu machen. - Die thuringen anhaltifthe Brigade murbe nun jur Berennung ber Reftung Bouillon, wie gur Belagerung und Ginnahme von Degieres und Montmeby verwendet und wirfte theilweife auch jur nachtlichen Erfturmung ber Stadt Debnbas tapfer mit. Um 23. Juli gelang es bem General Egloff= ftein, eine frangofifche gabne und einen Abler bei Geban zu erbeuten und biese Arophee nach Weimar zu senden.
— Mis Kommandant von Charleville und bes rechten Ufere ber Daas erwarb er fich burch treffliche Danns: gucht und humanitat bie innigfte Dantbarteit ber Stadt Charleville, Die ihm fpaterbin eine gu Berfailles verfertigte foftbare Garnitur Gemebre mit ehrenvoller Infchrift weihte. Rach ber burch ben zweiten Parifer Frieben eingetretenen Waffenrube murbe endlich am 1. Rov. 1815 Die thuringen-anhaltifche Brigade burch ben preußiichen Generallieutenant von Sacte auf bas Chrenvollfte in ihre Beimath entlaffen, ihr die bochfte Bufriedenheit bes Ronigs von Preugen bezeugt und zugleich zwei Berbienft= orben , wie vier Militarehrenzeichen gu ihrer eigenen Bahlvertheilung geftellt. - Es ift leicht begreiflich, bag ber General v. Egloffftein babin wirtte, bag bie Ber-Dienftorden nur an ihm nachgeordnete Offiziere gelangten. - Rurg nach feiner Ruckfehr nach Weimar murbe ibm von ber buld feines Fürften bas Groffreug bes weißen Faltenordens gleich bei beffen erfter Mustheilung am 30. Jan. 1816 verlieben. Go maren von ihm benn 9 Feldzuge in faft ununterbrochener Folge ruhm= und ehrenvoll über= ftanben; Gluck und Ungluck im bunten Bechfel hatte er im reichften Dage erfahren, both Muth und Rraft mar ihm ungefdwacht geblieben und unter einem Furften wie Carl Muguft tonnte obnebin bie Friedenbruhe nie in Unthatigfeit übergeben. Des Großbergoge unermublich auf

Rorhefferung und Musbildung aller Landesinftitute gerichtes ter Ginn manbte fich nun gang porzuglich auch auf Bervoll= tommnung des Militarmefens in allen feinen 3meigen, Damit es bem Banbe und ben Staatstaffen moglichft menig brudent und boch jeber Bundesperpflichtung pollig entsprechend werbe. - 3m Berbfte 1818 trat eine neue Dragnifation bes großbertoglichen Militars nach bem Mufter ber preußischen gandwehrperfaffung ein und fammt= liche Offiziere und Unteroffiziere murben zum Bebuf ber mit ben gandmehrmannern abzuhaltenden Conntaggubuns gen auf Die perfchiebenen Duntte Des Großbergogthums pertheilt. Bum Generalinfpector murbe ber General von Galofffein ernannt und ibm zugleich bas fortwahrenbe Generalfommando über alle bienftleiftenben Truppen, einfcluffig ber bamale errichteten Dragonerbivifion und Ur= tilleriegbtheilung, übertragen. - Spaterbin murben Rafernen gu Beimar und Gifenach eingerichtet, Die jungfte Alterstlaffe ber bienftpflichtigen Dannichaft abmechfelnb pon 6 Bochen gu 6 Bochen einberufen und einerercirt, fo baß gmar immer nur eine geringe Babl unter ben Baffen blieb, bas gange Bundescontingent aber gleichwohl ftets in Beit von wenig Tagen gufammengezogen werben tonnte. - 3m Jahr 1823 marb Die bisberige Band-Geneb'armerie aufgehoben und bagegen bie Benubung ber auf bem Sanbe ftationirten Unteroffiziere gu polizeilichen 3meden geordnet. Gleichzeitig trat ein neues Gefes über allge= meine Militarbienftpflicht bervor, in welchem namentlich Die Dienftzeit von 4 auf 6 Jahre verlangert murbe. But allem Diefen wirtte ber Beneral von Egloffftein treulichft mit; von Jahr au Jahr murben die Truppen bald im Weimarifchen, bald im Gifenachischen gufammengezogen und unter feinem Befehl mufterhaft genbt, fobann gwedmagige Offizierprufungen angeordnet und jedem Unterof. figier, der fich fabig balt, fie gu befteben, die Delbung bagu geftattet und bie fichere Babn bes Avancements eroffnet. -Bur bleibenben Erinnerung an Die Relbzuge bon 1806 bis 1815 verlieb ber Großbergog feinen beiben Bataillons zwei Kahnen, welche, gefchmudt von ber Sand ber jegigen Großbergogin, am 3. Ceptember 1822 feier= lich eingeweiht murben. Unvergeglich wird bem gefamm= ten Beimarifchen Militar Die Burbe und tiefe Bemutherubrung bleiben, mit welcher ber Beneral von &. Diefe ehrenvolle Gefchente aus den Sanden des Großher= goge Carl Muguft entgegennahm und, feinen und feiner Baffengefahrten ehrfurchtsvollen Dant aussprechend, gus

gleich an ben heiligen 3wed und Ginn biefer Feierlich: teit fraftvoll erinnerte. Noch an bemfelben Tage er: nannte ber Großbergog feinen braven General gum mirt. lichen Gebeimerathe mit bem Chrenworte Erzelleng. -Um 3. September 1825 genoß E. bas Glud, Die golbene Bubelfeier funfzigjahriger Regierung feines angebeteten Rurften als einer feiner alteften Diener mit gu begeben und einige Monate fpater erhielt er ben ehrenvollen Muftrag, Die Gludwunsche ber großherzoglichen Familie gur Thronbesteigung bes Raifers Ritolaus I, von Rugland nach St. Petersburg zu überbringen. Bon Diefem Do= narchen und allen faiferlichen Familiengliebern aufe bulb= vollfte aufgenommen und mit bem Großtreus bes St. Unnenordens betleibet, fehrte er erft im Mpril 1826 nach Beimar gurud. - 3hm, wie allen Getreuen, marb ber 14. Juni 1828 gum Jag ber tiefften, fchmerglichften Trauer; er hatte in Carl Muguft nicht blos ben vortrefflichen, großfinnigen Rurften und herrn, fonbern auch insbefondere ben Grunder feines gangen Lebensgluches, bas erhabene Richtziel aller feiner Beftrebung, ja ben paterlichen Freund verloren! Doch ber nun regierenbe Großherzog Carl Friedrich erbte von feinem glorreichen Rater auch Die reinfte Unertennung bes Berbienftes und Die edelfte Rurforge fur treu bemabrte Diener und Sochft-Derfelbe jowohl als feine erhabene Gemablin wetteiferten fortmabrend, bem General von Caloffftein Die bulbvollften Gefinnungen und bie garteften Ruchfichten gu bethas tigen. 3m Jan. 1829 ward er von bem Grofherzog nach Berlin gesendet, dem Könige von Preußen die ju Weismar vollzogene feierliche Berlobung des Prinzen Wilsbelm, zweiten Sohnes des Königs, mit der Prinzessin Mugufte von Cachfen-Weimar anzuzeigen und brachte bort, bulbreich aufgenommen, mehrere Bochen aufs angenehmite gu. - Co anberte fich benn nicht bas Beringfte in feinen offentlichen Berhaltniffen, nur er felbft glaubte von Beit zu Beit eine Abnahme feiner forperlischen Krafte — leider nur allgungturliche Folge fo langjabriger Rriegsanftrengungen - gu bemerten und em= pfand befonders, nicht ohne einigen Trubfinn, gunehmende Geborsfchmache. Gein Dienfteifer, feine redliche Dbforge für bas Bobl feiner Untergebenen, feine liebevolle Un= banglichkeit an Die Geinen und an vertraute Freunde blieben biefelben, boch jog er fich von ber Mugenwelt mehr und mehr gurud und widmete manche einfame

Stunde ber ernften Betrachtung feines Lebensganges und ber Rieberfchrift vielfeitiger Beobachtungen und Erfab-Lebhaft ergriff ihn in Diefem letten Commer ber plogliche Zod feines alteften Brubers und bas lei= bensvoll-gogernbe Sinfterben eines von ibm - ja auch allgemein -- innigft geschatten hoffnungevollen jungen Offiziers, bes bem Stabe beigegebenen Lieutenante Dtto pon Biegefar. Un feinem Grabe wollte er es fich nicht perfagen, in frubefter Morgenftunde Borte ber Behmuth und bes ehrenvollften Undentens auszufprechen, nicht ab= nend, bağ er felbit bier gum lettenmale offentlich gu feinen in gleicher Trauer verfammelten Baffenbrubern reben follte. Bu Enbe Muguft's 1834 befchließt er, ange= Loct von ber Milbe bes nabenben Berbftes, noch nach Riffingen ins Bab gu reifen und fublt fich von 14tagi= gem Gebrauch beffelben ungemein erfrifcht. Der Morgen Des 15. Geptembers findet ibn beiter und moblgemuth, et perabrebet mit einem Freund einen entfernten Gpagier= gang fur ben Rachmittag, erwartet ungebulbig ben Schlag ber Speifestunde und - als biefer menige Minuten barnach ertont, findet man ihn fcon entfeelt auf feinem Bimmer. - Go fchied er, überrafchend fcnell, Leibens= und fcmerglos, wie er immer es gewunfcht - aber tief erschutternd mußte bie Runde folchen Scheibens auf bie entfernten Seinen, auf feine Freunde und Lebensgefahr-ten wirten — auf Alle, Die ihn tannten und feinen Werth gu ichaben mußten. - Er ward zu Riffingen am Abend bes 17. Ceptembers bestattet; erft einige Stunden fpater tonnte ber Dajor und Generalabjutant von Daube= robe bort eintreffen, ber in Abmefenheit bes Großbergogs, von bem Staatsminifterium gu Beimar gleich nach ber erften Radricht von bem traurigen Greignif abgeordnet wurde. -Wenn Furft und Baterland in bem General von Egloffftein ben verbienftvollen, langjabrig in jegli= chem Gefchick erprobten Diener wenn gang vorzüglich bas Beimarifche Militar feinen ruhmvollften Unfuhrer, ben tenntnig: und erfahrungereichen Unordner und Gurforger, ben gerechten und milden Befehlshaber beflagen, fo be= weinen Die Geinen noch überdies ben gartlich liebevollften Gatten, Bater und Bruber. - Er hatte fich im Jahre 1808 mit Ifabelle, Grafin von Baloner-Freundftein, ba= male Sofbame ber Bergogin Louife von Cachfen-Beimar, vermablt; zwei Cobne, Die bereits in fonigl. preugifchen Rriegsbienften fteben und zwei Zochter fchentte ibm Diefe

glückliche Berbindung. — Streng und in enger Beschränkung war er als Jüngling erzogen, den gereiften Mann nahm das Lager, nahm das blutige Kriegsspiel oft hinweg aus dem traulichen Familienkreise, aber nur um so williger öffnete sich das Herz des ernsten Mannes bei jeder Beimkehr den reinen, schönen Gefühlen der Fami= lienliebe und Fürsorge, deren Pflichten ihm ftets so bei= lig waren. — Bogernd, ja oft schwankend bei Einge= hung von Berpflichtungen, hielt er die einmal eingegan= gene unverbrüchlich; ja als eine unselige, ohne all sein Zuthun entstandene Verwickelung von Umständen, wah= rend er in Aprol und Spanien focht, die Ueberschuldung eines ihm mit Undern gemeinschaftlichen Bermogens her= beiführte, hat er noch lange Jahre hindurch mit mog= lichster Unstrengung gestrebt, Berbindlichkeiten zu losen, die sein Gefühl auch da anerkannte, wo der Buchstabe der Militärgesetze ihn davon entheben konnte. tiefer Ernst und ein glühendes Ehrgefühl beherrschten sein Leben, begleiteten ihn allwarts in Krieg und Frieden, in Schlachten und Bedrängniffen. Gine gewiffe, nicht felten mißtrauische Verschlossenheit bei leicht aufregbarer in= nerer Empfindungsweise, von seiner frühern Erziehung bei dem strengen Dheim in Berlin ihm aufgeprägt, ver= mochte er nie ganz abzulegen, doch fand ihn die gute Stunde zu traulichem Ideentausch stets geneigt und Riemand konnte sich harmloser im stillen Kreise der Seinen erfreuen als er. — Ungeheuchelte Frommigkeit und Freundestreue waren Grundzuge seines Charakters, jedem Stolz, jedem Gepränge abhold, war er einfach und leut= felig im geselligen Umgang, wie gegen Untergebene und stets auf die Forderung ihres Wohlergehens eifrig be-dacht. Manch kräftig freimuthiges Wort hat er für sie am Throne seiner Fürsten, wie gegen fremde Befehlsha= ber im Felde, nach gewissenhafter Ueberzeugung gespro= chen. So viele Jahre unter der französischen Fahne kam= pfend, hat er das deutsche Herz stets rein bewahrt, daher denn auch unter den vielen Beifallsbezeigungen, die er von fremden Heerführern erhielt, die des Generals Rapp besondern Werth für ihn hatte, als dieser ihm zum Ab= schied aus Danzig schrieb: "Nie, mein theuter Oberst, werde ich die ausgezeichneten und redlichen Dienste ver= geffen, die Sie und Ihre Truppen während der Belage= rung geleistet. Ihr ganzes Betragen bis zum letten Do= ment war des Fürsten, dem Sie angehören, würdig und nie haben Sie Ihren acht deutschen Charakter verleug=

net." - Gein Meußeres trug bis gur lesten Stunde bas Geprage eblen, triegerifchen Unftandes und einer gemiffen Reierlichkeit; manchen ftillen Rummer wußte er mit außerm Gleichmuth zu verhullen. Oft mochten offenbergige Dits theilungen zu feinem eignen Glucke beigetragen baben, boch gegen bie tiefern Ginbrucke ber Jugend ftrebt ber Menich felten mit vollem Erfolge an. 2m 14. Det. 1834 murben es funfzig Jahre gemefen fein, bag Er querft in Rriegebienfte eingetreten. Wie bescheiben er es verbarg - ber Aufmerts famteit feiner Freunde und Unbanger entging es nicht. Schon batten feine treuen Offiziere ein murbiges Dentzeis then ibrer Liebe und Berehrung erfonnen und porbereitet. fcon fchicten nabe und ferne Freunde fich an, folchen Jubeltag auf's Festlichfte zu begeben, als ibn ein boberes Gefchick uns ploglich entructe.

## 259. Dr. Ernft Ludwig Beim,

Bonigl, preuß, geb. Rath ju Berlin, Ritter bes rothen Ablerorbens britter Claffe und bes Morbfternorbens ;

geb. am 22. Juli 1747, geft. am 15. Geptember 1834 .).

Weber so mild, noch so fruchtbar, wie bas mittlere und fubliche Franken, ist der nordliche Winkel zwischen dem Rhongebirge und bem Thuringer Walbe. Aus den Bergen, auf welchen im Duntel ber Aborne, Buchen und Gichen Die Erummer alter Burgen verwittern, fturgen filbertlare Bache burch blumige Biefengrunde. Entfernt von großen Stabten, von Fabriten und felbft von Sandelsftragen, lebt ber Bauer nur in und mit feiner Gemeinde, mit seinem Pfarrer und Schulmeister. Bon hofebienft und abnlichen bruckenden Berhaltniffen ift teine Spur vorhanben. - Dem großen Reformator, beffen Borfahren felbit in jenem ganden lebten (in Mohra, etwa feche Stunden von Golg), verbantt man die gluckliche Pflege ber Rirchen und Schulen; noch heute find die Fruchte feiner Rirchenordnungen und Bifitationen in diefen fcon damals fachfifchen ganden ertennbar. Darum findet ber Cobn bes Bauers, wie bes Pfarrers, bei feinem Schulmeifter oft befferen Troft, als in anderen Gegenben ber Ebelfnabe bei bem weit her verschriebenen fostbaren Sauslehrer. In eis nem Rachbarorte von Golg ftubirte ein Bauer in ben Bins terabenden Geometrie und Maebra. Er lieferte Auffabe

<sup>\*)</sup> Rach: Der Freimuthige 1834 Dto. 187, 191 u. f. und Rachs richten v. b. Leben bes ic. Ernft Lubwig Deim. Berl. 1823. R. Retrolog 12. Jabra.

iber hiftorifdie und andere Denfwurdiafeiten feines Dorfes. Die fait unverandert gedruckt merben durften. Gin anderer perfertigte Rlaviere, Die bis hamburg und weiter Abfas fanben ; und beibe haben ihre Gemeinden nie im Leben perlaffen. Der Schulmeifter eines anderen, mit Gola gren= tenben Dorfes manberte Conntage Rachmittags in feiner Schlichten Bauerntracht nach ber Stadt, um Abende Die bergogliche Rapelle Mufiten ausführen zu horen, Die er felbit gefest batte. Aber nicht nur ibm, fonbern jebem anffandigen ganbbemobner mar es verstattet, im Schloffe unter ben leutfeligen Augen feines Rurften Die beften Concerte frei zu horen. Go burfte benn auch im Schulfeminar perlangt werben, bag ber gur Mufnahme fich melbenbe Rouerfohn reif jum Unterricht im Generalbag fei. Muf einer Entfernung von einer bis feche Meilen maren ein halbes Dutend guter Gymnafien gu erreichen; eben fo viele und barunter Die beften Universitaten in einem Umfreife pon 15 bis 20 Deilen. - Gern mogen wir uns an einem folden Bandchen bes alteren Buftandes unferes beutichen Raferlandes erinnern, melder nicht felten von neuer Staats: meisheit verunglimpft wird. - Dort alfo, im einfamen Borfchen Solg, in der ftillen Pfarrwohnung erblickte Ernft Geim bas licht ber Welt. In feinen, auf ber Universität Reiben im Sabr 1773 niebergefdriebenen Befenntniffen zahlt er es zu ben Sauptwohlthaten feines Schopfers, baß er von auten und ehrlichen Eltern in einem ganbe geboren fei, mo Die Gitten noch in Ginfalt und Unfchuld wohnen. Die Ginfachbeit Des findlichen Lebens fcharft in Die fpatefte Beit binaus Die Erinnerung an Die fleinfte hervorleuchtenbe Begebenheit. Go ergablte S. immer, wie er von feiner Barterin an's Fenfter getragen worben, um ben Leichenzug einer Schwefter gut feben, Die geftorben, ehe er gwei Jahre alt war. Ferner erinnerte er fich der Zaufe feines, nur amei Sabre von ihm unterschiedenen Bruders Unton und bes Pfefferfuchens, welcher ihm bei biefem Fefte von einem ber Gafte gefchenft murbe. Dur wenig fpater mag es gewefen fein, bag er im Schmerz bei einer heftigen Buchti= aung ben Bater in Die Schulter bif, baburch naturlich bie Schlage nur vermehrte und ber weichen Mutter, Die ibn im Rinderftublden wieder gu troften fuchte, bittere Thranen entloctte. Schwerlich wird ber Rnabe ber großen Stadt bon einer querft gefchauten Oper einen fo lebhaften Gin= druck bemahren, als S. von einem Paar rothfammtnen Beinkleibern, Die er in feiner fruheften Anabenzeit erblichte. Der altefte Bruder bringt am Connabend aus ber Stadt

einen Schulfameraben und Bermanbten zum Befuche mit. Die befagten Beintleider bes herrn Betters fchillern ben auf bem bofe beschäftigten Rnaben in Die Mugen: feiner aber magt fich in Die Stube, mo ber ftrenge Bater Die Ungetommenen empfangt, fie gum Musruben und gu freunds lichem Gesprache höflich einladet. Enblich tlemmt fich einer durch die Thure und verschwindet fogleich hinter bem Dfen. Die anderen folgen, Und nun schielen fie verftog-len hervor nach ben rothen hofen, bis endlich in Ernft, bem Rectften, bie Begierbe fiegt. Leifen Trittes, auf ben Beben, rudt er bem Better naber und naber, bis er ende lich mit befcheibener Sand über bas glangende Bein ftreichen fann - und wie ein Pfeil fchieft er wieder binter ben Dfen. Bis an fein Ende gewährte ihm ber Gedante an jenen fanften Strich ben fußeften Genug. - Bis in fein funftes Sabr foll S. ein bewundernswurdiges Gedachtniß gezeigt und Alles mit großer Leichtigfeit gefaßt haben. Die Pocten und balb barauf bas Scharlachfieber, welche Rrantheiten ibn bem Zobe nabe brachten, marfen ihn aber in feinet geiftigen Entwickelung fo gurud, bag er von feinen in 21b= ftufungen von zwei und zwei Jahren ihm folgenden Britbern, Anton und befonders Frie, weit übertroffen murbe. Gelbft im gwolften Sahre hatte er es noch gu teiner Fertigfeit im Befen gebracht, worüber feine Mutter nicht felten weinte, auch wohl ibn ftrafte. Erft fpat gedieb er wieber zu ber angebornen innern Rraft. - Der fiebeniahe rige Krieg, bei beffen Ausbruch S. acht Jahre zahlte, führte allerlei buntes und wildes Kriegsvolk in bas fille Dorf. Gern verfehrte ber lebhafte Rnabe mit ben Golbaten. Doch marb er auch von ber Unart ber Beitungefchreiber angeftedt und erbichtete fur bie neugierigen Bauern nach Bergensluft blutige Schlachten, ließ Feftungen ffurmen und bergleichen. Gin Pring von Ifenburg, im Pfarrhaufe einquartiert, fab bie Band ber Ctube über und über mit Bilbern betlebt, welche Ernft Beim aus Bubner's Bilbergeographie nachgezeichnet hatte. Der hobe Rriegemann flieg auf ben Tifch, betrachtete biefe Berte und verfundete bem Rnaben: er fei ein Genie, aus ihm werde noch etwas Buchtiges werben. - Richts hatte ihm im Leben fo febr gefchmeichelt, wie biefes Lob. - Rach S.'s Meußerungen gefchah im vaterlichen Saufe febr wenig fur ben eigentli= chen Unterricht ber Rinber. Rur gur Thatigteit im MUgemeinen und gum ftrengften Gehorfam murben fie angebalten. Oft überftiegen Die auferlegten Arbeiten Die Rrafte der Knaben, gumal bei unferem Ernft, der von garterem

Rorper mar, als feine Bruber. Er felbft hat biefe Arbeis ten in folgender Urt fpater aufgezeichnet. "Mues Brenns bolg mußten wir flein fagen." - "Im Garten mußten wir graben und begießen, wogu bas Baffer aus einem tiefen Brunnen im Sofe heraufzuminden mar." - "50= pfen= und Bohnenftangen mußten wir im Balbe hauen und nach Saufe tragen, unter welcher gaft ich zuweilen meinen Beift hatte aufgeben mogen." - "Mles Dbft im Garten und im Kelbe mußten wir abnehmen und beimichaffen, auch Gicheln und Bucheckern im Balbe fammeln. Beim Bierbrauen, welches ber Bater felbft verrichtete, mußten wir Baffer tragen und ihm behilflich fein; was eine faure Arbeit war." - "Das beu ju maben, war eigentlich nicht unfer Geschäft, wir thaten es aber oft freiwillig. Dagegen lag uns bas Benben auf ber Biefe ob, fo wie Die Bilfe auf bem Beuboben beim Abladen und Gintreten. Much mußten wir ben Schnittern und Dabern bas Gffen gutragen." - "Bur Die Ganfe mußten wir Futter im Troge ftogen, auch wohl die Schweine futtern und felbft Dift auflaben helfen. Im Winter mußten wir ftunden-lang breichen und am Abend Aepfel ichalen, bann jeben Upfel in funf Theile brechen und gum Trocknen auf Faben gieben." - "Benn Die fleineren Gefchwifter ben großeren oft baburch laftig murben, bag biefe jene wiegen und fich mit ihnen herumfchleppen mußten, fo manbte fich fpater wiederum bas Blatt. Ramen namlich bie alteren auf Die Stadtfchule, fo fiel ben jungeren ber fchlimme Dienft gu, ienen Rabrungsmittel aller Urt zwei Stunden weit gu bringen." (Roch bis gu feinem Tobe vermahrte unfer D. einen leinenen Querfact, welcher gu biefem Eransport ge= braucht murbe.) - "Das maren bie unangenehmen Gefchafte. Dagegen hatten wir unfere guft am Tifchfang, Bogelftellen und allerlei Jagb. Im gehnten Jahre erhielt jeber Die Freiheit, mit ber Flinte burch Feld und Balb gu ftreifen. Das einzige Gelb, welches in unfere Sanbe tam, fleine Gefchente ber Grogmutter, murbe fur Pulvet und Schrot verwendet. Im berbft murbe eine Schneiß (Dohnengang) geftellt und überdies murden im Garne Bogel genug gefangen, um von Michaelis bis Weihnachten bie Riche bamit zu verfehen." - "Dabei bestand unfere Betleidung im Commer oft nur aus zwei Studen, einem Bembe und einem Paar Beinfleibern." — Co unfer Beim. Allerdings werfen biefe Rachrichten ein mindeftens zwei= beutiges Licht auf Die Erziehungsmethobe bes gelehrten Magifters, welche taum burch bie gunftigften Erfolge ge-

rechtfertigt werben mochte. Doch fcheinen die Unruben bes Rrieges, in beffen Beit gerabe bas Anabenalter Ernft 5.'s fallt, vermehrte Umtegefchafte Des Baters burch Grlebi= gung einiger benachbarten Pfarren, in denen er die Geel-forge neben einem eigenen Filial übernehmen mußte, end-lich die Rucksicht auf die durch Krankheiten merklich geschwachten physischen und geistigen Krafte feines Sohnes Ernft bas Mangelhafte bes Unterrichts fowohl zu erklaren. als auch zu entschuldigen. Gehr naturlich ergibt fich auch aus bem letten Umftanbe, bag jene fchweren torperlichen Arbeiten fich bem garteren Rnaben am tiefften in's Ge= Dachtniß geprägt haben. - Durch fortmabrendes Still: fiben mit einem Buche in ber Sand, gleichviel ob es ein Ratechismus, ober bie Grammatit, ein lateinifches, ober griechisches Worterbuch, ber Cornelius ober bas griechische Teftament war, welches fie vornahmen, follten Die Rinber Sitfleifch erlangen und ihre, ihnen ju gemiffen Stunden geftattete Freiheit murbe durch eine große Strenge, mit welcher ber Bater feine Kinber wegen bes geringften Schabens, ben fie fich ober Undern gufugten, guchtigte\*), wieberum gezugelt. - Ernft Beim pragte fich fcon im gar: ten Alter bas Bilb eines Doctors als bas Biel feiner Minfche ein. In feinem funften ober fechften Jahre er-Schien ein Doctor mit einem großen, mit breiten golbenen Treffen eingefaßten bute in bes Baters Saufe. Go ein Mann mochteft du werben, bachte ber Knabe und ber but ift ihm nie aus dem Sinn gekommen. — Indessen war ihm die Strenge des Baters oft beschwertigt. Die Strafe des Zubettgehens fand er so unerträglich, daß er öfter aus ber Schlafftube im zweiten Stock burch's Renfter auf einen an bas Saus gebauten Bactofen fletterte und burch ben Garten entwischte , um , zumal bei Mondichein , burch Relb und Balb zu gieben. Go ertfart es fich, bag er im viergebnten ober funfgehnten Jahre mit bem Gebanten umging, fich unter bas Lucineriche Freicorps zu begeben. Der balb erfolgende Friede brachte ibn jedoch hiervon ab. 2016 guter Schupe hatte er große Luft, fich ber Jagerei gu wibmen. Doch murbe ibm bies wieder leib, als er einft bei bem Befuche eines benachbarten Ebelmanns im vaterlichen Saufe ben ihm wohlbekannten Cobn eines Predigers binter bem

<sup>\*)</sup> Eine nach Ernst heim's Meinung die berbsten Schläge übertreffende Strafe war der Befehl, augenblicklich in der schönften Spelftunde zu Bette zu gehen, wovon er seinen beständig bewahrs ten Wiberwillen gegen den Schlaf ableitete.

Stubl feines herrn ftebn und aufwarten fab. In Diefer Beit wollte ein Apotheter, ein entfernter Bermanbter, ben jungen Better ju fich nehmen und Diefem, ba er felbft fin= berlos mar, bereinft bie Apothete überlaffen, wenn er aut einschluge. Durch folgenden Borfall aber murbe biefer Plan bald gerftort. Die Rnaben fchoben Regel im Garten. Der anwesenbe Apotheter fah bem Spiel am Enbe ber Bahn ju und murbe von Ernft Beim wiederholt aufgefor= bert, eine Rugel nach bem Standorte gurudaumerfen, qu= Lest unter ber Drohung, im Kalle langerer Beigerung fo= gleich mit ber gur band ftebenben Flinte begrußt gu mer-Den. Der Mann mar naturlich nicht geneigt, einem folden Gebot zu gehorchen, baber Ernft Die, jedoch nur blind gelabene, Rlinte fofort auf ihn abbructe, Der herr Better mard baburch fo erfchrectt, bag er nichts weiter von bem verwegenen Knaben wiffen wollte. Bu großem Beil bes Betteren blieb biefer Borfall bem Bater verborgen. — Rur einen Geiftlichen und Gelehrten hielt ber ftrenge Magifter feinen Sohn Ernft, nach beffen eigener Meugerung, fur gut leicht und fluchtig, baber er ihm rieth, ein Doctor gu merben. Bielleicht an ben Dann mit bem goldbefesten Bute, eben fo wie ber Cobn, bentend, feste er bingu: "Bu einem Dugckfalber ichickft Du Dich am beften; Du fannft ben Leuten Mles weiß machen, mas Du willft; ich habe meh= rere medicinifche Bucher, nach welchen bu furiren fannft." Dowohl bem Bater auch fonft abnliche Meugerungen über Die Merate entfallen fein follen, fo mogen boch tiefere Blice und Gedanten jenen feltfamen Borten jum Grunde gelegen haben. Das Unbenten an eigene ehrenwerthe Borfahren mußte ibm ichon ben Mrgt in gunftigerem Lichte zeigen. Gein Grofvater, Dr. Johann Raspar Beim, mar ein boch= gefchatter Stadt : und Bandphyficus in Meiningen. Gein Areltervater mutterlicher Geits aber, Johannes Matten= berg, Burgermeifter in Gotha, mar in jungeren Jahren Leibargt Ronig Beinrich's IV. von Frankreich, welcher bei feiner Religionsveranderung ben beutschen Doctor entließ und ihn mit einer golbenen Gnadenfette befchentte, bavon noch einige Stude in ber Familie angutreffen finb. Der murbige Pfarrer ubte auch felbit neben ber Geelforge bie Beilung leiblicher lebel und fein argtlicher Ruf mar weit verbreitet. - Co murben bie Cohne 1764 aus bem elterlichen Saufe nach bem Luceum in Meiningen entlaffen, wo guter Wille, Rleiß und Mufmertfamteit balb bie ein= gelnen Bucken in ihren Renntniffen ausfüllten. Dun trat an Die Stelle ber Strenge bes Baters Freundschaft und liebreiches Wefen, wenn fie ihn befuchten. Dem Butrauen in ihren Rleiß, in ihre auten Sitten, in ihre Berfcmiegenheit feste er feine Grengen. Er ertunbigte fich nie. weder bei ihren gebrern, noch bei Unberen nach ihrer Mufführung, verlangte nie Rechnung von bem Gelbe, melches er ihnen gab, ließ fie in einem Gafthofe fpeifen und eras minirte fie nie im eigentlichen Berftanbe bes Borts. Er unterhielt fich mit ihnen, wie ein Freund mit feinem Freunde. - Gin fleißiger und gefchickter Jungling, Bierlein, Die Bierbe ber Schule, unterrichtete Beim pripatim im Bateinifchen und Griechischen. Durch ben angeftrengte= ften Aleis batte S. es fcon nach zwei Jahren Dabin gebracht, bag er fur reif gehalten murbe, Die Univerfitat gu begieben. In ber Mathematit und in ber beutichen Rergfunft that er es allen feinen Mitfchulern guvor. Gine poetifche Abfchieberebe, Die er in beutfcher Sprache eben fo gelaufig ale breift vortrug, erwarb ibm viel Gbre por ben brei anderen Abiturienten, welchen er übrigens in Kennt-niffen nachstand. Oftern 1766 ging B. mit Bierlein nach Salle und bezog bort mit feinem Freund eine Stube. Noch uber ein Jahr benuste er beffen Unterricht in ben alten Sprachen und bemuhte fich vornehmlich, richtig und ge-laufig Lateinifch zu reben\*). Außer feinen Collegien lebte S. in Salle eingezogen nur mit wenigen Stubenten, mit allem Fleiß feinen Studien ergeben. Rachft Bierlein mar er in ben erften Jahren feinem Reinhard, ber Debicin Befliffenem aus Dublbaufen, mit begeifterter Freundichaft ergeben und bemabrte ibm biefe auch in fpaterer Beit. Er mußte fich fparlich bebelfen, af zu Mittag in einem Gpeifehaufe fur einen Grofchen und Abends fur vier Pfennige Brot. Wahrend feines fechsiabrigen Aufenthaltes in Salle hat er von feinem Bater nur überhaupt 500 Thaler erhalten. Geine vorzuglichften Lehrer maren Dieben, von Buch: ner, Bohmer, Junter, Boblfahrt, Remme. In fechs Sahren borte er allmablig alle Borlefungen aus bem Ge: biet ber Beiltunde, Philosophie und Raturwiffenfchaft, felbit Uftronomie und ein Privatiffimum über Mechanit bei von Gegner und Raturrecht bei Mabibn. - Botanit trieb er mit befonderer Liebe, fo bag er nicht nur balb alle in Benfer's Sallifcher Flora befchriebenen Pflangen, fonbern auch alle im botanischen Garten befindlichen auslandischen

<sup>\*)</sup> Bierlein ist im Iahr 1782 als ein febr geschäßter Lehrer am Gwmnassum jung grauen Aloster in Berlin gestorben, bie in den Tod in der treuesten Eiede mit feinem Jugenofreund Deim verdunden.

Gemachfe genau untersuchte und fannte. Gein Lebrer Junghans tannte teine Moofe und überhaupt nur menia pon Arnptogamen. Dies veranlagte b., nur befto emfiger nach Diefen gebeimnifvollen Pflangen gu forfchen. Geine Sammlung murbe bald ziemlich vollstandig burch bie baufigen und weiten Excursionen, welche er weit in ber Ge-gend umher machte. — Rach brei Jahren bilbete fich bem jungen Mrate fcon allmablich eine nicht unbedeutende Praris, fowohl unter ben Burgern ber Stadt, als unter ben Stubenten. In Diefer Beit fchickte ibn Dieben gu einem franfen Studenten, von Rarftebt. Diefer faste eine außeror= bentliche Liebe gu B. und bot Mues auf, beffen Freunds Schaft zu gewinnen. v. Rarftebt mar febr mobihabend und brang in ben geliebten Rreund, einen reichlichen Mittags= tifch und neue Rleiber von ihm angunehmen, auch auf feine Roften gang nach Belieben auszureiten. Go verfchieben in vieler Begiehung beibe Raturen einem Jeben, ber fie in fpaterer Beit neben einander beobachtete, gu fein fchienen, to innig blieben fie burch Liebe und Dantbarteit bis in ben Tob mit einander verbunden. Durch v. Rarftedt wurde D. in einen Rreis junger Manner gezogen, welche, inbem fie fein beiteres, freimuthiges Wefen liebten, nach feinem ei= genen Beftandniffe wiederum bagu beitrugen , manche Barte in feinem Betragen und in feiner Gprache burch ihren Umgang abzufchleifen. Gerade unter ber reichern Rlaffe ber Studenten fand er aber auch oft bie milbere Musichmeifung, Die größte Berberbtheit. In ber Unfchuld feines Bergens, von ftrenger driftlicher Frommigfeit Durchbrungen und von Ratur Reinen fürchtend, fcharfte er ben lockern Gefel-Ien oft bas Gemiffen. Geine Betenntniffe enthalten manthes mertwurdige Beifpiel einer gerknirschenden Reue, welche er in noch nicht gang verlorenen Junglingen erweckte. Indeg mußte er auch oft erfahren, bag benen, welche am erften bereit find, ihre Gunden gu betennen, Die wenigfte Rraft beimohnt, Buge gu thun. - Oftern 1769 fam ber einzige Cobn bes berühmten Leibargtes Friedrich's II., bes gebeimen Rathes Mugel, von Berlin nach Salle. nicht neunzehn Sahre alt, vereinte Diefer Jungling mit einem gebilbeten Berftand und ungewohnlichen Renntniffen eine bochft ernfte, faft überreife Unficht ber menfchlichen Dinge. Ungeftrengtes Studiren hatte ihm icon mancherlei Beibesbeschmerben und trubfinnige Anmandlungen gugespaen. In foldem Gegenfate mit bem ftets beitern beim, mar er mit biefem wieberum einig in einer ftreng driftlichen Befinnung. Das feltene Bundnig, welches allmablich Beibe an einander febloß, ja faft zu einem Menfchen machte, beftimmte von nun an fo gang bie Richtung von b.'s Beben. - Mugel liebte bie Botanit, worin S.6 Renntniffe ben feinigen überlegen maren. Dies gemeinfame Streben veranlagte ihre außere Unnaherung. Im Jahr 1770 gingen fie gufammen nach Bena, um bie bortige pflangenreiche Gegend und vornehmlich ben berühmten Biegenhainer Botaniter, einen Bauer Namens Diebrich, tennen gu lernen. Bon ben erften Monaten bes Jahres 1771 führte b. ein febr genaues, noch vorhandenes Tagebuch, bas treueste Bilb feines an ebleren Freuden überaus reichen atabemifchen Bebens. Bon feinen Bebrern, wie von feinen jugendlichen Freunden geachtet, geliebt und mannichfach ermuntert, beginnt und befchließt er feine Zage meift mit Befung ber beiligen Schrift ober mit einem frommen Gefang unter Begleitung auf bem Rlavier. - Bu berfelben Beit finben wir ihn fogar auf einem Liebhabertheater als Dabame Philipert in ber Rlariffe ober bem unbefannten Dienft= mabden. Unter ben Bufchauern nennt er ben Furften, Die Fürstin und ben Grafen von Anhalt, ben Oberften von Bodenburg, die Professoren Madihn, Meier, Pauli, Saufen mit vielen Damen. - Bie er bie Begegniffe feiner Damals ichon fleißigen arstlichen Praris in fich aufnahm. Davon zeugen viele im Tagebuche aufbemahrte Kalle. Morfichtig und beicheiben fuchte er ben Unterricht feiner Bebrer unter ber fleißigften Beobachtung ber ihm anvertrauten Rranten anzuwenden. Die religiofe Gefinnung , nach melcher er ftets Gott als ben einzigen, mabren Belfer erkannte und auch, wenn bie Anftrengungen bes Argtes fruchtlos waren, ben hohern Willen verehrte, gab feinem Gemuth fcon frub bie fur ben Mugenblick ber Wefahr oft fo ent= fcheibenbe Rube ber Ueberlegung und bemabrte ibm qualeich Die Barme menfchlichen Gefühls, welches fo leicht im tag= lichen Unblick bes Jammers und Tobes erfattet. Gab er, bag feine Runft gu Ende fei, fo mar er ben Erauernben ein mahrhaft geiftlicher Trofter. Diesen fandte ibn in viele angefebene Saufer. Wie wenig er aber baburch in Gefahr lief, Die innere, vom außern Scheine unabhangige Burbe bes Menfchen in feinen Rranten gu vertennen, eraablt er felbit unterm 14. April 1771 mit folgenden Borten: "Bon meinem Freunde ging ich zu einem Unteroffigier, einem großen, aufehnlichen, etwas bejahrten Dann, ber mich fcon einigemal inftanbig und boch vergeblich gebeten hatte, fein frantes Rind in Die Rur ju nehmen. Aber himmel, wie febr murbe ich bafelbit in meinem Bemuth befchamt! Go wie ich in Die Stube trat, fant ber ehrmurdige Rriegsmann von feinem Stuble guf, nahm mit einer bemuthigen Diene feine Dute ab, budte fich vor mir vielmalen, und fonnte mir faum Die Freude genug gu verfteben geben, Die er über meine Erfcheinung und über meinen guten Billen hatte, weil er fein Rind febr liebte. und von mir überzeugt mar, daß ich ihm helfen wurde. 3ch mußte mich gar nicht ju faffen, fo befturgt mar ich über Die Liebe und Ehrenbezeigung Diefes Mannes, gegen ben ich ein fo junger, unerfahrner Menfch bin." - In Diefer Beit gingen S.'s Bermandte in ber Beimath bamit um, ibm bas Physicat in Bafungen zu verschaffen. Go innig er auch an feinem alten Bater, an feinen geliebten Brubern bing, befonbers an Unton, ben er in feinen Betenntniffen fein anderes 3ch neunt, fo trug er boch bie fichere Ubnung eines gludlicheren Gefdicks in feiner Geele und ward nicht im geringften bewegt, als ber Bruber ibm melbete, bag jener Plan miglungen fei. - Er widmete fich nun faft gang einer fcon ziemlich ausgebehnten Praxis und befuchte man= chen Zag wohl zwanzig Rrante. Connabends gog er oft mit mehreren jungeren Medicinern auf's Band und ließ gleich bei feiner Untunft im gangen Dorfe befannt machen : wer gur Aber laffen wolle, habe fich Conntag Bormittags au melben. Go wurde nicht felten 20 bis 30 Perfonen unentgeldlich Blut gelaffen. Golde, bei benen bie Mber offen lag, übergab S. feinen minder geubten Begleitern; Die fcmierigeren Operationen verrichtete er felbit. Heber-Dieg beschäftigte er fich viel in bem Laboratorium feines Lebrers Diesen, beffen Gunft er ftets genoß und welcher barauf ausging, ihn fur bie akademifche Laufbahn zu gewinnen. In Diefer Beit ging fein innigft geliebter Mugel nach Berlin gurud, boch blieb er mit ihm in ber lebenbigften Berbindung. Diefer befuchte in Berlin, unter Leitung feines Baters, Die Charite, ftubirte und machte chemifche Berfuche in einem fur ihn angelegten gaboratorium, um fich zu ben Reifen porzubereiten, welche er, nach bes Baters Willen, nach ber Doctorpromotion antreten follte. Fur Mugel's entworfene Differtation") machte Beim in Diefem Commer viele Berfuche über Die Milch ber Pflangen. Muf bringende Bitten feines Cobnes batte ber geb. Rath Dugel befchloffen , unfern S. mit feinem Cohne reifen gu laffen und die Roften gu tragen. - Bu Unfang bes

<sup>\*)</sup> De mixtione lactis et inde dependentibus viribus in corpus humanum.

bes Marg 1772 tam Mugel nach Salle gurud. Die Freunde maren gluctfelig in ibrer Biebervereinigung und bereiteten fich nun gemeinsam zur Erlangung ber Doctorwurbe und zu ber großen Reise. Muzel's Schwester in Berlin wendete einen Theil ber bem gartlich geliebten Bruber gewidmeten Dube feinem Freunde gu, indem fie felbft fur beffen Reifebedurfniffe, fur Rleiber u. bergl. forgte. - Duzel fchrieb feinem Bater, wie Diegen mit Beim's Abgang von Balle unaufrieden fei, weil er Diefem, wiewohl gang gegen feine Reigung, ju einem Profefforate allmablich ju verhelfen Billens gewefen. Deshalb mochte Die B. fruber gegebene Soffnung, Die Roften ber Doctorpromotion um 50 bis 60 Thaler gu ermaßigen, nun wohl vereitelt werben. Go= aleich mit umgebender Doft fendet ber Bater Die 60 Tha= ler in Gold mit bem Bufage: "Ich bente, wenn Berr S. Die Reife mit bir macht, fo wird ibm fein Gluck nicht feblen und bu wirft boch wohl fur meine Dantbarteit Caution machen." - B. eilte nun, feine Differtation: de origine calculi in viis urinariis quatenus est arthritidis effectus zu fchreiben und promovirte ben 15. April 1772, an bem= felben Zage mit Mugel. Beibe hatten gufammen feche or= bentliche und neun außerorbentliche Opponenten und bis= putirten sine praeside unter Riegty. - Um 2. Dai barauf verliegen die beiden jungen Doctoren Die Univerfitat Salle und zwar S., nach bem Gingange feines Reifebig= riums , "voll Betrubnif und Schmerz über ben Abichied von fo vielen guten und wohlthatigen Menfchen , befonders von feinem beiten v. Rarftebt." Rach ber Ubficht bes Baters follten bie Reifenden gunachft bie Beilquellen Deutschlands befuchen und burch chemifche Berfegung prufen, in ben Gebirgen Berg- und Suttenwerte, übrigens aber gelehrte Manner und Anftalten fennen lernen, von welchen fie ei= nigen Gewinn fur ihre wiffenfchaftliche Musbilbung ermarten burften. Der Winter follte bann wieder einem rubigen Studium auf ber Univerfitat Leiben gewidmet fein. Diefer Plan fant, bei feiner einleuchtenden allgemeinen 3med: maßigfeit, überdies im fconften Ginflang mit B.'s befonberer Reigung fur Die Pflangenkunde, fo wie mit Mugel's Borliebe fur Die Mineralogie. S.'s ebenermabntes, bis gur Unfunft in Leiden mit bem großten Fleiß geführtes Dig= rium, feine genauen, felbft gierlichen Berichte, melde er abwechfelnd mit Mugel an beffen Bater fandte, find noch jest redende Bemeife von bem gemiffenhaften Gifer, mit welchem Beibe bem 3mede ihrer Reife gu entfprechen bemuht waren. Es wurde ju weit fuhren, auch nur einen

Theil ber gabllofen chemifchen, argtlichen und fonftigen wiffenschaftlichen Beobachtungen und Bemerkungen, welche in jenen fo fchatbaren Documenten aufbewahrt find, bier aufzeichnen zu wollen. - S. betennt auf Diefem Bege ungleich mehr gelernt zu haben, als aus atademifchen Borlefungen und Buchern, obwohl man heut zu Tage taum woch eine Uhnung von ben Schwierigkeiten hat, welche Damals fich einem folchen Beginnen entgegenftellten. Gelbft ber gebeime Rath Mugel, als er feinen Cohn ein Sabr guvor in ber Charite in Berlin mit feiner Behandlung ber Rranten praftifch befannt machte, nabm biefem, nach beffen eignen Borten, bas Berfprechen ab, "Riemandem von feinen methodis medendi, felbft feinen vertrauteften Freunden nicht, auch nur bas Geringfte mitgutbeilen." -Co burdmanberten fie, mit raftlofem Gifer für ihr Ctubium beforat, Franfreich, England und Solland und befuchten auf ihrer Ruckreife Strafburg, wo damals die berühmten Merate Spielmann, Lobftein 2c. lehrten und beilten. Dort war es, wo fich folgendes Greigniß, bas bier nicht unerwahnt bleiben barf, begab. S. hatte fich von ber Rindheit an im Rlettern auf Baumen, Dachern, Thurmen und Bergen geubt und that es barin jebergeit allen feinen Genoffen guvor, Mugel wußte bas und batte felbit auf ber Reife, beim Erklimmen von Relfen und Rlippen nach Moofen, Beweife von unglaublicher Rubn= beit und Gefchicklichkeit feines Freundes gefeben. Als nun eines Abends von der Bermegenheit eines Menfchen, ber bei ber Durchreife ber Sonigin von Frankreich fur vier Louisd'or auf Die außerfte Spise bes Dunfters geftiegen war, mit Staunen gesprochen wurde, so sagte Muzel: "Das kann Beim auch. Nicht wahr, du thust es?" manbte er fich ju biefem. Gin fchnelles Ja mar bie Untwort. Des andern Morgens gingen fie nach dem Munfter. 3wei Freunde, Becht und Galamedel, begleiteten S. bis uber bas zweite engere Treppengewinde oberhalb ber Plattform. Dem gegebenen Borte getreu, wenn es auch bas Leben toften follte, Pletterte er nun bie Pleinen vollig freien Stufen binauf und rechts in Die burchbrochene Krone bes Thurms, bann aus biefer binauf auf bas große fteinerne Rreug, welches Die außerfte Spise bilbet. Rur burch Um: flammerung mit ben Armen, indem man bie Ruffpigen in Rerben fest, welche in ben Canbftein eingehauen find, fann biefes erftiegen werben. Muf bem Querbalten bes Rrenges reitend, 475 Fuß boch über bem Strafenpflafter ber Stadt, gieht er bas Schnupftuch aus ber Tafche und

fdmentt es, worauf er glucklich wieber berunterfteigt. Aber um keinen Preis ber Welt, so gesteht er, wurde er bies Stud noch einmal gemacht haben. Bum Andenken ienes Bagftucts, welches noch beute ben Fremben beim Befteigen bes Munfters von ben Thurmern ergablt gu mer= ben pfleat, bat eine funftreiche Sand ein treffliches Bemalbe bes Munfters mit beim oben barauf verfertigt, wie es auf feinem Bimmer neben ben von berfelben Runftlerin gemalten Unfichten von Golg gut feben ift. - Un Beift und Rorper erftaret, mit Renntniffen bereichert, febrten Die Freunde 1775 nach Deutschland guruck; Mugel ging gu feinem Bater nach Berlin; b. gu bem feinigen nach Golz. Mit inniger Rubrung und Freude empfing ber ehrwurdige Greis am 29. April feinen Ernft. Den gangen Abend mußte ibm Diefer von feinen Reifen ergablen, wodurch fein Beift gang erheitert und verjungt wurde. Much bie Bauern maren glucklich, ihren herrn Ernft wiederzufebn und freuten fich auf feine Erzahlungen, nachbem er, wie fie faaten. fo weit hott und wift (rechts und links) in ber Belt um= bergetommen mar. S. felbft bat über bie funf Monate, melde er in ber gludlichen Beimath perlebte, ein fo aus= führliches und reiches Gemalde für feinen Freund Mugel entworfen, bag gebn Bucher, welche über fein Leben gefdrieben merben mochten, nimmer feine Ratur fo treu und befriedigend barftellen tonnen. - Alle Bruber bis auf Fris fanden fich in Golg gufammen. Dem alten Bater murbe es leicht gu laut unter ben rafchen Gobnen und Ernft meinte bei einer folchen Gelegenheit, wenn bas noch einige Jage fo fortgeben folle, fo murbe ber Bater ben Stock mieber berporfuchen muffen, um Rube gu ichaffen. - Benn er manche Stunde ben alten Zanten und Bettern weibte. Familiengeschichten in Gebuld anhorte, ober bei altem Bein macker Bescheid that, fo entschadigte er fich wieder reiche lich im Rreife Der ichonen Jugend, in welchen ibn Die Bruber fuhrten. - In Diefer Beit riefen S. Die bringen= ben Ginlabungen feines Mugel nach Berlin. Dit David's Borten fchrieb ihm biefer: "Bie ber Birfch burftet nach frifchem Baffer, fo Durftet meine Geele nach Dir." -Michaelis 1775 fam S. in Berlin an, mit beifer Gebnfucht von feinem Freunde erwartet. Jest lernte er guerft beffen Bater, ben geheimen Rath Dr. Mugel perfonlich tennen. Bei biefem wohnte und lebte er in Gemeinschaft mit bem Cohne. Biele Centner gefammelter Mineralien, viele Taufende getrochneter Pflangen, besgleichen bie in Solland angetauften roben Arzneitorper murben geordnet.

Gleichzeitig machte S. feinen angtomifchen Gurfus in feche Bectionen, bearbeitete ben vom medicinifchen Dbercollegium ibm aufgegebenen Cafus und bann die vom Dber : Gani: tatscollegium erhaltenen feche themata medico - legalia, um eine Phyficatftelle annehmen gu tonnen. Dabei befuchte er bie Charite mit großem Fleiß. Die Abenbftunden brachte er faft nur bei bem geh. Rath Mugel gu, meift in Gefprachen über medicinifde Gegenftanbe, ober mit Borlefen. Die umfaffenben Renntniffe, Die reiche Erfahrung. bie allgemeine bobe Uchtung, welche Diefer Dann genoß, fein außerer Boblftand, Alles bieß ftellte ibn S. als ein Borbild feines bochften Strebens bar. - Go mar ber Frubling 1776 gefommen. Dr. Jeste, ein Univerfitate. freund b.'s, Physicus zu Spandau, wollte im Sommer ein Bad gebrauchen und bat S., mabrend biefer Abmefen= beit fein Umt zu verfebn. Daber ging biefer im April nach Spandau. Als Dr. Jette ein halbes Jahr nachher ftarb, wurde B. zu beffen Nachfolger vom Magistrat ermablt, einige Sabre fpater auch gum Rreisphpficus im Savellande ernannt. Bier fand fich gleich Gelegenheit genug, Rrante aller Urt gut febn und gu behandeln. In Spandau mar er ber einzige promovirte Mrzt. Mugerbem war im vordern Savellande nur in Rauen ein wenig practi= eirender College. S. murbe baber überall in ber Umgegend, felbit in Dotsbam, Dranienburg und Berlin gu Rathe ge= apgen. Geine Lebendigteit, feine frube Entwohnung Des Schlafes tamen ibm febr zu ftatten. Alle feine Thatigteit geborte jest ben Rranten; an Botanifiren, außer etwa unterwege im Fluge, mar faft nicht gu benten. Inbeffen gewann er an bem Rector Christian Konrad Sprengel, welchem er bie Botanit wegen ber bamit verbundenen Bei= besbewegung gegen Die Soppochondrie empfahl, einen mertwurdigen Schuler, welcher alle ihm gewidmete Dube fpa= ter reichlich lohnte durch die Frucht feines emigen Stu-diums\*). In dem benachbarten Tegel theilte er dem Ober= forftmeifter von Burgeborf feine auf Reifen gefammelten Erfahrungen über Garten und Pflanzungen auslandifcher Baume und Strauche mit, gab ihm Abreffen an Die Gartner und wirkte fo mit gu bem, was jener ruhmlichft befannte Forstmann gur Berbreitung ber Kenntnig und Bucht frember Bolgarten fpater geleiftet hat. Eben bafelbft unterrichtete er den etwa achtjahrigen Knaben Alexander von Sumbold,

<sup>\*)</sup> Das entbedte Geheimnis ber Ratur im Bau und in ber Bes fruchtung ber Blumen bon Chr. Konr. Sprengel, Berlin 1793.

beffen Mutter er als Arat befuchte, in den Anfanasarunden ber Pflangentunde. - Erft 29 Jahre alt und noch pont einem gartblubenben Meugern, erwarb er fich boch balb ein allgemeines Butrauen, wie bei Rranten, fo bei Gefunden, Da er als Urgt allein ftanb, fo hatte er in ber Babl feis ner Mittel, in ber Behandlung feiner Patienten vollige Breibeit. Ber nach Arzneien verlangte, bem mußte er fie au perfebreiben. Doch waren ihm auch bie auf bem Banbe haufig vortommenben Rranten, welche lieber nichts einnehmen wollten, febr willtommen. Diefe befuchte er nicht minder fleifig, um zu beobachten, mas bie Ratur, ihrem ungefforten Gange überlaffen, vermochte. Bon Dr Jepte, noch mehr von beffen Borgangern, waren nie Leichenoffnungen vorgenommen worden. Wenn B. eine folche begehrte, murbe er in ber erften Beit immer abgewiefen. Mumablich gelang es feiner Ueberredung in einem und bem andern Falle Die hinterbliebenen nachgiebig gu machen, Run ließ er gern verftandige und neugierige Danner que feben, porzüglich aber alte Frauen. Bon ben wiederholten und eindringenden Berichten ber letten über feine Entbeffungen verfprach er fich bie erfprieflichften Birtungen. Er fparte beshalb bie Borte nicht, ihnen gu erlautern, wie beilfam feine aus bem Beichnam gefchopfte Belehrung ber Stadt und infonderheit ben einzelnen Familien bet abnlichen Rrantheitserfcheinungen werben fonne. Bei Bochzeiten und Rindtaufen, zu benen er faft immer eingelaben wurde, wußte er jenes Rapitel weiter auszuspin-nen und ließ es fich bei biefen muntern Teften felbit manften and neb ein bei ber ergen manne Genen feben nach einen Sug an bejahrte Frauen koften, jumal auch manche jungere mitunter an die Reibe kam. Anbestine wurden die Mannet beshalb nicht vernachlässigt. Schon bald nach feiner Bahl gum Phyfifus gab er ihnen ein Freifchießen. Muf ber Scheibe ftand Mesculap mit ber Umfchrift: "Gei ben Burgern in Spandau burch Beim gunftig." - Db er gleich fonft nie Bier gu trinten pflegte, fo that er boch, wo es fich traf, feinen Mitburgern mit bem Biertruge freundlich Befcheib und rauchte manche Pfeife Tabat, Die ibm den Mund wund bif. Run fam felten mehr ein Rall por, wo ihm eine Beichenoffnung abgefchlagen murbe. Dft gelobte biefer und jener im Scherze und in der Froblichfeit eines Feftes, um bie Gunft bes Berrn Doctors gu gewinnen, fich ober feine Ungeborigen, wenn fie fterben follten, nach Belieben aufschneiben gu laffen. Diefer Billfabrigfeit verdantt beim einen großen Theil feiner gefammelten Erfahrungen und Renntniffe und bis gu fei=

nem Tobe hat er biefe burch moglichft haufige Leichen: offnungen gu erweitern gefucht. - Weber auf ber Univerfitat, noch auf feinen Reifen batte er Gelegenheit gebabt, fich uber Die Rrantheiten bes Biebes gu unterrich: ten. Als Phyficus aber durfte er Diefen 3meig ber Beilfunbe nicht unbeachtet laffen. Bei einem Schlachter lernte er Die gefunden Theile bes Rindviehes, ber Schafe und Schmeine fennen; bei bem Scharfrichter Die ber Pferbe. Rrantes Bieb beobachtete er in Menge bei ben ofteren Mabrend feines 7jabrigen Aufenthaltes in Spandau graffirte in feinem Phyficate zweimal bie Bieb= feuche, breimal ber im Gingelnen ftete vortommende Dilg= brand als eigentliche Epidemie. Debr als hundert Rinber und faft eben fo viele gefallene Pferbe hat er mit eis gener Band, unter Beibilfe ber Scharfrichtertnechte , ge= offnet. Much am Milgbrande verendete Birfche und Rebe bat er gerlegt. Da fein Intereffe an Diefen Wegenftans ben allgemein befannt mar, fo murbe ihm auch jebe Belegenheit gemelbet, wo es ein gefallenes Thier gu unter= fuchen gab. Heber 30 Dchfen und auch einft ein Pferb hat er an ber Bafferichen fterben gefeben und faft bie Salfte ber erftern, fowie bas Pferb fecirt. Mit feinem ibm angebornen Gleichmuthe feste er fich baruber bin= weg, wenn Manche anfanglich ein Mergerniß baran nabmen, daß er auf einem Bauernwagen gur Befichtigung frepirten Biebes abgeholt murbe, auch wohl noch ben Scharfrichtertnecht mit auf bem Wagen figen ließ. Die in folder Beife geubte vergleichende Ungtomie tonnte feiner Ginficht in ber Beiltunft menfchlicher Rrantheiten nur forberlich fein. Much von fogenannten Pfufchern, Quad-Schafern, hirten, Scharfrichtern und ihren Rnechten, Rurschmieben, alten Frauen, infonderheit von Rrantenmarterinnen, gefteht er, gleich feinem berühmten Lebrer Gaubius, manches Rugliche und Gute gelernt gut haben. Gin alter Mann, Ramens Sting, im Savellande, mar megen feiner Ruren weit und breit berühmt. Gr batte einige Rrante geheilt, benen beim nicht hatte bels fen fonnen. Diefer nahm feinen Unftand, bem Bunbers boctor bas gebuhrenbe Bob gu gollen, ibn gumeilen mit in feinen Bagen zu nehmen und Rrante mit ibm gu befuden, um fich über feine Mittel und feine Behandlung naber gu unterrichten. Dft af er mit Sting gufammen und bie Unterhaltung beffelben war ibm ftets angenebm. Gin Kall verbient bier Ermahnung, wie fich mehrere in Beime Leben finden, wo ein gluckliches Ungefahr fein

arstliches Urtheil noch beftatigte, als icon alle Soffnung eines gunftigen Musganges verfcmuuben fcbien. Er batte einen Bauer an einem außerlich ftart gefchwollenen Salfe gu behandeln. Die unertraglichen Schmergen bes Kranten ließen ben Urgt vermuthen, baß fich in ber Rabe ber Salswirbelbeine eine frante Materie abgelagert habe. Er wollte einen langlichen Ginschnitt in ben bintern Theil bes Balfes gemacht baben. Der Stadtchiruraus und ein Compagniechirurgus fchlugen aber bie Operation ab, weil fie Beims Meinung nicht beitreten tonnten. Da ber Rrante bes folgenden Tages vor Schmerzen faft in Bergweiflung war, fo machte beim felbft mit bem Bifourie einen langen, über zwei Boll tiefen Ginfchnitt in ben Sals. Aber feine Daterie zeigte fich; Die Blutung babei war febr ftart, fo ftart wohl, ale Beime Berlegenbeit. Diefer ftopfte bie Bunbe mit Charpie zu und vetließ traurig ben Rranten. Der Dorfichmied mar bei Dies fer Operation gugegen gewefen. Rach Beims Entfernung fagte er gum Bauer: "3ch habe noch nicht gefeben, baf fich unfer berr Doctor geirrt batte, gewiß bat er auch hier recht. Aber bas habe ich gemertt, bag er fich mit bem Schneiben noch nicht viel abgegeben baben muß, 3d werbe nun noch etwas tiefer fcneiben." - Das thut er; eine gange Dbertaffe voll Giter fommt jum Borfchein, ber Rrante ift feine Schmergen los und gebeilt. Go viel wir uns entfinnen, ift noch nie hervorgeboben worben, was ibn bor fo Bielen ausgezeichnet, Die freimutbige Art, wie er eingestand, bag er geirrt. Er hat oft geirrt, aber es eben fo oft felbft auertannt. "Den batt' ich retten tonnen, wenn ich nicht bas und bas gethan " Mergte behaupten, es liege in ber Mufgabe ihres Ctanbes Die traurige Pflicht, etwas Charlatan gu fein. Die Rranten verlangten es und ber Unftrich von Infallis bilitat, ben ein Mrgt fich felbft gabe, fei oft bas mirtfams fte Debicament. Bir mogen ben Cas nicht beftreiten; Beim felbft aber verlor burch bergleichen Befeuntniffe nicht an Bertrauen. - Co überhauft übrigens feine Gefchafte in Spandau waren, fo verfaumte er boch nicht, jeben Conntag Bor- und Rachmittags ben Gottesbienft gu befuchen. - 3m Jahre 1777 wurde beim von bem Profeffor Saufen gu Frankfurt a. b. D., feinem Sallis fchen Freunde, eingelaben, eine Profeffur auf jener Unis versitat angunehmen; es ift indeß ichon fruber ermabnt worden, wie wenig feine Reigung mit einem folden Birtungetreife übereinftimmte. Bon feinen verfchiebenen Ber

richtungen ale Physicus in Spandan verdient bie Unterfuchung ermahnt gu werben, welche er auf Beranlaffung einiger Gefchichteforfcher mit bem Leichnam bes im 3. 1641 geftorbenen, in ber Ricolaitirche gu Gpandan beigefesten Grafen von Schwarzenberg vornahm. Es war namlich in mehreren gelehrten Beitfchriften behauptet morben , eine im Jahre 1755 ftattgefundene Befichtigung je-nes Leichnams habe bie Meinung , bag ber Graf beimlich enthauptet worben, vollig bestätigt. Beime ausführlicher Bericht beweift aber gerabe bas Gegentheil aus ben gang und unverlegt befundenen fieben balewirbelfnochen bes noch bewundernewurdig wohl erhaltenen Leichname. -Mahrend feines Aufenthalts in Spandau blieb Beim ftets in ber engften Berbindung mit feinem Bergensfreunde Dugel. Gie faben fich oft in Berlin, in Spandau ober in Charlottenburg und ihre gum Theil noch vorhandenen Briefe verbreiteten fich nicht nur über ihre beiberfeitige aratliche Thatigkeit und über ihre außern Berhaltniffe, fonbern auch über jebe leifefte Bewegung bes Gemuthes. Dennoch genugte biefe Rabe bem Freunde nicht. I had not so much to do in my profession, the thought would make me very unhappy, that the best of my friends is almost dead to me \*)" flagt er unter andern. Dit feltenen Beiftesgaben, mit ben außerorbentlichften Renntniffen ausgeruftet, geehrt und geliebt und gebietenb uber jedes munichenswerthe außere But, mar er both in faft ftetem Bwiefpalt mit ber Welt, ja oft mit fich felbft. Rur an Beim bing er mit ftets gleicher treuer Freundschaft, mabrend er felbft mit feinem wurdigen Bater felten gang einig mar, gumal in ber letten Beit, wo eine von Diefem gemifbilligte Liebe ben Gobn vollig bes fangen hatte. Um 2. Upril 1778 flagt er in einem Briefe an beim, bag er fich unmohl fuble, ohne bie Urfache zu Tennen. Den Sten fommt er felbft gu guß nach Span= bau und bleibt bis gum 5ten bei Beim. Beim Abfchiebe Flagt er über Betlemmung ber Bruft und Mattigfeit. Brei Zage barauf erfrantte er in Berlin an einem Faulfieber und ftarb ben 14. April. heim verließ ihn in ben vier letten Zagen nicht einen Augenblick. Der verlaffene Bater verlangte nun beim in Berlin gu baben. Much viele Rrante Des Berftorbenen begten Diefen Wunfch.

<sup>&</sup>quot;) Menn mir mein Umt nicht fo viel zu thun gabe, fo tonnte mich ber Gebante wahrhaft unglicklich machen, bag mein bester Fremb fur mich so gut als tobt fit,

Mllein noch tonnte fich Beim nicht entschließen, fein freies Beben in ber guten Stadt Spandau aufzugeben, obwohl er zugleich einfah, bag er mit ber Beit nach Berlin geben muffe, bies auch fruber fcon bem abgefchiebenen Freunde jugefagt hatte. Mur in ber hauptftabt tonnte er butch feine Thatigfeit und burch bas Butragen , mels thes er fich von ben Rranten verfprach, Die Mittel gur Musführung eines Plans erlangen, mit welchem fich feine Gebanten bamale beftanbig befchaftigten. Et fühlte, baß eine fo außerorbentlich wichtige und ausgebreitete Praris, als er fie ubte und ferner uben wollte, nicht zu vereinis gen fei mit vielem Befen und Schreiben. Dennoch mochte er alles, mas Dentwurdiges in ber beilfunde gebruckt murbe, fennen lernen; auch von feinen eigenen Bephache tungen und Erfahrungen Die ihm wichtig fcheinenben nicht verloren geben laffen. Bei feinen eigenen geringen Bedurfniffen, mit bem Borfage, nicht gu befrathen, meinte er nun, einen gelehrten und boch zugleich prattifchen Mrgt gu gewinnen, bag biefer gegen ein reichliches, burch Beime Arbeit zu bedendes Austommen, gleichfam feine zweite Balfte bilbete. Diefer follte Bucher lefen und Beim ben Inhalt in ber Rurge mittheilen, jugleich aber aufzeichnen, fichten und ordnen, mas Beim taglich bemertte und mit mehr ober minder Erfolg verfuchte. Das mit follte ein moglichft ausgedehnter lebendiger Bertebr mit andern Mergten verbunden werden. Aber ber Menfch benet und Gott lenet. Die Borfebung batte ibm einen beffern Ed: und Schlufftein feines Erbengludes beftimmt, Sein Bruder Unton befuchte ibn Damals in Spandau. Diefer, auf den edleren und rechten Genuß bee Lebens fich wohl verftebend und als ein gewandter Rechtsgelehrter an Grunden feinen Dangel leibend, fparte bie lette: ten nicht, bem Bruber Die munberfame Bermablung mit bem miffenfchaftlichen Doctor aus bem Ginne ju reben und ihn fur ein munfchenswertheres Bundniß au ftims men. Er hatte Die fcone Jugend Der Stadt fleifig gemuftert und tam immer auf Die liebenswurdige Tochter bes Commerzienrathes Mater gurud. Go gefchab es im August 1779, daß ber Doctor Beim Charlotte Dater noch in garter Dabdenbluthe und noch nicht burch Ginfegnung in Die Gemeinschaft ber Chriften aufgenommen, gur Che begehrte. Rach erhaltenem Ja wollte er in feiner Freude auch fofort Dochzeit haben, gumal er fcon Alles gu befigen meinte, mas gu einer eingerichteten Births fchaft erfordert wird. Aber Gott fchien ihn noch vor bet

40

Beiligung bes Bunbes auf bem prattifden Bege beleb: ren gu wollen, welch' ein boberes Glud ibm in einem treuen Beibe befchieden werbe, ale in einem lefenden und Schreibenden Doppelganger. Er betam bie Rubr und Litt wier Monate an Diefer Rrantheit in fo furchterlichem Grabe, baß Jeber an feiner Genefung zweifelte. Dit gar: ter Sand pflegte ibn feine liebevolle Braut bei ihrem burch paterliche Liebe und arztliche Corgfalt bem Rranfen fo bilfreichen Dheim, bem Regimentschirurgus Das fer in Berlin. Dierher mar beim auf ausbruckliches Morlangen bes geb. Rathes Mugel gebracht worden, nach= bem bie Rrantheit einen fo bartnadigen Charafter angenommen hatte. Endlich fiegte bie tuchtige Ratur über bas lebel und im folgenden Frublinge, ben 27. Darg 1780 murbe beim mit Charlotte Dater von bem Dberprediger Fiedler getraut. Die Aussicht auf eine gahlreiche Rachtommenfchaft regte ben Gedanken, nach Berlin gu gieben, um fo mehr wieber auf, als bei ber größten Un= ftrengung in Spandau boch nie auf ein merflich boberes Gintommen gu rechnen war. Beim mußte in manchem Monate hundert Meilen gu Pferde gurudlegen. bies mar ibm ber bei ben wiederholten Biebfeuchen porfommenbe Schriftmechfel mit ber vorgefesten Debicinals beborde febr laftig und verdrieflich. Er entfchloß fich Daber, fein Phofitat aufzugeben. Dit Wehmuth und unverfiegbarem Dantgefühle verließ er Gpandau, wo er 7 beitere Jahre gugebracht, in feiner Runft vielfach meiter porgefdritten mar, ben Grund ju feinem fernern Bebend: glud gelegt hatte und fo viele theure Freunde gurudlies. 3m Upril 1783 gog Beim nach Berlin. Der bereits vollig blinde geb. Rath Dugel mar febr erfreut uber feine Untunft. 3mar prafticirte biefer Beteran fcon langft nicht mehr; ber Profeffor Gelle und D. Stofch batten in ben meiften Kamilien , von benen Muzel als Sausarat gebraucht worden mar, beffen Stelle eingenommen. Inbeffen fehlte es beim nicht an eigener Bekanntichaft, welche fich febr fchnell erweiterte. Der Rammerbirector Stubenrauch, Dugels Comiegerfohn, beffen gutiger Bermendung er fcon in Spandau Die von bem Pringen Ferbinand erhaltene Muszeichnung bes hofrathetitele verbantte, unterftuste beim auf bas freunbichaftlichfte mit Rath und That in feiner neuen Bage. Muf Duzels Empfeblung ernannte ibn bie Pringeffin Amalie gu ihrem Beibarate und ebenfalls gum hofrathe, wodurch fein Ruf nicht wenig flieg. Indes verging tein Zag, wo er nicht

ben Bater bes vertlarten Freundes befuchte, ber ibn als Cobn liebte und von ihm ale Bater geliebt murbe. Ihre Gefprache waren meift wiffenschaftlichen Inhalts und Deim genoß bier ben reichhaltigften Unterricht über bie Ergebniffe, welche jener geiftreiche und gelehrte Mann aus feiner Forfchung und vieljahrigen Erfahrung gegoe gen hatte. Un bie einft bem Cobne auferlegte Gebeim= haltung feiner Beilmethobe murbe jest nicht mehr gebacht. Oft außerte Dugel ben Bunfch, bag beim ibm, wie feinem Cobne Die Mugen gubrucken mochte. Das gemabrte ihm ber himmel. 218 Beim am 12. December 1784 Bormittags bei ibm mar und beibe über bas Benehmen eines alten Freundes scherzten, der fie fo eben verlaffen hatte und Mugel babei noch berglich lachte, wurde er auf einmal blaß; ber Schlag rubrte ihn und nach wenigen Minuten war er verschieden. Rach Dugels Tobe mandte fich Beim unter feinen Collegen vorzüglich an Banlies. Dbwohl ibm in ber Sandlungsweife Diefes Mannes vieles miffiel, fo gogen ibn boch beffen joviales Befen und mannichfaltige Renntniffe an. Balb ftarb auch Baylies, worauf viele Kranke, die sich seiner be-bient hatten, heim wahlten. Die meisten unter diesen sielen jedoch nicht lange darauf einem neu angekommenen Argte, Dr. Brown gu, womit beim nach feiner Berficherung nicht ungufrieden mar, ba fie burch Baylies lange Befuche verwohnt waren und auch von ihm mehr Beit in Unfpruch nahmen, ale er bei feinem lebhaften, beweglichen Befen ihnen widmen tonnte. Bon feiner argtlichen Birtfamteit ift in mehreren Schriften offent= liche Runbe gegeben worben. Gein bis gu feinem Jobe auf Die lebendigfte Thatigfeit gerichteter Ginn geftattete ihm nicht felbft ein Buch gu fchreiben. Rur in einzelnen, gerftreut erfchienenen Abhandlungen hat er von einigen Refultaten feines unermudlichen Aleifes, feiner langen Erfahrung, feines fo überaus glücklichen Scharfblicks Mel-dung gethan Borzügliches Berdienst um die heilkunst hat er fich burch folgende Wegenftande erworben : a) Grund: liche Beftreitung und Entfernung bes Borurtheils, baß bas Fleifch bes mit ber fogenannten Frangofentrantheit behafteten Rindviehes ber menfchlichen Gefundheit nachtheilig fei, wie man feit undentlicher Beit glaubte und beshalb jum Schaben bes Bandmanns Fleifch verfcharren ließ, welches man jest ohne Bebenten genießt. b) Feftftel= lung bes Cabes, bag Entzundungen bes Gebirns, ber Bruft und bes Unterleibes bie baufigften Rinderfrantheis

ten find und bag bier Blutentziehungen erforbert werten. Dieruber haben befonders Barles und Schafer beim bas gebührende Lob ertheilt, c) Unterfcheibung bes Schars lache, Der Rotheln und ber Dafern burch ben Geruch, als bas zuverlaffigfte ber bisher gefundenen Mertmale. d) Erkennung ber achten pber falichen Poden an ben hinterlaffenen Narben, noch viele Jahre nach überftande: ner Rrantheit. e) Leichte und bestimmte Ertennung ber Schwangerschaften außer ber Gebarmutter. f) Die Diaanofe und Behandlung ber ibiopathifden bergentzuns bungen und beren Unterfcheibung von ber Pleuritis und Dneumonie. g) Beilung ber gtuten Baffertopfe burch Begießung mit faltem Baffer, welches Mittel beim feit mehr als 40 Jahren angewendet und über breißig Rin= bern bas Leben baburch erhalten bat b) Darmfaiten, von ben bunnften fchon langft befannten an, bis gu ber Dice von gewöhnlichen Bougies, bat er ichon vor mehr als 30 Juhren querft verfertigen laffen und damit ohne irgend ein anderes Mittel Die Strifturen ber Uretra vollig gebeilt. i) Arfenit jum innerlichen Gebrauch bat er gu= erft in ben Berlinifchen Apotheten eingeführt, auch viel su ber allgemeinern Benutung bes pulveris pectoralis Curellae, des electuarii lenitivi, des aquae foetidae antihy-stericae, des argenti nitrici fusi, des olei Ricini u. a. m. beigetragen. - Schon im Beginnen feines medicinifchen Studiums fublte Beim Die innige Berichwifterung ber Chirurgie mit ber Argneitunde, Auf feinen Reifen verfaumte er feine Belegenheit, feine Renntniffe bierin gu permebren. In Duzels Briefen an feinen Bater wird Beim eine bervorftechenbe gludliche Unlage gur Chirurgie beigelegt und beshalb pornehmlich feinetwegen ein langes rer Aufenthalt in Frankreich gewünscht. Es ift inbeffen oben bei feiner nachber burch ben Dorfichmied vollenbeten Salsoperation ermahnt worden, wie ihm bie eigene Genbtheit ber Sand fehlte und wie er fich baburch ge= bemmt fühlte, baß bie Bunbargte nicht einer Deinung mit ihm maren. Rachbem er fich in Berlin niebergelaf: fen hatte, gab er fich alle Mube, mit ben vornehmften, wie mit ben geringften Chirurgen bafelbft in ein gutes Bernehmen gu fommen. Damals ftanben noch Mergte und Mundarate mit einer Art von Bunftneid einander fcroff gegenüber. Der Profeffor und Generaldirurgus Boitus, ein talentvoller und fenntnifreicher Dann, Beims Genoffe und Freund von Paris ber, behauptete : Mergte mußten femeigen, wenn von Chiruraie Die Rebe fei und

ftellte in biefer Begiehung bie Berlinifchen Stadtchirurs gen ben Mergten gleich. Jene wunderliche Spannung amifchen Mergten und Bunbargten lag in ben Ginrichtungen, in bem Beifte ber Beit. Der geringe Grab von Bilbung vieler von ben untern Militarchirurgen, fo vortheilhaft fich auch einzelne auszeichnen mochten, ferner bas Dienftverhaltniß berfelben gegen ihre Borgefesten, welches bem eines Unteroffiziers gegen feinen Offizier nach damaliger Art völlig gleich war, sonach auch eine abnliche Behandlung zur Folge hatte, tried die Aerste zu einer oft rohen dußern lieberhebung gegen ihre an sich sonachen Aunstoerwandten. Wie der allgemeine Umschwung ber Dinge auch hierin Alles anders gestellt hat, gejat bie Gegenwart. — Obwobl allaemein bekannt ift, mas beim burch feinen leichten, rafchen, von Jugend auf in ieber Bewegung geubten Rorper geleiftet hat, fo burfen boch hier einige mefentliche Buge nicht fehlen. Schon bei ber von feinem ftrengen Bater beliebten Strafe bes Schlafengebens ift feiner Abneigung gegen ben Schlaf gebacht worben. Bis zu feinem 70. Jahre reichte er mit 5 Stunden nachtlichen Schlafes aus und feste ber Frift nichts zu, wenn er, wie fo baufig gefchab, in ber Racht geftort und gu Rranten geholt murbe. Erft fpater hat er fich burch bie forgliche Gattin mubfam überreben laffen, bağ feine Sahre immer etwas langerer Rube beburften. Run feblief er fieben, auch wohl acht Stunden, behauptete aber, baß er nur biefes langern Schlafens wes gen fich nicht mehr fo munter und frifch beim Muffteben fuble, als fonft. Bon funf, fpater von 6 bis 8 Uhr bes Morgens tamen bie armeren und nicht bettlagerigen Kranten, welchen auf das Rezept oft noch ein Allmofen gelegt murbe. Die Bahl biefer unentgeltlich bebanbelten Rranten flieg im Durchfchnitt jabrlich auf brei- bis viertaufend, wie fich aus feinen mit großer Genauigfeit und mit mertwurdiger Sauberteit taglich aufgezeichneten Bemerkungen über alle wichtigeren Borfalle in feiner Pra= ris ergibt. 3m Jahre 1802, als die Armen noch freie Arznei aus ber Schlogapothete erhielten, befchwerten fich Die Auffeber Diefer Apothete, bag Beim mehr freie Mr= menregepte verfchreibe, als alle übrigen Mergte in Bertin aufammengenommen. Sierauf fchrieb Beim im Muguft jenes Jahres taglich Diefe Rranten auf, nach Ramen, Alter, Bohnung und Krankbeit. Die Rechnung bes einzigen Monats ergab 975. Run wurde er nicht weiter



met Patienten vergaß, fo feft pragten fich ibm bie Derfonen und ihre Rrantheiten ein. Der armen Mutter ei= nes mit einem Maffertopfe behafteten Rinbes hatte er. fein guverlaffiges Mittel tennend und eigentlich um eis nen in jedem Kalle unschadlichen Berfuch zu machen, ben Rath gegeben, ben Ropf bes Rindes taglich mit faltem Baffer zu begießen, aber mindeftens zwei, auch wohl brei Jahre lang. Er feste porque, Die Rrau murbe ibm von Beit zu Beit von bem Erfolge Melbung thun. Gie ericheint aber nicht wieber. Rach etwa brei Jahren tommt er gufallig in bas Saus, in welchem bie Frau wohnt, gewahrt und erfennt fie und fragt gleich nach bem Rinde. Diefes ift vollig bergeftellt, nachbem es bie Mutter ohne irgend eine andere Rur zwei Jahre bindurch auf bas Gemiffenhaftefte taglich mit taltem Baffer beaoffen bat. Run hat Beim, wie icon angezeigt worben, lediglich burch biefes Mittel uber 30 BBaffertopfe gebeilt. - Puntt acht Uhr, wenn bie Urmen abgefertigt waren, eilte beim in ben Bagen und fo nach allen Richtungen burch bie Stadt bis Dittags; barauf Rachmittags bis Mbenbe acht Ubr, wo er bann oft noch einige Stunden auf feine fcbriftlichen Bemertungen, Briefe u. bergt. per= wendete, fo weit er nicht auch noch in diefer Beit burch Rrantenbefuche auf feinem Bimmer unterbrochen murbe. Mittags und zwar im harteften Binter, wie im Som-mer, jagte er auch wohl noch ju Pferbe einige Stunden burch bie Umgegend ber Stadt ju feinen Rranten. Schon gablte er uber 60 Jahre, als er von 11 Uhr Dit= tags bis 6 Uhr Abends ben Beg von Berlin nach Treb= bin und wieder nach Saufe, alfo gehn Meilen, reitend que rudlegte, ohne bag man Abende bie minbefte Abfpannung an ibm bemertte Ginem folden Manne ift ein fcmelles Rog viel werth. Dantbar bewahrte Beim bas treue Ge: malbe feines alten Braunen, welcher aus unbefanntem Geblute im Savellande geboren, Die ebelften Pferbe im Laufe befiegte und feinen Reiter einft in 6 Minuten von Berlin nach Charlottenburg trug. Uchtgebn Jahre, erft in Spandau, bann in Berlin, Diente bas muntere Thier bem munteren berrn, melder burch beffen tolle gaunen oft in Gefahr gebracht, boch immer burch beffen feltene Augenden wieder verfohnt wurde. Bei feinem nicht eben vorfichtigen Reiten ift er oft geffurzt, ohne baburch icheu gu werben. Bereits in feinem 70. Jahre ging fein Pferb bor bem Branbenburger Thore mit ibm burch und fcbleuberte ibn endlich bei einer fchnellen Wendung unweit bes

Unterbaums weithin auf ben Steinweg. Befinnungslos wird er in ein Saus gebracht. Bei ber Pulverfabrit wird fein Lofes Pferd pon Freunden ertannt und aufgefangen : man fucht ibn auf und bestellt fogleich einen Bagen, ihn nach Saufe gu bringen. Unterbeg hat er fich etwas erholt, reinigt feinen blutenben Ropf mit frifchem Baffer und verlangt burchaus fein Pferd. "Deine Frau," faat er, "bie mich bat wegreiten feben, murbe bes Tobes fein, wenn fie mich im Bagen fo gurucktommen fabe." Feft beharrt er auf feinem Borfabe; er fleigt auf, reitet noch in ber Stadt gu mehren Kranken, bis die Dammerung einbricht; dann begiebt er fich nach Saufe und bietet im Borbeigeben durch's halbbuntle Borgimmer ber verfammelten Familie guten Abend, Damit ihn noch alle lebend und gefund gefeben baben, ebe ibnen ber Borfall zu Ohren fommt. Run erft lagt er fich bom Bundargte Die Kopfverlebung untersuchen und perbinden, muß mehre Zage bas Bimmer buten und fechgebn Bochen lang an einer Berrentung bes rechten Obergrms beftanbige Schmergen erbulben. In folder Thatigfeit bat er es in feinen rubrigften Sahren auf fechzig, auch fieben= gig, ja eines Zages bis auf brei und achtzig Rrantenbefuche gebracht. Gein Schellen an ber Thur electrifirt in ben Wohnungen feiner Patienten Die Dienerfchaft. Do ihm biefe nicht rafch genug war, machte er fich wohl Beieben am Klingelzuge, um etwas berber zu lauten. Dan erinnert fich noch aus ben offentlichen Blattern, wie biefer Umftand por mebren Jahren viele Sausbefiger ber Stabt in Angft feste, weil fie und felbft bie Polizeibeborbe jene Beichen einer in ber Wegend umberichleichenden Banbe von Raubern und Branbftiftern gufchrieben, bis enblich ber unfculbige Urheber gufallig babinter tommt und burch bie ge= nannte Behorbe Die Stabt beruhigen lagt. Und boch reicht bies Mles nicht aus. Ich weiß nicht, ob nicht ber Bug ben Dann bes Boltes am lebendigften fchilbert. Er tritt in ben bof eines fart bewohnten Saufes, ohne von bem Patienten, ben er befuehen foll, ju miffen, Ungebulbig bocht er mit bem Stock auf Die Schwelle und fchreit mit feiner burchbringenben, eigenthumlich gutmuthig tonenben Stimme: "beba, be! ber alte beim ift bier. Wer bat nach bem alten Beim gefchickt!" - Augenblicklich fturate es aus allen Rellern und Dachern, und Krante und Ge= funde, jeder wollte ben alten Beim feben, fprechen, fennen, fubren. Much war es rubrend und erfreulich zu feben, wenn ber alte Mann über bie Strafe fuhr, ober, ale er noch einige Schritte ging, wie Mues, Bornehm und Be-

ring, fill fant, die Gute gog, ober mit theilnehmenben Bliden ibm folgte und beifprang, wenn er aus bem Ba= gen ober eine Treppe hinauf wollte, gleich wie Rinber einem geliebten Großvater unter bie Arme fpringen und ibm feine Bunfche und Beburfniffe ablaufchen. Bergleicht man mit ber vorermahnten Bahl von Befuchen Die Entfernungen in ber weitlaufigen Stadt, fo fcbeint es rathfelhaft. mo bie Beit berfommt, am Bette bie Rranten gebubrend auszuforichen und banach ein Urtheil über Die Ratur bes Mebels und die Art moglicher Beilung ober ginberung gu fallen. Sieruber giebt folgende, von bem verftorbenen Reil aufbehaltene Meußerung einigen Auffchluß. "heim weiß nicht," fagte Reil, "wie er Die Beute furirt. Unfereiner fiebt und fragt und forfcht Zage und Bochen lang, ebe er gu behaupten magt, et miffe, wo die Rrantheit Manier herein, sieht kaum nach bem Kranten, fragt ihn oft nicht einmal und sogleich trifft er ben Punkt, auf welchen uns erft eine lange, mubfame Combination geleitet bat." - Freilich mag b. nicht erft vielfache gelehrte Bergleichungen Diefer und jener Erfcheinung angeftellt baben. Die Lage bes Rranten im Bette, fein Athmen, feine Stimme, feine Farbe, feine Befichtszuge, ber Geruch im Bimmer fagten ibm oft im erften Moment, mas tein Compenbium ber Semiotit gu lehren vermag \*). Bir ermabnen bier nur eines fcheinbar minder bedeutenden und beshalb wohl nicht im Druck befannt geworbenen, in ber munbli= then Ueberlieferung aber oft entftellten Falles. D. wird zu einem im heftigften Fieber liegenben Rinbe gerufen. Cobalb er biefes gefehn und ben Puls gefühlt bat, eroffnet er ben Eltern, ihr Rind fei betrunten und merbe fich morgen vollig gefund befinden. Die erfchrockenen Eltern miffen fich biefen Ausspruch nicht anbers zu erflaren, als daß fie ben Doctor fur betrunten halten, bis endlich bas Geftand-

<sup>\*)</sup> Rolaenbed enthält eine Bestätigung von Reit's Urthvil. An ete Calburger medicinschafterunsiben Seitung von 1810 Seite 7's College bei Angeige von heime Abbandlung über eine von ihm eine Plan Abdie der Mutter fogleich erfannte Bauchfomangere weit der Bestäte bei Angeige von heime Abbandlung über eine von ihm eine Abdie der Bestätig der



3m Jahr 1799 wurde ibm von bem Ronig ber Charafter eines geheimen Ratbes, im Jabre 1817 aber ber rothe Ablerorden britter Claffe verlieben. Balb barauf fchmucte ibn ber Ronig von Schweben mit bem Morbiternorben. Gine Reife bes tonigl. Leibargtes Sufeland im Jahr 18 0 hatte veranlagt, bag bie bochfelige Ronigin in ber letten Beit ihres Lebens S. als ihren einftweiligen Urgt mablte. Co gelangte er benn auch zu ber traurigen Ehre, nach Sobengiris an bas Sterbebett ber Ronigin berufen gu mer-Rach ihrem Tobe murbe So. Die Gnabe gu Theil, bem Ronig mehrmals aufwarten zu burfen. Der Monarch un= terhielt fich bulbreich mit ibm über bie letten Lebensum= ftande ber Ronigin und zeigte ihm bei einer folchen Bele: genheit ein Blattchen, auf welchem bie Berklarte, als ibr bober Gemahl , tury por ber zweiten trubfeligen Reife nach Sobengiris, fie auf bem fconen Commeraufenthalte beim Bater überrafchte, in ber Freude ihres Bergens ihren Dant gegen Gott für ben Befit bes beften Gemable und bes besten Baters in wenigen Borten niedergefchrieben batte. Der Bater fand bas Blattchen nach bem Tobe feiner Tochs ter und überfandte es bem trauernden Gemahl. Innig gerubrt von biefer Ergablung bittet S. ben Ronig, bei ber beiligen Berehrung bes gangen Boltes gegen bie bochfelige Konigin und bei ber Liebe, mit welcher jeder tleine Um-ftand aus ihrem Leben in dem Andenten Aller aufbehalten werde, ibm das Blattchen jum Abichreiben zu überlaffen, bamit er es Jebermann vorzeigen tonne. - "Rein," ant= wortete ber Ronig, "aus meiner Sand gebe ich biefe Beis len nicht, aber ich will fie Ihnen felbft abfchreiben." Und Dies that ber Monarch auf ber Stelle. Bohl burfte b. und feine fpateften Entel bies Pfand toniglicher Gulb bober halten, ale die von Ronig Beinrich IV. ihrem Uraltervater verliehene golbene Rette. - Mle ungemeine Beweife ber Dantbarteit von feinen Patienten ergablte B. aus feiner vieljahrigen Praxis gern, wie einft eine bobe Perfon, nach glucklicher Genefung von einer fchweren Rrantheit, alle Beugen aus bem Bimmer entfernt und ihm einen feierlichen Ruß gum Chrenlohn gegeben babe. Rubrenber noch mar ihm bas Benehmen eines geringen Mannes, ben er vom Tobe errettet hatte und por beffen Wohnung er langere Beit nachher einmal vorbeitommt. Dringend bittet ibn biefer Mann, in feine Stube gu treten, wo er ihn in feis nen Bebnftubl notbigt. Rachbem er nun feine Sausgenoffen versammelt und ihnen ben verehrten Retter gezeigt bat,

faat er zu biefem : "Run konnen Gie mieber auffteben. nun will ich mich wieber in ben Stuhl feten, in bem Gie gefeffen haben und gern barin fterben." - Bu ben Gbren= bezeigungen, welche beim wiberfahren find, barf man mobl auch einen finnreichen Scherz bes großen Relbherrn Blucher rechnen. Als Diefer im Jahr 1814 aus England, von ber Universitat Orford mit bem Doctorbut gefcmudt, gurid: getebrt mar, bringt b. bei einem beitern Dable Die Befundheit aus: "Es lebe unfer junger Doctor, Furft Blucher!" Darauf bantte biefer bem geehrten Collegen und bringt que: "Es lebe Beim, ber Relbmarfchall unter ben Doctoren!" - In Der Pflangentunde murbe b.'s Rame burch ben Professor Bedwig in Leipzig veremigt. Diefer berühmte Moostenner benannte eines jener garteften Be= machfe, in beren Ratur und verborgenem Beben S. mit fo großem Gifer, mit fo heißer Liebe geforscht bat, gymnostomum Heimii. - Der Bohn ber goldenen Praris murbe Beim in reichem Dage gu Theil. Db er fich biefes Gegens murbig bemiefen, mogen biejenigen bezeugen, benen er geholfen in ber Doth, benen er fortwahrend Gutes gethan bat; nicht minber aber biejenigen, welche ben beitern Gleichmuth beobachtet haben, mit welchem er ben Berluft eines betrachtlichen Theiles feines mubfam erworbenen Bermogens ertrug. Bei einer Gelegenheit, mo er bieran erinnert murbe, außerte er fich hieruber: "Bas murbe Gott ju mir fagen, wenn ich mich bieruber einen Mugen= blick gramen wollte? Burbe er nicht fagen : Gi, bu elen= Der Bicht, habe ich bir nicht fo viel gegeben und nun verbriefit es bich, baf ich bir etwas bavon wieber nehme ? Sabe ich bir nicht taufend genug gelaffen ?" - Bie S. Rieles, mas bas Leben Gludliches gemahren mag, au Theil geworben ift, fo auch ein bauslicher Friebe feltener Mrt. Dben bei feinem Aufenthalte in Spandau ift erzählt worben, wie er ben Grund gu foldem Frieden gelegt hat. Dem Scheine unruhiger Leidenschaft allezeit abholb, mar er pon immer gleicher Liebe und Berehrung gegen feine wurdige Gattin erfüllt. Indem er bas Dufter weiblicher Rugend und Gitte in ihr erkannte, manbelte ibn nie eine Gorge an über Die Erziehung , über bas Bebeiben feiner 6 Rinder, unter welchen 5 Tochter waren. Rur in Cpans bau und in ben erften Sabren in Berlin befchaftigte er fich viel mit feinen Rleinen und rebete ftete Englisch mit ihnen. meldes zwifchen ihm und feinem verftorbenen Freunde bie Sprache bes bergens geworben war. - 3um Danne bee

Boles, in bem Ginn, wie wir ibn faffen, gebort auch bie Stellung gur Familie. Rur mochte ein fo ausgebreiteter, glucklicher Familientreis, ale ber von ihm ausging, in bem er als Patriard maltete, gu ben feltenen geboren. Gelbft bochft glucklich verheirathet, waren es auch feine Rinber und Entel. Ehren, Schonheit, Boblhabenheit, Gefundbeit umgaben ibn, getrubt burch verhaltnismaßig fo wenige Ungludefalle, bag andere Familien bas Dag berfelben als ein Glud hinnahmen. Es ift auch charafteriftifch, baß b. in berfelben Wohnung und zwar als Diether, bis an fein Ende geblieben, Die er bei feinem erften Ctabliffement in Berlin bezog. - Bas aber vor Mem ihn gum Danne bes Bolfs macht, ift bie unverwuftliche Beiterfeit bes Geis ftes. Mus einer gefunden Beit geboren, berjenigen, in melcher auch Gothe gur Belt tam, bat feine ber fpatern ein= feitig-franthaften Beitrichtungen irgend Ginfluß auf ibn geubt. Er verlor nie ben Glauben an feinen Gott und Die Menfchen, liebte Mue, that Muen mohl und mar auf nichts verfeffen, als auf feine Doofe. - Geine Religion ftamint auch aus einer andern Beit und feine Ueberzeugung mar eine andere, als bie, welche nach ber Deinung ber heuti= gen Glaubigen allein felig macht. Roch auf feinem Tobesbette außerte er, er begriffe nicht, warum er jest erft por ben Richterftuhl feines Gottes treten folle, ba er ja fein ganges Leben hindurch bavor geftanden. Er fchied mit vollem Bertrauen und einer Gemiffensruhe, Die zugleich erbeben und erfchuttern tann, von diefer Belt. Die nicht feiner Unficht find und pofitivere Glemente gum achten Glauben fur unumganglich nothig halten, werben, wenn fie nicht zu den verdammenben Beloten geboren, eine fcmere Aufgabe haben, Diefen feligen Zob fich gu rechtfertigen. Er felbft war fest fein Leben hindurch in Diefem Glauben und er war ein Mann von Barme und Gemuth. Ginmal. in feinem hoben Alter, trennte er fich von einem Diener. ober biefer von ibm, in gegenfeitiger Freundlichkeit, meil bes Dieners Unfichten von bem alleinfeligmachenden Glauben fich nicht mit benen bes Greifes vertrugen. - Benn wir nicht fein ganges Leben eine Feftlichteit nennen wollen. fo maren es zwei vorzüglich, in benen fich burch bie offents liche Unerfennung bocumentirte, in welcher Achtung Beim ftand. Bir meinen am 15. April 1822, fein Jubilaum und feine golbene Bochzeit am 27, Marg 1830. - Sanft rube Die Ufche eines ber ebelften Menfchen, eines Dannes im vollen Ginne bes Worts, in ber Grabftatte, Die er in

seinem Leben für sich und die Seinigen auf dem Kirchhofe vor dem Halleschen Thore bereitet hat und für die er selbst die Inschrift wählte:

"Es sei kein Trauerort für die Fami= lie Seim."

Die Reihe seiner sammtlichen Kinder ist folgende:

1) Johann Ludwig, geboren den 1. Febr. 1781, in zarter Kindheit gestorben. — 2) Marie Christiane, geb. den 4. März 1782, verehelicht mit dem geh. Oberjustizrath Eimsbeck in Berlin. — 3) Henriette Wilhelmine, geboren d.

20. Juli 1783, verehelicht mit dem Oberlandesgerichts- Präsidenten von Grolmann in Magdeburg, starb den 10. December 1820 in Berlin. — 4) Wilhelmine Ernestine, geboren den 11. Juli 1786, starb bald nach der Geburt. — 5) Caroline Wilhelmine, geb. den 30. October 1787, verehelicht mit dem Kammergerichtsrath von Urnim, aus dem Hause Kröchelndorf, auf Woddow in der Usermark. — 6) August Wilhelm, geb. d. 2. Aug. 1789, Doctor u. prakt. Arzt zu Berlin. — 7) Juliane Auguste, geboren den 31. Mai 1792, verehelicht mit dem Regierungsdirector Rester in Frankfurt an d. D., starb daselbst den 4. August 1821 — 8) Ida, geb. den 12. Oct. 1795, verehelicht mit dem Major und Commandeur des königl. Garde-Dragonerregiments von Barner in Berlin.

## \* 260. Graf von Schwerin, königl. preuß. Generalmajor a. D. zu Verlin; geb. i. J. 1750, gest. am 16. Sept. 1834.

Berlin ist seine Baterstadt und sein Bater war dort unter Friedrich II. Stallmeister; seine Mutter war eine geb. von Bredow aus dem Hause Senske. v. Schw. widmete sich dem Militär und machte die einjährige Campagne mit, wohnte 1794 als Major bei den Gensdarmes der polnischen Campagne bei, wurde zwei Jahre darauf Oberstlieutenant und dann Oberst. Nachdem er Generalmajor geworden war, ertheilte ihm der König (1804 oder 1805) das Leide-Kürassierregiment in Schönebeck bei Magedeburg, wo ihm später das Geschick widersuhr, durch die Leute des Marschalls Ney, welcher sein Hauptquartier in seinem Hause ausgeschlagen hatte, beträchtlich, wenn auch im Geheim, ausgeplündert zu werden. 2 Jahre nach die ser Begebenheit suchte er um seine Entlassung nach und

lebte seitdem abwechselnd in Berlin und auf seinem Gute Bendisch-Wilmersdorf im Zetower Kreise. Der Alters schwäche unterlag er zu Berlin am oben genannten Tage. — Berheinathet war er seit 1785 mit der Aochter des Staatsminischen Guschen von Schulenburg, die damals Hofbame bei der verewigten Königin war und ihn über lebt hat. Mit ihr zeugte er 3 Söhne und eine Tochter, wovon jedoch nur noch Zöhne tehen.

Weimar.

Fr. A. Reimann.

## \* 261. Joachim Ludwig Gottlieb Subner,

geb. ju Gollar b. 17. April 1766 , geft. am 17. Gept. 1834.

Bubner mar eines Mcermannes Gobn gu Goslar. Gein Bater , beffen gluckliche Bermogensumftande ibm eine beitere Butunft verfprachen, ließ es dem einzigen Rinde an einer mufterhaften Erziehung nicht fehlen und fchickte ibn, nachbem er burch einen braven Sauslehret Unterricht erhalten batte, 1780 geborig vorbereitet nach Belmftabt auf Die Sochichule, um bort noch einige Beit feine Studien fortgufegen. Im nachften Cemefter jeboch begab er fich auf ben Bunfch feines Batere auf bie Unie versitat Gottingen und realifirte auf bas Glangenbfte Die Erwartungen, welche ber Bater von bem hoffnungevollen Cohne nahrte. Bon ber juriftifchen Fatultat erhielt et mehreremale ben Preis. Gein funftiger Beruf gefiel ihm fo febr, bag er auf alle Die Biffenschaften Die großte Sorgfalt vermendete, welche er bemfelben fur angemeffen hielt. 1784 begab er fich nach Silbesheim, wo er burch feine Unbescholtenheit, verbunden mit feinen ausgebreites ten Renntniffen in ber Abvocatur und ben Rotarigtsge= Schaften, balb die Blice Debrerer auf fich jog, welche ihm eine ausgebehnte Praris zuzuwenden mußten. Mis eine Procuratorftelle bei dafiger Juftigkanglei vacant wurde, gab man ihm, als bem alteften ber Rotare, biefelbe, ber er 40 Jahre lang vorftand. Gein Bater mar indeffen ges ftorben und hinterließ ihm ein nicht unbetrachtliches Betmogen. Man glaubte allgemein, baf er balb gu großeren Chrenftellen gelangen werbe, ba er bereits ber Uncienni= tat gu Folge ber zweite Procurator geworben mar; allein fein ploblicher Zod vereitelte Die Erwartung feiner Bablreichen Freunde. Die war Bubner verheirathet ge-

R. Refrolog 12. Jahrg.

mefen : jeboch wollten einige Scheelfuchtige von ihm wiffen, baß la Fare's Verité égagée gu febr gu feinem Lieblingsargument geworben mare. Allein Diefer Schatten verschwand vor ber Belligfeit feines Charafters, feiner Grundfabe und man vergaß Diefe fleinlichen Rebenum: fanbe bei Berudfichtigung feiner großen Borguge. nicht unbedeutendes Bermogen, welches fich bei feiner ein= gezogenen Lebensmeife und Defonomie noch mehr auhaufte, feste ihn in ben Stand, Die Lage ber Urmen gu er= leichtern und nirgends mar er unermudeter und raftlofer, als ba , mo es galt, einen Ungludlichen gu troften, einem Silfebeburftigen beigufteben. Bis gum Greifenalter blieb or im vollen Gefühle feiner Rraft und auch noch in feinen fratern Pebensighren erblicte man ibn im ausgefuchten Birtel von Freunden und Befannten beiter und lebensfrob. Um fo unerwarteter mar es, als er ploblich am oben genannten Tage, ohne daß er baran benten Founte, fein Beitliches zu ordnen, entschlief. - Unbe-Scholtene Rechtschaffenbeit, Reftigfeit bes Charafters, ohne enen finftern Rigorismus, welcher fo oft fich mit Strenge und Amtseifer paart, waren feine Bierden. Für das Ge-meinwefen ftarb Subner zu früh; aber er ift durch edle Berte eines bleibenden Undentens murdig. Dbgleich er fich ftete beiter, oft jovial ber Menge, Die mit ihm in naberer Berdbrung fand, zeigte, ja wenn er auch bei feinem Ariftippifchen Gpituraismus bes Tejer Gangers Scherzlieder gu fehr auf heutige Beiten angewandt mif-fen wollte, mas faft ein leichter Matel feines fonft ausgezeichneten Charafters fein tonnte, fo vermochte bies boch nicht, Die offentliche Meinung von ihm im Gering= ften herabzuftimmen, ober wohl gar auf die entferntefte Beife gu fchmalern. Dan bente fich eine giganteste Fi= aur, babei robufte, unentnervte Rorperconftitution, perbunden mit einer eblen Gestalt, Die fich faft bis gum er= reichten fiebenzigften Lebensjahre gleich blieb und man wird einen treuen Musbruck feines Meugern befigen. Tros feines ausgebebnten Gefchaftetreifes, in welchem er mit unermubeter Strenge und eifernem Rleife arbei= tete, war boch nichts im Stande, feine traftige Gefund= . beit zu gefahrben. -

## 262. Karl David Ilgen,

konigl. Consistorialrath und beinahe 30 Jahre lang Rector ber koz nigl. Landesschule Pforta, in Berlin;

geb. b. 26. Febr. 1763, geft. am 17. Sept. 1834 \*).

Er war geboren in dem Dorfe Burgholzhausen un= weit Ecartsberga im preußisch. Herzogthume Sachsen, wo fein Bater Schullehrer war und wo er die ersten Jugendjahre verlebte. Mus ber erften, fast harten Erzie= hung im vaterlichen Haufe kam er auf die Domschule nach Raumburg, wo er im Kampfe mit druckender Ur= muth und unter ungunftigen außern Berhaltniffen ben Grund zu feiner gelehrten Bildung legte und von ba, burch Renntniffe und sittliche Festigkeit ausgezeichnet, Die Universität Leipzig bezog. Er wollte Theologie studiren. aber die vorherrschende Reigung zur klassischen und orien= talischen Philologie erhöhte sich in den Vorlesungen eines Reiz, Dathe und Beck (zu deffen ersten Zuhörern Ilgen gehörte) so sehr, daß er sich ganz diesen Studien zu wid= men beschloß und deshalb, trot beschrankter Subsistenz= mittel, seinen Aufenthalt in Leipzig verlängerte. Jest ward er auch der Lehrer des nachmals so berühmten Phi= lologen Hermann, der ihm mit der herzlichsten Dankbar= keit stets ergeben geblieben ist, wie die Epistola ad Ilge-nium vor des letztern Ausgabe der Homerischen Hymnen (1806) und die Anzeige von Ilgen's Tod in ber Leipzi= ger Zeitung zeigt. Ceine Schriften "über die Fragmente des Tarentiners Leonidas" (1785), "über den griechischen Chor" (1788), und Jobi antiquissimi carminis hebr. hatura atque virtutes (1789) begrundeten feinen Ruf eines sehr gründlichen Gelehrten. — Von Leipzig ward Il= gen 1790 zum Rector des Stadtgymnasiums zu Naum= burg berufen, dem er 4 Jahre mit Eifer und Treue vorstand und durch mehrere (spaterhin gesammelte) Schul= schriften (über Cicero's Rede pro Archia und die Iliade Homer's) sich in einem weitern Kreis bekannt machte. Er verstand es, seine Schüler, Die mit ber größten Liebe an ihm hingen, für die Wiffenschaft zu begeistern und er= regte unter ihnen einen ruhmlichen Wetteifer. Im I. 1794 folgte er einem Rufe nach Jena als Professor der vrientalischen Sprachen. Bu feinem Untritt schrieb er: de notione tituli filii Dei Messiae, hoc est; uncto Jovae

<sup>\*)</sup> Intellig. Blatt, Nr. 72 ber Hall. Lit. 3tg: 1834: 47 \*

in libris sacris tributi. Nachmals ward er auch gum Profeffor ber Theologie ernannt. In Jena trat er balb in nabere Berbindung mit Richte, Riethammer, Griesbach. Segel \*), Schus \*\*), Paulus, fand an Suvern einen Schiller und Sausfreund und erfreute fich bes Umganas Milbelm v. Sumboldts, burch beffen ausgezeichnetes Bobl= mollen er mabrend feines gangen Lebens beglicht und ge= ehrt morben ift. Die Duge bes akademifden Lebens benufte er gu umfaffenben fchriftftellerifchen Arbeiten, zeigte fich burch feine Musgabe ber Somerifchen Symnen (1796), ben griechiften Stolien (1798), Die Cammlung feiner philelegifchen Muffage in 2 Banben (1797) als einen Philelogen von umfaffender Gprachtenntniß und burch Die Arfunden Des Berufalemifchen Tempelardivs in ihrer Ur= gestalt, als Beitrag gur Berichtigung ber Geschichte ber Religion und Politit (1798), fo wie burch feine Schrift über bas Buch Tobias (1800), ale einen gelehrten und hellbenkenden Theologen. - Bei ber in ihm vorherr= fchenden Reigung fur ben Stand bes Schulmannes erfchien ibm bas Rectorat ber Landesfchule Pforta febr munichenswerth. Muf bes Dber-Dofpredigers Reinbard marme Bermendung (man f. Reinbard's Briefe an Rrug in beffen Gelbftbiographie G. 301.) erhielt 3lgen baf= felbe im Sabre 1802, nicht ohne Wiberftand im gebei= men Concilium gu Dresben, wo die Conferengminifter Burmb und Burgeborf aus übertriebener Mengitlichteit Ilgen's theologifchen Unfichten nicht trauten. In Pforta ftellte er mit allen ihm zu Gebote ftebenden Mitteln feiner fraftigen Ratur Die Damals febr verfallene Schul-Bucht wieder ber und hielt fie 29 Jahre mit Feftigfeit aufrecht, widerfeste fich jeder Berweichlichung und Uep-wigfeit ber Jugend und guchtigte Duntel und hochmuth bei jeder Gelegenheit, wie er benn felbft ein Borbild anerfennender Sochachtung und Befcheidenheit mar. Schon feine bobe, ehrmurdige Geftalt imponirte ber Jugend, nicht minder fein tiefer Ernft und feine große Unpartheilichkeit im Boben wie Zabeln. Die Schuler, felbit Die leichtfinnigften, fuhlten, bag er aufrichtig ihr Beftes wollte. In feiner übrigen Umteführung war er bieber, uneigennubig, ohne Menfchenfurcht, febr achtungswerth als Staatsburger und Unterthan, im Unterrichte einfach und grundlich. 218 Fundament ber echten Bilbung gal-

Deffen Biogr. f. R. Refrol. 9. Jahrg. C. 961.

ten ibm porzugsweise bie alten Sprachen, in benen er mit großem Aleiße fortarbeitete und ben letten Beweis feiner tiefen und ausgebreiteten Gelehrfamkeit in bem Programm über bas ficilianifche Gebicht "Copa" (1821) ablegte. Er, ber Mitftifter Des thuringifch = fachfifchen Bereins für Erforfchung bes vaterlandifchen Alterthums, befag außerdem einen reichen Schat literarifcher, numismatifcher und antiquarifcher Renntniffe und felbft tech= nifche Fertigfeiten maren ihm nicht fremb. Die Topographie feiner vaterlandifchen Gegend war ihm bis in Die Eleinften Gingelnheiten befannt; uber Die frubere Befchichte ber Pforta und ihre gocalitaten bemabrte er in feinem Bedachtniffe Die fchasbarften Dotigen, Die leiber mit feinem Tobe verloren gegangen find. Ueber folche Gegenstände fprach Ilgen gern im vertrauten Rreife, mo er fich überhaupt gralos und ohne Ruckhalt außerte und Die Unterhaltung mit manchen Scherg = und Rraftreben wurzte, die feiner Gigenthumlichkeit mohl anftanden. Ber ibm naber fand, mußte auch, bag ber anfcheinend fo barte Mann warm und tief fublte und burch fein eignes, wie burch frembes Leiden heftig erfchuttert werben tonnte. - Der Berein trefflicher Gigenschaften, burch welche 31gen bie Pforta gu einer ber erften unter ben gelehrten Schulen Deutschlands erhoben hatte, fand bei ben fachfiichen Beborben, namentlich bei Reinbard, Die perbiente Unerfennung und bas vollfte Bertrauen. Richt minder ehrte ber preuß. Minifter ber geiftl. und Unterrichtsangelegen= beiten , Freiherr v. Altenftein , 3lgen's Berbienfte. Er mard Schul= und Confiftoriglrath, bann Ritter bes ros then Ablerorbens 3. Klaffe, anderer Beweife ehrenvoller Musgeichnung bier nicht zu gebenten. Er felbft wirtte mit gewohnter Thatigfeit und Pflichttreue, bis gunehmende forperliche Schmache und ein bartnactiges Mugenübel gegen bas Ende bes Jahres 1829 ibn veranlagten, Die Entlaffung aus feinem Dienftverhaltniffe nachzufu-Der Ronig gemahrte fie ihm unter ben ehrenvollften Bedingungen. Er mablte hierauf Berlin gu feinem tunftigen Aufenthaltsorte, um bem einzigen Sohne nabe zu fein und verließ am 9. April 1881 auf das Tieffte bewegt Pforta, beren Bebrer ben bisherigen Borgefesten mit einer gelehrten und finnigen Schrift feines Umtsnachfolgere Bange beim Abschiede beschentten. - Die gewunschte Rube follte aber 3lgen in Berlin nicht finden. Gein zunehmenbes Augenübet bewog ibn, fich einer Dperation zu unterwerfen, Die jedoch, fatt gunftigen Erfolg

ren bamale noch felten und ber Rammergerichtsprafibent p. Rebeur befto ftrenger in Musmahl und Disciplin. Gie murben foggr noch mit " Er" pon biefem etwas rauben Prafidenten angeredet. Doch gab berfelbe fcon mortlich am 25 April 1781 v. G. bas Beugniß: "baß er in al-Ierlei Arten von gerichtlichen Befchaftigungen, wogu er gebraucht worden, eine vorzügliche Fertigkeit und eine reife, burch ftete Uebung geschärfte Beurtheilungeraft gezeigt und an ben Zag gelegt habe". Beuge ber Berbandlungen bes berühmten Prozeffes bes Mullers Ar: nold, fowie feiner unglucklichen Rolgen fur Die erften Juftigbeamten ber Monarchie, murbe ber Referendarius fcon an ber Schwelle bes Tempels ber Juftig auf eine tief fich einpragende Beife ergriffen, um einerfeits bas Juftigpringip bes Michtanfebens ber Perfon in fich ftreng aufqu= nehmen, andererfeits aber auch mit bochfter Chrfurcht für ben Monarchen fich zu erfullen, ba bie erhabene Zenbeng für bas Recht ungeachtet ber bafur geopferten Juftigbeamten in jenem Falle nicht zu verkennen war. Um 7. Marg 1783 wurde v. G. als Uffeffer mit Stimmrecht bei bem tur: und neumarfifden Tabatsgerichte angeftellt, er: bielt am 8. Dai 1783 bas Beugniß ber Eraminations: commiffion gur Qualification als Rath, murbe am 8. Januar 1785 Rammergerichtsaffiftengrath, jedoch ohne Behalt und ben 11. Juli 1786, noch vom Ronig Friedrich II. patentirt, Rath bei ber Breslauer Dberamteregierung und bem bamit verbundenen Dberconfifforium und Pupillencollegium, auch am 24. Cept. 1787 Mitalied ber Breslauer Rammerjuftigdeputation gur Abfaffung ber Ertennt: niffe britter Inftang in ben burch bas Regulativ vom 20. October 1783 bestimmten Fallen. - Um 4. Dai 1790. murbe Sch. noch jum Dberbergrichter bei bem fchlefifchen Dberbergamt ernannt und baburch mit bem Minifter von Beinig und beffen Rachfolger, bem bamaligen Dberberghauptmann Graf v. Mheden, in fpaterbin erfpriegliche Berbindung gefest. Graf Rheden, v. Rlober, Rammers Director und Berfaffer ber "Gefdichte Schlefiens vor und feit bem Jahre 1740" und Profeffer Garve maren unter Undern in Breslau Cd.'s geiftreiche Freunde; ber Dinifter v. Soom liebte auch feinen Umgang in vertraute: ften Birteln und Sch.'s fcblagenber Bis feste bie erfte Gefellschaft ber Provinzialhauptstadt forthin in geiftige Bewegung. Geine Duge mar gern tem gefellfchaftlichen Bergnugen geweiht. 2016 trefflicher Jagofchus mit aus: gezeichneter Dustelfraft fonnte er unermubet gange Jage

lang bem Baidwert fich widmen ; erft als Minifter legte er bas Schieggewehr bei Seite. Damals im gaftfreund: fchaftlichen Schlesten überall auch auf Geschäftsreisen mit vorzäglicher Achtung von den Gutsbefisern aufaenommen, fernte er baffelbe mit eigenen Augen und nicht blos auß ben Aften genau kennen. Die im Jahre 1789 gefchloffene eheliche Berbindung mit ber Tochter bes Ges nerals v. Rober verfconte feinen Aufenthalt in Breslau und ließ ihn Berlin vergesten, obwohl feine bortigen Freunde ihn ofter guruckwinschten, Doch der Tod entstiß ihm bald und zwar auf einer Reise zum Besuch feis nes Baters und feiner Bermandten in Decklenburg fowie feiner Freunde in Berlin, bort feine Gemablin. "Guchen Sie wieber, fo merben Gie wieber finden, aber vergleichen muffen Gie nicht immer", fchrieb ein Freund am 8. Mai 1790 an G, und feste bingu, er habe bem mattern Bater Beinis im Buch feines Bergens ben Ramen : Schudmann, aufgefchlagen und jener mare gleich entfchieben gemefen, namlich S. gum Dberbergrichter gu ernennen. B. machte nun im 3. 1793 eine Gefchaftsreife in Bergund Suttenangelegenheiten nach Oberichleffen, erftaunte über bie bamalige Untultur biefer Proving, in welcher bas Berg- und Buttenbepartement wenig mehr als Grubenlicht angegundet batte und theilte bem Minifter v. Beinit feine Anfichten mit. Gin junger Englander in Begleitung ei-nes Rorbamerifaners hatte bamals von bem Oberbergrichter G. fich einen Pag gum Befuch ber Berg : und Buttenwerke in Oberichleffen erbeten und erhalten, bei welcher Belegenheit Prof. Garve, ber wie Gch. in eng= Lifder Sprache geubt mar, mit großer Beredfamteit ftunbenlang über bie englische Berfaffung mit bem Englan: ber bisputirte. Diefer migbrauchte aber einigermaßen Die Gaftfreundschaft bes Oberbergrichters gur verfuchten, jeaus ber oftreichischen Befangenfchaft vom Spielberg gu befreien und einftweilen in ben Bergwerten Dberfchlefiens gu verbergen. — Bur Erwerbung allseitiger Geschafts-tenntniß war Ch. auch im I. 1790 gum tonigl. Mung= richter in Breslau burch ben Minifter v. Beinig ernannt 3m Jahre 1791 murbe Sch. als Gebeimerath morben. nach Weimar berufen, fchlug biefe Stelle jedoch aus. Der Minifter von hoym trat als nener Protektor auf und empfahl ihn befonders bem Groftangler von Cariner bei ber erfolgten Mufbebung ber ichlefifchen Frantenfteiner Oberamtsregierung. Doch Carmer erwiederte burch ein Schreiben pom 15. December 1791 bem Minifter v. Sonm, baf er gur Beit Diefer feiner Protettion noch nicht entsprechen tonne, boch fie bei ber nachften Gelegenheit zu regliffren fuchen merbe. Aber erft Enbe 1794 murbe Cch. Die Unwartichaft auf ben Prafibentenpoften ber Dberamtsregierung ju Brieg eroffnet. Doch ein befferes Gefchick wollte es anders. - Im 3. Dars 1795 wurde Cch. gum Prafibenten ber Rammer in Baireuth ernannt. Soom gestattete nun fofort Sch. unbebingt freien Butritt in Die Bureaus ber Breslauer Kammer, moburch Cd. fich von ben preußifchen Rinangvermaltungepringipien attenmaßig genau unterrichtete. Um 15. April 1796 murbe er auch gum Rammerprafibenten in Unebach ernannt. Groß mar bie Aufgabe; fie murbe rubmlichft erfullt. Gine Ungabl fleiner Memter mar über beibe Provingen verbreitet; je nachbem bie Befigungen einzeln nach und nach von ben Burg- und Markgrafen gequirirt morben maren, batte man jeber ibr Memtchen gelaffen, wenn bas neue Befisthum auch nur einige Ortfcaften umfaßte. Der Beamtengeift mar bei folden Berbaltniffen feineswegs ber befte, mehr gum Bortheil ber Beamten, als ber Unterthanen berechnet, bunt gemifcht Die Bermaltung burch alle Gefchaftszweige. Gine burch: greifende neue Organifation ber Proving mit Gintheis lung berfelben in Kreife nach preußifcher Art und in aros Bere Rameral- und Juftigamter, fowie mit austommli-chen firen Befoldungen fur Die Beamteten, reformirte Alles, mogegen bas fonftige, meift millfürliche Gebubren= nehmen aufhorte. Strenge Disciplin bes Prafibenten bob balb bas Bertrauen auf Die neue Dragnifation und nur ber Repotismus, womit Die Minifterialrathe Sarben= berge, befondere mabrend beffen Entfernung in biplomatifchen Muftragen gum Bafeler Friedensfchluß, gu Raftabt und nach Frantfurt, mit ftellvertretenber Bollmacht eingriffen, gab Difgriffe und Reibungen. Unter biefen Minifterialrathen - Roch (alter Sausfreund Des Minifter8), Sanel (gulegt Befandter in Raffel), Rracter (gu= lest Bankbirektor in Durnberg) und Rretfcmann (fruber Profeffor , gulett Minifter in Roburg) - geichnete fich Bebterer befonders an Renntniffen und Talenten aus, aber auch burch ungemelenen Chraeix und Ufurpationen in feiner Stellung. Geine Intriguen fcheiterten jeboch an ber gebiegenern Kraft bes Praffbenten und ber Minifter fand es bald nothig, ihn als zweiten Kammerhirector in Baireuth bem Prafibenten nachzuftellen. Er mar es, ber



renen und General Dichegru furg por feiner unglucklichen Rataftrophe und mehrere Bifchofe waren fcon in ber Proving gahlreich einquartiert und erhielten auch fonigliche Unterftugungen. Ihre Unfpruche und Unmagungen waren aber nicht leicht zu befriedigen und murben oft febr laftig fur Die Rammerverwaltungen, ba ber Minifter ihren perfonlichen Unforberungen nicht entgegen gu fein pflegte, weshalb bie Emigranten ihm auch ein Dentmal ihres Dantes an ber Strafe pon Baireuth nach bem Buftichloß Fantaifie in einem Granitfelfen festen. Preu-Bifcher Gefchaftegang hatte überall in Diefen Provingen ein= geführt werden follen, Dies war fogar ausbrucklich im Patent bes Prafibenten ausgesprochen. Es wurden ibm zwei Dice Aftenbande mit Stimmen über Die Unmöglich= teit ber Ginführung bei feiner Ericheinung in Franten porgelegt. Gleichwohl wurde ber Borfchrift möglichft entiprochen; jedoch hielt Sch. bei jeder Gelegenheit entfchieden ausgefprochen ben Grundfat feft, ehe vom Rut= lichen Die Rebe fein tonne, muffe immer Die erfte Frage fein : mas ift recht? Dbwohl bie Rammer und Die Re= gierung (b. b. bas Dberlandesgericht) ben Titel aus bem preußischen gandrecht von perfonlicher Unterthanigfeit un= ter bem frantifchen Bauernvolt geltend machen wollten, wurde bennoch burch Sch.'s Opposition Diefer Titel für unanwendbar in Franten erflart, ebenfo bie projettirte Ginfubrung bes bamaligen preugifchen Accife= und Bollfpftems. Das gehinderte Uebel wird nur felten in ben Unnalen ermahnt und boch ift meistens bas echte Staatsvermalten blos negativ. - Dbgleich Die aus beiben Provingen abgelieferten leberfchuffe in Folge ber wohlgeordneten Finangverwaltung und bes durch die Reutralitat machfenden Boblftandes Der Provingen ohne Druck um bie Salfte ber Unfage gestiegen maren, gelangten boch balb nach ber im 3. 1797 erfolgten Thronveranderung mancherlei Unzeigen über Berichwendungen nach Sofe. Gie murben von ba gerugt. Gine balbe Dillion Givilabminiftrationstoften, bas Militar und bie Geiftlichfeit ungerechnet, mar bochit aufgefallen. Der Musbau Des Schloffes zu Unsbach, als Refibeng bes Minifters, batte 100,000 Thir. gefoftet. Ueber biefe Summe forderte Die neu errichtete Generalcontrole Rechtfertigung. Dbwohl Diefe burch Rabinetsorbre Ronigs Friedrich Wilhelm II. gebedt murbe, wollte bennoch ber Minifter Sarbenberg, empfindlich, fofort feinen Abschied nehmen, befonders ba Minifter von Schulenburg gur Untersuchung ber Beman-

gelungen in Franken angefündigt murbe. Doch Sch. bielt ben Minifter Barbenberg bavon ab, bewog ibn, fich gu pertheibigen und ging mit biefer Bertheibigung nach Ber-Iin, um fie bort zu übergeben und zu unterftuben, weil ber Bormurf ber Berfchmenbung bei ber Organisation nach Provinzialverhaltniffen nicht begrundet und nur in ber Form gefehlt worden mar, bag ber Minifter nicht allerhochite Genehmigung barüber eingeholt batte. Gine große Roften= rednung von mehr als 200,000 Fl., welche mahrend bes Mufenthalts bes Minifters in Bafel und auf einigen feiner Reifen verausgabt worben maren, lag außer bem Bereich bes Prafibenten, mar aber im Geifte jener Beit und burd Die inbividuellen Berhaltniffe bes Ministers motivirt, ber Liberal gab, ohne eigentlich fur fich felbft haben gu wollen. Der Minifter blieb beruhigt auf feinem Doften und murbe to bem Staat erhalten; jedoch murbe fein Provinzialmini= fterium einige Beit barauf mit bem Generalbirectorium percint und Sch. unterm 1. Ceptbr. 1798 gum gebeimen Dberfinang =, Rriegs = und Domanenrath ernannt, in melder Qualitat Sch. auch auf Ginladung bes Minifters von Bof") vom 29. Decbr. 1802 bei feiner fpatern Unmefenheit in Berlin ben Gibungen bes Generalbirectoriums in pleno beiwohnte. Ungludlich gebrochen murbe Sch.'s bausliches Glud burch ben fruben Tob einiger Rinder und feiner zweiten Frau, beren jungever Schwefter jeboch bie Sand und bie Gorge fur Die mutterlofen Baifen gern gereicht murbe. Die Erfcheinung ber Schwefter bes Ronias, Pringeffin v. Golms, in ber Refibeng gu Unsbach gab naberen Unlag, bag Gd. von biefer Beit an mehr in Ansbach als in Baireuth lebte und wirfte. Regeres Beben entftanb 1805 burch ben mehrwochentlichen Aufenthalt ber fonial. Familie im Alexandersbade bei Bunfiebel am Fichtelgebirge. Bie mit einem Bauberfchlage mußte bort eiliaft für ben bof eine gang neue anftanbige Colonie erbant merben. Biele Frembe, befonders Diplomaten, fanden fich ein; Refte murben gefeiert. Bollauf alfo gab es fur ben Dirigirenden Drafidenten zu forgen und zu thun. Doch nur gu bald murbe Freude in Beib gemanbelt. Rapoleon, gegen welchen Preußen fich vielleicht zu nachfichtig in ber von ihm verlangten Raumung ber nur auf turge Beit in Befit genommenen Reichsftadt Rurnberg bewiefen hatte, fchonte als junger Raifer, aus bem Lager von Boulogne abmar: fchirend, um fo weniger die unbebingt feftgefeste Reutra-

<sup>\*\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. 1. Jahrg. G. 78.

litat ber frantifden Provingen und ließ im October 1805 aum Angriff ber Deftreicher bei Illm gang unerwartet mit einem Dale funf Corps unter Bernadotte Die Provingen burchbrechen. General Zauengien\*), ber bas militairifche Commando in benfelben hatte, fonnte unmoalich Biderftand leiften. Die Frangofen hielten bagegen nach mit Zauen= gien und Cd. gefchloffenem Bertrag, ohne Cantonnirungs= quartiere im Durchmarich ju nehmen, in Bipouges moglichft gute Mannszucht und Ordnung und gahlten ober auftirten iber empfangene Lieferungen nach verabrebeten Preifen. Bernadotte marfcbirte laut Bertrags nicht burch Anebach, fondern um die Stadt herum und nahm fein Sauptquartier eine Stunde bavon. Wie er nun aber mit ben Siegesadlern vom Schlachtfelbe gu Mufterlig an ber Spife von 40,000 Frangofen nach Unebach gurudtam, ließ or por bem Thore ironifch ben Prafidenten fragen, ob es nun erlaubt mare, in Die Stadt gu marfchiren. - Das preußifche Militair batte fid) fcon aus bem Unsbachifchen entfernt, nachdem auch eine oftreichifche Armee unter Erabergog Ferdinand, von IIIm ber retirirend, Die Reutralitat ber Proving verlette. Mertwurdigerweife tamen bie preufiften, nach Baireuth abmarfchirenden Truppen gu Efchengu bei Rurnberg in einer Racht in Die fonderbarfte neutrale Mitte, zwischen die verfolgten Deftreicher und verfolgenden Rrangofen, ohne fich fonderlich um Diefen Bufall gu tum= mern. Roch mußte man bei Bernabotte's Erfcheinung in Unebach am 23. Febr. 1806 nicht, mas ba werben follte. Cobald die Eruppen einruckten, wurde nicht nur bas Schloß gu Unsbach mit Einquartierung belegt, fonbern auch alle Rusgange und Raffen mit Schildwachen befest. Doch bas Rathfel lofte fich balb. Um 3. Marg benachrichtigte gus Berlin ber Minifter Barbenberg ben Prafibenten Cd., in Erwiderung auf feine Ungeige vom Ginmarich unterm 27. Februar, daß der von Seiten Frankreichs in Untrag gefommenen Abtretung des Fürftenthums Unebach an die Rrone Baiern jur Bermeibung großerer Uebel fur ben Staat nachgegeben worben mare. Gleichzeitig murbe be-fohlen, die in Gelb und Papieren bestehenden Raffenvorrathe, bas Archiv, die Roftbarkeiten und Gemalbe aus bem Unebacher Schloffe nach Baireuth fchaffen gu laffen. Die Frangofen aber maren ichon im Befig und alfo die Colli-fionen, in die der Prafident tam, außerft groß und unüberwindlich. Gein Schmerz aber murbe noch badurch auf

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. 2. Jahrg. G. 1077.

bas Sochfte gefpannt, bag bem bamaligen gebeimen Lega= tionerath Ragler, welcher wenige Jahre vorher noch Ges eretair im frantifchen Minifterium gewefen war, ber Muftrag ertheilt murbe, als Bevollmachtigter bas Beitere gu beforgen; obwohl ber Minifter Sch. erfuchte, Ragler fein Wefchaft zu erleichtern und ibm, wo er es munfchte, mit feiner einfichtsvollen Meinung beigufteben, übrigens aber nun bie Gorge fur bas Furftenthum Baireuth gu ubernehmen. Nagler erschien den 9. Marz und übergab am 11. d. M. dem Marschall Bernadotte das Fürstenthum Ansbach. Der König von Würtemberg ließ Sch. durch feinen Minifter Grafen v. Normann am 6. Upril 1806 feine Rinangminifterftelle antragen. Sch. bantte aber fofort, meldete jedoch ben Antrag gleichzeitig nach Sofe und erbielt am 29. April ausbrudliches Unerfenntnig allerhochfter Bufriedenheit, daß er feinen bisher ruhmlichft behaupteten Charafter auch bei Diefer Gelegenheit nicht verleugnet habe. Ein gleiches Unerbieten folgte von Geiten bes babenfchen Sofes burch ben gebeimen Rath Rluber am 13. September 1806, bas er jeboch ebenfalle ablehnte. - Bald barauf erfolgte Die feindliche frangofifche Invafion, Die fich im Sturmfdritt über bas Fürstenthum Baireuth mit aller Macht verheerend ergog. Marfchall Coult voran nahm fein erftes Rathtquartier gu Baireuth, ertlarte aber bem Drafibenten Sch., daß er nicht als Feind erfcheine, indem ber Rrieg noch nicht erflart fei. Doch noch in berfelben Racht langte Die preußische Rriegsertlarung an und nun folgte ein Gewaltschritt nach bem andern. Des Morgens waren alle Pferbe in Bairenth weggenommen. Sch, allein perlor vier Bagen= und zwei Reitpferbe. Die Requifitio= nen murben unermeglich und fo ftand ber Rammerprafident auf bem unglucklichften Borpoften ber Monarchie. General Sauenzien tounte nur noch durch Ummege in feinem Lager bei bof von bem überrafchen Borruden ber Frangofen benachrichtigt werben. Coult glaubte ihn fcon gewiß abgefchnitten gu haben, benn Marfchall Davouft brang gleich: Beitig über Rulmbach vor. Dem Marfchall Soult folgte andern Zage Marfchall Ren, Diefem wieber Die Baiern und gulett Die Burtemberger. Gieg ober Ruckzug bes feindli= chen Beeres maren fur bas Furftenthum Baireuth in Diefem Moment gleich furchtbar; Cd, ergab fich mit tieffter Bebmuth bem Gefchid und linderte nach Moglichteit Die Roth. Rach ber ungludlichen Schlacht von Zena mard fofort bas Rurftenthum Baireuth vom Feinde in Befit genommen und ein frangofifcher Souverneur, General Legrand und bet

Intenbant Tournon angeftellt. Die foniglichen Beamten blieben jedoch, mit Ginfchluß bes Praffdenten, wie fruber im Ruritenthum Unebach, in Thatigfeit. Rurg por ber Schlacht von Jena mar Sch. unterm 8. Detbr. 1806 gum Rammerprafidenten von Pommern ernannt worden. Der Minifter v. Bog benachrichtigte Davon Cd. mit ber Bemerfung, bag ber Minifter v. hardenberg zuworderft gut bestimmen habe, mann Sch. in Baireuth entbehrt merben tonne, indem ber Ronig befohlen, bag Co, nicht fruber feine bortigen Berhaltniffe verlaffen follte. Er mußte es aber leiber bald miber Billen. Bon Schleffen aus hatte ber Generalabjutant Graf v. Goben eine gebeime militai= rifche Expedition gegen bas frangofifche Gonnernement in Baireuth eingeleitet. Gie murbe aber burch beffen Bachfamfeit vereitelt, ber bamit gang unbefannte Sch. bingegen fur verbachtig gehalten und fofort am 10. Rai 1807 in ber Racht um 11 Uhr gefangen burch Genbarmen nach Maing transportirt. Die Orbre lautete fogar nach Sam, wo jest Die frangofifchen Erminifter in Gefangen= Schaft fiben und es murbe auch von friegerechtlichem Rerfahren gefprochen. Marfchall Rellermann überzeugte fich aber bald eines Beffern und der glte edelmuthige (Sroff: bergog von Baben manbte fich felbft fchriftlich an benfelben. In Rolge biefes feinen Berf. aufs bochfte ehrenben Schreis bens erhielt Sch. Die Erlaubnis, auf Chrenwort fich in Beibelberg aufzuhalten. Ref. muß hierbei noch bemerken. bag er vergeblich turg vor ber Schlacht bei Friedland in Tilfit perfonlich bei bem Minifter v. harbenberg bie Befreiung Sch.'s zu bemirten fich bemubte. "Man fann fich nicht compromittiren," war die furge Untwort. Sch. blieb auch noch vergeffen nach bem Friedensichluß, bei welchem feboch bekanntlich ber Minifter Barbenberg abtrat. Der Ergeangler Furft Dalberg wurde baber in Sch.'s Intereffe gezogen und rieth von Paris, an ben Kaifer burch ben Furften Berthier gu ichreiben; diefer antwortete aber nicht. Inzwischen hatte Sch. fich veranlagt gefunden, am 26. Aug. 1807 über feine Gefangenfchaft Bericht in Begleitung bes Abichiedsgefuche zu erftatten. - Der Abichied erging aus Memel unterm 6. Oct. 1807; boch erft am 31. Jan. 1808 erfolate fur Sch.'s Befreiung bestimmte Soffnung laut nachstehendem eigenhandigen Schreiben aus Paris vom 31. 3an. 1808. - "Mein lieber Berr Rammerprafibent! Indem ich Em. Sochw. ben richtigen Empfang Ihres gutigen Briefes vom 17. Decbr. melbe und ihnen berglich fur bas mir bezeigte Butrauen bante, freue ich mich febr,

Ihnen melben zu fonnen. baf ich beute fo glucklich gemes fen bin, Ihre Freilaffung ju bewirten. 3ch hoffe ber Erfte au fein, ber Ihnen Diefe frohe Rachricht mittheilt, uberzeugt, bag bie nothigen Befehle ungefaumt erlaffen werben. Doge Ihre Butunft von nun an beiter und ungetrubt fein. Dies ift ber aufrichtige Bunfch Deffen, ber fich Threm gewogenen Undenten empfiehlt und fich mit ausgezeichneter Sochachtung nennt Em, Sochm. gang er= gebenfter Friedrich Ludwig, Erbpring von Decklenburg= Schwerin." - Go half ber medlenburger Furft bem gebornen Mecklenburger. Doch Diefer blieb eingeburgerter Preuße. Unter bem 5. Mai 1808 erfolate endlich bes Marichalls Rellermann Befreiungsbefehl und Cch. eilte mit Frau und Rinbern, Die ihm in Die Gefangenfchaft gefolgt maren, nach Schleffen. - Die Deputirten ber ganbftanbe bes Rurftenthums Baireuth erflarten burch ein Schreiben an Sch. por feinem Scheiben ihre volltommenfte Uebergeuaung, bag feit ber frangofifchen Befignahme und feitbem Das einzelne Rurftenthum Baireuth von feinem allgeliebten Rurften und beffen Miniftern fo ganglich getrennt worben, Dennoch für fein Bohl vaterlich geforgt worden mare und Daß bies einzig und allein ber gefchickten Leitung bes Chefprafibenten verbantt murbe. - Dagegen theilte man fich balb von Seiten ber bortigen Behorben nach ber Gefangennehmung in Gd.'s Gehalt, ben jeboch fpaterbin bet Ronig ihm erfeste. - Raum angefommen in Schleffen, bot ber Großherzog von Beffendarmftadt Sch. einen Mini: fterpoften an, eben fo mieberholt ber Großbergog von Ba= ben. Sch. fcblug aber beibe Unerbieten aus und blieb in Sartlieb bei Breslau, mo er fich als Gutsbefiger nieber= gelaffen hatte. In biefer Gigenfchaft murbe er 1810 von ben Standen gur Berathung uber Die neuen preugifchen Reformgefete in Berlin jum Deputirten ermablt. Siet fand Sch. nach Bufammentritt mit bem Staatskangler Beranlaffung, fich wieder bem preußischen Staatsbienft Bugumenden. - Um 3. Novbr. 1810 lub ihn ber Staats= fangler ein, wieder nach Berlin gu fommen und am 20. Nov. erfolate feine Unftellung als geheimer Staatsrath und als Chef ber Abtheilungen fur ben Sanbel und bie Gemerbe. fo wie fur ben Gultus und ben offentlichen Unterricht im Minifterium bes Innern. - Unter Gch.'s Leitung wurde nicht nur die neue Univerfitat ju Berlin vollftanbig, fon= bern auch die zu Breslau unter Bereinigung mit ber frantfurter neu organifirt und botirt. Sch. mar auch bem Turnwefen nicht abgeneigt, fo lange baffelbe teine poli=

tifde Farbe annahm. Et ließ fogar Jabn's " Zuentunff" auf tonialiche Roften vertheilen. Gitler Macen ber Ges lebrten wollte er nicht fein , unbefummert um Ruhm nher Zabel in ihren Encuclopabien, aber ernfter Genfor ber ihm untergeordneten Beiftlichfeit und Bebrer war und blieb er. Daber auch Profeffor be Bette feiner burch jene Inftruction nen geftartten Unficht weichen mußte. Die Musführung ber Sacularifation murbe burch befondere Commiffion pon Staatbratben beforgt. 3m Gewerbewefen bewirtte Gd. bamgle von 1810 bis 1812 mebre Berordnungen megen Mufbebung von Sandelsbefchrantungen, hauptfachlich aber bas organifche Gefes über Die polizeilichen Berhaltniffe ber Gemerbe, nachbem mit ben bamals in Berlin aumefenben Banbesbeputirten größtentheils unter feiner Leitung barüber berathen worden mar. Die von Ronigeberg ausgegangenen Reformgefebe pon 1807 maren mehr Stiggen groffartiger Abeen als vollstandige Gebilbe. Ihre weitere A Sbilbung und por Mlem bas rechtfertigende Princip aller Reformen forderte, bag bas Belibrecht mit ber Dublichfeit beftmige lichft amalgamirt murbe. Babrbeit fann Die Gefchichte nicht verleugnen. Dan reformirte 1807 in Preußen nicht. wie es jest neuerbings in England gefchiebt, bas 1. 98. 40 Millionen birecte Entschabigung fur bie Mufbebung ber Stlaverei in feinen Colonien bewilligte. Rotorifch murbe in Preufen Die Mufhebung ber Erbuntertbanigfeit und anberer Gerechtfame ber Rittergutebefiger ohne birecte Entfchabigung befchloffen. Indirect geleiftet follte fie merben burch freiern Berfehr und murbe fie auch mehrfeitig; insbefondere auch durch die Edicte megen Regulirung ber gutsberrlichen und bauerlichen Berhaltniffe und ber Candescultur, burch beren burchgebenbe Modification, fo wie beren Declarationen und langjabrige Musführung Sch. fich ein allgemein anerkanntes, bleibendes großes Berbienft fur bie Monarchie erworben bat. Go und auf andere vielfaltige Beife hat Sch. bem gedachten Reformprincip fomobl im Gefetgebungerath als auch in der ihm fpecieller anvertrauten Bermaltung moglichft entfprochen, infomeit Abbilfe noch gulaffig mar. Es wird hierbei bemertenswerth fein. bas Cch. mabrend feiner Gefangenfchaft einen Entwurf gur Reorganifation bes preugifchen Staats ausgearbeitet und unter feinen Privatpapieren nachgelaffen bat. Die barin gegeichneten Grundlinien weichen wenig von Dem ab, mas feit 1807 bis jest ine organische Leben Des Staats gelangte. -Cd., unterm 3. Juni 1814 aus Paris jum Minifter bes Innern mit Beibehaltung ber Gultus: und Unterrichtsangelegenheiten ernannt, bot als folder 1817 ber Ginführ rung ber epangelifchen Union und ber verbefferten Liturs gie bie Sand; nur einigte er fich mit ben erften berli= ner Theologen nicht gang über bie Ausführungsmittel bagu, fonbern bisputirte vielfeitig und traftig gegen fie. Sch, mobnte auch ale Minifter bes Gultus noch ber Ginmeibung bes Dentmals Buther's ju Wittenberg bei. MIs ibm aber Enbe 1817 bei einer Beranberung ber Minifte= rialbepartements das geiftliche und Unterrichtsbepartement abgenommen und bagegen bas Berg : und Suttenmefende: partement übermiefen wurde, glaubte Sch. baburch am Bertrauen bes Konigs verloren zu haben, wurde aber auf bieffällige Borftellung unterm 6. Rovbr. 1817 beruhiat. Bei feiner Unftellung als Minifter bes Innern waren ibm außer ben Rirchen = und Schulangelegenheiten, benen feit 1817 ein befonderer Minifter vorgefest murbe, ausbrucklich übertragen : Die Ungelegenheiten ber fanbifchen Berfaffung. bas Propingial- und Communalfchulbentaffen = und Rech= nungemefen, Die lanbichaftlichen Greditfofteme, Die Mufficht auf ftabtifche und landliche Corporationen und Mues, mas auf Die Lebnsverfaffung, Die Patrimonialgerichtsbarteit und Die bamit verwandten Gegenftande Bezug hatte; ferner bie Berfaffung ber Juben und ihr politischer Buftanb, Die gange landwirthichaftliche Polizei, alle Unftalten gur Beforderung ber Landwirthschaft, Die Gemeinheitstheilungen, Die Regulirung ber bauerlichen Berhaltniffe, Die Deliora: tionsangelegenheiten, bas gandgeftutwefen, alle milben Stiftungen, bas Armenwefen und Die Arbeitshaufer, Die Bitmentaffen und abnliche Inftitute, Die Feuerverficherungsanftalten und andere Affecuranggefellichaften, welche feine Gegenftanbe bes Sandels betreffen, Die Dedicinalpolizei und Mufficht auf alle Rrantenbaufer und Sanitats: anftalten und bie Militairfachen, fofern Givilbehorden babei concurriren. - Drei und ein halbes Jahr bat Sch. mit entfcheibenber Gelbftftanbigfeit allen biefen Stagteangele= genheiten vorgeftanden und nie hat ein preußischer Minifter mehr zu thun gehabt und abminiftrativ geleiftet, gumal Sch. als Mitglied bes gefammten Staatsminifteriums und auch bes Staatsrathes an feiner oft überwiegenden Ginwirtung nichts fehlen ließ. Als wiederholtes allerhochftes Unerfenntniß empfing er am 17. Januar 1816 ben großen rothen Ablerorden mit Gichenlaub. - Schon 1812 mar Co. Das allgemeine Polizeibepartement mit Musfchluß ber fogenannten hobern Sicherheitspolizei überwiefen morden, welche lette jedoch 1819 auch an fein Minifterium gelangte.

Odmorlich burfte Die Gefchichte großet Staaten bas gleiche Beifpiel eines folden Polizeiminifteriums, wie bas unter Sch.'s Leitung, aufzuftellen haben, welches bas Rechtsprine cip auch ber Form nach moglichft in Perfonalpolizeignge: Legenheiten gelten ließ. 3mar unerbittlich ftrena gegen hosmillige Rergehungen , befonders icharf, menn bergleichen non Reamten begangen murben, binberte er gewiß nie eine Treibeit, welche Die Gefete nicht ausbrucklich verboten. Die Studentenumtriebe erfchienen feinem minifteriellen Muge unbedeutend an fich. Aber Die biesfällige Berantwortung ber bem Staate pereibeten Lebrer mar ihm ein Grenet Die ber Polizei gern bienftbaren Abentheurer mies er bei feinem moralifchen Rechtsfinn unbedingt und frappant pon fich ab. Boller Cenfurfreiheit mar Gd. ftets abgeneigt. obmohl er felbft bie Rritit feiner Sandlungen nicht fcheute. aleich fern aber auch von Popularitatsfucht nur Die Bufriedenbeit feines Konigs und Gerrn und feine immer ftrena fich felbit richtenbe leberzeugung als Richtfchnur feiner amtlichen Sandlungen anerkannte. Gpater gerieth Sch. über Cenfur in Differeng mit dem Fürften Staatstangler. Hebrigens nannte ber Staatstangler in feinen Privatbries fen an Sch. ihn ftete werthefter Freund, unter Berfiches rung feiner eignen treuen Freundschaft und Sochathtung. Es barf hierbei nicht außer Ucht gelaffen werben, baß es für Sch, eine absonderlich ichmierige, aber auch gemiß fir ben Staat febr erfpriegliche Mufgabe mar, ber Bermaltung bes Staatstanglers mit fefter Confequeng gur Geite gu fteben. Es fann gleichwohl bem Fürften Staatsfangler zum befondern Berbienit angerechnet merben, bag er fich nach manchem Bruch und Reblariff immer wieber pon Reuem an Sch. wie an einen feften balt anfchlog, um fo mehr, ba bie Gefchaftsmeife bes Ctaatetanglers mit ber bes Minifters Sch. auffallend fcbroff contraftirte. Ces gab jeboch Momente, wo Sch. ganglich fcheiben wollte. Go fant fich unter Unberm in feinen Papieren ein Abichiebegefuch v. 3. 1822 por, von bem es ungewiß, ob es blos Concept geblieben ift. Doch viele an ben Staatskanzlet von Sch. gefdriebene vertraute Privatbriefe liegen vor und geben manchen hiftorifch : intereffanten Mufichluß. - Da Die Militairangelegenheiten auch jum Minifterialgefchaftse treis Sch.'s geborten, fo weit bas Civil babei concurrirt. blieb Gd. auch nicht ohne vielfache Berührung mit ben erften Militairperfonen, fo auch mit Furft Bludjer, mit bem er auch als gandemann von Geburt und feit feiner frühern Stellung ju Baireuth, wo Bluchet lange tanton:

nirte, in freundichaftlicher Berbindung fand. - Bei ber am 11. 3an. 1819 erfolgten Reranderung ber Minifterials gefchaftstreife murben Sch. auch noch bie Sanbels: und Bemerhkangelegenheiten qugetheilt und bagegen bie allgemeinen innern, Commungle, Militaire, Bobeite, Inftitus tens, Cornorations: und frandischen Angelegenheiten abges nommen und bem Minifter p. Sumboldt übermiefen , nach beffen Abgang Diefe Angelegenheiten mieber an Sch.'s Dinifterium gelangten und bis jum 1. October 1830 verblieben , von mo ab fie nebft ben Polizeigngelegenheiten bemfelben, fonder 3meifel gur Erleichterung bes allgufchmer belafteten Ministerveterans, abgenommen und bem Minister pon Brenn anvertraut murben. - Um 21. April 1825 empfing Sch. auch bas Großtreus bes churfurftlich beffi= fchen Orbens vom golbnen Bowen. - Das confervative Brincip gelangte um biefe Beit wieber mehr gur Tagespronung und es ift nicht zu leugnen, baf Sch. in ben lesten Jahren weitern Reformen abhold murbe, obwohl er viel bafur gethan, wenn auch nicht als Urheber berfelben ; Dagegen aber auch ernft barauf bebacht mar, bas Reformirte zu ordnen und zu befestigen. Roch fieht die politische Melt nicht entichieben bas Biel ber fogenannten zeitgeiffigen Beftrebungen ober vielmehr Bewegungen. Stillftand ift nicht mahricheinlich. Der allgemeine Munich ift aber nach rubigerm Genug bes Lebens fehnfuchtiger als je geworben, nachdem burch ein halbes Sahrhundert Die Erbenbemohner allen Sturmen Des moralifch : politifchen Betters großens theils furchtbar ausgefest maren. Daber ift aber auch jest mehr von ber eigentlichen Bermaltung als von fogenannten pragnifchen neuen Regierungsprincipien zu ermarten. 3mar fann es fein leben obne Dragnismus geben; aber mo einmal leben ba ift, feblt auch ber Draanismus nicht. Diefen beftens zu nugen, ift gewiß mahre Beisheit, fo im Ctaats: wie im Privatleben. Sobe Ghre gebubrt alfo jedenfalls folden bochften Staatsbeamten, welche wie Sch., mit gebiegener Kraft und zu jedem Opfer fur den Staatsdienst fo wie die Menfchheit bereit, im Bermaltungs = wie im Gefengebungsgeschaft bem confernativen Princip vorzuglich bulbigen und ber Beit Beit laffen, nach und nach Reues und Befferes zu gemahren, ohne alles Seilige ber Borgeit burch ungeitiges Gingreifen gu vernichten und ohne neu verlegende Ruckfdritte zu machen. - Da bem Minifter bes Innern Die Mufficht über Die Regierungs= und Rreisbehorden hauptfachlich oblag, pragte fich biefe feine thatige Befinnung und Birtfamteit fo allfeitig in

ber Monarchie aus, baf bie beften Erfolge auch für bie Butunft nicht ausbleiben tonnen. Die Regierungeinftructionen floffen meift aus feiner Feber. Die hiftorifch wichtige Urbunde ber preußischen gandstande vom 5. Juni 1823 erfolgte mit G.'s alleiniger Minifterialcontrafignatur. Der fruber verftorbene Minifter von Bog und Sch. hatten als Minifter hauptfachlichen Theil baran unter bem Borfis bes Rroupringen mit Bugiebung von berufenen Standemitalie= bern aller Provingen. Sch. war fur Die gleichzeitige Ginführung von Reichsftanben geftimmt, burch bie Provingialftande in gleichem Reprafentationsverhalnis wie biefe, aber in magiger Babl gewählt und in Concurreng mit bem Staatsrath gur Berathung bei ber Gefengebung und Beftimmung ber Mbgaben. - Dem neuen wichtigen Inftitut ber Rreisftande widmete er vorzuglichen Beiftand. Unter feinem Minifterium murbe ber preugifche Chauffeebau bebeutend ausgedehnt und die Schifffahrt auf der Ober bis gur Ausmundung diefes Flusses sehr verbessert. Der Berg-und huttenbau erfreute fich seiner befondern Borliebe und Unterftugung in anfteigender Beforderung. - 218 Minifter bes Sanbels bahnte er querft, bem Cabinetsminifterium voraus, Bege gur Sandeleverbindung mit Merico und Columbien unter gleicher Begunftigung und gleichem Schut, wie ber englische Sandel bort fcon genog. Inlandifche Fabrifen und Gewerbe fanden unter ihm mannichfaltige wedgemaße Unterftutungen, fo wie ber allgemeine preu-Bifche Gewerbeverein. — Sch. erreichte feinen Dienfteulminationspuntt am 11. Januar 1829 in bem Reft feines 50fahrigen Dienstjubitaums. Die mit feinem innigften Grundfat, bem finnvollen Motto : Suum cuique, gegierten Infignien bes großen fchwarzen Ablerorbens maren ibm, ber unter brei preufifchen Ronigen gedient hatte, nicht nur bas ehrenvollfte, fonbern auch bas inniaft bantbar empfun= dene Anerkenntnis der Gnade feines herrn. Mehre toft-bare und geschmackvolle Festgeschenke wurden dem Jubilar aus den Provingen burch Deputationen überreicht. Die unter feinem Minifterium maltenden Gewerbe= und Runft= institute hatten gewetteifert, biefe Baben als fcone Runft= producte mit analogen Emblemen und plaftifchen Unfichten aus ben betreffenden Provingen zu verzieren und fie fo als pretia affectionis et honoris gu verherrlichen. Befonders finnbilblich hatte bie Atabemie ber Runfte ju Berlin einen Ariftibes auf einer Marmorfaule als Beibandenten barge= bracht. In allen Provingen war eine freiwillige Camma lung gur Stiftung eines bleibenben Dentmals erfolgt, bas

unter bem Ramen eines v. Schudmann'fchen Stivendiums gemaß feiner ihm anbeimgeftellten fpeciellen Erflarung fur Studirende und Gewerbezoglinge bestimmt wurde. Much Die Bebrer ber von ihm neuorganifirten brestauer Univerfitat ftifteten ein gleiches Stipendium bei gebachter Uniperfitat. Mue Behorben ber Monarchie, ba er mit allen in amtlicher Berührung geftanben, wetteiferten in Darbringung ihrer Gludwunfche und auch vielfeitig in bantbarer Erinnerung an feine Dienftleiftungen. Debre Furften und Rurftinnen bes In = und Muslandes thaten ein Gleiches. Die Raufmannschaften von Stettin, Dangig, Breslau, Roln fprachen auch gur Jubelfeier ihren Dant fur bie bem Sandelsintereffe geleiftete Furforge befondere aus, gum Theil burch abgefenbete Deputirte, wie unter andern auch Die preußifcherheinifche Dampffchifffahrteverwaltung. Biele Stadtrathe und Stadtverordnetenverfammlungen ber erften und zweiten Glaffe thaten ein Gleiches; Die Stadt Berlin brachte ihm bas Chrenburgerpatent. Die Universitaten gu Berlin und Salle ertheilten bem Minifter bas Doctorbi= plom , lettere mit Erinnerung, bag er bort feine atabemi= fchen Ctubien vollendet. Befonders rubrend mar bem Jubilar ein Schreiben feines noch lebenben alten Behrere Urnolb auf ber Ritterafabemie gu Branbenburg. - Der Chrengulminationspuntt bes Jubilarminifters war leiber auch ber Benbepuntt feines befferen Gefchicks. Im Jahr 1830 labmte eine Art von Schlagfluß ben Gebrauch feiner Fuge. Der fonft gegen befchwerliche Samorrhoidal= und Stein= ubel mit Erfolg benutte Gebrauch bes Rarlebades fchien beshalb nicht mehr gulaffig. Die im Octbr. 1830 erlangte Gefchaftserleichterung ließ bei noch wenig gefchmachter Beiftestraft und vortrefflichen vertrauten Gehulfen im Amte teine Bucten, teine Mangel und Bergogerungen ertennen. Dem Dienftverhaltniß blieb alle Kraft mit innigfter Reis gung und Dantbarteit fur feinen Monarchen gewidmet. Ebraeizige Abfichten ließen gwar in auslandifchen Beit= blattern Meinungen bes Gegentheils und Bunfche feiner balbigen Dienftentlaffung vernehmen; boch bie Ehrfurcht ftand ber Intrigue entgegen. Gin, wie es fchien, unvermeiblicher, aber fur ben Beteran verhangnifvoller Bufall, fcheinbar mehr außerer als innerer Bebeutung, verftimmte jeboch Ende 1833 unaufhaltfam und tief eingreifend fein Gemuth fur ben Reft feines Lebens. Bu jebem Opfer im Dienft für feinen Ronig und herrn bereit, unterzog er fich bem machtigen Diggefchick willig, aber nicht ohne Schmersenswunden. Stille Diflaune bes Beiftes und in Folge

berfelben oft abfichtliche Berfagung fonft freimutbig gemobnter Mittheilung mochten taufchend für Schmache bes Gleiftes in ben Mugen feltener Befucher gefchienen haben. Geine pertrauteften Umgebungen permoditen aber richtiger Urfache und Birtung ju ermeffen. Man rieth von biefer Seite jum Antrag auf Entlaffung. Doch vom Dienft gang fich zu trennen, bunfte ihm gleich ber Trennung vom Leben, hm, bem fein Ronig und herr fo viele und wieder neue Beweife ber bulb gegeben, wenn auch nur burch Beilegung eines bleibenden Ehrentitels, Des eines Freiheren für fich und feine Familie. Aecht charakteriftisch hatte er als Bu-fabemblem fur bas neue Bappen ein symbolisches Ginnbild ber Treue, mit welcher er forglich feines herrn Saus bewacht, gewählt. Doch er felbft mußte fein langgewohn= tes Saus verlaffen und auch in Folge feiner Difftimmung um noch mehr Erleichterung im Dienft bes beren bitten. Dies gefchab burch Borftellung vom 21. Rovbr. 1833, inbem er namentlich bie Befchwerlichfeit im Gebrauch feiner Rufe aussprach. Es erfolgte unterm 18. April 1834 feine gangliche Enteindung von Bermaltungsgefchaften und Befebrantung feiner Umtswirtfamteit auf Die confultativen Weichafte als Mitglied bes Staatsminifteriums, bes Staats= rathes und ber ftanbifden Commiffion unter bem Borfis bes Rronpringen; übrigens in Gnaben und mit Beibehaltung feines vollen Gehaltes, Roch muthigen Ginnes verfuchte ber 79fabrige Greis nach biefer Rataftrophe burch eine Erholungs: und Babereife nach Marienbad und Gub= beutschland bis nach Salaburg feinen Rorper und fein Bemuth ju ftarten. Es gelang auch verhaltnismagig über Erwartung. Gein Mrgt, ber geheime Rath born gu Berlin, gab nach feiner Ruckfunft und Dieberfeben ben Gei= nigen Soffnung gu einem langern Leben. Der Beteran, noch immer bienfteifrig, ließ fich einen Tragftubl fertigen, um fich in Die Ministerialfeffionen tragen gu laffen, beren nachfte er febr berbeimunichte, meil er, obwohl nabere Mittheilung barüber an feine Umgebungen nicht gefchab. iber eine febr wichtige Staatsangelegenheit - mabricheinlich wegen bes beutschen Bollvereins, bem Sch. feine mi= nifterielle Beiftimmung und Mitwirfung als Minifter bes Sanbels nicht verfagte - in Folge auf feiner Reife eingeangener Erfundigungen einen Bortrag halten wollte. Aber ber unerbittliche Job enbete unerwartet fein Leben. Gin gewaltiger Samorrhoidalblutverluft raubte ibm ploblich Blut und Rrafte. Roch trat eine Berubigungspaufe ein; er las noch felbft Briefe und Beitungen fury vorber, ebe



heraus, nicht ohne Einfluß auf die damalige Finanzgesetz gebung. Ueberdies sind von ihm noch einige Aufsatze in Zeitschriften erschienen.

264. Peter Friedrich Ludwig Graf v. Igenplig, tonigl. ach. Staatsrath a. D., Ritter bes rothen Ablerordens zweiter Klasse und bes alten St. Iohanniterordens der Ballen: Brandenburg, zu Groß=Behniß (Prov. Brandenburg);

geb. am 24. August 1769, gest. am 18. September 1834 \*).

v. Igenplig murde zu Groß-Behnig bei Nauen geboren. Sein Bater, der Domherr Friedr. v. Igenplig, starb schon den 6. Juli 1772. Seine verwaisete Jugend ward erst beiter, als er den 20. April 1784 auf das Rittercollegium zu Brandenburg kam, in welchem er in dem ihn noch überlebenden Director Arnold einen treuen Lehrer und zweiten Bater fand und bei demselben, so wie bei Herz= lieb und Lange, die Grundlage seines Wissens legte. Unter treuer Freunde Leitung und schon fruh von dem ihm eignen Trieb, sich ben Guten und Edlen anzuschließen, allen Wissenschaften hold zu sein und Abwege möglichst zu vermeiden, befeelt, bezog er schon Oftern 1787 die Univer= sität Halle und 1789 die zu Frankfurt a. d. D. Selbst einziges Kind, schloß er sich als Schüler und Student manchem braven und ausgezeichneten Manne an, mit benen er brüderlich vereint durch's Leben ging; fast alle eilten ihm voraus in jene bessere Welt. 1790 trat er als Referenda= rius bei der damaligen durmarkischen Kammer, unter Bog\*\*) und Bergstete in königl. Dienst und ward zuerst bei der havellandischen Kreisbehorde beschäftigt, dann bei der Domanenverwaltung und 1792 auch beim Fabrikendeparte= ment als Affessor unter Struensee angestellt, in dessen Baufe er vom Junglingsalter an wie ein Mitglied beffel= ben behandelt murde und vielfache Belehrung fand. Sommer 1792 machte er das Raths-Examen, verheirathete sich mit Henriette Charlotte, geb. v. Borke, genannt von Friedland und verlebte mit derfelben ein Sahr in England zur Vollendung seiner Ausbildung. Im Juni 1794 bezog er die Behnit schen Guter und ward im April 1795 von den Standen des gesammten Havellandes zum Landrath gewählt. Beiden Berhaltniffen widmete er fich mit gan= zer Liebe und ganzer Thatigkeit. In welchem Zustande

<sup>\*)</sup> Berl. Machrichten 1834. No. 227.
\*\*) Dessen Biogr. f. N. Netr. 1. Jahrg. S. 78.



mutter eingerichtet, übergab breien ichon gu biefem 3med fcone Befigungen, erfreute fich 11 boffnungsvoller Entel und midmete feine fanft abnehmenden Rrafte mit gleicher Liebe und Thatigfeit ben mannichfaltigften Gefchaften und ber Rorliche fur Ratur und Miffenfchart; benn feine ftarte Conftitution, feine ftete Gefundheit ward nur 1813 und 1815 burch Gichtanfalle unterbrochen; ein Cturg vom Pferde im Berbft 1828 erfchutterte fie querft; feit bem talten Minter 1829-30 litt er an einer Bahmung der rechten Bufte, Die burch Baber jeden Commer nur vorübergebend permindert murbe. Daburch marb bas Daf ber gemobnten Bewegung befchrantt und fo verbicte fich nach und nach bas Blut. Um 17. April 1834 empfand er guerft einen fcblagartigen Unfall. Geit bem 18. Juli litt er an ben gewohnlichen Unpaflichkeiten ber Jahreszeit, ohne in feiner Thatigreit nachzulaffen, aber am 18. August betraf ibn zu Gunereborf bei Briegen a, b. D. ein Unfall vom Schlage, ber burch fonelles Aberlaffen befeitigt murbe. Raum mieberbergeftellt, reifte er ben 9. und 10, Geptbr. nach Groß = Bebnit, wo er ben 13. vollig erfrantte, beftiges Fieber eintrat, Die Rrafte gleich fanten und ben 18. Geptbr. gwiften 1 und 2 Uhr Morgens ein Rerven= fchlag fchnell fein thatiges Beben enbete. In einem ber letten lichten Augenblide außerte er noch : "feine Rrantbeit fei fchmerglos, feine Bilber beiter, er habe ein gut Gemiffen und fein Saus bestellt." - Geine einzigen Beforgniffe erregte bie fcon lange anhaltenbe Rrantheit feiner alteften Enkelin, Die leiber menige Stunden nach feinem Tobe in Dreeben entschlief, - ein Schmerz, ben ibm Gott erfparte.

\* 265. Chriftian Gunther Friedrich Ruhn, hofrath und Suftigamtmann gu Amt Gebren bei Simenau; geb. am 23. Sept. 1759, gelt. ben 9. Sept. 1834.

Er war zu Almenau geboren, wo fein Bater, Johann Friedrich Kühn, herzogl. S. Weimarischer Bergcommissie war. Auf die moralisch und fittlich gut gebilder Erziebung unseres K. ward die größte Gorgfalt gewendet und er sur des Erdienm der Rechte bestimmt. Seine aus der achdemissienen Auftennan Kämpf zu Gehren zur Kenntniss und diesem gluckte es, K. als einen treuen Mitardeiter an seinen Ediete zu beisen; dem durch seine Berwens dung wurde berfelbe den 14. Juni 1784 als Katuar bei dung wurde berfelbe den 14. Juni 1784 als Katuar bei

gedachtem Amte verpflichtet, nachher aber, am 12. April 1790, als Amtscommissar daselbst angestellt. Ausgerüstet mit der gewissenhaftesten, thatigsten und kenntnisvollsten Vermaltung der vielseitigen und weitläufigen Geschäfte wurde ihm am 31. Aug. 1793 die dasige erledigte Beam= tenstelle hochsten Orts mit dem Pradikat eines Umtmanns übertragen. Sier öffnete fich nun seiner noch mehr an den Tag zu legenden Geschicklichkeit und Thatigkeit ein weites Felo. Seinem Fürsten blieb feine unermudete Thatigkeit nicht unbekannt; daher wurde er im Jahr 1795 zum Rath. und Kammerassessor ernannt, erhielt im Jahr 1808 das Pradikat als Regierungsrath und ward endlich im Jahr 1825 zum Hofrath erhoben. - Noch immer erinnern fich die Unterthanen des Amtes Gehren der vaterlichen Gorge, welche der Verstorbene in den schweren Zeiten des Krieges, des Miswachses, der Theuerung und der sonst Wielen über= haupt, insbesondere der Urmuth zugestoßenen Noth so herz= lich und menschenfreundlich an den Tag legte und allge= meine dankbare Berehrung wurde ihm dafür bei jeder Ge=. legenheit zu Theil. Daher konnte es auch nicht fehlen, daß sich folche Unerkennung bei seinem am 14. Juni 1834 gefeierten funfzigjahrigen Dienstjubilaum auf bas Innigste aussprach. — Ein Schlagsluß, der ihn auf dem Gute zu Garsewitz traf, wo er sich einer Triftberichtigung wegen befand, entrig ihn ploglich feiner Familie und feinem Beruf.

\* 266. Jacob Friedrich von Weishaar, königk. wurtemberg. Geheimerath u. Staatsminister, zu Kongen bei Stuttgart;

geb. den 3. Marg 1775, geft. am 19. Cept. 1834.

Weishaar, geboren zu Korb, im Oberamtsbezirk Waiblingen, zwei Meilen von Stuttgart, einem in Würtemberg wegen seines vorzüglichen Weins bekannten Orte,
besuchte zuerst die lateinische Schule zu Naihingen an der Enz, nachher das Gymnasium zu Stuttgart und das Seminar zu Babenhausen, studirte die Rechtswissenschaft zu Tübingen, wurde 1797 Hofgerichtsadvocat, brachte die 2
darauf folgenden Jahre auf Reisen in Deutschland, Frankreich und Holland zu, nahm hierauf seinen Wohnsitz als
öffentlicher Rechtsanwalt zu Stuttgart, war zugleich 1806
bis 1811 Mitglied des Konsulentencollegiums zu Stuttgart, vom 15. März 1815 bis 4. Juni 1817 Abgeordneter
des Oberamtsbezirks Kirchheim, zu der damaligen Stänbeverfammlung, 1819 Abgeordneter ber Stadt Stuttagrt au ber nach gubwigeburg einberufenen conftituirenben Standeverfammlung, Biceprafibent berfelben und Ditglied ber gu Unterhandlung bes Berfaffungevertrage beftellten ftanbifchen Commiffion, von 1820 - 1825 einfchl. Abgeordneter ber Stadt Stuttgart und Prafibent ber Cammer ber Abgeordneten, 1826 - 1831 einfchl. Abges arbueter bes Dberamts Leonberg und gum zweiten Dale Prafibent Diefer Kammer, murbe am 7. April 1830 gum Rommandeur Des Orbens ber Burtembergifchen Rrone ernannt, am 3. April 1892 Minifter bes Innern und bes Rirchen: und Schulmefens; erhielt am 10. Muguft bef= felben Jahres feine Entlaffung von biefer Stelle und lebte im Rubeftande auf feinem gandaute gu Rongen am Refar, brei Deilen von Stuttgart entfernt, bis gu feinem am oben genannten Sage eingetretenen Jobe. Muger meb: reren fleineren politifchen Auffaben, welche theils in ber im Jahre 1819 in ber Meglerichen Buchbandlung gu Stuttagrt erfcbienenen Aftrag, theile in ben Berbandlungen ber wurtemb. Stande gedrudt find, verdantt ibm fein Raterland bas bekannte Sandbuch bes murtemberg. Privatrechts, beffen erfte Auflage in 3 Theilen 1804 -1808, Die britte umgearbeitete Muflage 1881 - 93 gu Stutt: gart erfchien. Dag ber Dann, beffen außere Stellung bier in einem turgen Umriffe bezeichnet ift, ber Cobn eis nes einfachen gandmanns und Weingartners, bem burch eine Reihe von Jahren eine fo michtige Stellung anvertraut mar, ber feine offentliche Laufbabn in einer ber hodiften Stellen im Staatsdienfte beichloß und ber in Dies fer langen Beit, felbit noch nach feinem Rucktritte aus bem offentlichen Beben, bas befondere Bertrauen feines Ronias genoß - fich burch ungewohnliche Gigenfchaften bes Beiftes auszeichnete, wird auch berjenige naturlich finben, bem es nicht, wie feinen Ditburgern in Wurtemberg, noch in gang frifdem Undenten ift, wie er mit eben fo viel Rraft als Gewandtheit feinem Umte als Prafibent ber Rammer ber Abgeordneten vorftand. Dag aber Die Richtung Der raftlofen Thatigfeit feines Beiftes feit vielen Jahren gang vorzugsweise auf ben offentlichen Rechtsguftand feines Baterlandes gewendet mar und bag er eben baburch einen febr wirtfamen Ginfluß auf Die Errichtung und Musführung ber bermaligen Berfaffung Burtembergs ubte, gibt ihm einen wohlbegrundeten Unfpruch auf Die Mufmertfamteit, wohl auch auf bas bantbare Unbenten bes gangen beutfchen Baterlanbes. - In fruber Ju-

gend fcon entfchied fich DB. fur eine wiffenfchaftliche Laufbabn aus Reigung, welcher fein Bater, fobalb fie fich bestimmt ausgesprochen batte, nichts in ben Beg legte, phaleich er fich, wie ber Gobn felbft geaußert bat, un= gern pon bem Gebanten getrennt haben mag, fein nach und nach erworbenes fcones Befigthum auf fein einziges Rind übergeben gut feben und ftatt ber fichern Butunft, Die ihm hierdurch bereitet mar, es ben Bechfelfallen ei= nes ibm unbefannten Lebens ausgefest gu feben. 28., ber feine Eltern fcon in feiner Jugend verlor, bebielt, fo lange er lebte, einen Theil ber vaterlichen Beinberge und Diefes Gigenthum blieb ihm, fo febr auch Biffenfchaft und offentliches Leben ibn bavon abzogen, ein nie gelo: ftes Band, bas ihn an die Erinnerungen aus bem Leben im elterlichen Saufe und an bie freundliche Ratur feiner Beimath fnupfte. Er blieb in fteter Berbindung mit Rorb, befuchte es, wo nur immer Gefchafte und Gefundheit es erlaubten, über die Beit ber Beinlefe und fprach gern von biefer Beimath, von feinen Beinbergen und von beren Bau und Befferung; auch in feinen lets ten Jahren jog er ein landliches Leben auf feinem Gute an Rongen bem Aufenthalte in ber Stadt vor. Die aus Berte ober that er etwas, woraus hatte gefchloffen wers ben tonnen, baß er feine Abtunft vergeffen gu miffen muniche. - DB. erhielt in ben trefflichen Schulanftalten. Die er befuchte, eine grundliche Schulbildung. Das Lefen ber romifchen Rlaffiter, welche in Diefen Schulen ben hauptfachlichften Gegenftand bes Unterrichts ausmachten, war ibm noch in ben fpatern Beiten feines Bebens eine angenehme und erhebende Befchaftigung und fullte befonbere in feinen lebten Jahren, ale er fich von ben of= fentlichen Gefchaften gurudgezogen hatte, manche Stunde que. Er erinnerte fich immer mit befonderer Liebe und Achtung an feinen Behrer Roth, bei welchem er in Bais bingen und nachber in Stuttgart ben erften Unterricht ges nog. In ben Jahren feiner mannlichen Jugend mar er mit bem gu frube verftorbenen Profeffor Drut, Bebrer an ber Rarlsacademie gu Stuttgart, burch innige Freunds fchaft verbunden. Much in fpatern Jahren jog er ben Umgang von Mannern , Die fich burch wiffen chaftliche Bilbung auszeichneten, 3. B. Flatt (Director bes t. Gtu-Dienrathe), Pfifter und andere por. Gein Streben nach vielfeitiger miffenschaftlicher Musbilbung, von ihm felbit ausgegangen und von feinen Jugendlehrern genahrt, murbe in ben reifern Jugendjahren, wo er feiner eigenen

Führung überlaffen war, mit Gifer fortgefest. Rachbem er bie Universitat verlaffen hatte, fublte er bas Beburfnif, fich in ber Belt umgufeben und burch ben Umgang mit ihr fich Die Renntnif ihrer Formen gu verfchaffen, Die er als bas ficherfte Mittel anfah, fich fur fein tunf= tiges Leben Die Freiheit und Gelbftftanbigfeit feines Charafters zu bemahren. Die Form, in welche bamals bas Burgerthum in Frankreich fich ausgepragt batte, fprach ibn nicht an, bagegen erinnerte er fich gern feines Um= gangs mit gufac , ber bamale bie Benbner Beitung, vielleicht die befte bamalige europaifche Beitfchrift, redigirte, welche burch feine Berbindung mit ben erften Dannern Mordameritas auf Die Grundung und Musbildung ber Berfaffung beffelben einwirtte. Rach feiner Rudfehr mar ein atademifches Behramt bas Biel feiner Bunfche, allein ob er gleich burch bie gunftige Mufnahme, welche fein Sandbuch bes wurtemb. Privatrechts im In = und Aus-lande erhalten hatte, ju einem Anspruch auf ein folches fich berechtigt halten fonnte, fo maren boch bie Berhalt= niffe jener Beit ber Erreichung Diefes Bunfches nicht gunftig. Der Staatsbienft im Juftig : ober Bermaltungs= fache, ber ohnedies nie ein Gegenftand feiner Bunfche gemefen war, hatte nach ben im Jahre 1806 vorgegange= nen Staatsveranderungen fur ibn durchaus nichts mehr, mas ihn ansprechen tonnte und er widmete fich baber neben bem weitern Studium ber Rechtswiffenschaft und li= terarischen Arbeiten gang bem Beruf eines offentlichen Anwalts, ber allein ibm in jener Zeit die ihm nach feinem Charafter unentbehrliche Unabhangigfeit feiner Erifteng noch gemahren tonnte. Er genog in Diefem Berufe eines ausgezeichneten Rufes und mußte fich wohl por ber= jenigen Einfeitigfeit ju bemahren, welche bei einer langern Beit fortgefetter Mububung beffelben fo leicht Deenfchen von befchrantter Beiftesbildung umfangt. Ge war ihm eben in Diefer Begiebung befonbere ermunicht, fich burch Musarbeitung rechtlicher Gutachten baufig in Die Stellung eines Richters verfeten zu tonnen, ba bie bamale nicht gureichend mit Rechtstundigen befegten Un= tergerichte auf Die Ginholung von rechtlichen Gutachten theils von einzelnen, theils von ben gu biefem 3med gebilbeten Konfulentencollegien angewiesen maren. In Diefen Berhaltniffen blieb er, bis ibn Die Greigniffe Des Sabres 1815 in eine neue Laufbabn riefen und feine Thatigfeit fur bie Bieberberftellung und Entwickelung bes offentlichen Rechteguftanbes in feinem Baterlande in Un-

foruch nahmen. Mit erfolgreicher Wirksamkeit widmete er von nun an die ganze Kraft seines Geistes diesem neuen Berufe. - Die Berhandlungen auf dem Wiener Rongresse, welche den 13. Artikel der Bundesakte herbei= führten, schienen Anfangs auf ein anderes Resultat zu gehen. Es war ofters von Wiederherstellung der Verfas= fungen in den deutschen gandern die Rede gewesen. Diese konnten wohl in andern Landern annehmlicher erscheinen, als die frühere würtembergische Verfassung dem Konige erscheinen mochte. Im Berzogthum Würtemberg, das tei= nen Abel hatte und in welchem das Erscheinen der Pra= laten auf dem Landtage nur eine Reminiscens ihrer ehe= maligen Grundherrlichkeit gewesen war, hatten sich die Landstånde und deren Ausschuffe, begünstigt durch das Recht, sich felbst zu erganzen, zu einer machtigen, der Regierung unabhängig gegenüber stehenden Korporation erhoben gehabt. Der Konig, wenig geneigt, jene von ihm im Jahre 1806 aufgehobene Berfassung wieder herzustel= ten, verließ Wien und gab am 15. Marz 1815 eine Berfassung, welche zwar hinsichtlich der Wahlformen sich an das Reprasentativsystem anschloß und so das Gebrechen, an welchem die frühere Verfasfung des Herzogthums ih= ten Untergang gefunden hatte, vermied, aber auch den Standen keine Rechte verlieh, welche die Garantie eines dauernden öffentlichen Rechtszustandes hatten gewähren können. Die Abgeordneten aus dem ehemaligen Herzog= thum erinnerten sich wohl des Bertrags, durch welchen die frühere Verfassung begründet worden war (Tübinger Bertrag 1514) und bedachten, daß eben die in Folge der Auflösung des deutschen Reichs erlangte Souveranität, welche als Grund der Aufhebung jener Verfassung ange= führt worden war, den Fürsten des deutschen Bundes in der Bundesakte von Neuem zugesichert wurde. Gie lehn= ten daher unter allgemeiner Beistimmung des ganzen gan= des die angebotene Verfassung ab und verlangten vor al= lem Anerkennung der Rechte des alten Landes, nicht aus starrer Anhanglichkeit an das Alte, Beraltete, wie ihnen hie und da damals zum Vorwurf gemacht wurde, denn sie wußten wohl, daß dieses in feiner ganzen Gestalt nicht hergestellt werden konne und daß, es mit allen seinen ver= alteten Formen herzustellen, nicht wünschenswerth ware. Sie wollten eine zeitgemäße Grundlage für ein zeitgemäpes neues Gebaude, sie wollten in der Anerkennung des alten Rechtszustandes ein Unterpfand für die Haltbarkeit des-neuen haben. D. war der erste, der, sobald ein sol=

ches Anerfonntnik als erfolgt angenommen merben tonnte. auf bas Gingeben in Unterhandlungen antrug. Diefe Unterhandlungen burch Commiffarien geführt, beren einer auch Sit, mar, murben durch ben Job bes Ronias Fries brich (Sotober 1816) unterbrochen und führten, unter ber Regierung bes Ronigs Wilhelm erneuert, nicht jum ers minifchten Biele. Die Muflofung ber Stanbeverfammlung im Juni 1817 fcbien Die hoffnungen bes ganbes auf eine ferne Beit zu perfchieben. 20. ließ biefe Soffnung nicht finten, er blieb in feiner außern Bage, in ber er gu fernerem Sanbeln, wenn gunftige Umftanbe es geftatteten. bereit mar. Geine Doffnung taufchte ibn auch nicht. Ronig Wilhelm entichloß fich im 3. 1819 ebelmuthig, Die Dunfche feines Bolfes burch eine im Bege bes Bertrags Bu begrundende Berfaffung ju befriedigen. BB. murbe Riceprafibent ber im Juni 1819 nach Lubmigeburg einbes rufenen conftituirenden Stanbeverfammlung, melde bamals nicht in Rammern abgetheilt mar und batte in Dies fer Gigenfchaft bie Beitung Der Berathungen und Die erfte Stimme, er war Mitalied ber fanbifchen Commiffion. melde mit toniglichen Commiffarien zu unterhandeln und Die Ergebniffe ber Stanbeverfammlung zu berichten hatte. Der Erfolg entfprach bamals allen Erwartungen. Es mar eine unvergeflich fcone Beit fur Burtemberg, als Die neue Berfaffungeurfunde von ber Stanbeverfammlung einftimmig angenommen, im gangen gande mit ungetheilter Freude empfangen wurde. - Damals mar 28.'8 Rame in aller Munde, Die fich ju Burtemberge Bolte aablten. Er murbe befonbers in aller Beife von ben Burgern Stuttgarts gefeiert, welche ibm auch burch bie neue Babl fur Die Gjahrige Bablperiobe in Die nunmehr in zwei Rammern conftituirten Stande einen Beweiß ibrer Unerfennung gaben. Rur ibn mar jest nur erft ber Grund gu einer erfolgreicheren und Dauernbern Birtfam= feit gelegt. Die Berfaffung follte nun ins Leben eingeführt werben, Die Umftanbe aber maren nicht obne Schwierigfeiten. Es mar ein Uebermaß von Stoff gu ordnen, Die Erwartungen maren groß. In der Ringnis vermaltung, bieber bem Bolte nur burch bas Steuer= gablen befannt, fomit auch ben neuen Stanben gang fremb, war ein Deficit von jahrlichen 500,000 ff. Diefes follte befeitigt und in die bisber millfurlich und ohne alle Deffentlichkeit geführte Staatshaushaltung Ordnung und Die erforderliche Rlarbeit gebracht werben. Much Erleich: terung ber Steuerpflichtigen, befonbers aber ber fleinen

Grundbesiger war dringendes Bedürfniß. Die ganze Ge= sekgebung in allen Zweigen der Staatsverwaltung follte einer Revision unterworfen werden, besonders bedurften dieses die Gesetze aus der Zeit und dem Geiste der vor= angegangenen absoluten Regierung. Auch für neue Rechts= gesethücher erhob sich die allgemeine Stimme. Eine Menge Berbindlichkeiten waren in der vorangegangenen Beit unerfüllt geblieben, namentlich war von den neuen Landestheilen und von den Standesherrn eine beträcht= liche Schuldenmasse zu übernehmen. Außerdem mar zu Ausführung der Verfassung selbst eine ganze Reihe von Alle diese Gegenstände wurden in Gesetzen erforderlich. der zwölfjährigen Periode (1820 — 1831), in welcher W. Prasident der Kammer der Abgeordneten war, theils voll= standig geordnet, theils wenigstens theilweise bearbeitet und vorbereitet. — Schon der erste Landtag von 1820 beseitigte bas Deficit in den Finangen und erleichterte Die Grundbesiger durch Aufhebung einer lastigen Abgabe, der Accife von Bieh und Feldfruchten. Diefer und der nach= folgende Landtag von 1821 beschäftigten sich hauptsächlich mit bem Organismus der Staatsbehorden und der Ge meinden und aus letterem Geschäfte ging das Berwal= tungsedikt für die Gemeinden, Oberamter und Stiftun-gen hervor, welches noch jest im Würtembergischen gilt und seitdem in mehreren andern gandern zum Borbilde ihrer Einrichtungen in der Gemeindeverwaltung gedient hat. Unf demfelben Candtage, 1821, wurden die Berhalt= nisse der Civilstaatsdiener durch ein Gesetz festgestellt. Die in der vorangegangenen verfassungslosen Beit ge= machten Erfahrungen von willkührlicher Behandlung der Staatsdiener mochten das Bedürfniß eines solchen Ge= fetes als dringend bezeichnet haben. Der Landtag von 1824 brachte ein ganz neues auf den Grundsat der Gpes cialität und der Deffentlichkeit gebautes Geset über das Unterpfandswesen zu Stande. Mit diesem wurde auch ein Grecutionsgeset verbunden. Auf einem außerordent= lichen Landtage von 1828 wurden umfaffende Gefege über das Gewerbewesen, über die Bürgerrechtsverhaltniffe, über die Berhaltnisse der Israeliten verabschiedet, so wie ein Gefet über die Verhaltnisse des koniglichen Sauses, durch welches insbesondere auch die Apanagen der Mitglieder des koniglichen Hauses für alle Zukunft gesetlich geord= net wurden. Gin Gefet über bas Schafereiwefen bildete dadurch, daß es die Ablößbarkeit der Schafübertriebgerech= tigkeiten festfeste und die Weideberechtigungen in ihre

to be to be to

naturlide Grengen gu Gunften ber Grundeigenthumer que rudwies, ben Unfang gu einer beabfichtigten Reibe von Gefeben, durch welche ber Grund und Boben von ben Beffeln, die ihm bas Abgaben= und Lebenwefen bes Mittelalters angehangt bat, allmablig befreit werben follte. Durch eine Reibe von Gefesen murben ungefahr 8,000,000 Gulben Schulden von ben neuen Canbestheilen auf bie Schuldenzahlungefaffe übernommen, Die Finangwirthichaft murde in dem Grade geordnet, bag mabrend im Jabre 1819/20 bie etatemaßigen Staatsausgaben 9,979,520 ff. und Die Steuern, burch welche nach Abaug ber Domanials einfunfte biefe Ausagben zu becken maren , 5,882,884 ff. betragen hatten, im Jahre 1832/33 bie Staatsausadben in der Birtlichteit nur noch 9,677,438 fl. und die erhobes nen Steuern 5,558,115 fl. betrugen, ungeachtet in ber 3mifchenzeit nicht nur bie fcon ermahnten 8 Millionen Schulben auf ben Staat übernommen , fonbern auch eine Menge anderer fruber unerfullt gebliebener Berbindliche feiten erfullt und namentlich mehrere bunberttaufenb Gulben jahrlicher, bisher von ben Gemeinden beftrittener Leiftungen, Die aber ben Staat angingen, auf Die Staatse taffe übertragen worden maren. Dazu tommt, bag nicht nur ber Rredit ber nunmehr unter Die Beitung ber Stanbe geftellten Staatsfchulbengahlungstaffe vollig wieber bergeftellt wurde , fonbern auch ber Binsfuß ber Staates fculd nach und nach von funf auf vier Prozente berabges fest murde, ohne bag ein Glaubiger, ber fich mit biefem Binfe nicht begnugt, ober überhaupt aufgefundigt batte, feit bem Jahre 1821 je unbefriebigt geblieben mare. -Eine Menge anderer Gegenstande von untergeordneter Bichtigfeit muffen bier mit Stillschweigen übergangen Mlein es fchien nothig, Die Sauptfachen angus werben. führen, weil 28. an Allem in feiner Gigenfchaft als Pras fibent ber Rammer ber Abgeordneten wefentlichen Une theil nahm. Denn er begnugte fich allerbings nicht mit ber blos formellen Leitung ber Berathungen, vielmebe fuchte er fich bes Gegenstanbes, ber Materie ber Berhandlung machtig gu machen und wohnte beswegen bei wichtigen Gegenftanben allen Commiffionefigungen bei. Daber tonnte er bei ber Leitung ber Berathungen immer gu geboriger Beit mit flarer und fraftiger Rebe eingreis fen und baburch wurde es ber Rammer moglich, eine uns glaubliche Daffe von Gefchaften burchzuführen. Dabet hatte er fich bie boppelte Aufgabe gefest, wogu er fich burch feine Stellung ale Prafibent vorzugeweife berufen

glaubte, erftlich bas gegenfeitige Bertrauen gwifchen ber Regierung und ben Standen aufrecht gu erhalten und bann bie Burbe ber Rammer gegen Angriffe von innen und außen zu bewahren. Dazu mar ihm bas perfonliche Butrauen bes Monarchen , beffen er fich bis zu feinem Bebensenbe zu erfreuen batte, von unschabbarem Werthe. Daburch tam er aber freilich auch nicht felten in Die leibenichaftlichen Musbruchen und Berirrungen, wenn er ihnen nicht guvortommen fonnte, burchgreifend entgegentreten ju muffen, wodurch er fich nicht immer Freunde machte. Darum fuchte er faft immer mit Erfolg Berathungen, von welchen er beforgte, fie tonnten bas qute Bernehmen gwifden Regierung und Stanben ftoren, ober Regierung ober Stanbe in unangemeffene Berhaltniffe gegen auswartige Dachte bringen , entweber gang ju vermeiben ober boch zu einem moglichft milben Ergebniffe gu fuhren, wiewohl er in ben feltenen Rallen. mo er die Rechte ber Stande wirtlich fur verlett bielt, mit farfen und beterminirten Erflarungen voranging. --Raturlich genügte fein Birten fcon Damals Bielen nicht, beren Streben auf ein weit entferntes politifches Biel eilenben Schrittes gerichtet mar, Biele glaubten fich perfonlich verlett, weil fie burch feinen Ginfluß ihre Plane burchereugt faben und Die Reinde bes Reuen tonnten ibm, ber Die neue Berfaffung und fo viele neue, acht liberale Gefebe und Ginrichtungen grunden half, unmöglich holb fein. Aber bie ihn naber tannten, achteten in ihm ben feften Billen und bas entichiedene Salent, Die Berfaffung, Die er grunden half, feftguhalten und mit Umficht und Klugbeit, in bem Dage, wie es bie Berbaltniffe ei= nes fleinern Staats, ber mit vielen und großern im Bunbe ftebt, moglich machten, burchauführen. - 98.'s politifche Grundfage maren gang feiner Bertunft, bem Gange feiner Bilbung und feiner Stellung im offentli= chen Beben angemeffen. Mechtes Burgerthum , gehoben burch allgemein verbreitete Beiftesbildung war fein Sbeal. Er liebte Die Demofratie fo, bag ohne Die Stimme bes Bolfs nichts Wichtiges im Ctaate gefchehen follte; benn bag gegen bie entschiebene Deinung bes Bolles nichts fur baffelbe Erfpriefliches burchgeführt werben tonne, mar er überzeugt und barum mußte bas Bolt feine gefesliche Organe haben. Er achtete die Ariftofratie, aber nur bie bes Berftandes. Er hat oft vielleicht nur mit gu menis ger Beachtung außerlicher Formen, Die er gleichwohl in feiner Gewalt batte, gezeigt, bag er in jebem Stanbe

und Range nur nach Geiftesbildung und Charafter ben Werth bes Mannes berechne. Die Form ber Monarchie bielt er für unentbehrlich in bem Buftande ber europaifchen Bolter; benn nur fie tonnte bem Beburfniffe einer feften, fraftigen und nach geregelten Grundfagen gum Beffermerben fortichreitenben Regierung genugen, bem ungebulbigen Treiben ber burch lebervolferung und Berfplitterung bes Eigenthums fo leicht in einer falfchen Richtung bingeriffenen Raffe wiberfieben. Ungegehtet Ungeachtet feiner unbegrengten Reigung gu ben Rlaffifern tonnte es bei feiner genauen Renntnig ber Buftande ber alten Republiten feinem Blide nicht entgeben, bag fie ibre Freibeit nur durch unaufhorliche Rriege und auf Roften ber Freiheit ihrer übermundenen Feinde, Die burch alle Giefolechter hindurch ber Stlaverei verfallen maren, bemabren fonnten. Die aus fpiegburgerlicher Ariftofratie, Rramer = und Sandwertsgeift bervorgegangenen mittelalterli= den Republiten maren ibm ein Grenel, in ihnen mar, glaubte er, Die perfonliche Freiheit weniger, als in irgend einer andern Regierungsform geachtet und gefchust morben. Die nur furge Beit vor feinen Junglingsjahren als eine Erfcheinung gang neuer Art bervorgetretene Berfaffung ber vereinigten nordameritanifchen Staaten liebte er, aber er war flug und gerecht genug, um einzusehen, baß eine Berfaffung, bie in einem gande leicht burchgeführt werben und wohlthatig fein tonnte, bas feine Ge= fchichte und Raum für bundertmal mehr Denfchen, als ba maren, hatte, nicht nothwendig auch paffen mußte für Banber, in welchen von vielen Jahrhunderten her Rechtsverbaltniffe, Gitten und Borurtheile beftanden und in welchen aller vorhandene Raum fcon fur Die noth: Durftige Erifteng ber vorbandenen Menfchen in Unfpruch genommen mar. Bor Allem aber mar es in feinen Mugen unerläfliche Bedingung fur ben Beffand jeder Regierungeform, bag fie Die gefchichtlichen Berhaltniffe, altere fomobl als neuere gur Grundlage nehme und bag fie in eine rechtlich binbenbe Form gebracht merbe. Diefen Forberungen entsprach im Magemeinen bie am 25. Gept. 1819 burch freie Buftimmung bes Ronigs und bes Rolfs. unter feiner befondern Mitmirtung gu Stande gebrachte Berfaffung Burtembergs, obwohl Diefelbe fur ihn nichts weniger als volltommen mar, wie er benn g. B. nur un: gern und weil unahwendbare Schwierigfeiten im Bege ftanben, Die Ctanbe in zwei Rammern getrennt fah. Indeffen mar von ba an feine gange Erifteng bem 3mede

bingegeben, feinem Baterlanbe biefe Berfaffung gu erhals ten und erfprieflich ju machen und obwohl fo Manches und Michtiges unter feiner Mitmirtung gelang, mar es ibm boch oft ein fcmergliches Gefühl, gu feben, wie mes gen außerer und innerer Berhaltniffe fo manches andere Bichtige, wie 3. B. die vollige Befreiung ber bauerlichen Guter von ben althergebrachten, Die Rultur hemmenben Baften , Die Bearbeitung neuer Civil = und Rriminalgefes= bucher und Anderes, auf eine gunftigere Beit verfchoben werben mußte. — Demnach war in feinen offentlichen Sandlungen feine gange Richtung burchaus praktifch. Gelbft in gefellichaftlicher Unterhaltung liebte er allgemeine Erorterungen nicht, fonbern wußte fie mit bialets tifder Gewandtheit gewöhnlich leicht auf bas Feld ber gerade gur Beit gur Bofung vorliegenben Fragen bingu= führen. - Fur einen fo gebiegenen politifchen Cha: ratter maren die Greigniffe bes Julius 1890 nichts als ein neues von ber Gefchichte aufgeftelltes Bahrzeichen, baß tectes Gingreifen in ben offentlichen Rechtszuftand eis ner Nation nicht immer tangfam, fonbern auch zuweilen ploglich beftraft wirb. Die auch nach Deutschland heriber geworfenen Strablen ber Juliusfonne betrachtete er von Unfang an nur ale ein glangenbes und balb verbleis chendes Meteor. Er hatte fur bie befondere Art von Bis beralismus, welche aus biefem Schimmer auftauchte, um Mles, mas bis jest die Stande mit gemiffenhafter Arbeitfamteit gethan batten, fur nichts gu erflaren und ben beutfchen Boltern ihr einziges Beil aus Theorien, Die man für geiftige Intereffen erflarte, beraus gu bemonftri= ren, fein Gefühl und feine Achtung. Geine Befinnung mar, bag Regierung und Stanbe Burtembergs, nur bie gunftigen Berhaltniffe benutend, ohne ihren Blid von bem bieberigen Biele ab und ber neuen Erfcheinung gugu= wenden, in der Befestigung bes bestehenben offentlichen Rechtszuftandes und in ber Berbefferung ber offentlichen Inftitutionen und Gefete fortfahren follten. Aber fei= ner eigenen Birtfamteit bierbei murbe fruber, als es nach feinem Bebensalter gu erwarten mar, ein Biel ge= fest. 3m Commer 1829 hatte er eine fcmere Rrantheit erftanden, welche fich im Jahre 1830, nach bem letten Banbtage, an welchem er bas Prafibium ber Rammer ber Abgeordneten fuhrte, wiederholte. Das Gefühl, bag jest Die Rrafte feines Rorpers nicht binreichten, um einen fo fcmeierigen Beruf ferner nach ben Unforberungen, Die er an fich felbit machte, au erfullen , beftimmte ibn , als ge=

gen bas Enbe bes Sabres 1881 neue Mablen zu ber Rammer ber Abgeordneten auf 6 Jahre porgunehmen mas ren , zu der offentlichen Erflarung , daß er feine Dabl mehr annehme, welche Erflarung er in ber Borrebe gu ber letten Musaabe feines murtemberg. Pripatrechts of: fentlich bekannt machte. Dort fprach er auch bie Rich= tung feines Wirkens in ben Stanben, Die fonft in feinem Sandeln offen vorlag, in den Worten que: Die Liebe aur Gemeinde, Die Freude am Bobl berfelben, erzeugt im Cohne bes Baterlandes naturgemaß Die Liebe au Diefem und bie Liebe gum Baterlande erbluht zu einer Tugenb, welche nur im ungetrennten Bohl von Konig und Baterland ihren Bohn findet und geftust auf die Rechte, welche burch bas Grundgefes gefichert find, nie aufhort, ben Burger aufzufordern, bag er an ber Pflege biefes Bobls mit befonnener Rraft moge arbeiten. Darum ift es Pflicht ber murbigeren Mitglieder ber Gemeinben, in thatiger Theilnahme an ben Ungelegenheiten berfelben nicht mube qu werden. Die Gefengebung tann nur Formen Schaffen, welche bobl bleiben, wenn ber rechte Geift fie nicht belebt. Sat Diefer immer mehr bie Formen burch: brungen, fo wird es ber Staatsgemalt immer mehr moglich, ihre Ginwirfung auf Die Gemeindeverwaltung gu vermindern. Daburch tonnen wir uns bem Biele nabern, baß bie Gefete regieren und bag bie Staatsvermaltung einfacher wirb. - Die neuen ftanbifden Wahlen waren indeffen fo ausgefallen, baf man es fur febr zweifelhaft hielt, ob die Rammer ber Abgeordneten in ihrem bisberigen Gange verharren und nicht vielmehr aus ber fast allgemeinen Bewegung ber Gemuther, beren fich bereits Die überfpannten Berfechter ber mobernen Freiheitsibeen au bemachtigen anfingen, gesteigerte Unforberungen an Die Regierung hervorgeben wurden, benen bie Regierung nicht zu viel nachgeben burfte, wenn fie fich bie Kraft gu Aufrechthaltung ber verfaffungemäßigen Drbnung bes beftebenben offentlichen Rechteguftanbes bemabren und an ihren bunbesverfaffungsmäßigen Berhaltniffen gu ben anbern beutschen Regierungen festhalten wollte. In einer fo fchwierigen Bage war es mohl naturlich, bag ber Ronig bie Berathung und leitung ber ftanbifden Ungelegenheiten vorzugemeife in Die Bande besjenigen Dannes legen wollte, ber eine Reihe von Jahren hindurch mit Rraft und Gemandtheit in benfelben gewirkt und fein perfonliches Bertrauen in hohem Grabe erworben hatte. Der Ronig übertrug 2B. am 3. April 1832 Die Stelle eines Miniftere bes Innern und bes Rirchen: und Schulmefens. Die Rachricht biervon machte im gangen Banbe, je nach Berichiebenheit ber politifchen Unfichten, perfchiebenen Gindruck. Die Manner ber Bewegung und befon= bere biejenigen neugemablten Abgeordneten, Die fich im Sinne Des neuften Liberglismus verbunden hatten, geriethen in Schrecken, benn von 23., ber fcon in ber Rammer fo viele Rraft entwickelt batte, war mit allem Grund gu erwarten, baf er bie Bugel, bie ihm anvertraut waren, mit fester und ficherer Sand fubren werbe. Gie veranftalteten am 30. April eine Bufammentunft in bem Babe au Boll, wo fie eine Abbreffe votirten, in welcher fie bie Berfaffung vielfach verlest und porenthalten und ben Rothftand auf bas bochfte geftiegen ertlarten. Un bie= fen Rothftand glaubte gwar Riemand , benn man fonnte ben finanziellen und fagtswirthichaftlichen Buftanb bes Banbes in Bablen als ben aunftigften , ber je in Burtem= berg bestanben, nachweifen. Aber buntle Geruchte von Reaftionen ber Regierungen und bes beutschen Bunbes beunruhigten boch viele Gemuther und Die gange beutsche Belt wartete mit Spannung auf Die Ereigniffe, Die bem Sambacher Reft und feinen Rachflangen folgen murben, Die extremften Meinungen mit faum verhehlter Freude, Die mittleren mit fcweren Beforgniffen. Die Spannung erreichte den hochsten Grad, als die Beschluffe ber Bun-besversammlung vom 28. Juni 1832 befannt wurden. Aluablatter, Die in Menge bamals in einem großen Theil pon Deutschland verbreitet murben, brohten Ausbruche gu veranlaffen. 2B. legte fein ganges Gewicht barauf, baß es nicht zu Unwendung von Gewalt tomme. auch, bağ es moglich fein murbe, bie formliche Bertunbigung jener Bunbesbeschluffe bis jur Burudtunft bes Ronigs, ber bamals in Livorno mar, aufzuschieben. Mis aber biefes nicht mehr rathlich fchien, fo gefchab bie Berfundigung unter ber von ben gefammten Miniftern im Ramen bes Ronigs gegebenen, bald bernach von dem Ronige felbft ausbrucklich beftatigten Ertlarung, bag burch biefe Befchluffe eine Gefahrdung ber ganbesverfaffung weber beabfichtigt worden fei, noch auch habe beabfichtigt werben fonnen. - Wer in Diefer Beit in DB.'s Dabe mar, Connte fich überzeugen , baß fein Beift burch bie Beiben bes Korpere nicht gebeugt, noch in voller Rraft und Thatigfeit beftebe. Allein fein Rorper tonnte Die Baft nicht mehr tragen, Die Die Beforgung ber taglichen laufenben Gefchafte in einem fo umfaffenben Umte unabwendbar auflegte. Er erhielt feine Entlaffung auf feine Bitte und in einer Beife, Die ber Dienfte, Die er geleiftet batte, murbig war, indem biefe offentlich anertannt murben. Er erfreute fich in feinem Ruheftanbe, ben er auf feis nem gandaute ju Rongen im Rreife feiner Familie gu= brachte, immer auch noch bes Bohlwollens bes Ronias. ber fich befonders vorbehalten hatte, feiner fich noch gu Borarbeiten fur Die beabfichtigten neuen Gefebe im Rache bes burgerlichen Rechts ju bedienen, ju welcher Arbeit er feinen Beruf fo vielfaltig beurfundet hatte. Doch biefe Beftimmung follte von ihm nicht mehr erfullt werben, er unterlag am oben genannten Zage ju Rongen einem ga= ftrifchen Fieber. - Der fcmabifche Mertur fpricht fich uber feinen offentlichen Charafter mahrheitevoll folgenbermagen aus: "Raum burfte es jest fcon an ber Beit fein, über bas Birten Diefes Mannes ein umfaffenbes Urtheil offentlich auszusprechen. - Bie er mit fraftigem Beifte und Befchick in Die innern Ungelegenheiten Burtembergs feit bem Jahre 1815 eingriff, ift ohnedies noch in allgemeinem Undenten. Gine fcharfe Urtheilefraft, fchnelles und genaues Muffaffen, eine feltene Kertigfeit, fich flar, bestimmt und furg auszudrucken, eine tiefe phi= tologifche Bildung und ausgebreitete und grundliche Rennt= niffe, nicht nur in ber Rechtswiffenfchaft, fonbern auch im Fache ber Staatsverwaltung, maren Die Gigenfchaften, welche ihn in feinem offentlichen Leben vorzuglich auszeichneten." - Diefe Gigenfchaften tonnen ihm felbft feine Feinde, beren er, wie jeder Dann , ber fich im offentlichen Beben fraftig außert, nicht wenige batte, nicht abfprechen. Aber auch fein Privatleben mar reich an Behalt. Geine Tochter, an Pfarrer Stirm gu Unterenfingen, einem ausgezeichneten Beiftlichen verebelicht, bilbete er felbft, nachbem fie frubgeitig bie Mutter verloren, gu einer trefflichen Gattin und Mutter. Geine Bitme, von ber er brei noch gang junge Cobne binterließ, mar feine innigfte Bertraute und ungertrennliche Gefahrtin in ben 12 legten Jahren feines Lebens und belohnte ihn mit ber aufopfernoften Singebung, mit ber fie immer, befonbers aber in feinen fchweren Rrantheiten, feinen Bunfchen und Bedurfniffen guvorzufommen fuchte. Geine Freundfchaft mar nur nach reifer und langer Prufung ju gewinnen. Aber bann mar er auch treu, offen und gu Rath und bilfe bereit, wo es nothig mar. Gein Umgang war belehrend und ermuthigend. Er war raftlofen Geiftes, rafch, gewöhnlich milb und heiter, leicht verftimmt und

gereizt, aber auch immer wieder geneigt, Uebereilungen, selbst wenn sie in personliche Beleidigungen übergegansgen waren, zu verzeihen. Nur gegen Thorheiten war er, wenn Belehrung nicht anschlug, unversöhnlich. In der Geschichte Würtembergs wird W. durch sein Handbuch des würtembergischen Privatrechts und durch sein einflußzreiches Mitwirken zur Begründung und Einführung der neuen Verfassung stets eine ausgezeichnete Stelle einnehmen. Als Minister des Innern und des Kirchenz und Schulwesens konnte er in der kurzen Zeit, über welche er dieses Amt begleitete, zwar manches vorbereiten, aber nur wenige Spuren seiner Thätigkeit zurücklassen.

### \* 267. M. Immanuel Klemm,

Pfarrer in Wendlingen bei Kirchheim unter Ted, im Konigreich Würtemberg;

geb. am 28. Marg 1767, geft, ben 21. Gept. 1834.

Rlemm wurde in Sildrighaufen, einem würtembergi= schen Dorfe, wo sein Bater Pfarrer war, geboren und durchlief vom Jahr 1781 bis 1790 die theologischen Bil= dungkanstalten Würtembergs. Die damals aufblühende Kantische Philosophie, die er mit jugendlichem Enthusias= mus umfaßte, ubte für fein ganzes Leben einen entschiede= nen Einfluß aus auf seine Anschauungsweise, - Nachdem er einige Jahre als Pfarrgehilfe zugebracht, wurde er im Anfang des Jahres 1794 zum Dienste eines Feldpredigers bei den Truppen des damaligen schwäbischen Kreises bern= fen, als welcher er die drei Feldzüge von 1794, 1795 und 1796 mitmachte. Sein lebhafter Berstand hatte hierbei eine aufregende Beranlassung, durch eine große Mannich= faltigkeit von Anschauungen und Erfahrungen jene Umsicht und Schärfe des Urtheils über Menschen und die menschli= chen Lebensverhaltnisse zu gewinnen, zu welcher die Be= rufsverhaltnisse eines Landgeistlichen weniger Gelegenheit darbieten, die aber durch die ihm eigenthümliche Herzens= gute vor aller Ausartung in Harte bewahrt blieb. ders aber erwarb er sich im Dienste an den Militairspita= lern des schwäbischen Kreises im vertrauten und bildenden Umgange mit einigen ausgezeichneten Aerzten schöne, für einen kaien ungewöhnliche Kenntnisse in der Heilkunde und machte spater, ins Baterland zurückgekehrt, ben uneigen= nutigsten Gebrauch davon in den Gemeinden, bei welchen er Pfarrer wurde. Go führte er schon 1799 die Ruhpocken=

1-00 III

impfung in feiner Gemeinde, unter Buftimmung bes betreffenden Begirteargtes, eigenhandig ein und ubte biefelbe fo lange aus, bis Die Cache auch ben Bandwundarsten be= fannt wurde. Spater auf einer andern Pfarrei erwarb er fich mit feiner Gattin bei einer bafelbft ausgebrochenen außerft beftigen und zwei Jahre lang andauernden Rerven= fieberepidemie burch eben fo angemeffene als aufopfernbe Silfleiftungen eine bochft ehrende Unerfennung von Geiten ber Regierung. Un bemfelben Orte, auf einem ber hobes ren Dunfte ber fcmabifchen Mlp (2400 par. Rug über ber Meeresflache), ftellte er als Correspondent bes für Die Raturmiffenichaften insbefondere zu fruh verftorbenen Dros feffors Dr. Guftav Schubler\*) in Tubingen und als Beobs achter fur Die fchmabifche Mlp viele Jahre lang ununter= brochen Die forgfaltigften meteorologifchen Beobachtungen on. Bugleich machte er fich um bie bortige Gemeinde ba= burch verbient, bag er burch ermunternden Borgang einige bedeutenbe Berbefferungen in ber Candwirthichaft herbeiführte. - Geinem Berufe als Leiter eines Lebreurfes für Lanbfchullehrer im Jahr 1811 und 1812, fo wie feinem Bunfche, burch eine verbreitetere Kenntnig ber Natur und befonders ber munderaroßen Berhaltniffe Des Beltgebaudes bas Rachbenten unter bem Bolte zu beleben und beffen Ginn gu erheben und gu verebeln, verbantt eine fleine Schrift ihren Urfprung: "Etwas allgemein Ragliches über bas Beltgebaube und befonbers über bas Guftem unferer Sonne, fur Bolt und Jugend." Tubingen 1814. 3meite vermehrte und verb. Mufl. 1816. F. K.

\* 268. Johann Gottfried Steffen, Prediger an ber evangelischen Kirche jum beiligen Leichnam gu Danzig;

geb. b. 14. Mug. 1764, geft. am 21. Sept. 1834.

Steffen war zu Golberg in Pommern geboren, wo fein Water, Peter Ludwig Steffen, als geachteter Kaufmann tebte und empfing im 6. Jahre seines Eebend den erften Unterricht im elterlichen Haufe durch einen Eehre ber der bertigen Etabtschule, nahm aber heter heter, 8 Jahre alt, am öffentlichen Unterrichte der Stabtschule Abeil. Weil iedoch der damalige Rector derselben wegen seines vorgeschrietenen Alters nicht mahr wie früher die Vildung der

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. in bief. Jahrg. G. 665.

ihm anvertrauten Jugend forbern tonnte, fo murbe ber 11jahrige Knabe nach Treptow an ber Rega gefchickt, mo er brei Jahre blieb. Roch in ben fpateften Jahren feines Lebens gebachte er mit bantbarer Liebe bes bamali= gen Rectors Untrom, fowie bes bortigen Predigers Bengei, in beffen Saufe er mabrend feines bortigen Aufenthals lebte. 3m Jahre 1780 tam er ins Pabagogium gu Rlo= fter Bergen, in welchem bamals ber Abt Refemis bas Directorat verfah und Danner wie Borens und Gurlitt") ale Bebrer wirtten. Die Unftalt gablte Damale 50 Boglinge, in beren Ditte er 3! Jahr lebte und ber Mufent= halt bafelbit murbe ibm noch angenehmer und erfprieß: licher geworben fein, wenn nicht eine fchmerghafte Rrantheit, Die faft 5 Jahre mit ihren Folgen ihn qualte, benfelben ihm oft verbittert batte. Mit großer Liebe aber widmete er fich bennoch bier ben Wegenftanden bes Un= terrichts. Dit befonberer Ergebenheit fprach er noch in ben fpatern Jahren feines Lebens von bem bamaligen Dberlebrer, nachberigem Mitbirector Gurlitt, ber als Beb= rer und vaterlicher Freund ibm werth geworden mar. 3m Berbfte bes Jahres 1783 bezog er bie Universitat Spalle, mo er Borlefungen bei Knapp, Cemler, Diemener, Bahrdt, Eberhard, Bolff und Karften borte, boch Diefelben meniger nuben tonnte, als er munichte, weil Die Dagenframpfe, welche fcon gu Rlofter Bergen ihn geplagt, noch nicht von ihm gewichen waren. Rach einem brittehalbiabrigen Aufenthalte verließ er gu Offern 1786 Salle und begab fich nach Potebam, um unter ber Mufficht bes bamaligen Relbprobftes Rletfchte fich gum Feldprediger auszubilben. 3mei Jahre lebte er bier, morauf er auf Empfehlung Aletschte's jum Felbprediger bei bem von Brunnedichen Regimente, bas bamals in Cos: lin ftand, ermahlt wurde. — Go übernahm er benn 1787, im 24. Lebensjahre, biefes Amt. Kaum hatte er fich im Jahre 1790 mit Caroline Maria Albertine Doller, alteften Tochter bes Regimentsgrates Moller, verlobt, als er ichon mit feiner Gemeine nach Schlefien gieben mußte; boch fand er bier in ber an Erhabenheit fo reichen Ratur, wie in bem Umgange mit bortigen Geiftlichen einen reichen Erfas fur Die Befchwerben, Die bas Beben an einem fremben, unbefannten Orte mit fich führt. 3m Berbfte bes Jahres 1790 verließ er mit feiner Be-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. 5. Jahrg. S. 592.

meine Schleffen, febrte aber erft im Sommer 1791 mit ihr nach Coslin gurud. Er vermablte fich nun mit feis ner verlobten Braut und lebte ruhig und gufrieben bis jum Jabre 1798, wo er mit bem v. Brunnectichen Regimente nach Dangig gieben mußte. hier blieb er in feinen frubern amtlichen Berhaltniffen bis jum Sahre 1799, in welchem er von dem Magiftrate ber Stadt Dangia jum Prediger am ftabtifchen Lagareth ernannt murbe. Dbgleich er hier faft nur mit Rranten gu thun batte und feine Rrafte febr in Unfpruch genommen murben, erfreute er fich boch ftete einer ruitigen Gefundheit. Raft 8 Jahre blieb er ber Berather und Erofter leibender Bruber, bis er im Jahre 1807 gum gweiten Prebiger an ber evangelifchen Rirche gum beiligen Beichnam in Dangig ernannt murbe, bei welcher er 27 Jahre hindurch bis gu feinem Tode blieb. - Es maren jene Jahre, in welche Die Beit feiner Umtethatigfeit fiel, prufungevolle Beiten für Dangig. 3mei Dal murbe Die Stadt bart von Belagerern bedranat, boch bielt ibn in jenen Zagen felbit augenfcheinliche Gefahr nicht ab, bin gu ben Troftverlangenden gut eilen und ihnen, auch mo bie feindlichen Befchoffe Zod und Berberben brobien, bas beil Gacrament bes Abendmable ju reichen, wie bies oft von benen begeugt wird, Die ibn in jenen Tagen gefannt, ja benen er felbit als Bertundiger bes Friedens nabe getreten, ben Die Belt nicht geben fann. Wenige Sabre por feinem Lobe murbe Dangig burch bie Cholera heimgefucht; aber auch hier fcheute er fich nicht, gu ben Rranten gu eilen, fo oft fie nach feiner Bufprache verlangten. In andern, weniger bewegten Beiten fab man ibn oft am fruben Morgen fcon von Rranten gurudfehren, benen er bas Saframent gespendet hatte und viele, Die fich ihn gu ih= rem Beichtiger ermablten, gebenten noch feiner mit bantbarer Liebe. Dabei befaß er eine feltene Gabe, fich bas Butrauen berer, Die fich ihm nahten, in hobem Grabe gu erwerben und weil er bier feinen Unterfchied machte, fo gewann er baburch befonders bie Liebe berer, Die in minber glangenden Berhaltniffen lebend, fich weniger von Beiftlichen angezogen fuhlen, Die burch Bort und Benehmen fich ihnen nicht zu nabern verfieben. Diefes machte es benn auch, baf zwifchen ihm und feinen Beicht-Findern, beren Bahl fich auf mehrere Taufende belief, fich ein befonderes, vertrauliches Berhaltniß bilbete und er bon ihnen ftets wie ein Bater geliebt und geehrt murbe,

Seine Predigten, welche, fo weit Ref. fie tennt, fich an Das Bort der Schrift bielten, maren einfach und allgemein verftandlich, weshalb fie befonders von benen gern gebort murben, welchen ber Schmud ber Rebe weniger Bufagt, ba er ihnen ben Inhalt beffen, mas gefagt wirb, mehr verbectt, ale ibn beutlicher und lebendiger vor die Geele ftellt. Darum durfte er benn auch nicht in Die Rlage fo vieler feiner Umtebruber einftimmen, bag es in unfern Zagen fogar auch an borern bes Bortes feble, phaleich er, mas bas Sanbeln im driftlichen Glauben anbetrifft, auch unter feinen borern oftmals betrübende Erfahrungen machen mußte, wovon die vielen Chefchei= bungsatten, Die fich unter feinen Papieren vorfinden, traurige Beweife find. Befonbers aber mar bie Babt feiner Buborer febr bedeutend in den Commertagen, wo er unter bem Laubbache ber Baume bes Rirchhofes pre-Digte, eine Gitte, Die in Dangig nur noch bei Diefer Rirche beibehalten ift und welche fich wohl aus ber Beit ber Ginführung ber Reformation berfchreiben mag, in welcher ber Prediger Fintenblock Die erften evangelifchen Predig= ten an bemfelben Orte gehalten hat. Dogleich bas Prebigen unter freiem himmel por einer fo gablreichen Be= meine febr anftrengend ift, flagte er both nie uber Bes fchwerben, bie ihm baffelbe machte, es mar vielmehr bem ebemaligen Felbprediger baffelbe febr erwunfcht und nur ungern pertaufchte er bei fchlechtem Better Die freie Ras tur mit ber Rirche. Go lehrte und wirfte er im Boll= genuffe von Junglingefraft felbft im boben Alter, ale un= erwartet am 15. Mug. 1834 ibn ein heftiges Fieber überfiel, welches am oben genannten Tage fein Leben enbete. Freitag ben 26. Ceptember war ber Jag feiner Beftat= tung. Es war ein fconer Berbfttag und eine große Babl berer, bie ihn geliebt hatten, begleiteten ihn auf bem legten Bege gur Grabesrube. Dit ber gebeugten Gattin und zweien Tochtern, Die an ber Geite ihrer Gatten und umringt von ihren Rindern gu feinem Grabe gingen benn fein einziger Cohn war in Berlin - trauerte ba fo Mancher um ben Singang beffen, ben er geliebt hatte. Aber auch ale bas Leichengeprange vorüber mar und Biele vielleicht fein ichon vergeffen, ba trangte bis in Die fpas toften Tage bes Berbftes binein noch eine unbefannte Sand in treuer Liebe ibm fein Grab.

431 3/4

## 269. August Gotth. Benjamin Holtsch,

D. U. Regierungabvocat zu Bubiffin;

geb. b. 10. Sept. 1800, gestorben den 23. Sept. 1834 \*).

Er war geboren zu Budiffin. Sein Bater war Gotth. Boltich, Burger und Radlermeifter dafelbft und feine noch lebende ihn betrauernde Mutter eine geborne Schneider. Ein Anverwandter von ihm, der Bürgermeister hempel gu Budiffin (ben er nach feinem Ableben beerbte), fo wie deffen achtungswerthe Gattin (eine geb. Naumann) nab= men sich des fruhverwaisten Knaben elterlich an und mit dankbarer Erinnerung segnete der Entschlafene beider Ber= storbenen Andenken. Nach geschlossenem Elementarunter= richte kam er 1809 auf das dasige Gymnasium, bezog 1817 die Hochschule zu Leipzig, auf welcher er sich der Rechtswiffenschaft widmete, kehrte 1821 in feine Baterstadt zuruck, wurde 1823 in die Zahl der oberlauf. D. A. R. Ad= vocaten aufgenommen und verheirathete sich 1826 mit Liddy Heege, einzigen Tochter des 1824 verschiedenen D. A. R. Udv. und Waisenamtsact. August Heege, wel= che ihn nach einer kinderlofen Che überlebte. Soltsch war ein mannichfach gebildeter Mann; Rechtswiffenschaft war fein Sauptfach, wogn ihn die schone ererbte Bibliothet gedachten Hempels befähigte, vaterlandische Alterthumer fein Lieblingostudium. Geine Papiere in Diefer Ungele= genheit follte man nicht verloren geben laffen. Er befaß bei einem außerordentlichen Gedachtniffe, bei kritischer Forschung, den hinlanglichen Scharfblick und verband mit grundlichem Fleiß eine lebhafte Darftellung. Frohe Laune machte ihn zu einem beliebten, feine fchonen Kennt= niffe zu einem belehrenden Gefellschafter und fein gutes, redliches Herz, treue Freundschaft und Biedersinn wird ihn seinen hinterlassenen Freunden und Bekannten un= vergeflich machen. —

#### \* 270. Conrad Mannert,

Hitter d. Ludwigsordens;

geb. b. 17. Upril 1756, geft. am 27. Sept. 1834.

Der Geburtkort unsers M. war Atdorf bei Nürn= berg. Seine Erziehung geschah unter den ungunstigsten

<sup>\*)</sup> Neues Lauf. Magaz. 1834. 48 Seft.

Umftanben, ba fein Bater, ein Chirurg, ibm fcon im ameiten Bebensiahre burd ben Sob entriffen murbe und feine burftige Mutter fich und ibn tummerlich burch Banbarbeit ernahren mußte. Diefer machte es baher auch nicht geringe Gorge, als ber Knabe burchaus tein Gefdid zu einem burgerlichen Gewerbe verrieth und aus einem Kramereigeschafte fogar als ein Dummtopf und ale vollig unbrauchbar gurudgewiesen murbe, ja fie betrachtete ibn fait ale ben verlorenen Cobn, ba er fich mit nichte ale einigen Buchern und gandfarten befchaftigen wollte, welche er fich mit frember Beibilfe au per-Schaffen gewußt batte. Dem Jungling ging indeffen im: mer mehr feine innere Beftimmung auf; bei ber Entzie-bung des Lichtes am libend benutte er felbft ben Mond= fchein gum Befen und mit ben hinderniffen muche Rraft und Reigung, fie gu befiegen, bis ihm endlich ein mit ihm in bemfelben Saufe wohnender Profeffor feine Auf-merkfamteit widmete und ihm durch feine Bermittelung auf bem Opmnafium gu Rurnberg einen fogenannten Ur= menplay ermirfte. Bei feinem Gintritt hatte er bereits bas 17. Jahr erreicht und fein ohne alle Un'eitung mubfam errungenes Diffen mar mangelhaft und fraamentarifd. Indeffen erlangte er unter foftematifcher Beitung bald ben oberften Plat, welchen er auch in ben nachfolgenben Rlaffen behauptete und fand feinen Unterhalt zum Theil als Beiger, Ramulus und burch wochentliches Gingen por ben Saufern nach damaligem Brauch. Sierauf bezog er Die Universitat feiner Baterftabt, erwarb fich burch Uebernahme einer hofmeifterftelle Die gu feinem Un= terhalte erforderlichen Mittel und gelangte am 22. Juni 1784 gur bochften philosophifchen Doctormurbe. In bem= felben Jahre erhielt er feine erfte Unftellung an ber 4. Sebalber Schule und nachber als Lehrer und Bibliothes far an bem Egibifchen Gomnafium gu Rurnberg. Bu gleicher Beit verheirathete er fich mit feiner noch lebenden Gattin, einer Tochter bes Profeffore Ragel gu Altborf. Balb entwickelte fich fein vorzuglicher Beruf jum Schriftfteller wie gum trefflichen Jugenblehrer fo, bag er balb allgemeine Aufmertfamteit, felbft bes Muslandes auf fich 30g, befonders ale bie erften Bande feiner Geographie ber Griechen und Romer und feine mit Genquigfeit ge= zeichneten und noch jest gefuchten gandtarten im Publi= tum erfchienen; auch zeigte feine Theilnahme als Dit-arbeiter an ber Jenaer Literaturzeitung ben rafchen Auffcmung zu hoberer Gelehrfamteit. Bur rubmlichen Un-

erfennung feiner Beiftungen murbe er im Jabre 1797 als ordentlicher Profeffor ber Gefchichte und abendlanbifden Sprachen nach Altborf berufen, wo er fein Streben fur Die Biffenfchaften raftlos, felbft mit Mufopferung feiner Gefundheit fortfette, bis ihn ein Ruf an bie Univerfitat Burgburg, mit bem Charatter eines t. hofrathe, im 3. 1805 in einen erweiterten Wirfungefreiß fuhrte. Die mit Diefer Universitat vorgegangene Beranberung führte ihn hierauf im Sabre 1808 in gleicher Gigenschaft nach Landsbut und bet Berlegung ber Universitat von bort nach Munchen, im 3. 1826, folgte er babin feiner neuen ebrenvollen Beftimmung, bis ibn berannabenbes Alter u. Rorperfchwache nothigten, im 3. 1828 feine offentl. Bore lefungen einzuftellen. Wie laut fich bamale bie Biebe und Achtung feiner gablreichen Gonner und Berehrer und ber atademifchen Jugend in verfchiebenen Chrenbeseuguns gen aussprach, thaten offentliche Blatter fund, Diefelben theilnehmenben Gefinnungen bemahrten fich auch noch bei feiner 50jabrigen Umts : und Chejubilaumsfeier ben 28. Febr. 1894, wo ibm die Univerfitat burch Erneues rung bes Diploms, Die tonigliche Atademie ber Biffene fchaften und viele Gonner und Freunde durch Deputationen und Gludwunfche, Die Studirenden durch gadelzug, fein Monarch aber burch Ertheilung bes Lubmigsorbens eine eben fo überrafchenbe als ehrenvolle Anertennung feiner Berbienfte bereiteten. Bon Diefer Beit an nahm feine Rorperfchmache fichtlich gu, bis er berfelben am oben genannten Zage in einem fanften Schlummer unterlag. Er hinterließ feine Gattin, einen Cobn, 3 Tochter und 10 Entel Die Achtung und Liebe feiner gablreichen Berehrer enupft fich theils an feine murbige Perfonlichteit, theils an feine wiffenfchaftlichen Beiftungen. Geine Borlefungen über Gefchichte und Statiftit maren faft überfullt und noch in der letten Beit verfammelte er mehr als 500 Buborer, felbft aus ben bochften Standen und Thuren und Bugange bes borfales maren befest. Rie betrat er ben Behrftuhl ohne bie forfaltigfte Borbereitung und mit einer hiftorifchen Sicherheit, welche Jeben in Erftaunen feste, bielt er, ohne fich eines bilfsmittels gu bedienen, feinen freien Bortrag, welchen Rlarbeit, lebenbige Darftellung , geiftreiche und anziehende Behandlung Des Stoffes, ein freies unbestochenes Urtheil, wie er es in jeder gage und in jedem Wechfel bes Gefchichtsfor: fchers wurdig fand, verbunden mit einem ehrwurdigen R. Refrolog 12. Jahra.

50

Meufern, charafterifirte. - Sierbei gab fein ernftes und rastloses Studium der Geschichte seinem ganzen Wesen eine seltene Entschiedenheit und Energie und eine Muspragung, welche, unbekummert um außere Auszeichnung und Wurdigung feiner Berdienste, nur ein ficheres Refultat der Wiffenschaft mit strenger Unparteilichkeit ver= folgte. Auch besaß er eine ungewöhnliche praktische Welt= und Menschenkenntniß, welche sich in allen geselligen Berhaltniffen bewährte und feinen Umgang fo anziehend und lehrreich machte. — Außerdem ist noch von ihm er= schienen: D. Specimen historicum inaugurale de Vandalis, iis praecipue, qui sub rege Genserico in Africa regnum sibi parabant. Altorsii 1783. — Geschichte d. Ban= balen. Leipzig 1785. — Geschichte der unmittelbaren Nachfolger Alexanders; a. d. Quellen geschöpft. Ebd. 1787. — Avantures de Joseph Pignata; neu bearbeitet und m. e. vollstand. Register d. im Buche vorkommenden Wörter versehen. Nürnberg 1787. — Französ. Lese-buch. Ebd. 1787. — Res Trajani Imperatoris ad Da-nubium gestae; Libellus a Societate scientiarum regia, quae Gottingae splendet, praemio donatus. Addita est diss. de Tabulae Peutingerianae aetate. Cum figg. et mappa geographica. Ibid. 1793. — Miscellanea meist diplomat. Inhalts. Ebd. 1795. — Freiheit der Deuts schen, adliche Knechtschaft; e. Untersuchung über d. Vers fassung d. mit ihrem Vaterlande im Zusammenhang ge-bliebenen deutschen Bölker. Ebd. 1799. — Compendium der deutschen Reichsgeschichte. Nurnberg u. Altdorf 1803. 2. verm. u. verb. A. 1808. 3. umgearb. A. 1819. — Geographisch=histor. statist. Zeitungslerikon v. Wolfg. Jäger, Prof. zu Altorf; neu bearbeitet u. s. w. 3 Bde. Nürnberg und Ansbach 1805 — 1811. — Compendium der Statistik. Bamberg 1805. — Statistik d. deutschen Reichs. Ebd. 1806. — Die älteste Geschichte Bojariens u. s. Bewohner; a. d. Quellen entwickelt. Nürnberg u. Sulzbach 1807. — Kaiser Ludmig IV oder der Beier - Kaiser Ludwig IV. oder der Baier. Gulzbach 1807. -Eine von der konigl. baier. Akademie der Wiffensch. zu München den 12. Oct. 1811 gekrönte Preisschrift, Lands= hut 1812. — Handbuch der alten Geschichte. A. den Quellen der alten Geschichte bearbeitet. Berl. u. Leipz. 1818. — Die Geschichte Baierns, a. d. Quellen u. an= dern vorzügl. Hilfsmitteln bearbeitet. Leipz. 1826. — Geschichte der Deutschen. 2 Bbe. Stuttgart 1828 - 30. Geschichte der alten Deutschen, besonders d. Franken.

Ebd. 1829. — Einleit. in d. Geographie der Alten und Darstellung ihrer vorzüglichsten Systeme. Abdruck a. d. Geogr. der Griechen u. Römer.) Leipz. 1829. — Uezberdies besorgte er eine neue Ausg. von Joach. Zehneri sententiis insign. in schol. usum collectis. Norimb. 1789 und die dritte Ausgabe v. Nitschen's kurzem Entwurf d. alten Geographie. Leipz. 1798.

# 271. Prinzessin Elisa Radziwill,

geb. d. 28. Dct. 1803, gest. am 27. Gept. 1894. \*)

Von der frühesten Rindheit an erfreute sie sich der liebevollsten geistigen Pflege einer Mutter, die, eine Zierde ihres hohen Standes und Geschlechts, in der Erziehung ihrer Kinder den höchsten Frauenberuf erkannte und sich demselben mit der treuesten Sorgfalt hingab. Wie vor= bereitet ward dadurch das jugendliche Gemüth für die Wahrheiten des Evangeliums, die alsbald in demselben die tiefsten Wurzeln schlugen! Um 28. März 1820 ward die Prinzessin in der Kapelle des königlichen Schlosses confirmirt. Für die heranwachsende Jungfrau eröffnete sich nun, als sie in die größern Kreise der Gesellschaft eintrat, in dem Hause ihres fürstlichen Vaters ein neuer Schauplat der Bildung. Es ist allgemein bekannt, in welchem seltenen Grade der verewigte Fürst Anton Rads ziwill \*\*) Kenner, Ausüber und Beforderer der Kunst war und auf wie unvergeßliche Weise er es im Verein mit seiner erlauchten Gemahlin verstand, durch die Künstler= welt, die er in seine Kreise zog, dem geselligen Leben die edelsten und feinsten Genüsse zu bereiten. große Liebe, mit der die Tochter an dem Bater hing, wurde ihr Interesse für das eingestößt haben, was diefem besonders am Bergen lag; aber sie hatte auch eige= nen angebornen Sinn für die Kunst, eine innige Freude an derselben und übte selbst mit Liebe Musik und Male= rei, diese besonders mit einem ausgezeichnetem Talente, dem innern Neichthum ihres Gemüthes in den lieblichsten Formen und Darstellungen Ausdruck zu leihen. Vor= nehmlich aber fühlte sie sich auch durch die Dichtkunst an= gezogen. Sie las die großen Meister, nicht blos die vaterlandischen, sondern auch Englands und Frankreichs so

1000L

<sup>&</sup>quot;) Außerorbentl. Beilage zur allgem. Zeit. N. 503. 1834.
") Dessen Biogr. f. M. Retrol, 11. Jahrg. S. 244.

mit ganger Geele, bag fie bie tubnften Rluge ihres Dichtergeiftes, wie bas Reinfte und Bartefte in ihren Berfen nicht blos verftand, fondern mitbichtend und gang burche fublend fich in den bochften Genug verwandelte. Ueber ber Freude an ber Runft und fchonen Literatur blieb inbeffen bas Gemuth unferer Pringeffin teineswegs ben an= berweitigen großen allgemeinen Intereffen ber Menfchheit perfchloffen. Barb burch biefe fchone Entwickelung ibrer geiftigen Rabigteiten, burch biefe feltene funftlerifme Bilbung, biefe große Beweglichfeit und Bielfeitigfeit und boch ju gleicher Beit Diefe und Rlarheit ihres innern Bebens unfere veremigte Pringeffin ein Schmud ihres Rreis fes und ihr Umgang allen benen , welche ihr nabe traten, im bochften Grabe angiebend und genugreich, fo mar es boch noch etwas Underes und Soberes, woburch fie bie Bergen bezwang und alle, Die mit ihr verfehrten, Sobe und Riedere, Alte und Junge, Die in Bilbung am bochften und am niedrigften Stebenden, in innigfter Liebe an fich zu feffeln wußte. Das mar bie ungemeine Unmuth und Milbe ihres gangen Wefens; Die große Menfchen-freundlichkeit und Beutseligkeit, bas herzliche Wohlwollen gegen Bebermann, bas aus ihrem feelenvollen Muge fprach; Die Rabigfeit , fich in frembe Buftanbe liebend gang bin= ein ju verfeten, bas Grofte wie bas Rleinfte, mas Unbere betraf, gang fich anzueignen und mit gu beleben und fo nach ben verschiebenften Geiten bin, in Die weiteften Rreife hinein ale ein wohlthuender Engel Die reichen Rrafte ibres Gemutbes malten ju laffen. Und bies MIles war burchdrungen von einer Demuth und Ganftmuth, wie fie allein ber lebenbige Glaube, ber ftille Bergenbe verfehr mit bem Erlofer wirten tonnte. Je inniger und mabrer bie Frommigfeit ber Pringeffin mar, befto mebr wußte fie fich von allem leeren Scheine frei zu halten, befto meniger richtete fie uber Undersbentenbe und befto umfichtiger erwog fie in ihrem Urtheile alle bie Leben6= perhaltniffe und außern Umftanbe, bie auf die Stufe, auf ber Undere in religiofer binficht ftanben, einfliegen muß: Gine bobere Beibe empfing aber ibr Gemuth und Leben noch in ber Schule ber Leiben, unter ben innern und außern Beimfuchungen und Unfechtungen mancher Mrt, welche uber fie gu verhangen, bem Benter ihrer Sage mobigefiel. Zief vermundet marb ihr Berg befon: bere burch ben fruben Zob ihrer geliebten Bruber, ber Pringen Ferdinand ") und Bladislam, bie in ber Bluthe

<sup>&</sup>quot;) Deffen Bioge, f. R. Retr. 5. Jabrg. G. 825.

bes Lebens, in ben Jahren 1827 und 1831, ben Ihrigen und all ben hoffnungen, Die fie erregten, entriffen murben. Richt minder fcmerglich empfand bie Beremigte ben Berluft ihrer Schmagerin, ber Gemahlin bes Pringen Wilhelm, im Jahre 1827, ber balb auch bie Tochter berfelben folgte, ein hoffnungsvolles Rind, bem bie Pringeffin ihre gange Bartlichfeit gugewandt hatte. Die fcon fruber angefochtene Gefundheit ber Pringeffin befam ei= nen beftigen Stoß burch einen Blutfturg, ber fie im Darg 1833 befiel; man befurchtete fcon bamale ihren Tob. Doch noch ftanden ibr große Rampfe bevor. Das Schwerfte, mas fie treffen konnte und mit ihr das gange Furften-haus, mar der Berluft ihres Baters, des Furften Unton, Statthaltere ber Proving Pofen. Es fand gwifthen Bater und Tochter eine Geelengemeinschaft ber feltenften Mrt ftatt. gange fuchte man ber tobtlich Rranten ben Zod bes Baters ju verbergen , um nicht ihr eigenes Ende berbeizuführen. Es tonnte ibr endlich nicht langer verbeimlicht werden und Gott gab ibr Rraft, Diefem gewaltigen Schlage nicht gu erliegen; ja es fchien eine Beitlang, als ob ibr Leben follte erhalten werben. Allein ein Unberes mar im himmel befchloffen. Die Schwergeprufte follte noch manches buntle Beibenthal burchmanbeln. Um reinere guft gu athmen und größere Rube gu genießen, reifte bie Rrante in Begleitung ihrer Mutter und ihrer Gefchwifter Unfange Mugufte nach Freienmalbe und bezog bas bortige tonigliche Schloß Die an= haltende bige bes Sommers fleigerte ihre Leiben und machte ihren Buftanb immer bebentlicher. Gie fab ihrem Ende mit flarem Bewußtfein, mit frommer Ergebung entgegen. Beweife ber innigften und garteften Liebe gu ben Ihrigen, fromme Betrachtungen und glaubiges Ge-bet, mahrend die theure Schwester ihr ein Lieblingslieb vorlas, fullten ihre letten Mugenblice. Go fant fie bin, eine reife Garbe bem Tage ber Ernte. Die Raiferin von Rugland, ber Kronpring und feine Gemablin, fowie bie ubri: gen Pringen und Pringeffinnen bes fonigt. preuß. Saufes, Die an der theuren Bermandten mit innigfter Bartlichfeit hingen und ihr die vielfaltigiten, ihrem Bergen mohlthuenoften Beweife bavon gegeben, eilten nach Freienmalbe, um bas Undenten ber geliebten Entschlafenen im Rreife ber Ihrigen ftill gu feiern. Die irbifchen leberrefte ber Pringeffin murben am 2. Oftober unter religiofer Feierlichfeit nach Pofen abgeführt, um bort einftwei-Ien in ber Familiengruft in ber Domfirche neben ber Ufche bes geliebten Baters und ber fruber vollenbeten

Geschwister zu ruhen. Auch die Einwohner von Freienswalde ehrten das Andenken der ihnen in der kurzen Zeit ihres Aufenthaltes theuer gewordenen Fürstentochter, ins dem sie sich dem Trauerzuge unaufgefordert in seierlicher Ordnung anschlossen und in den benachbarten Dörfern ward die Leiche von den festlich versammelten Gemeinden empfangen und mit frommen Gesange begleitet.

272. Geither \*),

französischer General zu Geinsheim bei Landau; geb. ...., gest. am 28. Sept. 1834.

Geither, gebürtig aus der Pfalz, aus der Gegend von Landau, trat im Jahre 1784 als Soldat in das Rei= nachische Schweizerregiment ein, das im Dienste Frank= reichs stand. Die Revolution von 1789 und die darauf folgenden Kriege, die so manchen Muth, so manchen Ei= fer, so manche Talente ans Licht gezogen haben, machten bald auch das Verdienst Geithers hervorleuchten und ohne Beschützer, ohne andere Stute, als den Glanz feiner Tha= ten und seiner Talente, gelangte er auf den Schlachtfel= dern von Grad zu Grad bis zu der Generalswürde. Er verdiente immer die Uchtung und oft die Bewunderung seiner Kameraden, die ihn in Deutschland, in Italien, in Aegypten, in Polen, in Rußland, wo er an der Berefina eine Hand verlor, haben fechten sehen. In den hundert Tagen von 1815 kommandirte er die Straßburger Cita= Delle; sie hatte in keinen besferen Sanden fein konnen; von da wurde er nach Landau geschickt, um das Kom= mando dieser Festung zu übernehmen. Da er verstüm= melt war, so wurde er in Retraite gesetzt und wählte Strafburg zu feinem Aufenthaltsorte. Bur Zeit der Julirevolution, der er mit Begeisterung beipflichtete, wurde er wieder auf die Liste der Armee gesetzt. Die allgemeine Meinung bezeichnete ihn für die ehrenvolle Stelle eines Kommandanten der Straßburger Nationalgarde, welche Stelle ihm auch von dem König der Franzosen ertheilt wurde. Einige Zeit hernach nothigte ihn der Zustand sei= ner Gesundheit, seine Funktsonen niederzulegen; er lebte nun in der Zuruckgezogenheit und überließ fich ganz den süßen Gefühlen eines guten Baters, guten Gatten und guten Bürgers, als ihn der Tod überraschte.

a supporte

<sup>\*)</sup> G. war zwar frangof. General, aber boch von Geburt Deuts fcher, gehört alfo in ben Netrolog.

### \* 273. Johann Christ. Friedr. Zellmann,

Kreiskassengehilfe zu Neuenhaus in der Graffchaft Bentheim; geb. d. 14. Aug. 1778, gest. am 23. Sept. 1834.

Zellmann wurde in Gifenach geboren, wo fein Bater fürstlicher Schaprath-Commissarius und seine Mutter eine geborne Rohlig war. Schon fruh starben seine Eltern und gern hatte der lebhafte Knabe sich dem Militardienst gewidmet, allein seine Berwandten bestimmten ihn für die Handlung. Nach überstandenen Lehrjahren ging er nach Hamburg, dann nach Bremen, wo er zulest eine Reisestelle erhielt. Seine Geschäfte führten ihn auch nach dem Flecken Stolzenau an der Wefer. Hier fah er feine nachherige Frau, die Tochter des Majors Bose= wiel, der 10 Jahre in Ostindien gewesen und nun zurückgekehrt, an diesem Ort von seiner Pension und Vermögen lebte; ihre Mutter war die rechte Schwester bes würdigen Dichters Solty. Im Jahre 1802 verband sich 3. mit Johanne Wilhelmine Bosewiel und errichtete in Stolzenau eine Material= und Weinhandlung, die er freilich nur fehr eingeschrankt betreiben konnte, ba fein weniges Bermögen, was nach der Abrechnung vom Vor= mund übrig blieb, schon früher in Hamburg zugeset war und seine Frau das ihrige nicht völlig vor dem Tode der Eltern erhalten konnte, ba diese mit davon leben mußten. Inzwischen hatten ihm fein Fleiß, seine Sparfamkeit und das Zutrauen, was man ihm schenkte, in der Folge ge= wiß ein gutes Auskommen gesichert, wenn nicht im I. 1803 die Kriegsunruhen jenen Ort so hart betroffen hat= ten. - Die Ginquartierung wurde nun für 3. fehr brutkend, da er immer stark damit belegt wurde, seine Finan= zen aber immer schlechter. Er verlor mehrere bedeutende Summen an die Kramer auf dem Lande, die von ihm die Waaren bezogen und mit banger Sorge sahen beide Ehe= leute in die Zukunst. Der thatige 3. bot Alles auf, sein Fortkommen zu sichern und legte aus diesem Grunde auch noch eine Seifensiederei und Lichtgießerei an; beides ge= rieth gut, auch fehlte es nie an Absat, aber wohl an Mitteln, die Ankaufe gerade zur rechten Zeit zu machen, um mit Vortheil arbeiten zu können; jedoch arbeitete 3. bis 1810 unter Sorgen fort. Ein Bekannter von 3., der nach Cassel gegangen war, um die Erleuchtung am königlichen hofe zu übernehmen, schrieb ihm um diese Zeit, er könne ihm fehr gut am königlichen Magazine

eine Stelle verschaffen. 3. folgte ber Aufforderung, ging nach Raffel und erhielt wirklich bie Stelle eines Magaginvermaltere. Aber faum batte er fein Amt einige Bochen verwaltet, als er heftig erfrantte und bei feiner nach 7 Monaten erfolgenben Genefung murbe ibm bie traurige Rachricht, bag bie Stelle eingezogen worben fei. Go mar er wieber obne Brob. Da famen in biefer Beit zwei frangofifche Lieferanten nach Raffel, welche bas gange Fulba: u. Beferbepartement übernahmen, um für Rourage und Mundportion gu forgen. Diefe fuchten ei= nen Gehilfen, ber ber beutichen und frangofifchen Sprache machtig mar. 3. murbe ihnen vorgefchlagen und auch angenom= men. In Diefer Stellung blieb er bis bie Truppen nach Rug: land marfchirten. Geine Mengftlichkeit, wieder broblos gu merben, bemog ibn, fich um eine Garbemaggainftelle gu bemerben; er erhielt fie und tury nach Empfangung bes Patente mußte er bem frangofifchen Beere folgen. Rachbem er viele bittere Erfahrungen in Diefer feiner Stellung gemacht batte, bielt er um feinen Abichieb an und tehrte nach Raffel guruck, wo er auch fpater eine Unftallung auf bem Rechnungsbureau erhielt. Dies rubige Beben murbe jeboch bald burch ben Unmarich ber Ruffen und Die Uebergabe ber Stadt Raffel an ben General Grernitichef wieder geffort. Alle Bureaus murben mit einer monatlichen Bage aufgehoben, nur bas Bureau, morauf 3. arbeitete, erhielt teinen Borfchuß. Da murbe befannt gemacht, bag alle biejenigen von ben Bureau's, Die Borfchuß erhielten, fich auf ber Dairie einfinden mochten, um ichriftliche Arbeiten zu übernehmen. Dbaleich 3. teinen Borfchuß erhalten batte, fo faumte er boch teinen Mugenblick, fich Arbeit gu verschaffen. Die erften Zage fchien man ibn recht aut entbehren zu tonnen, Die Arbeiten murben aber mannichfaltiger und überdies zeigte 3. viele Umficht in Gefchaften und mußte auch mit ber Berpflegung ber Truppen umzugeben. Geine immer willige Thatiateit, Die nie gu ermuben mar, bewirtte, bag er fcon nach ungefahr 10 Zagen feft angenommen murbe. Dan bente fich bas Gefühl unfere 3., fo auf einmal wieber aus ben bruckenben Corgen geriffen gu fein. Fortmabrend genoß er bas vollkommenfte Butrouen feiner Dbern, weshalb man ihm bei ben vielen Durchmarfchen burch die Stadt und die umliegenden Dorfer Die Dielo= cation der Truppen übertrug. Als ber Rurfurft fein Band wieder übernommen batte, beabfichtigten 3.'s Gonner, ihm eine Unftellung im beffifchen gu verschaffen; allein ber Rurfurft fchlug es gang ab, mit ben Borten : ich

muß meine treuen Beffen verforgen. Die Arbeiten maren gu Enbe, auch 3. mußte fich gur Reife vorbereis ten. Manche Beweife ber Uchtung und bes Bohlwollens, famie Die ehrenvolliten Atteite und Empfehlungsichreiben erleichterten ihm ben Abichied von einer Stadt, Die für ibn fo reichhaltig an Erfahrungen, Beiben und Freuden gemefen mar. In Sannoper, mobin fich 3, begeben, maren alle Bemubungen um eine Unftellung pergebens. Er ging nun nach Balerobe, um einen Befannten, ber auch in Diefer Beit bafelbft eintraf, ju fprechen. Diefer beabfichtigte bei ber Bommlis, eine Stunde von Balerobe, eine Pulvermuble zu erbauen und machte 3. ben Borfolga, por ber Sand bei ibm gu bleiben, um ibn beim Untaufe ber Materialien ju unterftuben, auch Die Muf. ficht auf Die Arbeitsleute Dabei gu fubren und Die Gelb= auszahlungen zu beforgen. Fur ben Augenblid nahm 3. bies Unerbieten an, ging aber im October beffelben Jahres (1815) nach Sannover, fuchte fich bort Arbeiten gu verschaffen und bot Alles auf, um eine Anftellung gu erbalten. Endlich fiegte feine Beharrlichkeit, er marb 1816 als Supernumerar auf einem Revisionsbureau angestellt, betam jeboch nur alle 2 Monate einige Berautung. Im Muauft 1817 murbe er nach Stolzenau als Steuereinneb= mer mit einem jahrlichen Gehalt von 80 Thir., nach 5 Monaten aber fchon in gleicher Eigenfchaft nach Sona, mit einem Gehalt von 200 Ehlen., verfest und Diefer nicht unbedeutenbe Birtungefreis gab bem braven gefühlvollen Manne oft Gelegenheit, ben Berlaffenen Stube gu fein. Es bezogen namlich gegen 300 Penfionare ib= ren Gnabengehalt aus feiner Raffe. Dit ber uneigennuggigften Bereitwilligfeit biente und half er ihnen, wo es nur in feinen Rraften ftand. Bei Sterbefallen nahm er fich ber Witmen und Baifen mahrhaft vaterlich an. Bie gludlich fublte er fich, wenn er ben Binterbliebenen fagen tonnte, daß fie in die Spartaffe aufgenommen feien, ober eine anderweitige Unterftubung befommen murben, die er ihnen durch Borftellungen ihrer Roth 2c. bewirft batte. Das 3. bei biefer Sandlungsweise mabre Liebe und Achtung genof, wird Riemand bezweifeln. Durch Dauernde Kranklichkeit fab fich 3. bewogen, um eine Unftellung, die mehr Beit gur Erholung erlaubte, gu bitten. Inbem nun ber Argt biefes Gefuch mit einem Attefte unterftuste, murbe 3. ben 1. Dars 1823 nach ber Gtabt Goslar ale Stadt-Controleur gefest. Sier aber mar er gar nicht an feinem Plate, weshalb er oft um eine an-

bere Stelle nachfuchte. Oft, wenn er in feinem Berufe abmefend gemefen mar, fagte er mohl gu feiner Frau: Die Erfüllung meiner Dienstpflicht ift mir heute recht fauer geworden, ich tonnte aber nicht anders, ich babe gefemoren und fann nicht meineibig werben, bafur mag mich Gott bewahren. Die leitete Gigennut feine Sand: Jungen. Ram er ja in Die Rothwendigkeit, Durftige Den= fchen gu ftrafen, fo bereicherte ihr Gelb niemals feine Borfe, fonbern feinen Untheil befamen Die Geftraften faft immer wieder. 3. war heftig und aufbraufend, auch mohl leicht gereigt ober febr empfindlich. Wenn er fich aber auch noch fo bitter gefrantt fühlte, fo hatte bies auf feine Sandlungen teinen andern Ginflug, ale bag er feinen Gegner mit mehr Schonung, ja oft mit Grogmuth behandelte, wenn fich bie Belegenheit bagu barbot. Go maren zwei Thorschreiber, Die ihm auf alle nur mogliche Beife Berbruß und Schaben ju bereiten fuchten. Der eine ftarb und hinterließ 3 Rinder in ber tiefften Mr: muth; 2 bavon brachte 3. bei Denfchenfreunden unter, ba aber gu bem britten fich Riemand finben wollte, erzoa er es felbft mit ber großten Aufopferung. Much ber anbere ftarb in Rummer und Roth und unter feinen Dawieren fanden fich bie beutlichften Beweife, wie er 3. bei feinen Borgefesten gu verlaumden gefucht. 3. vergalt aber auch bier Bofes mit Gutem; er verbrannte bie fdriftlichen Beweife ber Schuld und forgte vaterlich fur Die jammernbe Familie. - 3m Jahre 1832 murbe er pon einem apoplettifchen Unfalle getroffen. Rach feiner Genefung glaubte er feinem bisherigen Dienft nicht mehr porfteben gu tonnen und bat baber um eine Rreistaffengebilfenftelle in ber Rabe, weil er megen feiner und fei= ner Gattin Kranflichteit eine weite Reife fcheute und ihm auch Die bafur nothigen Roften Gorgen machten. Aber mer befchreibt feinen Schrecken, ale er bie Unftel-Jung nach Reuenhaus in ber Grafichaft Bentheim betam. Gine Reife von 40 Deilen machte fich beshalb notbig und er tam an einen gang unbefannten Ort, wo gang anbere Sprache, Gitten und Gebrauche berrichten; ja felbit ben offentlichen Gottesbienft mußte er bort entbehren. Gin fanfter Tob enbete am oben genannten Sage Die Rorper= und Geelenleiden bes guten verfannten 3. Geine nun gang verlaffene Gattin ftanb banberingend an feinem Sarge, fich beugend unter ihrem harten Schickfal.

### 274. Friedrich,

regierender Herzog zu Sachsen = Altenburg u. s. m.; geb. zu Pildburghausen den 29. April 1763, gest. zu Hummels= hain am 29. September 1834\*).

Diefer durch eine langer als funfzigjährige wechsel= und fegensvolle Regierung eines kleinen Landchens, von deffen Einwohnern er feiner Bergensgute und wohlwollen= den Theilnahme wegen wie ein Bater geehrt wurde, aus= gezeichnete Fürst \*\*) war der erste und einzige Sohn Berzogs Ernst Friedrich Rarl von Sachsen = Sildburghau= fen und feiner britten Gemahlin, Erneftine Auguste Gophie, einer Weimarischen Prinzessin, welche ihn früher schon mit zwei Töchtern beschenkt hatte. Der Tag seiner Geburt und des Kirchganges seiner Mutter waren um so mehr Freudenfeste fürs Land, da man ihn endlich als den lang ersehnten Erben begrußen konnte und man Diefes Greigniß zugleich mit dem im Februar Diefes Jah= res geschlossenen Frieden zu Hubertsburg in Berbindung brachte, der einen Krieg beendigte, in welchem das ohne= dies schon verschuldete Landchen durch Durchmarsche, Ein= quartirungen und Unterhaltung eines Kriegscontingents vielfach gelitten hatte. Neben seinen beiden Schwestern, von denen jedoch die altere, erst 16 Jahr alt, als eben vermablte Erbpringeffin von Sachfen = Coburg ftarb, Die andere mit ihrem Dheim, bem Pringen Friedrich Wil= helm Eugen, der sich meist bei feinem Schwager, dem Fürsten von Hohenlohe-Neuenstein-Deringen, aufhielt, vermahlt wurde, wuchs der Erbpring, der allgemein für ein folgsames Rind von frohlicher Gemuthsart galt, frisch und kräftig heran. Bon ben beiben Sofmeistern, Die man ihm anfänglich gegeben hatte, bem Oberften von Lenge= feld, einem jovialen Krieger und bem gelehrten Ulrich Rober, behielt der lette von 1776 an nur die Oberauf= ficht über feinen Unterricht, der unter die Sof= und Stadt= geistlichen vertheilt wurde. Seine Erziehung wurde zu

<sup>\*)</sup> Intelligenzblatt der Jenaischen allgem. Literaturzeg. 1834, Mr. 31.

Biogr. s. N. Netr. 9. Jahrg. S. 432.] in Hilbburghausen abgesfaste Biographie in dem Regentenalmanach (Ilmenau bei Voigt) auf das Jahr 1827, wo sich auch des Verewigten damals wohlgestroffenes Bildniß befindet.

#### 796 Friedrich, Bergog gu Gachfen: Altenburg.

Gotha im Saufe bes geb. Rathe von Lichtenftein, unter ber Leitung des nachmaligen geh. Rathe von der Becke, vollendet. Um meiften aber wirkte vielleicht auf feine Erziehung und fein Schickfal fein Großobeim Dring 30= feph Friedrich, taiferlicher General-Feldmarichall und bes Reichs Generalfelbzeugmeifter Durch ben Rrieg und ben glangenden bof bes funftliebenben, allgu freigebigen und mobithatigen regierenben berrn batte ber Stagtsbaushalt eine Schuldenlaft berbeigeführt, ju beren Tilgung man allerhand Mittel anwandte. Schon 1769 hatte fich jener Pring pon Bien nach Gilbburghaufen begeben, Die faiferliche Debitcommiffion zu eroffnen, welche ben fürftli= den Saushalt ordnen follte. Er ertaufte bas Rittergut Bebbeim und widmete fich mit ben beiben Mannern Budnig Ernft von ginbeboom und Philipp Rarl Bieronymi, an beren Stelle fpater Georg Rummelmann trat, Diefem Gefchaft. In Folge ber Dighelligfeiten, Die uber Die Ginfchrantungen entstanden, benn Die Civillifte bes Für= ften murbe bis auf 12000 Gulben berabgefest, verfaufte gwar ber Pring wieberum fein Gut und reifte nach Wien ab, nahm aber ben jungen Erbpringen, ber fo feiner Mufficht und Leitung anvertraut murbe, in bie Raiferftabt mit. Unterbeffen enbete ber Bergog im Berbft bes Jabres 1780 in Seidingftadt, wobin er fich von feiner am 19. Muguft 1779 burch einen fcredlichen Brand einge= afcherten Refibeng begeben batte, an einem Dervenfchlage fein Leben, im 54. Jahre feines Mters. Der nach feinem Zeftament, mit Musfchluß feiner Bitwe und feines Brubers, zum pormunbichaftlichen Regenten ernannte Pring Jofeph, doch fo, daß mahrend ber Unmundigfeit Des Erbpringen Die geiftliche Bermaltung bem Corpus ber Landebregierung übertragen murde, verlegte nun feine Refibeng vollig nach bildburghaufen. Mus eigenen Ditteln beftritt ber gern Bergog betitelte Pring ben mabr= baft fürftlichen Mufmand, ftellte große Jagbpartieen an, benen nicht felten hohe Personen beiwohnten und erwectte eine abnliche Reigung in feinem Mundel. - 216 nun die Beit ber Dunbigfeit bes Erbpringen berannabte, ber Großobeim aber ungern Die Regierung aus ben Sanden gab, murbe gwifchen bem Greife und feinem Urneffen ein Bertrag gefchloffen, nach welchem ber lette ihm mit fai= ferlicher Genehmigung vom 29. Muguft 1784 Die Fortfeg= gung ber Regierung bis an fein Enbe überließ. Der Großobeim mablte bagegen feinem Schutling eine Bemablin an Charlotte Georgine Luife Frieberite, alteften

#### Friedrich, Bergog gu Cachfen: Altenburg. 797

Zochter bes nachmaligen Großbergogs von Medlenburg-Strelie, Rarl Budwig Friedriche, Die bei ihrer Bermablung am 8. September 1785 mit bem 22jabrigen Bergog taum ibr 16. Jahr erreicht hatte, aber febr murbig mar, an Liebreig und Tugend ihrer gefeierten Schwefter, Buife bon Preugen, gur Seite gu fteben. 3bre Che, mit 12 Rindern gefegnet, mar ein fchones, fprechendes Bild ber feltenen Gludfeligfeit, welche Die Griechen mit bem Ramen EUTEnvia zu bezeichnen pflegten. Im Berbfte des Jah= res 1786 gog fich ber Pring Jofeph bei einem Fefte, bas er ber jungen Bergogin gegeben, eine Erfaltung gu und Rarb in Folge berfelben ben 4. Januar 1787. terließ feinem Urneffen ein Fibeicommiß : Capital, in Def: fen volligen Genuß er nach bem Abfterben fammtlicher barauf angewiesener Penfionars gelangte. Go trat benn Bergog Friedrich am 4. Januar 1787 Die Regierung felbft an und ereianigvolle Beltbegebenheiten erfullten Die lange Dauer berfelben, beren Wirfungen fich auch auf bas Bleinfte Bandchen erftrecten. Babrend noch auf bem Lande eine Schuldenlaft von mehr als 4 Millionen frant. Gulben laftete, fur beren Tilgung noch immer Die faifer: liche Commiffion bestand, brobte bie 1789 ausgebrochene frangofifche Revolution, bem Banbe neue Musgaben gu bereiten. - Defterreich und Preugen erhoben fich querft gegen Frankreich und nach bem Befchluffe vom 28. Rov. 1792 mußte auch bas beutsche Reich an bem Rriege Theil nehmen und Silbburghaufen fein Contingent ftellen, melches bie Belagerung von Chrenbreitftein mit aushielt. MIS nun nach bem Bafeler Friedensichluß ben 5. April 1795 gang Mordbeutschland die Reutralitat ergriff und eis nen Cordon, ber fich bicht an ben Grengen von Silbburghaufen hingog, aufstellte, fo burchbrach fie bennoch im 3. 1796 ber frangofifche General Lefebre burch einen Gin= fall in bas Umt Ronigsberg, bas er aller Begenvorftel= lungen ungeachtet ausplunderte und beffen Ginmobner er mighandelte. Mitten in Diefen Sturmen marb Pring Paul von Burtemberg um bes Bergogs altefte Tochter Charlotte. Ihr Bater begleitete fie ju ihrer Bermah: lung, Die ben 28. Sept. 1805 erfolgte, nach Stuttgart und traf bort mit Rapoleon gufammen, ber ibm bie Roth: wendigfeit ber Trennung von Raifer und Reich barguthun fuchte. Bald nach ber Schlacht bei Zena fab fich ber Bergog genothigt, ben Umftanden nachzugeben und fcbloß fich in Folge ber Unterhandlungen bes frn. von Lichten=

#### 798 Friedrich, Bergog ju Sachfen-Altenburg.

ffein mit Rapoleon in Pofen ben 13. Dec. 1806 bem rheinifchen Bunde an , nachdem bas gand vorher nicht nur von Ginquartierungen und Durchmarfchen viel gelit= ten batte, fonbern auch außer vielen Bieferungen in bas Magazin ju Ilmenau und bas Lagareth ju Jena, noch mit einer Brandichabung von 548,970 Franten beleat morben mar. In bemfelben Jahre murbe inbeffen auch Die ehemalige faiferliche Debitcommiffion, bei beren Bermaltung fich mancherlei Digbrauche eingefcblichen hatten. nachbem porber burch einen vom 18. Juli batirten Rabis netsbeichluß bas gange Regierungsperfonal entlaffen morben mar, aufgehoben und ber Bergog gelangte nunmebr gum freien Gebrauch ber Rrafte bes Ctaate unter bem Minifter von Lichtenftein. Diefer entzog jedoch burch ei= nen in Burgburg nachtheilig abgefchloffenen Bertrag über Die ganerbichaftlichen Dorfer im Umte Ronigeberg bem Bergog viele Unterthanen , über die ihm nur die Ordinar= fteuer blieb, mahrend die übrigen Rechte an Burgburg übergingen. Im Jahre 1810 vermahlte der Bergog feine Tochter Therefe bem bamaligen Kronpringen, nunmehris gen Konige von Baiern, Ludwig und nahm die Burbe eis nes baierifchen Generalfelbmarfchall : Lieutenants an, ba er ale Mitglied bes Rheinbundes Die eines ofterreichifchen abgegeben batte. Diefer lofte fich jeboch auf, ale nach ber Bolterfchlacht von Leipzig Deutschland befreit murbe und Die Schaaren fich fammelten, ben geind auf eigenem Roben zu befampfen. Der Bergog fah felbft feine beiben maderen, fcon bamale mit Rraft und Gluck emporftrebenden Cobne, Jofeph und Georg in ben Reiben ber Rrieger. Der Friede tehrte guruck, bas Beer tonnte re-Ducirt werben. Aber wie fcon 1802 und 1804 Brotmans gel geherricht hatte, fo mar 1816 wieder ein Difiabr und nur burch vaterliche Furforge bes Canbesberen murbe Die Sungerenoth abgewendet. Ihn felbft traf ein paar Jahre fpater ein harteres Schickfal. Um 14 Dai 1818 rif ber Job Die treue Gattin von feiner Seite, mit ber er 33 Jahre gludlich verbunden gemefen mar. - Un Mitteln befdrantt und burch bie Sturme einer vielbewegten Beit niebergebruckt erfreute fich bennoch bas Banb durch Die angestammte Bergensgute Des Fürften, Der faft immer von weifen Rathen umgeben mar, vieler Bobt= thaten. Es murbe 1795 ein Schullehrerfeminar gur Bilbung tuchtiger Bebrer angelegt, bann folgte Die Berbef= ferung ber Banbeofchulen, Die Stiftung einer Schulkaffe

# Friedrich, Bergog zu Sachsen-Altenburg. 799

gur Behaltserhöhung ber Schullebrer, 1812 Die Berftellung bes 1796 eingegangenen Gymnasii illustri und 1825 Die Erweiterung ber Burgerfchule und Grundung von Schulen an Filialorten. Reben biefen blibten Dris patinftitute, wie namentlich bas Monnifche. Gleiche Mufmerffamteit manbte ber edle Furft ber Rirche gu. fuchte ben gar gu geringen Behalt ber Pfarrer gu erboben und eine murbige Gottesverehrung und Conntags: feier berguftellen; 1807 fubrte er ein neues vom GR. Bagner \*) verfaßtes Gefangbuch ein. Die Berbefferung in ben Baifen = und Buchthausanftalten, fo wie Die Re= gulirung bes Urmenmefens und ber Dienftbotenordnung und anderer polizeilicher Ginrichtungen, Die Bilbung einer Induftriefdule fur arme Rinder, wie die Ginführung ber Ruhpodenimpfung find ruhmliche Beweife feiner Rurforge. Die gandesregierung felbft erfuhr feit 1806 eine burchgreifende Reform und jugleich ward eine verbefferte Ginrichtung bes Stadtrathes bamit verbunden, fowie auch ben Wiener Aften gemaß 1818 ber lanbftanbifchen Berfaffung eine veranderte Geftalt gegeben murbe. Much Die bergogliche Kinang hatte fich fo gehoben, bag man bas Rittergut Gishaufen ankaufen konnte; zugleich fielen durch ben Sob des fürftlichen Oheims Eugen und bes hofrathe Truchfeg von Beghaufen vom erften bas Rittergut Beitererob, von lettem Schweitershaufen ibm gu-- Co hatte ber Furft langer als 40 Jahre bas Band wie ein treuer Bater vermaltet und genoß ber allgemeis nen Liebe und bes Bertrauens feiner Unterthanen. Glaub= murbige Beugen ergablen viele bentwurdige Buge von feinem portrefflichen Charafter. Bir ermahnen bier nur einen. Als ein verdienftvoller Staatsbeamter bem Tobe nabe war, fchicte ber Bergog einen noch lebenden treuen Diener feines Daufes, um fich nach dem Befinden bes Kranken zu erkundigen, tief geruhrt mit ben Morten an ihn ab: "Bare es moglich, baß 28 .... r gerettet werben tonnte, fo wollte ich, fo flein auch mein Band ift, boch gern und mit Freuden noch ein Umt (Umtsbegirt) bafür bingeben." Dft außerten bie bantbaren Gilbburghaufer : Bare unferes theuern Furften Bermogen fo groß, als fein Bille und feine Reigung gut ift, er wurde bie gange Menfchbeit gludlich machen. - Dennoch war es ibm noch bestimmt, fich von fo trenen Unterthanen gu tren-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retrol. 3. Jahrg. S. 1396.

### 800 Friedrich, Bergog gu Gachfen: Altenburg.

nen, um einen andern Thron gu besteigen. Rachbem namlich mit bem Jobe Friedrichs IV. am 11. Febr. 1825 das gothaifche Furstenhaus ausgestorben war, gingen bef-fen Belibungen auf die bergoglich fachfischen Saufer Sildburghaufen, Meiningen und Coburg-Saglfeld über. Durch Bermittelung bes Konigs von Cachfen wurde bie Erb-fchaftsangelegenheit burch ben am 12. Nov. 1826 ratifis cirten Bertrag endlich fo beigelegt, daß Altenburg, mit Ausnahme bes Umtes Camburg und einiger Pargellen, bem Bergog von Silbburgbaufen gufiel, welcher bagegen fein Band feinen Bettern abtrat. Schwer mar bem Berang bie Trennung von feinen Unterthanen; ungern fchies ben biefe von ihm. Prachtig war aber auch ber Em= pfang in Altenburg, beffen Ginwohner nach vielen Jah-ren wieder einmal einen Regenten in ihrer Mitte begrußten, ber auch bier feine milbe und gerechte Regie-rung fortfeste. Er ließ Stragen bauen, befahl bie Befreiung ber ganbesbewohner von ber verberblichen Jagb, unterftuste und erweiterte Die Schulen, ordnete Die Rechte und Pflichten ber Canbftande burch bas Grundge: fen pom 29. April 1831, gab mehreren 3meigen ber Bermaltung eine neue Beftalt und in vielen Stabten ent: ftand eine neue Stabteordnung. Endlich erfolgte noch ber nothwendig gewordene Unschluß an ben tonigt, preuß. Bollverband. Und fo wie er felbft, ber nun mit bem gro-Bern Theile feiner Familie bas in ber fachfifchen Be-fchichte fo beruhmt gewordene Schlog' zu Altenburg bewohnte und bafelbft von ben einfichtevollften Rathen unterftust marb, in Die gange Stadt ein neues, regeres Leben brachte, unablaffig babin ftrebend, bag auch bie neuen Unterthanen fein Bemuben, überall Gutes zu mirten und au forbern, anerkennen mochten: fo murbe namentlich auch über bas fruber faft vernachlaffigte Gifenberg, wo jest ber ebelbentenbe, Runft, Biffenfchaft und Bewerbe emporbebenbe Pring Georg mit feiner ibm gleich gefinn= ten, burch innere und außere Borguge ausgezeichneten Be= mablin Maria, t. S., feine Refibeng aufgefchlagen batte, mit großem Inbel ber Bewohner Diefer fleinen Gtabt eine reiche Fulle bes Gegens verbreitet. - Co verlebte ber theure gurft 72 Jahre. Auf feinem Jagbichloffe gu hummelshain, wo er fich feit bem 2. Gept. aufhielt, überrafchte ibn ber Zob. Er ftarb, nachbem er ben 22. Gent. 1830 fein Sojabriges Regierungsiubilaum gefeiert batte und jest in bem liebensmurbigen Rreife feiner Fa-

milie, ein gludlicher Bater, noch bie Untunft feiner innig geliebten Tochter, ber Ronigin von Baiern, ermartete. Schwer ichien ber lette Rampf, ben ber ehrmur: Dige Greis gu befteben hatte, benn machtig wehrte fich Die noch immer traftige Ratur, bis fie boch endlich unterliegen mußte. Gein hingang mar ruhig und fchmerk: los, fo wie er felbft mabrend feines gangen, burch fo manche Unfalle getrubten Bebens immer beiter, hoffend und hoffnung bringend, flar und milb und rein gemefen war. Er ftarb ale ber Genior ber gefammten fachfifchen Fürftenhaufer, ber Meltefte unter ben beutichen Regenten, mit beren großerem Theil er verwandt mar. Er fab noch feinen Entel, Dtto, ben Thron Griechenlands beiteigen und binterließ, ba fein Erftgeborner febr frubgeitig babin gefchieben war, an bem zweiten Gobn, Jofeph, ber ihm am 27. Mug. 1789 geboren mar und fich am 24. April 1817 mit ber geiftvollen Pringeffin von Burtemberg, Amalia, vermablte, bem altenburgifchen Banbe einen murbigen, ibm gleichgefinnten Thronfolger, ber Ban-Desuniverfitat einen Biffenfchaft liebenden und Die Belehrten achtenben Miterhalter, ber biefe Gefinnung gleich nach feinem Regierungeantritt burch eine ber Univerfi= tatebibliothet gu Jena gemachte, fo anfehnliche als etfreuliche Schentung an ben Jag gelegt bat.

### \* 275. Georg Ludwig Ropp,

Dombedant bes Bisthums Gidftatt, großherzogl. Frantfurti. fcher geb. geiftlicher Rath und Ritter bes Concorbienorbens , au Ufchaffenburg ;

### geb. b. 15. Dary 1773, geft. am 1. Dct. 1834.

Bu ben eblen Dannern, Die im Bereine mit bem un: vergeglichen Furftprimas Carl von Dalberg und bem ebes maligen Bisthumsverwefer von Conftant, 3. 5. Freib. b. Beffenberg fur Die Reform ber beutichen tatholifchen Rirche, belebt von regem Gifer und mit heller Ginficht in Die Forderungen ber Beit wirtten, gebort auch Georg &. Ropp. - Er war gu Afchaffenburg geboren und ber Cohn bes bamaligen Stadtfonditus, hofraths R. Ropp. Mehrere Jahre feiner Rinbheit verlebte er gu Ballthuren bei feinem Obeim, bem Pfarrer Cator, einem allgemein geachteten Beiftlichen, welcher feine erfte Bilbung leitete. Als er die Symnafialftudien in Ufchaffenburg vollenbet hatte, entichloß er fich jum geiftlichen Stanbe und fam, nachbem ihm ingwifchen ein Kanonitat in bem Rollegiat: 51

fift au Michaffenburg ju Theil geworden mar, im Jahre 1794 nach Daing , wo et Philofophie und Theologie ftubirte. Bur Ermeiterung feiner Renntniffe und Bollenbung feiner fleritalifchen Bilbung brachte er einige Beit in ben bifchoflichen Geminarien gu Daing und Rulba gu. unternahm bierauf eine Reife nach Wien und befuchte bann bie Universitat gu Murzburg, um fich bem Stus bium ber Jurisprudeng gu midmen und insbefondere in ben Rachern bes Rirchen = und Staaterechte fortaufdreis ten: bort ermarb er bas Butrauen und Die Freundichaft bes ausgezeichneten, noch lebenben Ranoniften, geiftlichen Rathes von Gregel. In ben Jahren 1795 - 97 erhielt er von bem Beibbifchof Balentin Seimes bie boberen geiftlichen Beihen. Um Die erworbenen Renntniffe nutlich angumenben, fuchte et neben feinen geiftlichen Berrichtungen ale Rapitular bes Rollegiatftiftes ben Acces on bem erzbifchofflichen Commiffariate und murbe pon bem Rutfutften Friedrich Rarl "megen feiner bewiefenen Rabiafeiten . Renntniffe und murbigen Charaftere", mittelft eines Decretes v. 14. Dai 1801, jum Affeffor bes erge bifcoflichen Rommiffariats ernannt. Unter ber Regierung bes folgenden Rurfürften Garl von Dalberg gelangte er im Jahre 1804 ben 14. Januar gur Burbe eines wirflichen geiftlichen Rathes an bem erzbischoflichen Ordings rigte, welches bamals fcon feinen bleibenben Gis gu Afchaffenburg hatte. 3m folgenben Jahre (1805) wurde er burch ein Decret vom 3. November gum Ditgliebe ber neu errichteten Dberfchul- und Studieninfpection ernannt und ibm die befondere Aufficht ber Landichulen übertra-In Diefem neuen Mirtungefreife arbeitete er mit bem lebhafteften Gifer. Die Schullehrer bes bamaligen Rurftenthums Afchaffenburg perbantten feiner Bermenbung Die Berbefferung ibret bis babin febr burftig gu= gemeffenen Befoldungen und nebit bem murbe burch ibn eine eigene Unterftubungeanftalt fur Die Witmen und Baifen berfelben gu Stanbe gebracht. Durch feine un= ermubete Thatigfeit und erprobte Gefchafteflugheit er= langte er balb bas vollfte Butrauen feines ganbesberen, bes Furften-Primas Carl von Dalberg, welchen er in ber Gigenschaft eines hoftaplans im Jahre 1806 nach Paris begleitete. Im Jahre 1812 wurde er "wegen feines burch erfpriefliche Folgen bemabrten Gifere fur bas Schulmes fen" jum Director ber Rormalfchule in Afchaffenburg und gum Bifitator ber fammtlichen ganbichulen in bem Des partement Afchaffenburg beforbert. 3m barauf folgen=

ben Sahre erhielt er ben Titel eines geh. Rathe und bas Ritterfreug bes - bamale gur lohnenben Unertennung ansgezeichneter Berbienfte um ben Staat gestifteten Concordienorbens. 216 in bem ewig bentwurdigen Jahre 1813 bas Großherzogthum Frankfurt durch die verbundes ten Dachte in Befig genommen wurde und ber Großbers gog fich in Die Schweiz begab, folgte Ropp tren und ergeben feinem Furften und Wohlthater, beffen Bunfche gemaß, bahin nach und tehrte erft im 3. 1814 in feine Beimath gurud, geehrt burch bas liebevollfte Bertrauen und burch bie Unertennung ber ftandhafteften Ergebens beit. Much nach biefer Trennung blieb ber Großbergog. ber nun von Regensburg aus als Erzbifchof bie Ungeles genheiten der beutschen Rirche leitete, bis gu feinem Lobe (1817) mit Ropp ununterbrochen in vertrauter Rorres fponbeng. - In ben wichtigften firchlichen Ungelegen= beiten murbe Ropp gur Erstattung fpecieller Berichte aufgeforbert und als bie tatholifchen Pfarreinrichtungen in Frantfurt regulirt werben follten, wurde er als ergbi-fcofficher Commiffar babin gefandt. Er verweilte mebrere Monate bafelbit und erhielt am Enbe bes Gefchafe tes in ben Briefen vom 6. November 1816 und vom 15. Januar 1817 von bem Ergbifchofe bas lobenbe Beugnif, baß er bas ihm anvertraute Gefchaft mit ber ihm eiges nen Ginficht und Alugheit behandelt habe und bie in ber Frantfurter Rirchenfache von ihm erftattete Relation meis ferhaft gewefen fei. Dit ber Mufiofung bee ergbifchof: lichen Ordinariate im Jahre 1821 trat Ropp in Quiesceng. Er widmete nun mehrere Jahre bindurch fich auß= fcliegend ben Biffenfchaften und ber ihm noch überlaffenen Beitung ber Bolfefchulen ber Stabt Afchaffenburg. 3m Jahre 1831 ben 10. Januar erfolgte feine Regeti= virung, ba ber Ronig von Baiern ihn jum Dechant an bas Domfapitel gu Gichftatt berief. - Bereitwillig. feine Rrafte ber Rirche und bem Staate pflichtgetreu gu widmen, folgte er bem Rufe, obichon ihm bei feinen vorgerudten Lebensjahren und bei feiner fcmachlichen Ges fundheit die Aufopferung ber hauslichen und beimatblis then Bequemlichteiten ein fcmeres Opfer mar. Er be-Bleidete bas neue Umt bis jum Fruhjahre 1884, wo bie auffallenbe Abnahme ber forperlichen Rrafte ibn gwang, in bem Schoope feiner nachften Bermandten ju Ufchaffenburg, unter einem milberen Rlima bie Bieberberftellung gu fuchen. Ungeachtet ber forgfamften Pflege burch Die Liebe ber Geinigen und bes Beiftandes ausgezeichnes

51

ter Mergte murben bie Rrafte immer fcmacher. Er febrte pon ben Beilquellen gu Beilbach und Riffingen mehr gefcmuacht ale geftaret gurud und verfchied am oben genannten Zage an ben Folgen ganglicher Entfraftung in den Armen feines Bruders, des fonigl. baier. Appella-tionsgerichtsaffeffors Kopp, fanft und ruhig, mit dem driftlichen Erofte, fur Die Anftalten bes Chriftenthums gewiffenhaft , nach redlicher leberzeugung gewirkt gu baben. - Enticheibende Beweife bes eblen Charafters bes Berblichenen find ber beharrliche Gifer fur Die fortfchreis tende Berbefferung bes Schul- und Rirchenmefens, Die treue bis jum Tobe fortgefeste, in reiner Liebe bes Bu= ten begrundete Freundschaft und Berehrung gegen ben Grabifchof Carl von Dalberg und bie lebenslängliche innige Freundichaft mit bem Generalvicar Freiherrn von Beffenberg. - Bei ber Bermaltung ber hohern Rir= chenamter und ale Bifitator ber Schulen ließ Ropp fich nie eine barte gegen bie Untergebenen gu Schulben fommen. Bahrend er mit liebevoller Theilnahme Die Lage bes bebrangten Lebrerftandes verbefferte, feste er burch feine raftlofen Bemuhungen fur Begrundung neuer Rapla: neien fich ein bleibenbes Dentmal bei ben armen Bemobnern bes Speffarts u. bes angrengenben Rablgrundes. Mit inniger Liebe mar er auch feinen Bermanbten, gumal feiner alten Mutter ergeben, Die bis gur Stunde Des Tobes Die forgfamfte und liebevollfte Pflege aus feinen Banden empfing. Im Schoofe ber Familie feines Bruders fuchte er in ben letten Tagen feines Lebens Er= Leichterung feiner Rrantheit und bemabrte noch am Rande bes Grabes feinen wohlthatigen Ginn burch ein - im Berhaltniß gu feinem Bermogen - betrachtliches Bermacht= nif fur Die Urmenanftalt feiner Baterftadt. - Bur Forberung bes driftlichen Glaubens und ber driftlichen Zu= gend, worin ber bochfte 3med bes geiftlichen Standes beftebt, mirtte Ropp nicht blos burch treue Erfullung ber Berufepflichten eines attiven geiftlichen Rathes und Schuls infpectors, fondern auch burch mehrere vom unbefanges nen gelehrten Publifum mit großem Beifalle aufgenom= mene literarifche Berte. Er hatte feine miffenfchaftliche Bildung an ben Universitaten ju Daing und Burgburg in einer Beit begrundet, wo bas freiere Rachbenten und bas Streben nach Reformen ber Rirche begunftigt und geehrt murbe. Geine gelehrten Arbeiten hatten baber alle Die Richtung auf Berbefferung ber beftebenben Rir= den einrichtungen. - Die von ihm berausgegebenen

Werte find: Archiv fur bas fatholifche Rirchen = und Schulmefen. 3 Bbe. Frankfurt 1809 - 1813. - 3been gur Organisation ber beutschen Kirche. Ebb. 1814. -Das baier. Conforbat mit b. rom. Stuble, erlautert n. ben Grundfaten bes Rirchenrechts und ben Bedurfniffen ber Bandestirche. Ebb. 1817. - Die fathol. Geiftlich: feit im 19. Jahrhundert. Ebb. 1817. - Die fathol. Rirche im 19. Jahrhunderte und bie zeitgemaße Umge-ftaltung ihrer außern Berfaffung mit befonderer Ruckficht auf Die in bem ebemaligen Mainger, fpater Regens: burger Graftifte bierin getroffenen Unftalten und Unordnungen. Maing 1830. - Der herr Cardinal : Decan Pacca in Rom und bas Buch "bie fathol. Rirche im 19. Sahrhunderte". Ebb. 1833. - Alle Diefe Schriften verfolgten hauptfachlich ben 3med, ein regeres wiffenfchaft= liches Leben, einen feftbegrundeten, burch reine Liebe mirtfamen Glauben, eine einfache, Beift und Berg erhebenbe Liturgie in beutfcher Sprache gu forbern, mechanische, mit bem reinen Chriftenthume ftreitenbe und eitle Berftreuung verurfachende Undachteubungen gu befeitigen, auf eine Berminderung ber Feiertage, auf eine Abanderung bes Faften- und Abstinenzgebotes, ber Stolgeburen und Defftipendien hingumirten, endlich unmurbigen ober ungufriedenen Geiftlichen ben Rucktritt in ben gapenftand moglich zu machen. Um Diefe Reformen gu bewirten, follte eine freiere Bewegung ber bifchoflichen Jurisbiction in Deutschland hergeftellt und unbefugte, nachtheilige Bem= mung berfelben befeitigt werben, ohne daß die urfprunglichen Rechte (jura primaria) bes Papftes und auch bie fpater erworbenen (jura secundaria) beffelben, in fofern beren Musubung bem allgemeinen Beften ber beutschen Rirche nicht nachtheilig mare, verlett murben. - Sochft beflagenswerth ift es, bag bie Bemubungen biefes driftlich gefinnten, fur mabre chriftliche Frommigfeit eifrigen Mannes, besonders bas neuefte Bert: "Die tatholifche Kirche im 19. Jahrhunderte", einen fo großen Unftog von Seiten des pabstlichen Stubles, fo wie des Karbinalbe-cans Pacca erfahren bat. Das eben ermahnte Buch murbe burch eine pabstliche Bulle vom 17. Geptember 1833 nicht nur in bas Bergeichniß ber verbotenen Bucher gefest; es murbe überbies bie Ercommunication gegen jene ausgefprochen, Die es lefen und benuben murben. Carbinal : Decan Pacca erflarte im britten Bande feiner hiftorifchen Dentwurdigfeiten ben Berfaffer jenes Buche fur einen Storer bes Friedens ber Rirche, fur einen Begunftiger bes Janfenismus, eines Birchlichen Schisma's. Die befte Rechtfertigung gegen bie gemachten Befchulbi= gungen ift bie genauere eigene Ginficht in Die oben er= mabnten Schriften. Ginverftanden mit feinem Ergbis Schofe und Freunde Garl von Dalberg in bem fehnlichen Bunfche und in ber hoffnung ber Berftellung eines ges reinigten Ratholicismus und einer beutschen Rirche, wollte S. nur eine freiere Bewegung bes beutfchen Epistopats, nicht eine Bosreigung beffelben vom romifchen Stuhle. In ben Ibeen ber Organisation ber beutschen Rirche ift Die Unterordnung berfelben unter Rom mit flarer Beftimmtheit ausgesprochen. Wegen ber firchlichen Stels lung als Dechant bes Domfapitels gu Gichftatt fanb R. für pflichtgemaß, fich in einem eigenen Schreiben an ben Carbinal-Decan Pacca gu rechtfertigen und nach ber Er-Scheinung ber pabftlichen Berbammungebulle gur Beruhi= gung jener Ratholiten, welche bie verurtheilte Schrift nicht feibft eingefeben batten und an feiner Rechtglau: bigfeit 3meifel faffen mochten, in offentlichen Blattern eine ben Begenftand mebr erlauternde Ertlarung befannt gu machen. - Dehrere Freunde ber Rirchenreformen fanben biefe Ertlarung anftoßig und beuteten fie als Chas ratterfchmache und ale einen Wiberruf ber fruberen freifinnigen Unfichten. Allein Diefe Deutung war irrig. -Seine fanatifchen Gegner, welche die ausweichende Rlugbeit in ber gegebenen Erflarung bemertten, murben ba= burch nicht gufrieden geftellt. Giner von ihnen erflarte in einem polemischen Schriftchen (Ginige Borte über bie Blugfdrift bes herrn G. E. Ropp gegen Ge. Emi= meng Bartholomaus Pacca. Mugsburg 1894.) biefelbe burchaus fur ungenugend, um feine tatholifche Recht= glaubigfeit zu beweifen, zeigte fich aber überhaupt in bie= fer Schrift mit ben Lehren ber fatholifchen Theologie gut wenig vertraut, um mit Evibeng einen Beweiß gegen R.'s Blare und lichtvolle Unfichten fuhren gu tonnen. - Der redlichften Abfichten fich bewußt, fand fich Ropp burch bie barten Berdammungeurtheile nicht beunruhigt; indeffen mußte boch bie offentliche Rrantung ber perfonlichen Ghre, gumal bei feiner hoben firchlichen Stellung und fchmachs lichen Gefundheit ihm fchwer fallen und ohne 3meifel gur Abfurgung feines Lebens beitragen. - Dit welcher chriftlichen Refignation er feine Leiben getragen und wie er burch reinen, untabelhaften Banbel und burch feine, gefällige Gitten Die Liebe und Achtung bes Bifchofs und Rapitels in Gichftatt erworben babe, erhellt aus ben Arofibriefen des Bischofs, des Domkapitels und eines in Deutschland bodgeschten Prälaten der Lathol. Kirche an ben Bruder des Berewigten. Den Freunden der Catholischen Kirche in Deutschland wied daßer Kopps Name in gesegnetem Andenken bleiben und eine bessere Butunft wird durch reine Auffassung und treus Benusung seiner zweckmäßigen Borschläge die Berdienste des edlen Kämpfers krönen,

### 276. Dr. Leo Lebrecht,

pratt. Arst und Phyfitus ber israelit. Armen:Berpflegungsanftatt ju Mains;

geb. ben 20. Det. 1798, geft. am 1. Det. 1834 .).

Bebrecht, geboren gu Beifenau, fam icon als Rnabe nach Mains, um ben Elementarunterricht gu erhalten und porgualich Die frangofifche Sprache gu erlernen. Geine Zalente entwickelten fich am meiften in bem bamaligen faiferlichen Enceum, worin er fieben Jahre lang ben Sprachen und Borbereitungsmiffenfchaften mit großem Rleife und Erfolg oblag und fich besmegen beforbernbe Gonner und Frounds erwarb. Schon ale Jungling war er unterrichtet in Kenntniffen aller Urt und von bem Berthe feiner Zalente übergengt, widmete er fich febr frube bem fcmeren Berufe bes Studiums ber Urgneis wiffenfchaft. Er ftubirte unter Actermann, Conradi, Ragele, Gmelin u 2. in beidelberg und erhielt am 28. 3an. 1817 von der medicinischen Fatultat gu Maing Die Doc: tormurbe, bei welcher Gelegenheit feine Inauguralbiffer-tation de sanguine erschien. Er ließ fich als praftifcher Arzt in Maing nieder und erwarb fich befonders viel Butrauen unter ber israelitifchen Gemeinbe, welche ibm auch Die arztliche Beforgung ihrer Urmenverpflegungsanftalt übertrug. — E. war ein geiftreicher und guter Mann, ben man als Mensch, als Familienvater, als Arzt und Burger febr fchaben mußte. Befannt ift es in gang Mainz, bağ er Rrante, bie in menig bemittelten Berhaltniffen ihr Bertrauen in ibn gefeht hatten, mit ber ebel ften Uneigennutigfeit behandelte. Bon ber Ratur gu ben bobern Biffenfchaften berufen, ubte er bie Beilfunft mit Ginn fur bie bobere Beobachtung aus und fchrieb in freien Stunden Danches, mas er bem Drude übergeben bat. - Geine Schriften find: Diss, inaug, de san-

<sup>\*)</sup> Reue Mainger Beitg, 1884, Dr. 278.

guine. Heidelb. 1817. — Examen chemicum pomorum colosynthidum. blid. 1817. — Hutado hie Ratanhiamurzel agaen passiber Blussüssig. — Hutado hie Ratanhiamurzel agaen passiber die Ammendung der Plumbago curopaen. Ebb. 1817. — Einige Mittel zur Bertängerung des Erbens im höbern Alter, von dem Distalgarung des Erbens im höbern Alter, von dem Distalgarung des Erbens im höbern Alter, von dem Distalgarung antisyphilitien. ober Ausbucht der vorzäglichen Argueisforen den neuern Argte gegen alle Gatungen venerischer Kranheiten u. ihrer Folgen. Für angesende Legzte u. Bunddarte zusammengestell. Mains 1818. — Der Argt im Kerbistnissig zur Kauter, zur Menscheit und zur Kunss. Gin Sersuch, Ebb. 1821. — Uederdies lieserte regelatreole Aussissig au horns Archiv für kauteinstiede Erscher, zu den heibelb. Elin, Annalen; zu Aussis Marfe Magagn f. fellsunde 2c.

# \* 277. Caroline Leffing, geb. Meigen,

geb, b. 28. Juni 1779 , geft. b. 2. Det. 1834.

Die Berftorbene mar bie Tochter bes tonial. Stall: meiftere Deigen gu Brestau. Ausgestattet mit vielen Borgugen bes Beiftes wie bes Rorpers, muche fie beran und zeigte fcon in ihrer Rindheit eine große Buneigung gur Poefie, Die, ungeachtet fich Mues vereinigte, bas auf= feimende Zalent in ihr gu unterbrucken, fortbauernd ihre Lieblingebefchaftigung in ben Mugeftunden blieb. Im Jahre 1799 heirathete fie ben hofrath Friedrich Leffing, einen Reffen Gotth. Ephr. Leffing's, mit bem fie bis gum 27. Januar 1824, wo berfelbe ftarb, in einer glück-lichen Ehe lebte. Auch biefer liebte es nicht, daß eine Frau fchreibe, daher konnte fie damals nur die Zeit dazu anwenden, wenn ber Gatte abmefend mar und bie baus= lichen Geschäfte dies zuließen. Troß ihrer ausdauernden Liebe zur Dichtkunft vernachlässigte fle doch niemals ihr Sauswefen; ihre Rinder, beren fie 7 gebar, hatte fie alle felbft genahrt. Wenn fie baber ben Ramen einer gefchmadvollen Dame und Dichterin fubren burfte, fo perdiente fie eben fo fehr ben einer fleifigen Sausfrau und gartlichen Mutter. Richt felten brachte fie uber ben Arbeiten fur ihre Rinder bis fpat in bie Racht gu und bon bem Bett einer an ber gungenfcwindfucht babin weltenden Tochter fam fie & Jahre hindurch faft feinen

Mugenblid. Dief beugte fie ber Tob biefer 16iabrigen. an vielen Borgugen reichen Tochter, noch mehr aber bas amei Jahre fpater erfolgte Dahinfcheiben bes eben fo trefflichen, als fur alles Gute und Schone empfanglichen Gatten, ber im 50. Jahre feines Lebens aus ben Urmen feiner Gattin und Rinder geriffen ward. Das Gluck einer bis babin fo innig begluckten Familie mar baburch ganglich geftort. Die Gattin mar von biefem Mugenblicke an nicht mehr gludlich; fie gog fich in fich felbft gurud und fiob faft alle Gefellichaften, Die fie ohnebies nicht liebte. Rur ber Runft entfagte fie nicht; ihr mibmete fie fich fortan mehr als je und ber beharrliche Gifer. mit bem fie biefer Lieblingsbefchaftigung nachbing, bat gewiß bazu beigetragen, bag ibre fcmachliche Gefundheit. Die überdies durch ben Berluft zweier ermachfenen Joch= ter und burch mehrfache Rrantung von naben Unverwandten febr gelitten hatte, fo fruh vernichtet wurde. -Ihr Aufenthaltsort mar nach bem Tobe ihres Gatten bis 1825 Breelau, bis 1827 Schweidnig, fpater Lubed und wiederum Breelau, endlich Altona, wohin fie im Mai 1834 gereift mar, um ihre bort verheirathete Sochter gu befuchen. Eben wollte fie im October beffelben Jahre nach Schlefien gurudtehren, mobin bereits Die Poftpferbe bestellt maren, als fie bie Cholera überfiel und im 5%. Lebensjahre am oben genannten Zage einer beffern Belt guführte. - Wenn wir auf ben Charafter ber Berftor: benen einen Blick werfen, fo barf man wohl behaupten, daß fie alle die Zugenden befaß, welche bas weibliche Gefchlecht gieren. Bon ben trefflichften Befinnungen fur bas Schone und Gute befeelt, mar fie babei in ihrem Sauswesen unermublich thatig und rafch in ber Musfub= rung; baber fie oft bie ichwerften bauslichen Befchafti= gungen felbft verrichtete. Fur Die großte Drbnungeliebe und Dunktlichkeit eingenommen, lebte fie fo regelmaßig, baf bei ihr jeber Sag, ja jebe Stunde eine fefte Beftim= mung hatte. Bon biefer wich fie bochft ungern ab und fublte fich, wenn fie geftort wurde, fo unangenehm berubrt, baß fie oft nicht borte, was man fprach und biernach gerftreut gu fein fchien. 3hr angiebenbes Meußere batte ibr vielen Reib erregt und zuweilen fogar Berlaumbung gugegogen. Erfuhr fie nun etwas ber Urt, fo ftrafte fie Die Berlaumber durch ihren treffenben Bis, ber jeboch niemals ben Unftrich bes Boshaften gu ertennen gab. Gewöhnlich pflegte fie bann in Gefellichaft folder Perfonen eine barauf Bezug babenbe Bemertung an machen, ober ein Gebicht aus bem Steareif vorzutra: gen und hierburch bie Gegner gu befchamen. Ihre ausgezeichnete Menfchenkenntniß leiftete ihr Dabei Die trefflichften Dienfte und machte fich im gefelligen Beben eben fo bemertbar, ale fie in ihren Schriften überall porberr= ichend ift. Dbgleich fie ben Stoff in ihren Darftellungen nicht immer gleichmaßig beherricht, auch einem gemiffen Safchen nach Effetten hulbigt, fo barf ihr bei bem eleganten fliegenben Styl und bem unverfennbaren Kleife, ben fie ihren Wegenftanden wibmet, ber Rame einer ta-Tentpollen und anmuthigen Dovelliftin, ben ihr Guben bei= legt, mohl ertheilt merben. - Dir befigen von ihr folgende Schriften: Ifabelle ba Luvues ober Die Balbaes dwifter, Gin Rachtftud. Bubed 1826. - Gegenftude. Berlin 1828. - Die Meritanerin. Belbengebicht in 6 Gef. Berbft 1829. - Gigbrit. Siftor. Rovelle. Sam= burg 1830. - Marie u. Boccaccio, Siftor, Roman. 2 Theile, Berlin 1832. - Siftorifche Movellen: 1) bas trauernbe Konigepaar; 2) Bergmanns : Glud. Liegnig 1834. — Außerdem lieferte fie vielfache und ichanbare Beitrage gu folgenben Beitfchriften und Safchenbuchern: Schall's beutiche Blatter, Gefellichafter, Abendzeitung, Bebe (1826), Wiener Beitsche, fur Kunft, Lit. u. Mobe (1827), fchlef. Prov. Blatt. (1822 - 24), Beitschrift von Studart in Schweidnig (1825), Brand's fchlef. Blatter (1828), fcblef. Zafchenbuch u. fcblef. Dufenalmanach, endlich Minerpa und bulbigung ber Frauen (1828). R. G. Nowack. Breslau.

\* 278. Johann Friedrich Hartwich Peterfen, Regierungs : und Baurath zu Danzig;

geb. b. 8. Juli 1778, geftorben b. 2. Dct. 1834.

Peterfen war zu Sefeldt, einem Dorfe unweit Eutin hollsteinschen geboren, wo sein Bater Gutebessfese war. Den ersten vissenschaftlichen Untereticht erhielt er in dem etterlichen Dause durch Privattebrer und in reiseren Agbern wurde seine geistige Ausbildung auf dem Gymnassum zu Eutin vollender, welches damals unter Ertung von Johann heinrich Moh? is fand. Artibe schon zeigte der Berstorbene Sang zur Mathematik und zum Beichnen und bestimmte badunch die Ettern, die seinen Wähnschen, ihn dem Bausche zu widmen.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. 4. Jahrg. G. 171.

Durch einen Condutteur in ben Borwiffenfchaften feines Raches unterrichtet, erlernte er prattifch bie Dublenbaus und Bimmermannstunft und murbe in beiben Rachern, im erften 1796 und im zweiten 1798 als Gefelle gunftig frei gefprochen. In feinem 20. Lebensjahre (1798) ging er nach Ronigeberg in Preugen, borte auf ber bortigen Univerfitat Kollegien und melbete fich im Februar 1800 bei ber Regierung ju Ronigeberg gum Feldmeffer : Eramen. Der Zermin gur Ablegung beffelben verzogerte fich aber fo febr, bag er fich auf Unrathen bes nachherigen Dber= landesbaudirectors Entelmein, welcher gu jener Beit burch Ronigsberg reifte, entichloß, nach Berlin gu geben, um fich bort examiniren gu laffen. Um 28. Februar 1802 wurde er als Keldmeffer examinirt, erhielt barauf Die Matrifel zum Befuch ber Bauacabemie und legte ichon, nach noch nicht vollen zwei Monaten, am 24. Upril 1802 Das Eramen als Bauconducteur in mob! bestandener Drufung ab. Er hatte mabrend feines Mufenthalts in Berlin bas Glud, Die Gewogenheit bes geb. Staatsminifters Rreiherrn von Schrotter und Dberlandesbaudirectors Entelwein zu gewinnen und murbe in bemfelben Monat, als er fein zweites Eramen beftanden hatte, bei ben Baffer= bauten in Oftpreugen angestellt. Schon im nachften Jahre (1803) erhielt er bas Unftellungspatent ale Safenbauin= fpettor zu Pillau, an welchem Orte er 22 Jahre feines Bebens in raftlofer Thatigkeit bingebracht hat. Bu Un= fang bes Jahres 1804 erhielt er von Berlin aus bie eh= renvolle Aufforderung, eine baumiffenschaftliche Reife auf Roften des Staats burch Solland und Die Rheingegenben gu machen, die er auch in bemfelben Sabre noch pollen= bete. Das von ibm barüber geführte Reifejournal murbe burch einen Directorialbefehl mit bem ausbrucklichen Singufugen gefordert, bag aus bemfelben Ruben, in Unfebung ber bamale an ber oftpreußischen Geefufte auszuführenden Bauten gezogen werben follte. Gleich nach feiner Rudtehr murbe ibm ber fur bie Oftfeefchiffer fo bochft michtige Bau eines Leuchtthurms in Pillau übertragen, ben er gur bochften Bufriebenheit ausführte. Roch lange wird derfelbe, unangetaftet von Better und Beit, als ein Dentmal ber regen Thatigfeit und Runft bes Berftorbenen bafteben. Much um bas Gemeinwohl und bie Berichonerung ber Stadt und beren Umgebung erwarb er fich große Berbienfte. Er murbe gum Rathmann und Borftand ber Stadtichule gemablt und fuchte lettere, gum Theil burch perfonliche Opfer, ju bem Range einer bo-

hern Burgerichule emporzubeben, mas ibm auch gludte. Eben fo gelang es ibm, ben von ben Ruffen bei ber Ginfahrt bes hafens zu Dillau angelegten Behrbamm fo gu verfconern und auch, gum größten Theil auf feine Roften, mit ben ebelften Dbftbaumen zu bepflangen, bag er jest eine Bierbe ber Stadt und ein Lieblingsaufenthalt ber Bewohner berfelben geworden ift. In ben Rriegepe= rioben 1806/7 und 1812, in benen Pillau von ben Rein= ben felle hart bedrangt murbe, midmete er feine Rrafte lediglich bem Beften und ber Erhaltung ber Stadt. Er murbe gum Chef ber bamals in Dillau pragnifirten ganb= fturm-Jagercompagnie ernannt und fuchte nach Doglich= feit bem Staate ju nugen. Das bamalige preugifche Gouvernement bructe ibm bafur feine Dantbarteit aus. Unter feiner Beitung murben bie Safenmerte bedeutenb perbeffert und amar bas Ufer por ber Ginfahrt bes Sa= fens burch eine Steinmand, ber Bafen felbft burch Pfablwert befeftigt. Eben fo murbe Die Spige ber fogenann= ten frifchen Rebrung pon ibm gegen bie Angriffe ber Gee burch eine Steinmoole gefichert, wobei ihm Die in bolland gefammelten Erfahrungen über ben Rafdrinenbau trefflich zu ftatten tamen. Dabei leitete er gugleich bie wichtigen Dubnenbepffanzungen auf ber Debrung. Das Minifterium erkannte feine Bemubungen und feine Befchicklichfeit an; im Jahre 1825 murbe ihm bie interi= miftifche Bermaltung ber Regierungs= und Baurathe= felle gu Dangig übertragen und am 12. Dai 1826 erhielt er von feinem Ronige Die Beftatigung in Diefem Doften, ben er bis ans Enbe feines Lebens mit ber großten Liebe und unermublichem Gifer vermaltet bat. Unter ben wich= tiaften Raumerten, Die unter feiner obern Leitung in ber letigenannten Stellung ausgeführt find, find befonbers bie berühmten Steinmoolen im Safen zu Reufahrmaffer berporzubeben. Diefer Bau, ein Riefenwert ber neuern Baufunft, ftebt als ein bauernbes Dentmal ba, welches ber Berewigte fich fur Jahrhunderte gefest hat. Ferner gehoren bieber Die Ufer und Strombauten lange ben Weichfel= und Mogatfluffen , Die Ginrichtung ber bifchoffi= then Refidens gu Pelplin, bas neue Poftetabliffement in Dangig, bedeutende Chauffeebauten u. g. m. - 3m 3. 1834 febrte er pon einer Dienftreife frantlich guruck und ftarb ploglich an ben Folgen bes Schlagfluffes am oben genannten Sage in ben Armen feiner Familie. 1804 mar er mit ber ihn überlebenben Battin, einer ge= bornen Alexander, verheirathet und wird außer ihr von

10 aus dieser Ehe entsprossenen Kindern betrauert.
2018 Mensch hatte er das seltene Glück, von Allen, die ihn kannten, geliedt und geachtet zu werden. Seine Untergedenen schäeten und epten in ihm ihren Nater, ihren Nerforger. Aufopfend, wo er die Noch seinen Kedennarischen fillen tonnte, war er ein eistiger Beforder er alles Guten, ein treuer Freund seinen Freunden er vollicher Gatte und gärtlich sozialen Nater. Dembeit und uniedertresse Westernen den der der der der die Sauftgefeines Charakters, die ihn, trop vieler Tausschunge beb Lebns, bis in Sund bagleitet daben.

\* 279. Johann Ludwig John, fürstlich Reuß: Pl. Landes : Abministrations : und Kammerrath in Gera:

geb. b. 15. Dec. 1771, geft. am 4. Dct. 1834.

John war ber britte Cobn bes Rantors Gottfrieb John in Beilburg, gog 1778 mit bem Bater nach 201: lendorf, 2 Stunden von Beilburg, mo berfelbe als Pfar= rer angestellt murbe und verlor feinen Bater fcon 3 Sabre barauf. Die burch ben fruben Berluft ihres Dan= nes tief erichutterte Bitme, Anna Philippine, geborne Gang, tehrte nun mit ihren funf unerzogenen Rinbern nach Beilburg gurud. Nachbem unfer 3. bis gu feinem 15. Jahre auf dem Beilburger Gymnafium wiffenschaftlichen Unterricht empfangen batte, nahm ibn, im Jahre 1786, fein Dheim mutterlicher Seite, ber tonigl. preug. Legationerath Gang in Regensburg gu fich und ließ ibn noch 4 Sabre auf bem bafigen Gymnafium ben vorbereis tenben Unterricht fur bie Atabomie genießen. Richt gang 19 Jahre alt bezog ber zum Junglinge Gereifte bie Uni-versität Gottingen und fowohl bie Bollenbung bes Rur-fus in 21 Jahren, als die fpater im Leben beurkundete vielfeitige gelehrte Bilbung bewiefen gur Genuge, baf es ihm weder an Reife gum Abgange auf bie Atademie, noch an befonnenem Fleife im academifchen Studium ber Rechte gefehlt haben tonne. Rach Bollenbung feiner Studien tam er in bas haus bes Kammergerichtsaffeffors von Balemann zu Behlar, wo er ben einzigen Cohn beffelben in ben juribifchen Biffenfchaften unterrichtete, auch gelang es ibm, im Sabre 1795 bei bem geb. Rathe und Rammergerichtsprocurator von hoffmann bafelbft Gelegenheit gu prattifchen lebungen gu finden. Im Gpat= jahre 1797 erhielt er von bem letten Grafen Reuß gu

Gera, Beinrich XXX., den Ruf als hoffetretar, welche Stelle er 1798 antrat. Als Beinrich XXX. im Fruhfahr 1802 ftarb und die Binie Gera mit ihm erlofch, theilten fich Die anbern 3 bereits in ben Fürftenftand erhobenen Regentenhaufer ber jungern Linie Reuß in die ihnen qu= fallende berrichaft Gera, nebft ber Pflege Gaalburg und festen eine interimiftifche Canbesabminiftration nieber, bet welcher 3. ale erpedirender Gecretar angeftellt murbe. Rach 7 Jahren gab ber Zod bes bis babin fungirenben Rammerbirectors von Seidewiß Gelegenheit, bas gegruns Dete Bertrauen, bas man bochften Orts in feine Bermals tungefabigfeit feste, auszusprechen, indem man ibm bie Beforgung ber Geraifchen Rameralangelegenheiten mit übertrug und feine Beiftungen auch in Diefem Fache burch Die Ertheilung bes Zitels "Rammerrath" im Jahre 1811 offentlich ehrend anerkannte. Weiterbin legte man bas Geleitsbirectorium in feine guverlaffigen Banbe, ebenfo Die Aufficht über bie Chauffeebauten. Much Die Dberauf= ficht über bas Poftwefen ward ihm mit übergeben, fowie gar Manches, mas die bewegte Rriegezeit an außeror= bentlichen &: Schaften forberte und mogu man theile nur einen Die frangofifche Sprache mit Gewandtheit bandhabenben, theils nur einen mit foldem leberblid begabten Dann brauchen fornte, ber bei jebem, auch frembartigen Gefchaft in Rurgem burchfchaute, worauf es antam. Im 27. Dat 1817 verebelichte er fich mit Fr. Caroline Bilbelmine. perm. Dietel, geb. Gruner und murbe fo ber zweite Ba= ter und treue Berforger ihrer funf noch unverforgten. faft unerzogenen Rinder, Die er burch feine aufopfernde, feine Dube und Roften Scheuende Liebe ihrem ermablten Berufe guführte. Dies, fo wie ein bausliches Stillleben in einem 17fahrigen glucklichen Cheftanbe, in Wohlthum und Linderung frember Leiden, machte bei treuer, gemif= fenhafter, oft fchwerer Erfullung ber Pflichten feines Be= rufes, fein Glud aus. — Der im Frubjahre 1818 er= folgte Tod bes geiftesverwandten Raths und Amtmanns Reiffenborn mar Beranlaffung, daß bie verwitwete Fire ftin\*), Bitme bee letten Grafen v. Gera, Beinrichs XXX., feines erften herrn, ihm burch llebertragung ihrer Ge= fchafte ein ehrendes Bertrauen bewies. Dbaleich aber auch Diefe, wenn icon fur einen ruftigen Arbeiter weniger an= greifenbe Mehrung ber Gefchafte ftatt fanb, war ber un=

<sup>\*)</sup> Deren Biogr. f. R. Retr. 7. Jahrg. G. 142.

ermubete Beift boch gleich bereit, gut bem 1822 erfcheinen= ben neuen Bergifchen Gefangbuche Ginleitungen, Borbes reitungen gu treffen und nach ber von ben bagu ermabl= ten wurdigen zwei Beiftlichen getroffenen Musmahl bas Detonomifche bes gangen umfaffenden Gefchafts faft al-Tein gu leiten. - Bur Belohnung feiner Berbienfte ernannte ibn fein Furft 1827 gum britten beifibenben und ftimmfibrenben Rath. Satte Diefe Unertennung feiner Dienfttreue bem raftlofen Arbeiter fcon febr mobl ge= than, fo mar bie befonbere an feiner gurudgetommenen Gefundheit bewiefene Theilnahme, mit welcher ihm eine entsprechende Summe zu einer Reife an ben Rhein, na= mentlich nach Wiesbaden, verwilligt ward, gang ungemein erfreulich. Im nachsten Jahre machte er, als Agent ber verwitweten Fürftin, Die am 3. Februar 1829 verfchieb und ibn jum zweiten Erecutor ibres acht fürftlichen Zeftamente ernannte, in ihren Ungelegenheiten eine aberma= lige Reife an ben Rhein. Das mochten aber auch bie letten Licht: und Glangpuntte feines raftlos thatigen Be= bene gemefen fein. 3mar fublte er burch folche Bemeife ber bulb fich machtig aufgeregt, Die ausgebreiteten, fich baufenden Berufsgeschafte mit gewohnter fruberer Grund= lichfeit und Schnelligfeit abzuthun und connte fich fo wenige Erbolung, baß er nur felten fein Arbeitszimmer verließ; allein bas berannabenbe Alter und ber gwar fcheinbar noch fraftige, aber burch mehrjabrige oft bebeu= tenbe Bichtanfalle bereits febr angegriffene Rorper liegen ibn wohl fublen, bag bas Reuer und bie Rraft ber 3u= gend gewichen und er, wie er oft wehmuthig flagte, burch angestrengte Thatigfeit ben Mangel erfegen mußte. -Dit angftlicher Beforgniß faben feine Lieben und Freunde, wie feine Rrafte fanten, fein Bebensmuth, feine Beiter= feit immer mehr verfdwanden und gu hoffen immer me= niger marb, mabrend bas gerechte Furchten fich fteigerte. Gin Friefel, in bosartigen Carbuntel ausartend, machte am oben genannten Zage feinem thatigen Leben ein Enbe. - Er biente 36 Jahre, unter 7 Regenten Der jungern Binie bes Reußischen Fürftenbaufes und unter 4 Ranglern. - Renntnig ber gandesverfaffung, rafcher Ueberblich bes größten, wie bes fleinften Gefchafts, Rlarbeit und Rube in ber Babl bes 3medemaßigen, Reftigfeit im Salten und Durchführen bes Gemablten, Belt: und Denfchenkennt= niß von bedeutendem Umfange, unermudlich ausdauernder Bleiß, vielfeitige wiffenschaftliche Bilbung, ein fein gebildeter Gefchmad, ein gemuthlich empfindendes Berg — bas ift nicht immer fo vereint als bei ihm.

### \* 280. Johannes Buchner,

Gerichtsfdultheiß und Uppellationsgerichts : Prafident ju Grant: furt am Main;

geb. b. 18. Juli 1756, geft. am 5. Dct. 1834.

Buchner, geboren gu Frankfurt am Dain, wo fich fein Bater bem Schulfache mit vielem Berbienfte mib= mete, befuchte bas Gymnafium bafelbft gleichzeitig mit andern ausgezeichneten Mannern Frantfurts und ftudirte hierauf in Bena Jurisprudeng. Rach vollendetem Stu= bium tehrte er 1778 nach feiner Baterftabt gurud und begann mit folch' fenntnigreichem Gifer und anerkannter Rechtlichkeit feine Baufbahn als Abvotat, bag er bereits im Jahre 1785 murbig befunden marb, um bie erledigte Stelle eines Synditus mitzutugeln: eine um fo bemer= fenswerthere Musgeichnung, indem gu jener Beit in Frant= furt ber Gebrauch herrichte, meiftens nur auswartige Rechtsgelehrte von bebeutendem Rufe gur Synditateftelle zu erwählen. Da ihn jedoch damals die entscheidende goldene Angel eben so wenig traf, als zwei Jahre nach-her (1787), so ward er 1789 Kanzleirath und erst im I. 1792 Conditus. Bon Diefem Mugenblicke an nahm er wahrend ber nachfolgenden fo boch bewegten Beiten an ben michtigften Gefchaften und ben fchwierigften Ungelegenheiten feiner Baterftadt ben raftlofeften Untheil und Beichnete fich babei jebergeit burch Scharffinn, umfaffenbe Renntniffe und ftrenge Rechtschaffenheit aus. Unter Rail von Dalberge Regierung war Buchner Appellationege= richterath, bis im Jahre 1813 mit ber Berrichaft ber Rrangofen über Deutschland auch bie großherzogliche Regierung in Frankfurt ein Enbe nahm und Buchner feine frubere Stellung als Synbitus ober Ratheconfulent wies ber einnahm. 3m Jahre 1815 mar er Prafident ber Commiffion, welche burch bie Conftitutionsergangungs= atte, in ber bie alte Staatsverfaffung mit nothwendigen Bufagen gusammengefaßt ift, Die Streitigleiten jener Zeit beilegte und beendete. Buchner's damalige heilbringende Birtfamteit gum Boble ber Ctabt und Burgerichaft wird unvergeffen bleiben. Bufolge biefer Ergangungeafte trat er in Die Reibe ber Schoffen und Genatoren, aus benen Frankfurts Senat beftebt. Bom Jabre 1817 mar

er neunmal einer ber brei Schoffen, die jabrlich vom Genate aus beffen Mitte ju ber Stelle bes altern Burger: meiftere per scrutinium bestimmt werben und über welche fobann getugelt wird. Das Boos traf ihn jedoch nur ein einziges Mal im Jahre 1821. Cobann betleidete er 9 Jahre lang Die Stelle eines Gerichtefcultheißen und In= pellationsgerichtsprafibenten, bis ihn im Jahre 1833 gangliche Abnahme bes Befichts und ber Rorpertrafte gur Refignation bestimmten. Die Rraft und Munterteit feis nes Beiftes blieben ibm treu bis gut feinem Zobe, ber am oben genannten Sage nach furgem Rrantenlager fein thas tiges, fegensreiches Leben endete. Die Berbienfte, Die er fich burch Forberung alles Guten, befonbere um Frantfurt erworben, werben feinen Ramen in bem bantbaren Undenfen ber Rachtommen erhalten. - 3m 3. 1787 vermablte er fich mit Jeanette, ber Zochter bes Confu-Ients Weisbach gu Weglar, Die er im Jahre 1823 burch ben Tob verlor. Er zeugte mit ibr 4 Rinber, pon benen ihm zwei ermachfene Gobne in fene Belt vorangingen; ein Sohn lebt als Stadtamtmann gu Frankfurt, Die Tochter ift an ben Doctor ber Rechte Romer bafelbit perheirathet. -

# \* 281. Ludwig Bernhard Sombart, gonigt. preuß. Regierungerath zu Golin;

geb. b. 8. Febr. 1775, geftorben ben 5. Dct. 1834.

Er mar in Befel geboren, genoß ben erften Unter: richt auf bem Gymnafium in Samm und feit 1786 auf ber Domfchule gu Dagbeburg, wo bamals fein Bater Director ber Rriegs- und Domanenkammer war. Ditern 1798 bezog er bie Universitat Balle, beenbigte bafelbft Michaelis 1795 feine Studien ber Rechts: und Rameral. wiffenschaften und Die ibm Darüber ertheilten vortheilhaften Beugniffe beweifen, bag er, fcon bamale bas Biel feines Strebens mit ber fpater ihn auszeichnenden Reftigfeit vor Mugen haltenb, jene Borbereitungszeit mit feltener Thatigfeit und Musbauer gu feiner miffenfchaft: lichen Musbildung anwendete. Rach feiner Rudtehr und rubmlichft bestandenem Examen trat er 1795 als Referendar bei ber Rriegs= und Domanentammer in Magbeburg ein, wo er mit gleicher Gemiffenhaftigfeit bie ibm bargebotene Gelegenheit gu feiner prattifchen Musbilbung aufe Befte benutte, fo bag er fich bereits am 6. Muguft M. Metrolog. 12. Jahra.

1798, taum 28 Jahre alt, jum großen Gramen melben tonnte. Die ju Diefem Enbe von ihm gelieferten fchrift= lichen Probearbeiten wurden "fowohl in hinficht auf Sachtenutnig als Bortrag fehr gut befunden" und bas munbliche Eramen am 18. Mai 1799 ausgezeichnet be= fanten. In Rolae beffelben murbe er gum Rrieas: unb Domanenkammeraffeffor beforbert und 1803 gum Rriegsund Domanenrathe bei ber Rriegs = und Domanenfammer au Beiligenftabt ernannt, ihm auch, als im Dars 1806 bafelbft ein Provinzial-Medicinalcollegium errichtet marb, bie Stelle ale Director beffelben anvertraut. Richt lange mabrte fein erfpriegliches Birten in Diefen Memtern. Der ausbrechenbe Rrieg übergog auch jene Gegenben mit frangofifchen Beeren; Die Forberungen berfelben maren achllos und unerfchwinglich; Die Berpflegungs, Requifitions: und Rontributionsangelegenheiten von Der größten Bichtigfeit und erheifchten ju ihrer Beitung einen nicht allein fachfundigen und rechtlichen, fonbern auch einen Dann von feftem Ginn und Charafter. Die Rriege= u. Domanentammer fand in bem Berewigten Diefe Gigenfchaften vereint und fandte ibn baber gu ihrer Rommif= fion nach Erfurt. Bier waren ihm barte Prufungen vorbehalten. Bei feiner Zuchtigfeit und umfaffenben Ginficht fielen namlich bie Gefchafte vorzüglich ihm gur Baft. Seine Rechtlichkeit widerfeste fich ben Anmagungen ber frangofifchen Intenbanten und als er feinen Beg mit Reftigfeit verfolgte, jog bies erft feine Abfegung und barauf seine Berhaftung nach sich, jedoch beibes ohne dauern-den Erfolg. Spater rif auch ihn der Tilfiter Friede vom Mutterstaate los; er wurde vom damaligen Konigreich Beftphalen übernommen und bei beffen Organifirung im Jahre 1808 als Generalfecretar bes Sargbepartemente in Beiligenftabt angeftellt. In biefem Umte, womit er bas eines Mitgliedes bes bamals in Beiligenfabt errichteten Ronfistoriums verband, hatte er bis gum 6. Juli 1818 mit gewohnter Thatigkeit gewirkt, als er ploBlich und unerwartet (wie ihm fpater befannt murbe, wegen Unbanglichteit an bie preufifche Regierung) feine Entlaffung erhielt. - Geine Dienftlofigfeit mahrte je= boch nur furge Beit, indem er, nach bem Borbringen ber flegreichen vaterlandischen Beere, welches ber furgen Gri= fteng bes westphalifchen Konigreichs ein Enbe machte, fcon am 31. Dctober beffelben Sahres gum Director ber chemale faiferlich-frangofifchen Domanen ernannt, wieber in Thatigteit trat. Raum hatte er inbeffen biefes Umt angetreten, ale er bei feinen Renntniffen und feiner Bertrautheit mit allen Sachern ber Bermaltung fcon wies ber in ein anderes berufen mard , indem er bereits am 5. Rovember beffelben Jahres gu ber Stelle eines vortragenben Rathes bei bem Militar : Bouvernement fur Die preufifden Provingen bes linten Elbufere in Salle ernannt murde. Diefe Ernennung war unferm G. febr erfreulich und die Musficht auf eine nun bem angestamm= ten Ronigshaufe und bem Baterlande wieber gewibmete Wirtfamteit ergriff ibn auf eine erhebende Beife. In Diefem neuen Amte weibte er erft in Salle, bann in Salberftabt bem Staate feine Rrafte, bis er vom 1. April 1814 an ale Bandesbirectorialrath nach Beiligenftadt verfest murbe. Mus biefem Berhaltniffe trat er bei Errich: tung ber Regierung gu Roln im Jahre 1816 als Regierungerath ein und hier endigte am oben genannten Zage ber Tod fein fur Staat und Unterthanen fo nugvolles Leben. — Einen ftarten Bau bes Korpers gab ihm bie Ratur nicht, fie verlieb ihm bagegen eine befto größere Starte und Bebhaftigteit bes Beiftes, Die ibn leiber in jungern Jahren zu übertriebenen Arbeiten und Unftrengungen binrig, wie aus einem noch vorhandenen Schrei= ben feines bamaligen Borgefesten, bes nachmaligen geb. Staate: und Departementeminiftere Freiheren von Ungern hervorgeht und baburch ben Reim zu feiner fpatern Rorperschmache legte. In jenem Schreiben heißt es unter andern: "Reißen Gie fich mit Gewalt von Ihrer Urbeit los! - Es follte mich mahrhaft bauern , wenn ein fo braver, mit fo vielen Zalenten fur ben toniglichen Dienft verfebener Dann fich in ber Bluthe feiner Jahre burch bie verbammte Aftenarbeit gu Grunde richtete." -Bene Schmade, welche ihn auch bestimmte, Untrage bo= berer Dienftftellung abzulebnen, nabm fpater zu und bereitete in Berbindung mit einem Bruftubel Dem Ber: ewigten in ben lettern Jahren viele Leiben, Die er aber ftete mit ber größten Belaffenbeit ertrug und burch Beis ftesthatigfeit, Die ibm bringendes Bedurfnis mar und burch Billenefraft fo übermand, baß bie ihm eigene beis tere Baune felten barunter erlag. Geit mebreren Sabren hatte ihm ber Gebrauch frember Baber Grleichterung gemabrt. Much im Jabre 1894 begte man bagu bie Soffnung - aber fie taufchte. - In feinem Charafter geichnete fich ber Beremigte burch Babrbeit und Reftig=

59 \*

feit, in feinen Arbeiten burch Grundlichkeit aus. Dicht halb faßte er in wichtigen Gegenftanben feines amtlichen Birtens einen Entichlus, weil er erft Mues von al-Ien Geiten ber beleuchtete und erwog; hatte er aber fo Das Rechte gefunden, bann verfolate er feinen Deg mit eben fo vieler Reftigfeit, eben weil er nach gewonnener Heberseugung und feften Pringipien handelte. - Er mar ein Liebevoller, forafamer Gatte, befag Die ausgezeichnete Motung feiner Borgefesten und Umtegenoffen und mar unschabbar Allen, Die ihn naber fannten. Gelbft nur Ge-Diegenes in feinem Umte leiftend, forberte er von feinen Untergebenen nicht minber Die größte Benguigfeit u. Grund: lichteit in ihren Arbeiten, mußte aber bagegen, weit entfernt von aller Rleinlichfeit, burch offenes Benehmen und garte Behandlung fich beren Liebe , Achtung und Berebrung in einem boben Grabe gu erwerben, mas fich noch bei feiner Beerdigung in einem ihn und fie ehrenden Beithen ber offentlichen Unerfennung fund gab, indem namlich feche Regierungefecretare ben Garg auf ben Beichen= magen und bei ber letten Ruheftatte ihn wieber berab hoben. - G. vermablte fich am 9. Juni 1812 mit Franaista Stein, welche bochft gludliche Che leiber finberlos blieb. -

#### \* 282. Konrad Beftermanr, Dofrath und Professor ju Banau;

geb. b. 30. Januar 1765, geft. am 5. Dctober 1834.

Westermayt war zu hanan geboren. Das Geschäft feines Kartes, eines Gold- und Silberarbeiters, bessen steine Kunst; und Kussperstidssammlung gewannen des Knaden Aufmerksamteit und Veigung frühe sür die zeichenden Künste und der Auste wendete alles in seiner beinängten Lage Wögliche auf, um dem Sohne alle Vortheile der Belefrung zu verschaffen. Auch machte der Knade so gute Kortschittet, daß er, erst neumjahrig, dei der im I. 1770 zu Honau gestischen Zeichen abeimenaddemie eine filderne Preismedaille in der Lesten Alasse der trug. Golder Eister fand bei dem ersten eherre der Atadenie, Prossson Santier von wenig Bedeutung, doch die vorzigliche Sade befaß, den Schillern dust, Muth und Racheiseung einzusößen, lehhafte Guns. Koch als knade geriech Westenmape auf Bestuden. Koch als eraponniren, mar gludlich im Auffaffen und im Biebergeben ber Aehnlichkeit und gewann balb eine fcone Summe Gelbes, mit welcher er, ein bantbarer Gobn, jest fcon fo glucklich mar, feinen burftigen Eltern ben befondern Aufwand, ben fie feiner Ausbildung megen gemacht hatten, zu verguten. - 3m Jahre 1784 machte er mit einem Freund, bem Cohne eines Dainschiffers, ben erften Musflug und zwar ben Rhein abmarts nach Solland. Ratur und Runft, lettere befondere auf ber Duffelborfer Gallerie und in ben verschiedenen Rabinetten bollandifcher Stabte, ergriffen ben leicht begeifterten Bungling gewaltig und wirften entwickelnd und bilbenb auf ihn ein. - Gegen Ende bes Jahres 1785 murbe er von einem gu Marburg ftubirenben Freunde nach Diefem damals befonders blubenden Dufenfig gelaben, unterhielt fich bier eine Beit lang mit Portratmalen, benuste biefe Quelle miffenschaftlicher Bilbung und gewann nebenbet intereffante Befanntichaften an ber Ramilie Junge gen. Stilling und mehrer Profefforen, wie er benn auch bier einen Ruf nach ber Sofhaltung bes Grafen Bittgenftein= Berleburg, um beffen Familie gu malen, erhielt. Rach= bem er fich bier eine Beit lang aufgehalten und in bes Grafen Dienfte zu treten, abgelebnt hatte, machte er eine Reife burch Beftphalen, Oftfriesland, Olbenburg u. f. m., wo er mit Portratiren ein fo Unfehnliches gewann, baß er bei feiner Rucktebr bie Bermogensumftande feiner Eltern merflich beben fonnte. Der weitere Ruf eines Rreundes loctte ibn nach Sannover, wo viele Portrate fur ihn fubscribirt waren. Er verweilte bei biefer Belegenheit mehrere Bochen in Gottingen, wo er Die Behr= anftalten befuchte und an Fiorillo und beffen Beichnungsanftalt Intereffe gewann. In Sannover felbft lernte er unter bem Schuge von Gonnern und Freunden ein vielbilbendes Leben auch in ben bobern Rreifen Diefer bas mals opulenten Stadt tennen, indem er als Runftler auch in ben bobern Rreifen Bugang fand. Bon bier aus bereifte er Samburg, Bubed, Bremen, ben Barg, Salberftabt und Braunschweig zu feinem Bergnugen und mit bebeutenbem Rugen. Roch wichtiger fur B. als Runftler war ein zweiter Musflug nach Solland und burch bie bftreichifchen und frangofifchen Rieberlande, Dit ben großen Eindrucken aus ber nieberlendischen Malerichule verweilte er bann feche Monate auf ber berühmten Duffelborfer Atademie gu feiner weitern Ausbildung. Rach bem in biefer Beit 2B. feinen Bater verloren und eine Reife burch Schwaben und Franken gemacht hatte, ent= fcblof er fich, einige Beit in Raffel gu wohnen, bas bamals alle Mittel fur einen jungen Runftler bot, fich in ber Runft und im Leben gu bilben. Sier gewann er Die Freundschaft bes Gallerieinspettors Zifchbein, fo wie bie Gunft bes Bandgrafen Bilhelm IX., ber ihm bas von feinem Borfahr gestiftete Stipenbium von jahrlich 200 Thalern auf brei Jahre verlieh. Anfer Beichnen und Douffiren ubte fich 28. auch in ber bamals febr vernach= laffigten Delmalerei und brachte froblich und fleifig Die bestimmte Beit feines Aufenthalts in Raffel bin. - 3m Sahre 1790 reifte er nach einem furgen Befuch feiner Daterftabt und feiner verwitweten Mutter nach Beimar. Sier hatte er bas Glud, Die fconfte Bluthezeit Diefer burch bie verfammelten Beifter bamals fo ausgezeichneten Stadt mit zu verleben. Er widmete fich nun mit ber größten Unftrengung dem Rupferftechen. Gothe \*) er= laubte bem jungen Runftler, von einem Gemalbe Gifch= beins \*\*), welches er befaß und welches Gog von Berli= chingen , wie er Weistingen gefangen auf feine Burg bringt, porftellte, eine Ropie gu nehmen, Die bes Dichters Beifall erhielt. Das Bild murbe bann auf ben Rath pon Lips und unter fortmabrender Mufmunterung Gothe's in Rupfer geftochen und fand auch in Raffel, mobin bie Platte gur Druderei gefchickt marb, Lebhaften Beifall. - Bertuche Induftriecomptoir forberte ba= male viele Rupferfticharbeiten und beschäftigte auch uns fern Beftermanr. Bugleich wirtte ber Umgang mit fo viel ausgezeichneten Dannern wohlthatig auf ben jungen Runftler, ber balb auch zu artiftifchen Wanderungen in Die Umgegend veranlagt murbe, um fich in bem bisher noch nicht betriebenen Banbichaftsmalen gu üben. Icht Monate bes Jahres 1795 verweilte er in Dreeben und benugte theils die bafigen Kunftfammlungen und Unftalten, theile fchlog er fich ben gablreichen Runftlern an, Die auf geniale BBafe bie Umgegend und bie bohmifchen Gebirge zeichnend burchftreiften. - Rachdem 2B. fic entfchloffen hatte, funftig feinen beftanbigen Aufenthalt in Beimar gu nehmen, benugte er bie ibm angebotene freundichaftliche Gunft eines reichen Ruffen gu einer

Deffen Biogr. f. M. Retr. 10. Sahrg S. 197.

Reife nach Italien. Prag und Wien murben befucht und benutt und bann ging es burch Steiermart, Rrain nach Idria und nach Benedig, mo zwei Monate verweilt murbe. Die Rudreife führte bann burch bie italienifche Schweiz, Inrol und Die oftreichischen ganber nach Bien gurud. In Dresben trennte fich 2B. von bem ruffifdjen Freunde und ging im Fruhjahr wieder nach Beimar, wo er fich mit ber bamals beliebten Maug- Tinta= Danier be-Schäftigte, viele Platten zu Lober's \*) Unatomie fach, Mineralien nach ber Matur geichnete und Portrate malte und abte, wobei er viel lernte und guten Erwerb fand. - Die chalkographifche Gefellichaft in Deffau gog bamals viele ausgezeichnete Runftler an fich und bewog auch Beftermanr, im Jahre 1799 babin gu geben. Bebeus tende Rupferftecher trugen bier gu feiner weitern Musbildung bei. - Enbe biefes Jahres nach Weimar gu= rudgefehrt, verbanben ibn gleiche Befinnung und ausübender Runftinn mit Benriette Chriftiane Dorothea Stoper, aus ber febr funftfinnigen Ramilie bes bafigen Stadtfyndifus. 3m Berbfte 1800 vermablte er fich mit ibr und Die vielfeitigen Zalente beiber Gatten verfchafften ihnen eine ehrenvolle und gemachliche gage. - Uns ter Fleiß und heiterm Lebensgenuß gingen Die folgenben Jahre bis jur Schlacht von Jena im October 1806 bin, mo Beftermanr bei ber Plunberung ber Stadt Beimar fein erworbenes But großentheils verlor. - Diefe Beit follte auch in anderm Betracht ein Benbepuntt feines Bebens werben; benn einige Bochen nach ber Schlacht erhielt er einen Ruf ale Profeffor an Die Beichnungeafabemie in Sangu. Sier begann er unter bem Barm und Druck bes Rrieges feine neue Baufbahn mit Muth und Musbauer und es gelang ihm, Diefe Unftalt immer mehr gu beben, mofur er ben gohn in ben vielen ausgezeichnes ten Schulern (er gabite an 2000), Die aus berfelben bers porgingen und in ber Achtung fand, bie er unter feinen Milburgern genoß. - Gin eifriger, unermublicher Bebs rer, ein redlicher moblaefinnter Burger und ein beiterer, theilnehmenber Gefellichafter, farb er nach einem turgen Unwohlfein unerwartet bei einem Musfeben, bas noch ein langes, frobliches Alter hoffen ließ, am oben genannten Jage, geachtet und gefchatt von feinen Mitburgern, betrauert von gablreichen Freunden. - Geine Pflichten in

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. 10, Jahrg. G. 298.

feinem Umte gu thun, ift fcon und brav: aber noch mehr zu thun, ift lobenswerth. Wenn BB. feine Pflicht erfullt und Die ftatutenmäßigen Stunden gegeben batte, fo mare Diefes fchon recht, aber er hat feit mehr als 20 Jahren ber Jugend, befondere ber grmern, jede Stunde feines Lebens gewidmet, felbft bes Conntags ertheilte er ben Sandwertslehrlingen und Gehilfen Unterricht in bem ju ihrem Gefchaft nothigen Beichnen. Den Rugen hatte Die Raffe, er feinen; nur fein inneres Gefühl Leitete ibn, ben armen Menfchen Die Babn ju geigen, etwas gu Ceine Unbanglichteit fur bas angeftammte Rurftenhaus hat er mehrmalen im Auslande bewiefen und Da ber Feind bas Band befest hielt, hatte er Belegenheit, wichtige Papiere bem abmefenben Furften unter vielen Gefahren aufzubemahren. Untrage, in andern Bandern angestellt zu werden und gwar in petuniarer Sinficht viel portheilhafter, als in feinem Baterlande, murben ibm mancherlei, aber aus Reigung gu feinem Baterlande fchlug er fie ftete aus.

### \* 283. Ernft Philipp Rirftein,

Conferentrath, Rommandeur vom Danebrogorben und Danebrogomann, ju Ropenhagen;

geb. am 17. Dec. 1759 , geft. ben 6. Det, 1884.

Kirftein war zu Siettin geboren, ftubirte in ben Jahren 1778 – 80 in Solle, kam 1781 nach Dainemark und wurde Privatfekreir bei dem damaligen Schahmeifter und Finnagminister deimiris Garl Eugen von Schimmelmann, in welcher Eigenschaft er nach dem Aode dei felben bei dem Cohne, dem 1830 verstordenen Kaatkend Finnagminister Ernst heinrich Eraften von Echimmelmann i) verblied. Er wurde 1786 Serketär und Buchhalter bei der Direktion für die westindische Echilde liquidation. In dem Geboren Icher dand berauf: "Briefe der ben beiter dand berauf: "Briefe über den weiter hand berauf: "Briefe über den weiter finnagplan für Odinemark" und in der flagenden Icher eine Bertesten das Bank und Seldwessen und vorzuschlich nie Ernstellen das Bank und Seldwessen deterschaft der Wickelten das Bank und Seldwessen deterschaft der wirde, am zu übergeden und vorzusschlichen stellt wird der weiter vorzuschnen, vorzubereiten und ansurdnen sein werden geben und vorzuschlichung des

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. 9. Jahrg. G. 124.

Regerhandels' zu erreichen, so wurde Kieftein Secretän bei der Kommission. Die Berordnung vom 16. Mary 1792 war die Folge der Unterludungen. Er god einen Auszug von der Darssellung der Kommission (in der Wirchart 1792). Deutschein der Auszug von der Darssellung der Kommission (in der Wirchart 1792). Deutschein für der Verleichen für die westlichtigke Schalbslauddarion, 1809 supernumerarer und nachber wirklicher Organister im Finanzossellungin, 1812 wirklicher Entstetart und 1813 Kilter vom Danebrog. Bei der Gollegialveränderung 1813 kilter vom Danebrog. Bei der Gollegialveränderung 1813 mitter vom Danebrog. Bei der Gollegialveränderung 1813 mitter und im Commerzossellunginun, 1822 Danebrogsmann. 1829 Gonferenzach, im I. 1834 auf Answeine seines Annes als Organische in den Generalzossellammer: und Kommerzossellegium in Gnaden entlassen und darunf zum Sommanerzossellegium in Gnaden entlassen und darunf zum Sommaneru vos Danebrogordens ernannt.

Ein biebrer Ebrenmann in Mort und That, Ein Berg so warm, ein Kopf so belle, Sanft eingeschlummert, uns verluffen hot, Doch dauernd bleibt fein Rubm an feiner Stelle; Denn treue Liebe hat fein Leben ihm erworben Und vie fein Leben icon, ift er auch scho gestorben.

Sufum.

D. 2. Bubter.

## \* 284. Ernst Steinhoff, pastor zu Moventin (pannober);

geb. d. 13. Mai 1779, gest. am 8. Oct. 1834. Er erblickte das Licht der Welt zu Rettelrede, einem

Neinen Dorse unweit Worder im Begirt des Deistergebirges. Sein Water, ein Preiger, welcher wegen seines geringen Einfanste, so sehr es wand gumdber war, das missame Geschäft des Ackedaues selbst zu übernebmen sich gendtigt fah, konnte sie ein freihzeitige geistige Ausbildung seiner Kinder nur geringe Songe eine. Sie wurden von ihm wielmehr day angehalten, bie bäuslichen Geschäfte, deren bei dem großen hausbalte der Eitern sehr vollen der neren, selbst zu verschen und erst, wenn sie diese vollkracht hatten, tonnte an ihre intelles, wenn sie diese vollkracht hatten, tonnte an ihre intelles von Natur einen sehr garten Korperban hatter, übersig der Stater einen sehr garten Korperban hatter, übersig der Stater einen fehr garten Korperban hatter, übersig der Stater ein ja danglich; denn er war von den Unterrichtsftunden, welche biefer feinen andern Rindern ertheilte, ansgefchloffen, indem er ibn theile fur untauglich bielt , bereinft ein bem Stande , in welchem er geboren mar, entfprechendes Umt gu betleiben, theils ber feften Meinung mar, fein fcmachlicher Rorper murbe ihn ohnehin bald aufreiben. Der Rinder und vorzuglich unfere St. Lage mar mabrhaft betlagensmerth; benn außer bag fie taglich bie niedrigften Geschafte verfeben mußten und nur febr mangelhaften Unterricht genoffen, überhäufte fie ber barte, mit feiner eingeschrantten Lage ungufriebene Bater, wenn fie fich nur bas Geringfte hatten gu Schulben tommen laffen, mit ben barteften Bormurfen. Gt., ber am meiften gu leiden batte und ber von ben glucklichen Jahren ber Rindheit faft gar nichts genoß, fühlte feine traurige Lage felbft fcon als fleiner Rnabe febr lebhaft. Er lag oft, nach feinem eigenen Geftandniffe, auf ben Rnicen, im inbrunftigften Gebete an feinen himmlifchen Mater begriffen, bag er ibn boch feiner Beiben entledigen und in feinen Simmel aufnehmen moge. Unter folden Umffanten batte er bas 14. Lebensjahr erreicht. Bater gebachte ibn nun bei einem Gerber in Die Bebre gu bringen; boch biergegen ftraubte fich unfer St. und feinen und ber Mutter vereinten Bitten gelang es, ben Rater zu bemegen, bag er fich bem Studium ber Theo: logie widmen burfte. Gt , beffen naturliche Rorper= ichwache allgemach gewichen mar, fühlte fich jest ploglich auch an Geift ungewohnlich gefraftigt. Bon neuer Bes bensluft burchbrungen, genoß er mit Buft und Liebe ben Unterricht, melden, wenn auch nur durftig, ihm ber Bater ertheilte und feine Zalente entfalteten fich fo gu fei= nem Bortheile, bag biefer felbft geftand, er habe Unrecht baran gethan, ibn fo febr vernachlaffigt ju haben. Bis in fein 17. Jahr unterrichtete ihn ber Bater, fandte ibn bann nach Silbesheim auf bas Gymnafium, mit auten Bebren reichlich begleitet, aber mit Mitteln au feinem Un= terhalte nur fparlich verfeben. Sier lehnte fich Dans cherlei gegen ibn auf, um ihm feinen Aufenthalt bafelbft au verleiben; benn außer bag er von feinen Bermand= ten, auf beren Unterftusung er porgualich gehofft hatte, vernachlaffigt murbe, erlaubten es ihm feine wenigen Bilfsmittel nicht, burch Gelbftftubium ben mangelhaften Schulunterricht zu erfegen. Daber verließ er fcon nach einem Jahre Silbesheim wieber und begab fich nach Sannover auf bie bochfchule, wofelbft er anfangs mit feinem altern Bruber, bem jegigen Pafter Steinhoff gu Guller: fen, ein Gartenhaus in ben Umgebungen ber Stadt bemobnte, welches ihnen bie Gute eines Ebelmannes ein: geraumt batte. Bald feboch follte St.'s Fleiß und fein gefittetes Betragen, moburch er fich bie Liebe feiner Lehrer und aller berer, Die ihn naber fannten, erwarb, belohnt merben. Er befam mehrere Freitifche und Stipenbien. Un= ter andern erhielt er die Burbe eines zweiten Guftos \*) mit 40 Ablr. Gehalt. Much erhielt er oftere ben Preis für Musarbeitungen, welche ben Schulern gufgegeben murben. 21 Jahre alt, ging er nach Gottingen auf Die Uniperfitat, mo er. ba er von Saus wegen bes turg guvor ftatt gehabten Tobesfalles feines Batere nicht im Geringften mehr unterftust werden tonnte, fich felbit burch Silfe zweier Familienftipendien und ber Unterrichtbitun= ben, welche er ertheilte, burchhelfen mußte. Mie er 24 ber Saibe Saustehrer, in deren Mitte er bis gum 30. Bebensiabre fein Umt treu permaltete. 1809 murbe er Dre-Diger gu Bong und 1814 gu Moventin in ber Saibe, melche Stelle er bis an feinen Job befleibete. - St. mar von Matur beiter und lebhaft, welcher Charafter, obgleich burch baufig erlebtes Diggefdict gum Ernfte umgeftimmt, auch noch bei manchen Gelegenheiten bis gu feinem Tobe Durchichimmerte. Gelbft burch bie Echule ber Beiben gegangen, legte er por ber Belt bas guverlaffige Beugnif nieber, bag nur ein Dann, ber abnliche Schictfale erlebt hat, bas menfchliche Elend am meiften zu murdigen ver= ftebt. Das er einmal als mabr und ebel erkannt batte. bem blieb er treu, mochten fich ihm auch noch fo viele Sinderniffe bagegen in ben Beg ftellen. Die Dander mare unter abnlichen Umftanben muthlos geworben; allein er ließ fich nicht abhalten, bas Gute gu erftreben, wenn auch bas Biel, an welchem fich feine Bunfche rea-Lifiren follten, ibm fern ericbien. Geine letten Bebens= jabre trubte eine finftere Supochondrie, welche er fich burch feine frubere anhaltend figende Lebensmeife gugegogen hatte, verbunden mit angftlicher Gorge fur Die Butunft feiner Rinder, benen er nicht bas geringfte Ber-

<sup>&</sup>quot;) Die Sochichule au hannover hatte bamals zwei Custos. Rur die beiben ausgezeichneiten und bürftigsten Schuler erhielten biese Stelle, indem es ihre Pflicht war, für die Ruhe und Ordnung der Anstalt mit Sorge zu tragen.

mögen hinterließ. Jeder Menschenfreund wird das Un= denken dieses braven Mannes ehren.

U. Steinhoff.

285. Friedrich Wilhelm Neumann,

Intendanturrath im Kriegs: Ministerium in Berlin; geb. zu Berlin am 8. Januar 1781, gestorben in Brandenburg ben 9. Oct. 1884 \*).

Es find nicht immer glanzende Berdienste und leuch= tende Namen, welche Zeitgenoffen einen Unspruch auf dankbare Erinnerung geben. Es gibt ein ftilles Wirken, dem die, welche es beobachtet, ein bescheidenes Denkmal zu setzen verpflichtet sind. — N.'s Leben war so einfach, so außerlich trübe und so innerlich gehoben, wie es das Leben eines deutschen Gelehrten in der Regel zu sein pflegt. — Bis zum J. 1804 hatte sich N. dem Handels= stande gewidmet und ging im 3. 1805 nach Halle, um Theo= logie zu studiren, wandte sich aber, nachdem das unglück-liche Jahr 1806 seinen Plan zerstört hatte, nach Berlin zurück, wo er durch die verschiedenartigsten Geschäfte, bald als Erzieher in einer vornehmen Familie, bald als Ueberseber, als Redakteur von Zeitblattern, als Gehilfe in der Buchhandlung seines Freundes Hisig, sein Leben zu fristen suchen mußte. Im Jahre 1813 schloß er sich, durch Körperbeschaffenheit an dem aktiven Militardienste gehindert, dem Beere als Expedient beim Feldkriegscom= missariat an, wo er später zum Kriegskommissarius und dann im Jahre 1822 zum Intendanturrath bei der In= tendantur des dritten Armeekorps befordert wurde, wo er bis zu feinem Ende bem Raffen = und Rechnungswefen vorstand. Neben seinen vielen Dienstgeschäften mußte Neumann, um seine zahlreiche Familie zu ernähren (er hatte sich im Jahre 1816 mit der Tochter des seiner Zeit nicht unrühmlich bekannten Dichters I. J. Mnioch zu Warschau verheirathet), noch Zeit zu gewinnen suchen, um durch schriftstellerische Arbeiten seine Einnahme zu vermehren. — In voller Kraft des Mannesalters fiel er ein Opfer des morderischen Sommers 1834. In Hei= terkeit und Kraft hatte er seine Freunde verlassen zu ei=

a state of

<sup>\*)</sup> Freimuthige 1884. N. 207 und Preuß. Staatszeitung 1884. Nr. 287.

ner Dienftreife und farb nach einem Unwohlbefinden von wenigen Stunden in Brandenburg. Er hinterlagt eine Gattin und 5 unerzogene Rinber. - Schon por langen Sabren mar fein Rame in ber Literatur nicht unbefannt. Er geborte gu ben jungern Beiftern, welche burch bie zweite poetifche Cturm: und Drangperiode, an beren Spite bie Schlegel und Tiet ftanben, fich angeregt fublten. M. 2B. von Schlegel urtheilte febr gunftig von feinen Berfuchen. Gin Trauerfpiel, beffen Entwurf und Erposition fertig mar, berechtigte nach bem Urtheil Aller, benen Beibes mitgetheilt worden, ju ungewöhnlichen Er= wartungen. Es ging verloren, fo wie der Muth und bie Buft bes Mutore, im Drange ber verhaltnigvollen Beit. Doch im Bereine mit Fouque, Barnhagen, Sigig, Chgmiffo, feinen literarifden Jugendfreunden, erwuchfen manche poetifche Bluthen. Un Diefen ift, gleich wie in feinen fpatern Gedichten und Uebertragungen (3. 28. ber Berangerichen Chanfons und bie noch vollenbetere meis fterhafte ber Jamben von Berbier), Die außerorbentliche Correttheit und Schonheit ber Form gu bewundern. Mit Fouque gab er bie Beitfchrift: "Die Dufen" beraus. In Berbindung mit biefem, Barnhagen und Bernhardi entstand fruber ber mertwurdige Roman: Rarle Ber= fuche und Sinderniffe, an bem die Berbundeten fapitel= weife nach ber Reihe und ohne baß Giner bem Unbern etwas von feinem Plane mitgetheilt hatte, arbeiteten. R.'s Untheil ift ber Charafter bes befcheibenen gubmig, in bem er fich gum Theil felbft gefchilbert bat, fo mie Die foftbaren Parobieen Johannes Mullers, Jean Pauls\*) und bes alten 3. S. Bog \*\*), wohl bie gelungenften Partieen bes munderlichen Buches. Es murbe nicht vollen= bet : ber Rrieg und Preugens Unglud, bas ben bichtes rifden Aufschwung labmte, tam bagwifden. Es verbiente, aus feiner Literarifchen Bergeffenheit wieber bervorgezogen zu werben. Wenn es gleich tein Roman mehr fur die Gegenwart ift, ließe fich boch auch eine geitgemaße Fortfegung benten. - Erft vor menigen Jab= ren trat R. nach einer langen fcheinbaren Rube wieber als Chriftsteller auf. Geine Rrititen über belletriftifche Berte in ben "Jahrbuchern für miffenfchaftliche Rritit" erregten allgemeine Aufmertfamteit. Dit folder Rennt=

Deffen Biogr. f. M. Neerol. 3. Jahrg. G. 1085.

nif, Scharfe ber Unerfennung und Boblwollenheit batte fich feit lange fein beuticher Rritifer vernehmen laffen. (Gothe \*) außerte auf ben an ihn ergangenen Bunfch, etwas uber bie Gebichte bes Ronigs von Baiern offentlich gu fagen: nach ber Recenfion von Bilbelm Reumann, bie Mues erfchopft babe, bleibe ihm nichts ubrig, als bas barin Musgefprochene nachzusprechen. - Bon nun an murbe er auch einer ber thatigften Mitarbeiter an ben Brockbaus'ichen Blattern für literariiche Unterhaltung. Biele ber geiftvollften Auffage Diefes Journals rubren pon ihm ber, wiewohl er fich bort nicht unterzeichnete; Daber viele feiner Rrititen, Die Auffeben gemacht, Un= bern zugefchrieben werben. Unertennung jedes Berthes, wenn auch bie Unficht ber feinigen entgegen war und Unabhangigfeit charafterifiren, fo wie Dilbe und geiftvoll corrette Auffaffung, feine Urtheile und Darftellungen. Gin Mann bes Fortfchreitens, aber feiner ber Beme= aung im neuern Ginne, mußte er boch auch Werte, bie aus biefem Ginne bervorgegangen, fobalb fie nur ben Stempel ber Uebergengung und fittlicher Tuchtigfeit an fich trugen, ju murdigen. Dur Die Frechheit und bie Dunkelhafte Berhohnung bes Geiligen und Beftebenben Buchtigte er mit ber Rraft ber Entruftung. Bon ibm find bie letteren fchlagenden Artifel gegen Borne und beffen Schule. - Perfonlich trat R. in letterer Beit meimal berpor, einmal als Mitalied bes bramaturgifchen Committes bei bem Berliner Softheater, eine Stellung. Die er aber, ber erfte von feinen Collegen, febr balb nieberlegte, weil er einfah, baß bas nicht bezweckt wurde, was als 3med bei ber Juftitution angegeben mar. — Dann mar er einer ber thatigften Beforberer bes von Berlin gu Tied's 60jabrigem Geburtstag veranftalteten Reffes. - Seine Perfon mar Die Freundlichkeit und Un= fpruchlofigfeit felbft. Mur gumeilen bligte in bem ftillen Manne bas Keuer, bas bie Mufen bringen, auf; baufi= ger noch bas ber Entruffung über ben Babnfinn und bie Diebertrachtigfeit, Die fich in ben Kattionstampfen tund gaben. In feinem Umte mar er ber gemiffenhaftefte Mann und ein fo tuchtiger Arbeiter, bag man ibn in feinem Burean eben fo fchmerglich vermißt, als bie Literatur ben umfichtigen, wohlwollenben Rritiker. - Er nimmt ben feltenen Rubm mit fich, feinen Reind und

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. M. Refrot, 10. Jahrg. S. 197.

mit wem er in Berührung kam, als Freund zu hinterlassen. — Außer den genannten Werken schrieb er noch: Des Nicolaus Machiavelli Florentinische Geschichten; a. d. Ital. übersett. Berlin 1809. — \*Der preußische Vaterlandsfreund (von ihm redigirt und mit Beiträgen versehen in den Monaten Februar bis Ende Juni.) Ebd. 1811. — Hatte Antheil an den Erzählungen, herausg. von ihm und K. A. Varnhagen. Hamburg 1807; liesferte Gedichte in die Musenalmanache für 1804, 1805 u. 1806, herausgegeben v. E. A. Chamisso und K. A. Varnshagen. —

\* 286. Johann Heinrich Gottl. Fürbringer, fürstl. Neuß=Plauischer Nath und Umtmann zu Gera; geb. d. 16. Mai 1771, gest. am 10. Oct. 1834.

Er war der zweite Sohn des Regierungs= und Con= sistorialadvocaten Dr. Johann Gottlieb Fürbringer zu Gera. Im Vaterhause empfing der wißbegierige Knabe nach der Elementargrundlage den zur Aufnahme in die Landesschule nothigen wissenschaftlichen Vorunterricht. Er ging mit den besten Schulkenntnissen ausgestattet auf die Bochschule Zena ab und verweilte da vier Jahre, um al= ler ihm lebenslang verhaßten Oberflächlichkeit nachdrück= lich zu begegnen. Die Namen: Ulrich, Reichardt, Schnau= bert, Succom, Boigt, beuten auf den Weg der Rechtsge= lehrsamkeit, den er eifrig verfolgte, aber auch auf die ge= heime bis ans Ende seines Lebens nie weichende Borliebe für Mathematik, Physik, Mechanik, Geomonik, beren Befriedigung ihm manche einsame, geräuschlose Freuden= stunde schuf. Von der Rückkehr nach Gera im 3. 1794 an arbeitete der mit der Theorie der Jurisprudenz ver= traute und deshalb, wie durch seine gediegene Urt dem Bater sehr werthe Sohn in dessen Expedition 7 Jahre mit ununterbrochenem Fleiße, um die Praxis mit der Theorie in innige Verbindung zu setzen, was für sein späteres öffentliches Leben und Wirken von den gedeih= lichsten Folgen war. Im Caufe dieser 7 Jahre wider= fuhr ihm die herzliche Freude, Die Stelle eines Mathe= maticus an der Landesschule zu Gera übertragen zu er= halten. Gelbft nach feiner Beforderung gum Umtsattuar in dem fürstlichen Zustizamte Untermhause Gera, den 1. Mai 1801, ließ er sich nicht abhalten, noch 3 Monate lang als Mathematicus beim Symnasium fortzulehren. Rur ungern verließ er biefe Stelle, welche ibn gu boberer Rultivirung ber Biffenfchaften berechtigte, benen er fo gern fein ganges Beben geweiht hatte. 3m 3. 1818 murbe er gum Umtecommiffar und am 13. April 1820 sum Juftigamtmann in bemfelben Amte ernannt. - Ge-Diegene Renntniß ber Rechte, unerfchutterliche Reblichteit, ein unter bem Panger amtlicher Strenge fur Liebe und Rreundfchaft fclagendes berg, in allen unterm Juftigamte ftebenden gandgemeinden bei milber und barter Rebe ungweifelhaftes Bohlwollen, bem auch im Sturme ber Beit feine Unertennung marb, bas bezeichnet, fo weit Menfchenblicke reichen, ben Geift, ber in ber ftattlichen Sulle weilte, ebe er fammt ihr gu welfen begann. Much als Runftfreund mar &. ruhmlich befannt. Go befaß er eine faft 400 Stuck ftarte Cammlung von Zabatopfei= fen, auf beren Stummeln bie feinften Gemalbe fich be= fanben. -

### \* 287. Schaffer,

ton. preuß. Dberftlieutenant ju Glogan; geb. b. 5. Juni 1776 , geftorben am 10. Dct. 1834.

Sch, war zu Giebenau in der Reumart geboren, wo ein Bater Prediger war. Im Japte 1790 trat er als Bomdardier ein und wurde 1797 zum Secondelieutenaut, 1811 zum Premierleutenaut, 1813 zum Kabskapitah, 1814 zum Premier-Kapitah und 1816 zum Major der sebedert. Er machte die Keldzige von 1793—1815 mind erward fich neben mehreren Orden die Juneigung seiner Borgefesten und die Achtung ind Juneigung bei Deingels wie die bekannte Affare die Jeretswalden die vorzägliche Achtung und Juneigung des Prinzen August von Brutzen. In der letzte geit feines Deinfels war Sch. Kommandeur der der Affare der Volgen der kriegerischen Geben, Kolgen der kriegerischen Geben, Kolgen der kriegerischen Gebracht wir der ihm auch mit dem Sharatter eines Oberflieutenaufts bewilligt wurde. Schaffer war dreimal verheirathet; die erste Ehe blied tinderlos, die wurft Gatten, die ihn überled hat, zeugte er zwei Schne und britten, die ihn überledt hat, zeugte er zwei Schne und eine Koberte.

### \* 288. Ezechiel Abolph Dammert, Amimann zu Polle (Pannover);

geb. ben 24. Darg 1776, geft. am 11. Dct. 1834.

Dammert war ju Sameln geboren und ber Cobn bes Schleufenmeifters Chriftian Ludwig Dammert; feine Mutter, Cophie Margarethe, mar eine geborne bille= brecht. Muf bem Pabagogium gu Blefelb und bernach auf ber Universitat Gottingen bilbete et fich gu feinem tunf= tigen Berufe aus und erhielt nach feinem Abgange pon Gottingen, Dichaelis 1796, von ber tonigl. Rammer gu Sannover ben Muftrag, Die Regiftratur bes Umtes Sisacter in Ordnung ju bringen, welchen Auftrag er gur bochften Bufriedenheit ber Behorbe ausführte. 3m 3. 1797 murbe er gum Muditor und 1800 gum fupern. Amt= fchreiber in jenem Umte ernannt. Babrend biefer Beit hatte er fich umfaffende Renntnig von ben eis genthumlichen Berhaltniffen bes Umtes bigader ermor= ben und Gelegenheit gehabt, folche bei feiner Dberbeborde an ben Sag gu legen und fich baburch beren befonderes Bertrauen gut erwerben, weshalb ibm im Jahre 1802 ber befondere Auftrag ertheilt murbe, ein rathfa= mes und grundliches Gutachten über Die bisherige Deich= verfaffung im Umte Sigader auszuarbeiten. Rach Beendigung biefer Arbeit wurde er im April 1804 als fupernum. Umtfchreiber an bas Umt Rotentirchen verfest, im Februar 1805 mit ber Führung einer wichtigen Inquifition gu Galgberhelben beauftragt und im Juni 1805 jum wirklichen Amtfchreiber bes Amtes Sigader beforbert. — Im Jahre 1806 verheirathete er fich mit Untoinette Buife, Der jungften Tochter bes Umtmanns Diemener gu Rothentirchen. - Bei ben bamaligen fries gerifden Unruhen murbe auch bas Umt Sigader, befonbers mabrent ber Belagerung ber nicht febr entfernten Feftung Domit, hart bedrangt; unfer D. mußte, ba ber bortige erfte Beamte größtentheils abwefend mar, alle bie fchweren Amteverrichtungen, welche bie Umftanbe gebo: ten, allein übernehmen. Dit unermudlichem Gifer und unter taglichen perfonlichen Gefahren mar er bemubt, feis nen Umteunterthanen Die Rriegebrangfale gu erleichtern und ben oft unausfuhrbaren Forberungen bes Generals Dalbingnac entgegenzumirten ober biefelben boch zu ma-Bigen. Seine bamaligen Dienstanstrengungen gogen ibm eine langwierige Rervenfrantheit gu. 3m Jahre 1807

erbielt er vom bamaligen ganbesbeputationscollegium an hannover ben Auftrag , ein fehr betrachtliches frangbfie fches Truppencorps als Marichcommiffar bermaßen gu führen, baf die Bannoverfchen Unterthanen im Lauenburgifchen moglichft gefcont wurden. Rur burch feine perfonlichen Bermendungen bei bem bergeitigen Reiches marfchall Pringen von Ponte-Corpo gu Samburg, gelana es ibm, Diefen Muftrag babin auszuführen, bag bie franablifden Truppen ihre Marfdroute, ftatt burche Lauen= burgifthe, burch bas Mecklenburgifthe nahmen, woburch Die paterlandifche Proving Lauenburg mancher Drangfale überhoben murbe. - Als im Jahre 1810 bas Bunebur: gifde und fomit auch bas Amt hisader jum Ronigreiche Beftphalen gefchlagen murbe, mußte D. bie Stelle eines Amtfdreibere mit ber eines Friedenerichtere vertaufchen. Geine jegigen Dienftpflichten ließen ibm einige Dufe abrig, Die im Jahre 1804 beforgte fpecielle Bearbeitung ber Deich : und Strombauverfaffung im Umte Sigacter gn einem allgemeinen Deich : und Strombaurechte fur bas Baterland auszuarbeiten, um foldes nach ber von ihm mit Buversicht gehofften Bieberherftellung ber angebornen Banbebregierung in Druck gu geben, mas benn fpater auch wirklich gefchab. - Die Jahre 1812 und 1813, jur Beit ber Anwesenheit bes Marfchalls Davouft in Dam-burg, führten auch fur bie Einwohner bes Amtes bisader wieber neue Rriegslaften und Gefahren mit fich. Ge tonnte nicht fehlen, bag bei bem bamale beftebenben Douanenfofteme manche Berhaftungen, oft auf ungegrundete Bermuthungen bin, ftatt fanben, Die nicht felten nach ben willführlichen Bestimmungen ber bamaligen Frembherrichaft ben Tob ber Ungefdiulbigten gur Rolge hatten. Die thatig fich ber Berftorbene bei folchen Beranlaffungen feiner Bandsleute annahm und wie Manchen er burch fluge Benugung ber Umftande ben Sanden ber Despoten entructe, bies wird in bem Undenfen ber Betheiligten nie erlofden. - Rach wieber bergeftellter vas terlanbifder Berfaffung bruckte D. feine und feiner Umtbeinwohner Freude burch eine gefchichtliche Darftels Inng ber im Umte Sibader beshalb ftatt gehabten Reiers lichfeit aus, melchen Auffag er in das hannoverfche Das gagin rucken ließ. — 3m 3. 1814 wurde D. gum zweis ten Beamten nach Bledebe verfest, wo er unter 9000 Amteeinwohnern bie Civil- und Kriminaljuftig in ihrem gangen Umfange gu verwalten hatte und im Jahre 1822

J. Wilkeld II by a

ben Zitel als Umtmann erhielt, bierauf aber 1823 gum wirklichen erften Beamten in Polle ernannt marb. -Er hatte gehofft, in Polle einige Erleichterung in feis nen bisberigen mubfamen Amtsverrichtungen gu finben. allein auch bort erforberten feine Dienftpflichten in ben erften Sahren eine nicht geabnete ungewohnliche Unftrens gung. Geiner unermudlichen Thatigfeit gelang es jeboch. manche verbefferte Ginrichtung gu Stande gu bringen. wogu unter anderm auch die Unlage eines neuen Rirchbo= fes gebort. - In ben letten Jahren feines Lebens gut Dolle prufte ibn bas Schickfal bart; er erlitt manche Leiden, Die ihn fdwer barnieber brudten und bie nur feine treue Gattin mit ihm theilen tonnte. Rorpers fdmade und Rrantheiten maren die Folge, benen er auch am oben genannten Tage mit hinterlaffung von 2 Rin= bern, eines Cohnes und einer Tochter, unterlag. - Alle, Die ihn naber gefannt, betrauerten fein gu frubes bin= fcheiben. Allgemein anerkannt ift feine unermubliche Thatigteit gur Erfullung feiner Dienftpflichten, fein Beftreben, Gutes zu mirten und fein Gifer, Die ibm anvertrauten Amteeinwohner vor Rachtheilen, por Prozeffen gu bemahren. - Gewöhnlich um 4 Uhr bes Dorgens aufftebend, widmete er die erften Stunden bes Tages religiofen Betrachtungen, las hernach neuere Corift: fteller, Gefete u. bergl., um, wie er oft fagte, auch mit ber Beit fortguruden und bie folgende Zageszeit mar bis gegen 4 ober 5 Uhr Abends für feine Dienftgefchafte beftimmt. - Unter feinen vielen Gonnern mar auch ber verftorbene gandbroft v. Campe \*), ber auch bei mehreren projettirten neuen vaterlandifchen Ginrichtungen Die Mittheilung feiner Unfichten forberte und ihn, nach eis nem noch jest vorhandenen Privatfchreiben, bem foniglis chen Minifterium als einen ber vorzuglichften Beamten bes Banbes empfohlen hatte.

#### \* 289. Ferdinand Georg Roch,

ednigt. banifcher Ctaterath u. erfter Dbergerichte . Secretar in

geb. 1757, geft. am 11. Det. 1834.

Roch war ein Bruder bes 1833 verft. ton. ban. Jufligraths und D. ber Medicin, sowie Physitus Friedrich

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. 7. Jahrg. S. 491, 63 \*

Bilbelm Roch \*) in Gludftabt und ward, wie biefer, gu Rendeburg in Solftein geboren. Er widmete fich auf Der Universitat ben juriftifchen Studien und mard, nach Bollendung berfelben Untergerichtsabvocat. Allein bereits am 4. Dec. 1789 ließ er fich als vierter Regierungsfecretar in Gluchftabt anftellen und erhielt gugleich ben Titel eines tonigl. banifden Rangleirathe. Die Regierung in Gludftadt erhielt 1806, nach Aufhebung bes beutiden Reichsverbanbes, den Titel Obergericht, obgleich Die Regierungegeschafte auch noch damit verbunden blieben. R. ructe nach und nach bis gum zweiten Gecretar bei bemfelben berauf und erhielt 1815 auch bie Berichtshalterichaften Des Gutes Reuendorf und ber fogen. Blo: mefchen Bilbnig bei Gludftabt, worauf ibm 1818 ber Charafter eines wirklichen fon. Danifchen Juftigraths ertheilt murbe, welchen fein gandesherr 1828 mit bem ei= nes Ctaterathe vertaufchte. 216 im Ceptember 1834 eine befondere fchleswig-holfteinifche Regierung , bie ihren Gis in ber Stadt Schleswig hat, errichtet murbe, marb S. Bum erften Gecretar bes Gludftabter Dbergerichts beftellt. Aber noch innerhalb eines Monats barauf fchieb er pon binnen. Er ftarb fanft und rubig an Alter6= fchmache im 77. Lebensjahre und hinterließ als Bitme Cophie Friederite, geb. Bodmann und als Zochter Unna Cophia Glifabeth, verheirathet mit bem Rapitan im Leib: regiment ber Ronigin von Danemart, R. Abolph v. Des terfen. - R. aab beraus: Balters allgemeine Grunds fabe gum ordnungemäßigen Berfahren in Deich: und Abs mafferungsfachen ber beutfch. Marfchprovingen. Mit Bufaben von R. Boltmann u. eigenen gefestichen Erlauterungen. Gludftabt 1795. - Dit 3. F. Jenfen: Repertorium ober foftematifches Bergeichnig ber Die beis ben Bergogthumer Schleswig und bolftein 2c. betreffenben Conftitutionen 2c. von ben Jahren 1747 bis 1796; nebit einem alphabetifchen Regifter. Gludftabt 1797. Spater erfchien noch ein Unbang bagu.

Ibehoe.

S. Schröber.

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. f. R. Retrol. 11. Jahrg. S. 844.

#### 290. Dr. Georg Christian Braun, Symnafialprofessor zu Mainz;

geb. ben 25. Dct. 1785, geft. am 12. Dct. 1834 \*).

Braun ward in Beilburg geboren und bie Gymna= figlprofefforen bafelbft, bie Doctoren Gichhof und Rrebs feiteten ben aufgeweckten, talentvollen Schuler in bie Propplaen und Tempel bes acht-klaffifchen, griechifchen und romifchen Alterthums und ftellten ihn auf die Rennbabn, auf welcher er fpater, gleichfam im Rufe und in Weihe feines Lebens, fein Biel erftrebt hat. Bon Natur mit einer ausgezeichneten Gefühlszartheit, mit einer lebendigen, regfamen Ginbilbungefraft ausgesteuert, leiteten ibn Die großgrtigen und fittlich-ichonen Bilber ber Borwelt, felbit feine tief einbringenben archaologifchen Stubien in bas Gebiet ber Gefchmackelebre, ber Dichtfunft, ber geichs nenden Runfte, fo bag ber lebendige Erieb, bildenber Runftler und Dichter zu werben, ihn bemeiftert und von ben wiffenfchaftlichen Stubien abgehalten haben wurbe, batten nicht feine Bebrer und (ba er feine Eltern frub verloren hatte) fein madter Bormund jenen fittlichen Ginfluß auf ibn bemirtt, ben er ihren reinen Grundfagen und ber Bediegenheit ihrer geiftigen Burbe, fo wie ihrer Sprafalt und Liebe fur ibn nicht perfagen tonnte. Inbeffen konnte er, indem er feine wiffenschaftliche Bahn werfolgte, feinem Triebe zu Doeffe und Aunft nicht gang entfagen; er wöhmete ibm feine Rufe und fand in fei-ner Befriedigung eine fuße Belohnung, Braun ftubirte in Gießen 18 Monate Theologie und feste hier zugleich die Zeichnungsübungen fort, die er in Weilburg als Gymnasiast begonnen hatte. Seine Autoritäten für Gefcmackelebre murben Leffing und Bintelmann; feine Lieblingsmodelle maren Studien aus Raphaels Berfen. Ron Gießen ging er nach Salle, wo Riemener, Roffelt, Bolf und Bater Die Fruchte feines Fleifes, Die Schafe feines Wiffens vermehrten. Ueber ben ernften Stubien, benen er mit, man barf fagen, frommem Berufseifer oblag, vergaß er boch nie, auch ben Unforberungen feiner Lieblingeneigung Gebor gu geben; er benupte Die Ferien, um Runftfammlungen aufzusuchen und fie auf eine feinem Runftfinne erfpriegliche Beife gu genießen. Leipgig und Dresden boten ihm in Dicfer Sinficht ergobliche

<sup>\*)</sup> Reue Mainzer Beitung 1834. Mr. 285 und 286.



feltene Chrift, von bem man fagen muß: Er liebte feine Reinde wie fich felbft; er that Gutes benen, fo ihn verfolgten; er fegnete bie, fo ibn beleidigten. - Co felbfts aufopfernd, großbergig und menfchenfreundlich Braun mar, fo ftrenge er allen feinen Pflichten als Menfch und Burger nachtam, fo raftlos thatig und fruchtbar mar er auch als Schriftfteller. Gein religiofes Gefuhl, fein of. fener Sinn fur alles Schone und Gute, fur alles Gble und Erhabene in Ratur und Runft, fein in fo vielen Bweigen Des Biffens reich ausgebilbeter Beift, unter: flust von einem getreuen Gedachtnis, Die ihm inmob: nende Dacht ber Rebe und ber Feber, machten ihn gum tieffühlenden, oft begeifterten Raturdichter, gum bidattie fchen Prediger, jum gewandten, belehrenden Gdriftftel: Ier. Alle feine Schriften find ungefünftelter, reiner, ori: gineller Musflug feiner Gefühle, feines Biffens, achte Biber: Elange feines eigenen Geine, ohne Schmint und Feile, sine ira et studio ; bergige vaterabnliche Rinber , beachtungs: merthe Erzeugungen, beren Burbigfeit und eigenthums lichen Berbienfte von ber literarifchen Belt bereits ans ertannt und gefront find. - Coon in feinen frubern Bunglingsjahren theilte er fcone Beiftesbluthen in verschiedenen Gelegenheitsgebichten und profaischen Bortras gen mit und im 20. Jahre feines Alters erschien von ihm Dahomed's Zob, Trauerfpiel in 5 Aften (Beblat 1810.), welches Drama aufs Reue, jeboch umgearbeitet, 1815 in Wiesbaben erschien. In biefem Jahr erfchien : Raphaels Leben u. Werte. (Wiesbaben 1815. Die zweite vermehrte Muflage ift von 1819 , ebenfalls in Diesbaden erfchienen.) Zenophone Feldzug gegen Chrue, auch unter bem Titel: Sammlung griech. profaifcher Schriftfteller (Frantfurt a. DR. 1816). - herrmann ber Cheruster, epifches Gedicht in 12 Gefangen. (Maing 1819. 3meite Muft. ebb. 1821.) - Leonardo ba Binci's Leben unb Berte. (balle 1819.) - Das große Opfer, 12 Lieber fur Die Abendmahlefeier mit 6 Umriffen aus Raphael. (Gbb. 1819.). - Die Religion ber alten Deutschen, für hobere Schulen bearbeitet. (Maing 1819.) - Raphael Sangio von Urbino, Drama in 5 Aften, mit einem noch ungebrudten Gedichte von Fr. Schiller, mit ertlarenben Mumertungen, mit 6 Umriffen in Rupfer und einem Dus fitblatte (Maing 1819.) - Die unfichtbare Rirche Jefu Chrifti, als Bereinigungsband aller fichtbaren Rirchen; Borfchlag gur Bereinigung aller chriftlichen Religionsvermanbten. (Maing 1821.) - Bilber ber Ratur und bes

579



Geschichteforschung und Alterthumskunde und in die Bletfammtungen bes dertigen Bereins für Antursorschung. Er nur beiber Bereine Ebrenmitgtiet.) Biele Auffabe, Kriffen u. Gebichte von ihm, hesponders iber Kunft und Alterthum, sind erschienen und in der hall. Litztg., in d. Kunftdiatren bes Worgenblattes, in der Gharls, in dem Briegel, im Rhemus, in der Abnentlen, in dem Bittofen, in der Selitsha, in den hessischen Blattern und andermarts. —

#### \* 291. Johann Karl Unton Ulrich,

tonigt, facht. Oberfitieutenant, Rommanbant bes Ingenieurborps, Director bes Militar-Oberbauamtes, Mitter b. Beinrichsorbens u. ber Ehrenlegion ju Dresben;

geb. b. 16. Jan. 1768, geft. am 13. Det. 1834.

Bu Dresben geboren, genoß Ulrich anfanglich ben gemobnlichen Schulunterricht, ber fich fpater auf Die Borbereitung zu ber gaufbabn erftrecte, Die er 1787 begann, mo er ale Unteroffizier in bas fachf. Ingenieurforps eintrat und in die Ingenieuratabemie aufgenommen murbe. Musbauernder Rleiß, verbunden mit Gefchicklichfeit zeich= neten ibn aus, boch nur erit am 9. November 1796 avan= cirte er gum Offigier. 3m Jahre 1804 avancirte er gum Premierlieutenant und mobnte in Diefer Gigenichaft 1806 ber Schlacht bei Zena, fowie bem Feldzuge von 1809 in Sachfen bei. Um 6. Juni 1812 erfolgte Die Beforberung gum Sauptmann, aber erft bem 3. 1813 mar es vorbehalten, Ulriche friegerifche Thatigfeit in vollen Unfpruch zu neb= men. Bei bem Ungriffe ber verbunbeten beere auf Dresben, im Monat Muguft, verließen bie meftphalifchen Ernps pen bie Berfchangung, beren Bertheibigung gu leiten, bem Sauptmann Ulrich übertragen mar. Diefer befand fich allein ben Reinden gegenüber; boch ein folcher Unfall tonnte Die Raltblutigfeit bes fachfifchen Ingenieurs nicht ftoren, balb wußte er fich bie Mittel gu neuer Bertheidi= gung bes Bertes, burch bas herbeiziehen frangofischer Aruppen zu verschaffen; Die Schanze war gerettet. Im Anertenntniffe bes ausgezeichneten Berhaltens erhielt er ben t. fachf. St. Beinrichsorben u. ben ber frangof. Eh= renlegion. - Rach ber Schlacht bei Leipzig brachte U. burch eifriges Bemuben Die Errichtung einer Rompagnie freiwilliger Sapeurs gu Stande, an beren Spise er 1814 gegen bie Frangofen gog und auch bier bie allgemeine Bufriedenheit feiner Borgefesten erwarb. - Mus bem

Relbe gurudaefebrt, murbe Ulrich bem Ingenienrtorps für einige Beit entzogen und ale Abjoint bei ber bamas ligen geb Rriegstanglei angestellt, auch babei mit bem Directorium ber Militar : Plantammer beauftragt; in Diefer Unftellung erfolgte am 1. Juli 1817 bas Avances ment gum Dajor. Im Jahre 1818 jedoch mard ihm bas Rommando bes Ingenieurforps, mit der Direction bes Militar: Dberbauamte übertragen, ein Poften, ber, obs fcon im Buftande bes Rriebens, boch eine angeftrengte Thatigfeit verlangte. Bier fand Ulrich Belegenheit, feine in mebreren 3meigen ber Wiffenfchaft erworbenen Rennt= niffe, namentlich im Fache bes Baumefens, ins Licht gu ftellen und abermals bie allgemeine Bufriedenheit gu erwerben. Er leitete bie Musführung mehrerer bebeutenber Baumerte auf ber Feftung Ronigftein und in Dresben find die neue Sauptwache, obichon ber Plan gur auße= ren Bergierung von einem fremben Baumeifter entworfen murbe, fomie die Reiterkaferne in ber Reuftadt, Die jungften Beugen feiner Thatigfeit. Diefe ftrengte er beim letten Bau fo an, baß fein fonft gefunder und ftarter Rorper leibend marb; im Frubjahre bes Jahres 1894 traf ibn ein Mervenfchlag, er ward gwar wieder bergeftellt, boch Rudfalle enbeten fein Beben am oben genann= ten Zage, nachbem er feit bem zweiten Dec. 1829 gum Dberftlieutenant avancirt war. - Dem treuen Unbanger des Regentenhaufes, bem einfichtevollen Fuhrer, bem redlichen Manne folgte bas Bebauern ber Borgefesten. Rameraden, Untergebenen und Freunde in bas Grab. F. v. 20. Dresben.

\* 292. Chrift. Friedr. Gottlob Caspart, Professor an bem konigt. Commasium zu Beilbronn am Nedar; aeb. b. 14. Nov. 1796, gest. am 14. Oct. 1834.

Saspart murbe zu Eflingen geberen. Sein Bater mar Gbr. Caspart, geistlicher Berwalter zu Eflingen; seine Mutter Auroline eine geborne Winkler. Gaspart legte sowohl im öffentlichen Untereichte, ben er an ber lateinischen Sehvanstalt einer Waterfladt genöp, als auch im Privatunterrichte, ben ihm ein Freund selfent Samtlie ertbeitte, schon in freiher Augend ausgezeichnete Abligkeiten und eine außerst glückliche Zustungsgabe an den Kag. So refte er zur Aufnahme in die nieden theologischen Seminarien heran und wurde bab unter seinen Alteregenossen, die werden wird unter bestochten Eminarien beran und wurde bab unter feinen Alteregenossen, die eine Withungslaufbahm mit ihm

beftimmt waren. als ber allertuchtigfte anerkannt unb ibm ber erfte Plat unter benfelben eingeraumt. Rach Bollendung feiner Studien in Diefen Borbereitungefchus Ien murbe er in bas theologifche Stipendium gu Zubingen aufgenommen. Rachbem er feine atabemifchen Stu-Dien gur Salfte in Diefem, gur Salfte außerhalb Deffel= ben vollendet batte und feinen ungemeinen Rabigfeiten, feiner leichten Kaffungefraft, feiner tiefen und fcharffins nigen Beurtheilungefraft, feiner lebendigen Ginbildungs: traft und feinem Ginne fur boberes miffenfchaftliches Fortschreiten allgemeine gerechte Unerkennung gu Theil geworben, verließ er die Universitat und betleidete Die Stelle eines Ergiehers und Behrers theils an ausgezeich: neten Privatanftalten , wie g. B. in hofmyl in Der Schweig, theils bei ausgezeichneten Ramilien in Mugg: burg, Dunchen und Stuttgart, bis er endlich im Jahre 1825 als Praceptor in Schornborf angestellt murbe. In Diefes Jahr fallt auch feine ebeliche Berbindung mit Abelheib, einer Zochter bes verftorbenen Regierungeraths Raufler in Stuttgart. Difliche Umftanbe und Berbaltniffe trubten gwar feinen Mufenthalt in Schorndorf; er erlag aber benfelben nicht, fondern hielt fich mit feiner geiftigen Rraft immer aufrecht, fo bag er neben feinen bedeutenden Gefchaften, Die fein Umt ihm guflegte, noch einige Erzeugniffe feiner Literarifchen Thatigteit gu Stande brachte, Die bem Drucke übergeben find und bie, ob fie gleich nicht mit feinem Ramen an ber Stirne perfeben, boch allgemeine ehrende Unerkennung gefun-ben haben. Im April 1834 wurde er gum Professor an bem obern Gymnafium gu Beilbronn ernannt, burch melche Ernennung er feine Bunfche, ju einem bobern Birfungetreife aufzufteigen , fo gang erfullt fab. Aber nur turge Beit burfte er biefer Erfullung feiner Bunfche fich erfreuen. Mit bem Enbe ber Berbitferien, in welchen er, ob er fich gleich fcon etwas unwohl fühlte, eine Reife nach Stuttgart unternommen batte, marf ibn eine Bafferfucht auf bas Rrantenlager barnieber, in beren Rolgen er nach vielen fcmeren Beiben am oben genann= ten Tage fein Leben enbigte. Cafpart mar ale Gatte ein vorzuglicher Menfch; er empfand tief ben Werth feiner Gemablin, Die nicht blos durch außere Umftande, nicht blos burch bie Gewohnheit bes ortlichen und raum= lichen Bufammenfeins, fonbern wirklich burch innere geis ftige Gemeinschaft mit ibm verbunden war. In den lebten Zagen feines Bebens that er auch noch gegen fie bie

Meugerung: "mein Leiben rudt mich Dir immer naber und naber und gießt Gott neue Lebenstraft über mich aus, To will ich bas ftille beimifche Leben mit Dir uber Mues hoch halten und jebem andern Genuffe gefellichaftlicher Freuden bei weitem vorgieben." - Wenn auch G., wie es ausgezeichnete Beifter ju thun pflegen, feine eigenen Bege ging und fich feine eigene Bahn brach, fo mar er boch immer ein Gegenftand ber Achtung und bes boben Bertrauens feiner Freunde und Befannten , Die auch nicht umbin tonnten, ihm in Bezug auf geiftige Rraft und geiftige Bilbung eine ber erften Stellen unter ihnen millig einzuraumen. Obgleich bie Berührung mit allen ben Dannern, Die mit ihm an ber Behranftalt gu Beilbronn gu gleichem 3mede arbeiteten, Leiber nur turge Beit bauerte, fo ift boch bas allgemeine Beugnif uber ihn, bag er allfeitig ausgeruftet gu feinem wichtigen Amte bingus trat, bag er es mit Liebe und Gifer umfaßte und bag er es verftand, nicht blos ben Schat feines Biffens gu offnen und aus bemfelben mitzutheilen, fonbern auch Durch ben Schwung und bas Feuer feines Beiftes gun= bend auf anbere feiner Bilbung anvertraute Beifter ein= Bumirten und biefelben gu eigener Thatigfeit und Ers ichaffung ju weden. In allen übrigen Berhaltniffen mar G. ein Biebermann.

#### \* 293. Johann Gottlieb Marichner, Kriegerath und Proviantverwalter auf ber Festung Königftein (bei Pirna);

#### geb. b. 14. Mai 1769, geft. am 14. Dct. 1834.

Sein Mater, Sohann Shriftian Marfchner, besch ein Bauterngut in Langenwolmborf bei Ertopen und feine Mutter, Anna Rosina, war eine geborne heinrich aus Bischofewertha. Dbgleich seine Ettern nicht mit gettlichen Sattern gefegnet waren und bei einer kart sich mehren befanden, is borgten sie boch de iener frogsattigen physischen Erziebung auch für leine geiftige Biltung nich hern Kraften. Unser M. wurde zeitig wilten Begretten. Unser M. wurde zeitig in die Dorfschule geschieft und erhielt bort, außer in den gewöhnlichen Gegraftaben, noch Unterricht in den Angebruchen der lateinischen Sprache und der Wafts, namentlich auf dem Begrafts der Bestehen Sprache und ber Matift, namentlich unf der Bestehen Bestehen der Vollier, durch welche Suftrumente es ihm spaterbin vorzäglich gelang, sich weiter frettubelsen. Roch ilangt vor Wesendigung des gewöhn-

845

liden Jugendunterrichts wurde er in bie Stadtfcule gu Stolpen aufgenommen und erhielt nach feiner Confirmation, burch Bermenbung eines Bebrers, Die Stelle eines Mumnus auf ber Unnenschule in Dresben. Mls fich nun Die Beit naberte, mo Dt. unter Die acabemifchen Burger aufgenommen werben follte, wollte es fein Gefchick, bas ibm bie nothigen Dittel bagu verfagte, bag er bafur ben Mccen bei ber gebeimen Rriegstanglei erhielt und bei bem Dberproviantamte, einer Abtheilung beffelben, in Pflicht genommen murbe. 3m 3. 1788 trat er in ben Staates Dienft, murbe 1790 ale Controleur bei bem Banbes : Milis tarmagggin in Weißenfels angestellt und verheirgthete fich in bemfelben Jahre mit Chriftiane Rrieberite, Jochter bes Proviantvermaltere Berner in Budiffin. 3m 3. 1794 murbe er ale Proviantvermalter nach belbrungen verfest und erhielt im Jahre 1803 Die Stelle eines Pro= viantvermaltere auf ber Teftung Konigftein. - Diefe neue Stellung mar weit ausgebehnter als Die frubere: ibr geborte nicht nur bie Bermaltung bes Proviant= und Magazinmefens, fondern auch die Borforge fur die Rafer= nirung, Die Moministration fammtlicher Baue und ber Ortswirthichaft und bie Obliegenheit mancher polizeili= chen Ginrichtungen, welches gufammen genommen, bei ber Gigenthumlichteit ber Ortslage und anderer Berhaltniffe oft manche Schwierigkeiten erzeugte. Diefe murben gang porzüglich in ben Beitlauften erhoht, welche balb nach bem Dienftantritt DR.'s eintraten. Gin langer Frieden hatte zeither auf ber Teftung nur friedliche Bedurfniffe, und Ginrichtungen bestehen laffen; im Jahre 1805 er= forberte eine bedeutend verftartte Befagung bie Unfchaffung einer mebriabrigen Berpropiantirung in ben mannich= fachften Lebensmitteln, Die Unterbringung vieler gur Gicherheit gebrachten Staatsauter, eine gang neue Regfam= feit, Die noch baburch außerorbentlich verftartt murbe, bağ es für jenen Bufammenfluß überall an Raumen gebrach, Die zu gleicher Beit bergeftellt merben mußten. DR.'s rubiger und gefaßter leberblick und feine raftlofe Thatigfeit, Die felbft viele Rachte gur Bilfe nahm, leisfeten indeg Alles, um allen Unforderungen und Bedurfniffen gu genugen. 218 nun aber Alles geordnet mar, brach ben 8. Dct. 1805 ein Reuer aus, welches fich mit folder Schnelligfeit ber Borratheboben bemachtigte, baß in wenig Stunden Die gange Frucht einer mubfamen Uns fchaffung verloren ging. Die Bebrangnis war nun gros Ber ale vorher und erftieg ben bochften Grab, als balb

barauf auch bie Rachricht von bem unglucklichen Anggange ber Schlacht bei Jena anlangte. Die Sicherheit ber Reftung tonnte nur burch ben fchleunigften Erfas bes Schabens bewerkftelligt werben, mas abermals in turger Frift gelang. - Bis jum Jahre 1815, wo nur mit furgen Unterbrechungen Die friegerifden Greigniffe fich brangten, batten fie auch auf Die Ginrichtungen ber Reftung und ben Geschaftstreis febr mefentlichen Gins fluß und Die Arbeiten hauften fich oft bis jum Unübers fteiglichen. 3m Jahre 1813 tam gu ber febr verftartten fachnichen Befagung auch noch eine bedeutenbe frango= fifche, Die von 5 gu 5 Tagen aus bem gegenüber liegen= ben Lager am Auge bes Bilienfteins erfest murbe. -Menn M. aber mabrend bes Tages immer burch erneute und wechfelnde Borforgen ber verschiedenften Urt in Uns fpruch genommen wurde, fo mußten bie Rachte gur Rertigung der fchriftlichen Arbeiten und gur Rubrung Des vielfeitigen Rechnungswefens benutt werben. Geine Befundheit litt Dabei febr, Die icharfere Bergluft, ein faft fteter Bindaug wirften auch mit ein und erzeugten febr beftige und bebenfliche Bichtbeschwerben, Die bei einer fonft gwar guten Conftiution in verschiedenen Formen bartnadig immer wiebertebrten, ba bienftliche Gorgen und Dubewaltungen nur febr wenig und unvolltommene Rube und Schonung geftatteten. In allen ben Rrieges jahren hatte Die Reftung vorzüglich baburch großen Berth. baß eine Menge Staatsguter auf ihr in Gicherheit ges bracht morben maren. Bei ben ungludlichen Bechfelfals Ien im Jahre 1813 batte fich bie anfange febr gablreiche Befatung boch gewaltig gemindert, ba immer eine Truppe um bie andere gum Erfat fur ben Reldbienft abberufen, auch die frangofifche Befagung gulest burch einen 3rr= thum abgeloft murbe. Da nun die Feftung in binficht ber Befatung beinahe gang auf ben Friedensbeftand rebus cirt war, fo hatte ihr Schickfal, nachbem bas Band in feindliche Banbe gefallen mar, bebenflich werben tonnen, wenn ber Rommanbant, burch einen abgefchloffenen Reutralitatevertrag mit ben vereinigten Dachten, fie nicht badurch in Diefer bebenflichen Beit ficher geftellt hatte. Leider murbe aber fpater biefe Gicherheit und Unverlet= barteit von ihm felbit jum Theil wieder aufgegeben, inbem er ben Requifitionen bes ruffifchen Gouvernements fowohl an werthvollen Papieren, Effetten, als Baffen und Mundvorrathen Folge leiftete. Gin fchleichendes Fieber endete fein Beben. - Unter ben unerfchutterlich

Areuen, welche bem Ronig von Sachfen nach Friedrichefelbe gefolgt maren, befand fich auch ber General Cabrer pon Sabr: er tam plotlich als neu beftatigter Commandant auf ber Feftung an. Bas fich noch an werth: vollen Effetten vorfand, follte um jeben Preis erhalten merben; allein fie mar von Mlem entbloft, mas fie felbitftanbig machte. Die erfte nothwendige Dagregel mar, fie wieder zu verproviantiren - aber bagu feblte es auch an Gelb. In biefer Beit mar es nun, mo guerft eine fchmergoolle Rrantheit ben Rriegerath Darfchner qualte; beffenungeachtet ermöglichte er Mles. Die Liebe und bas Bertrauen, welches er in ber gangen Umgegenb genoß, Die Silfe, welche er bei ben Rriegsverheerungen manchem Bebrangten geleiftet batte, famen bier ben Umftanben wieder febr gu Statten; man lieferte auch in biefer fritifchen Beit willig auf Rrebit und in Beit von 10 Zagen mar bie Feftung wieber auf 2 Jahre mit als Iem Rothigen verfeben. Unrerbeg batte bas ruffifche Bouvernement Die geheimen Sicherheiteruftungen ber Reftung und die Beranderung bes Rommandanten erfahren, es ertlarte Die Reutralitat, nur mit bem porigen Rommanbanten abgefchloffen, bei bem neuen fur aufgehoben, gog auf Schupweite einen Rordon um Die Reftung, um teine Lebensmittel mehr burchjulaffen. Indes mar fie fcon mobl verforgt und tonnte, mabrend im gangen Bande Friede mar, Diefer friegerifchen Operation, welche Die Ruckfehr bes Ronigs im Frubjahr 1815 wieder aufbob, rubia gufeben. Rach berfelben erhielt Marfchner in Unertennung feiner treuen Dienfte eine Orbenebecoration und ben Charafter eines Rriegsraths. Bu gleicher Beit murbe er von ber Leipziger otonomifchen Gocietat gum wirflichen Mitgliede ernannt. - Co vielfach feine Thatigfeit aber auch immer in Unfpruch genommen wurde, fo blieb die Reigung, fich in freien Stunden miffenschaftlich zu beschäftigen und an ber fortschreitenben Bilbung Theil gu nehmen, in ihm vorherrichend. Geine angenehmite Erholung fand er an Dufit, bie er in frubern Jahren mit Fertigfeit und Fleiß ausübte. In Thus ringen hatte er einen Eleinen Rreis von Dilettanten gu vereinigen gewußt, wo wochentlich recht artige Gachen aufgeführt murben. In fpatern Jahren mußte feine altefte Tochter ihm bes Abende fleifig vorfpielen. In feinem bienftlichen Beruf mar er im außerften Grabe punttlich, gemiffenhaft und nnermubet thatia, in feinen Familienverhaltniffen reblich theilnebmend und treulich

vorsorgend. Sein Charafter war mild und immer begutigend. Wibermartigkeiten im Leben fuchte er mit phi= Losophischem Gleichmuthe zu ertragen. der aber in spa= tern Jahren nicht immer ausreichte, um auch eine nach= theilige Rückwirtung auf die Gefundheit zu verhüten. Er war wohlthatig aus wahrem Mitgefühl und bei den Berhaltniffen, in welche er mit niedern Standen kam, suchte er, zwar unbeschadet des Staatsinteresses, sie doch möglichst zu erleichtern, denn er fagte: man bient bem Staate Schlecht, wenn man Diejenigen Unterthanen, Die das Meiste zur Erhaltung des Ganzen beitragen , burch Barte bruckt. Dafür erlangte er aber auch den Bortheil, daß in schwierigen Zeiten ihm Alles willig zu Gebote Im geselligen Leben war er heiter und aufge= weckt und eine Freundlichkeit, welche aus wahrem Wohlwollen hervorging, machte seinen Umgang Allen, die ihn kannten, angenehm. Borzüglich liebte er bie Freuden der Ratur und war felbst bis zum letten Jahre feines Le= bens immer der Erste, welcher im Frujahr zu gesellschaft= lichen Ausflügen aufforderte und da durch feine Munter= keit Alles erheiterte. — Er war wahrhaft religios, aus Reigung und Grundfag, ehrte als Mittel zur Belebung und Erhaltung religiöser Gesinnungen alle kirchlichen Einrichtungen und nahm gern und fleißig an denselben Den lebhaftesten Dant für die Erleuchtung und Wohlthaten der Religion bei den oft schweren und dun= keln Wegen des Lebens sprach er noch wenige Stunden por seinem Tode auf die rührendste Weise aus. Dann schlummerte er im festen Bertrauen an ihre segensreiche Berheißungen und mit ungetrübter Heiterkeit fanft hin= über. — Geine treue, redliche und thatige Lebensgefahr= tin war ihm im Sahre 1829 vorausgegangen. Er hin= terläßt zwei Sohne und zwei Töchter.

### 294. Heinrich Mowes.

Pfarrer zu Altenhausen und Ivenrode bei Neuhalbensleben; geb. d. 25. Febr. 1793, gest. d. 14. Oct. 1834\*).

Der Verewigte, zu Magdeburg geboren, wurde auf der dortigen Domschule und den Universitäten Halle und Göttingen gebildet, war einige Zeit Lehrer an genannter Schule, dann Pastor zu Angern und Wendorf bei Wol= mirstädt bis 1822, darauf aber zu Altenhausen und Iven=

<sup>\*)</sup> Sallesche Litztg. 1835. Intell. Blatt Mr. 6.

rode bei Neuhaldensleben, bis er am oben genannten Tage in Altenhausen starb. Mit ganzer Seele lebte er seinen Aemtern, voll lebendigster Liebe für evangelisches Christenthum und Vaterland. Seine Begeisterung für Preußen und seinen Ronig, die ihn im Jahre 1815 vie= Ien andern Magdeburgischen Freiwilligen voraus in ben Kampf eilen ließ, sprechen mehrere in Tageblattern und einzeln gedruckte Preußenlieder aus; feinen religiöfen Sinn beurkundete fein "Pfarrer von Undoufe", eine hi= storische Novelle aus der Zeit der Dragonaden, Magdes burg 1832, der eine andere langst vorbereitete, aber uns vollendet gebliebene, aus ber Beit bes Reformationstam= pfes feiner Baterstadt, folgen follte. Seine Lieder, Er= gießungen feiner Gefühle über Religion, Menfchenvered= lung, Baterland und fich felbst (er war Jahre lang kranks lich, mahrscheinlich in Folge des Feldzuges) follen aus verschiedenen Blattern, z. B. aus dem Wochenblatte für Prediger und Schullehrer, Erfurt 1823, den Magdeburs gischen Zeitungen und aus seinen Handschriften, in einer kleinen Sammlung zusammengedruckt werden.

## \* 295. Dr. Albrecht Wilhelm Roth,

königl. hannöverscher Medicinalrath, Landphysitus ber Weserges gend des Herzogthums Bremen, mehrerer Academien u. naturs forschender Gesellschaften Mitglied, zu Begesack;

geb. d. 6. Januar 1757, gestorben d. 16. Oct. 1834.

So wenig Dr. Roth's Leben durch demfelben wieders fahrne merkwurdige Begebenheiten und auffallende Schick= fale ausgezeichnet war, so sehr er selbst das Einfache liebte, so reichhaltig wußte er gleichwohl sein Dasein durch vieljähriges, treues und unermudetes Wirken als Arzt, noch mehr aber als Schriftsteller, besonders im Fache der Botanik, zu machen. Sein Vater war, als unser Roth ihm geboren wurde, Prediger in Dötlingen (Großh. Oldenburg), früher aber war er Inspector des Naturalienkabinets am Sallischen Waisenhause gewesen, muß also wohl mit ben Naturwissenschaften in vertrauter Bekanntschaft gestanden haben: ein Umstand, welcher nicht wenig dazu beigetragen haben mag, daß auch ber Sohn frühzeitig dieselben mit warmer Liebe umfaßte. Die erfte Borbereitung für eine wissenschaftliche Lauf= bahn erhielt R. im elterlichen Sause, vom 14. bis 15. Jahre seines Alters auf bem Gymnasium zu Oldenburg und von da an bis zum Jahre 1775 in der Schule des M. Netrolog 12. Jahrg.

Sallifden Baifenhaufes. In Diefem Jahre begann er feine Studien im Fache ber Debicin an bortiger Univerfitat und feste fie bafelbft 8 Jahre fort. Dierbei vereinigte fich mit bem rruber ermabnten ein neuer gunftiger . Umftand, um R. gum Priefter in Florens Dienfte gu bilben. Der Berfaffer einer fur jene Beiten febr fchagens-werthen Flora Haiensis, J. 2B. v. Lenffer, ward R.'s Bonner und Boblthater. Dit hoher Begeifterung fpurte, unter ben Unregungen Diefes Gonners, Rt. Die botanifchen Schabe ber pflangenreichen Umgebungen Salle's auf und er tonnte mohl, wie er in feinen Beitragen gur Botanit, 11. 135., gefteht, fich barüber argern, baß fo menige Dit= Audirende feine Begeifterung theilten, aber nicht baburch pon feinen Forfchungen abgefchrectt merben. Balb hatte er es in ber Bertrautheit mit ber Pflangenfunde fo weit gebracht, baß er es, im 3. Jahre feines academifchen Bebens gu Salle, magen burfte, mit ber 1778 in Gotha erfchienenen "Unweifung fur Unfanger, Pflangen gum Rugen und Bergnugen gu fammeln und nach bem Binneifchen Syftem gu beftimmen" feine fcbriftftellerifche Laufbabn zu beginnen. Das Berlangen, ben Unterricht bes berühmten Schreber ju genießen, bewog ibn, Oftern 1778 jur Bollendung feiner academifchen Studien Erlangen gu befuchen. Balb mar R. fo gludlich, fich Schrebere Mufmertfamteit und Gewogenheit gu erwerben, marb aus Schrebers Schuler beffen gefchatter Freund und pflegte auch biefe Freundschaft, in fortgefetter Correinondens, bis zu beffen 1810 erfolgtem Tobe. Bereits am 17. Ceptember 1778 erwarb fich R. gu Erlangen, nach eingereichter und vertheibigter Differtation: De diaeta puerperarum bene instituenda, die medicinische Doc-torwurde und eine in bemfelben Jahre von ihm ausgearbeitete Abhandlung: "Heber Die Art und Rothwendig= feit, Raturgeschichte auf Schulen gu behandeln", erfchien gu Rurnberg 1779. Dan muß ihr noch heute Beructfichtigung wunfchen. Rurg vor bem Schluffe bes Jahres 1778 tehrte R. ins vaterliche Saus gurudt, mo er 1 3abr lang feine in ben befuchten miffenschaftlichen Bilbungs: anftalten gemachte Musbeute ordnete und gugleich mit Gi= fer bie botanifchen Mertwurdigfeiten feiner Geburtege= gend erforichte. Dann begann er, fich in bem anfehnlis chen Flecten Begefact, 2 Deilen unter Bremen, am Ufer ber Befer, nieverlaffend, feine bis gum Tobe ehrenvoll behauptete gratliche Baufbahn. Die Umgebung, in ber er fich anbaute, murbe burch ihn aus einem muften Fleck

Landes ein reizendes Gefilde mit schönen Baum = und Gartenparthien. Fruhzeitig erregte R.'s Treue und Ge= schicklichkeit in Ausübung der arztlichen Praxis die Auf= merkfamkeit der kurhannoverischen Regierung und diefe ernannte ihn, zum Beweise gerechter Würdigung seiner Berdienste, schon 1781 zum Candphysikus der Weserge= gend bes Berzogthums Bremen. Für einen minder eif= rigen Berehrer der Naturmiffenschaften wurde von diefer Anstellung zu fürchten gewesen sein, daß sie ihn ganz von beharrlicher Berfolgung diefes Studiums abzoge; denn der neue Wirkungskreis umfaßte 8 Uemter und 7 Ge=richte, nahm also natürlich Zeit und Kräfte in reichlichen Unspruch, lohnte aber gewiß auch mit prompteren Revenuen, als von Pflegung der Naturwissenschaften sich er= warten ließ. Aber R.'s Warme für die ihm einmal lieb gewordene Pflanzenkunde erlosch nicht unter diesen Geschäften, sie gewann dadurch noch Nahrung und Stärke. Die amtlichen Reisen machten ihn mit mancher feltenen Pflanze bekannt, welche er ohne fie vielleicht nie aufgefunden hatte und bies gab Unlaß zu weitern Rach= forschungen und Entdeckungen. Bereits im Jahre 1781 erschien von seiner Hand ein "Berzeichniß derjenigen Pflanzen, welche nach Anzahl und Beschaffenheit ihrer Geschlechtstheile nicht in den gehörigen Rlassen und Ord= nungen des Linneischen Suftems fteben; nebst einer Gin= leitung in dieses System" zu Altenburg. Ein Jahr spåter gab er in Druck: "Beiträge zur Botanik, 2 Thle. Bremen 1782 und 83." Sie sind noch jest schäsbar. Ebenfalls 1783 erschien von ihm eine zweite ganz umge= arbeitete Ausgabe feiner ersten schon erwähnten Jugend= "Unweisung für Unfanger 2c.". 3m 3. 1785 zu Hannover, auf des Verfassers eigene Kosten: "Herbarium plantarum officinalium; nebft einer Unweifung, Pflanzen zum medicinischen Gebrauche zu sammeln, in 8 Beften. 1787 zu Rurnberg: "Botanische Abhandlungen und Beobachtungen, mit 12 illuminirten Kupfertafeln.". Cbenfalls noch für unsere Zeiten schätbar. Bum Beug= niffe, daß R. auch in den eigentlichen Berufswiffenschaf= ten vorwarts ging, legte er in den Jahren 1780 — 87 mehrere zerstreute medicinische Beobachtungen im hannov. Magazin und in Reichard's medicinischem Wochenblatte nieder. Während unser R. diese schnell auf einander fol= genden Beweise feiner fortwahrenden erfolgreichen Beschäftigung mit der Medicin und Botanik gab, arbeitete er bereits an einem weit schwierigern und umfassendern

1 -427 PM In

Werke, wodurch er allein schon sich einen unvergängli= chen Namen in der Geschichte der Botanik gesichert hat. Aufgemuntert und berathen von G. C. Deder, Stifts= amtmann zu Oldenburg und Begründer ber Flora Danica, unterzog er sich der damals, aus Mangel an literarischen Hilfsmitteln sehr schwierigen, aber zum hohen Bedurf= nisse gewordenen Bearbeitung einer Flora von ganz Unter dem Titel: "Tentamen Florae Ger-Deutschland. manicae" erschien der erste Theil zu Leipzig 1788, der zweite 1789 und 93, der 3. von 1800 — 1801. Wert hat für seine Zeit Großes, ja man barf sagen, das Mögliche geleistet, vielen jungen Pflanzenforschern zum mah= ren Drakel gedient und dem Studium der vaterlandi= schen Gewächse einen Aufschwung gegeben, welchem wir einen großen Theil der Fortschritte in der vaterlandi= schen Pflanzenkunde verdanken. Noch jest werden die darin gegebenen Pflanzenbeschreibungen zu Rathe gezo= Nebenbei lieferte R. mancherlei kleine Abhandlun= gen und Beschreibungen neuer oder wenig bekannter Be= wachse in Romer's und Usteri's Magazin für die Botanik und in Usteri's Annalen de Bot von 1783 — 1796. Er gab diese Beschreibungen auch, mit neuen vermehrt, in Leipzig von 1797 — 1806, in 3 Fascikeln, mit mehreren Rupfertafeln besonders heraus, unter dem Titel: "Catalecta botanica" und brach darin besonders für das Studium der bis dahin fehr vernachlässigten Wasseralgen eine neue Bahn. In enger Beziehung zu diesem Stu-Dium stehen auch seine 1797 zu Hannover erschienenen "Bemerkungen über das Studium der ernptogamischen Wassergewächse" und die "Bemerkungen über den innern Bau und die Befruchtungsart der Conferven" in Schras ders Journal f. d. B. 1800, 2. Bd., wobei ihm sein Wohnort in einer algenreichen Gegend trefflichen Vor= schub leistete und es ihm möglich machte, vieles Neue zu Die Wasseralgen und ihre Vermehrungsart ga= Liefern. ben ihm auch noch den reichsten Stoff zu seinen in einem Bande erschienenen "Neuen Beitragen zur Botanit", Frant= furt 1802. Roths fruchtbarer Feder entflossen auch die 1807 zu Leipzig erschienenen "Botanischen Bemerkungen und Berichtigungen", sowie die Aufstellung einer neuen Pflanzengattung: "Kochia" in Schraders Journal f. d. B. 1801, 2. Bd. und die von der Regensburger botan. Gesellschaft gekrönte Preisschrift über die Frage: "Was find Navietaten im Pflanzenreiche und wie sind sie be= stimmt zu erkennen?", welche zu Regensburg 1811 im

4.00

Druck erschien, sowie die 1821 zu Halberstadt herausge= fommenen: Nova genera et novae species plantarum, praesertim Indiae orientalis. Den reichsten Stoff zu lettgenanntem Werke erhielt R. burch die Duplicate von mehr als 1500 der feltensten Gewächse, welche auf Ro= sten der englisch=ostindischen Kompagnie von einem Deut= ichen, Benj. Sanne, in Oftindien eingesammelt und zu einer Werehrung an Willdenow bestimmt, aber wegen def= fen im Jahre 1810 erfolgten Todes an R. übergeben wurden, weil Hanne sie in keine würdigere Hande zu le= gen wußte. — Fast Mues, was R. bisher an schriftstel= lerischen Produkten geliefert hatte, stand in richtigem Verhältnisse zum Standpunkte der Wissenschaft in seiner Beit, ja, es orhob dieselbe zum Theil auf einen edlern und man darf R. kaum mehr zur Last legen, als, daß feine große Lebhaftigkeit ihn mitunter bewog, fein Ur= theil abzugeben, ehe es reif war. Aber von nun an zeigte sich auch an ihm, daß der Mensch, wenn er einmal zu einer Stufe des Alters fortgerückt ist, wo unaufhaltsam die Krafte sinken, auch bei dem besten Willen nicht ver= mögend bleibt, mit dem immer jugendlichen Geiste der Zeit gleichen Schritt zu halten. Bereits im 70. Alters= jahre stehend, gab R. den ersten Theil einer ganz umge= arbeiteten, neuen Ausgabe seines Tentamen Florae German. unter dem Titel: Enumeratio plantarum phaenogamerum in Germania sponte nascentium, Lipsiae 1827. heraus. Das ein solches Werk, nach Verlauf von 36 Jah= ren, feit Erscheinung der erften Musgabe, viele Berichti= gungen und Nachträge forderte, war natürlich, aber eben so natürlich, daß der, durch arztliche Praxis stark be= schäftigte und von der Burde der Jahre gedrückte Greis zu vollständiger Leistung dieser Erfordernisse nicht mehr ganz fähig war. Dieses Werk blieb also hinter den Un= sprüchen auf Vollendung merklich zurück und es war ge= wissermaßen ein gunstiger Zufall zu nennen, daß deffen Beendigung in der projektirten Musdehnung, wegen Fal= lissement der Verlagsbuchhandlung, unterblieb. R. wurde durch diese Hemmung bewogen, das Ganze mit Zusätzen und einigen Berbesserungen, in abgekürzter Form, als Manuale botanicum s. Prodromus enumerationis plantarum phaenogamerum in Germania sponte nascentium, Fasc. I - III., Lips. 1830 ans Licht treten zu laffen. Er be= schloß mit dieser Leistung seine schriftstellerische Lauf= bahn. Als er am 17. Sept. 1828 im Kreise seiner zahl= reichen Freunde und Werehrer heiter das 50jahrige Jubelfest seiner Doctorpromotion feierte, erhielt er noch zur Unerkennung seiner Berdienste von der konigl. hannover= schen Regierung den Titel als Medicinalrath. Zeugniß für seine treue Befolgung des Grundsaßes: "ich muß wirken, dieweil es Tag ist" gibt der Umstand, daß R. noch 14 Tage vor seinem Tode halbstündige Wege zu Fuß in benachbarte Orte machte, um Cholerafrante zu besuchen. Kein Wunder, daß er unter solchen Unstrengungen bald selbst erlag. Die Naturwissenschaften verloren an ihm einen ihrer eifrigsten Verehrer und Beforderer, sein Naterland und seine Gegend einen berufstreuen, wissen= schaftlichen, in seiner Praxis glücklichen Arzt. Seinen Bekannten und Freunden bleibt er unvergefilich wegen feines, das Geprage der Ginfachheit, acht deutschen Bie= derkeit und Freimuthigkeit tragenden Charakters, seines heiteren, geselligen Sinnes. Freund Roth's zu werden und seine Freundschaft sich sicher zu bewahren, war leicht, wenn man sich ihm von der soliden Seite zu zeigen wußte. Nur gegen leere Großsprecher, welche sich auf Unkosten fremder Verdicuste zu erheben suchten und ge= gen luftige Projektenmacher hegte und befolgte er ben Grundsat: Odi profanum vulgus et arceo! - Moge feine reiche und gewählte Bibliothet und sein ausgezeich= netes, wohlerhaltenes Herbarium (so wichtig als Beleg für seine Schriften!) in Hande kommen, welche diese Schäße des deutschen Ehrenmannes dem Baterlande un= zertrennt zu erhalten wissen.

F. C. H. Schönheit.

# \* 296. M. Martin Gottlieb Conrad, pormal. Diaconus zu Neustadt = Dresden; geb. den 28. Sept. 1776, gest. am 17. Oct. 1834.

Conrad ward zu Oberlichtenau bei Lauban geboren, wo sein Bater Wundarzt war. Bis in sein 14. Jahr besuchte er mit vielem Fleiß die Ortsschule daselbst und die fromme Erziehung seiner armen Eltern, an denen er mit unbegrenzter Liebe hing, bildete ihn früh zu dem Himmlischen und Höheren. Nachdem er es daselbst zu einer fast über seine Jahre gehenden Fertigkeit in allem jugendlichen Wissen gebracht hatte, begab er sich in die Schule nach Lauban, wo er, in das dasige Singchor aufgenomemen, schon ansing, durch eigenen Erwerb seinen Eltern ihre sorgenvolle Lage zu erleichtern. Er arbeitete dort mit rastlos thätigem Eiser und war der Liebling seiner

Lehrer, die fich über ben jungen Menfchen wunderten, der fruh aus dem eine Stunde entlegenen Lichtenau zur Schule kam und oft erst spat am Abend nach Hause zu= ruckkehrte, wobei er sich weder durch Unwetter, noch schlechten Weg abhalten ließ. Er hartete sich auf diese Weise so ab, daß er auch in spatern Jahren weder Sturm, noch Regenwetter scheute und daß ihn kein Witterungs= wechsel so leicht ansocht. Da er in Lauban durch seine treffliche Tenorstimme bald Aufsehen erregte, so wurde er in seinem 17. Jahre nach Baußen ins Chor empsoh= len und besuchte nun die dortige Gelehrtenschule Much da ward ihm das frühere Lob des Fleißes und der Thatigkeit, sowie einer tein sittlichen Aufführung. Was er unternahm, was er arbeitete, that er Alles mit freudi= gem hinblick auf seine guten Eltern, deren Stolz und Freude er sein wollte und nicht unbedeutend war es, was er in jener Zeit aus feinen Ersparniffen, Die Frucht muh= feliger und schlecht bezahlter Privatstunden, mit benen er täglich bis zum späten Abend beschäftigt war, ihnen zustießen ließ. Wenn er schon abgemattet durch die Ur= beiten des Tages, Abends seine lette Privatstunde ge= schlossen hatte, fing er erst an, seine lieben Klassiker vor= zunehmen, so daß er in der Regel bis in die tiefe Nacht faß. Ausgerüftet mit trefflichen Kenntniffen und versehen mit den besten Zeugniffen seiner Lehrer, bezog er in fei= nem 21. Jahre die Hochschule zu Leipzig, um Theologie zu studiren und fast unglaublich dunkt es, wenn man hort, daß er von dort aus durch unermudlichen Fleiß im Ertheilen von Privatstunden seine Eltern fast ganz er= Nachdem er daselbst drei Jahre lang die Wissen= schaften betrieben und in ihr nicht gemeine Kenntnisse sich gesammelt hatte, erhielt er gleich nach Wollendung seiner Studien das erledigte Rectorat zu Zwenkau bei Leipzig. Dort arbeitete er 5 Jahre mit unverkennbarem Gegen. Bereits im erften Jahre feines Umtsantritts, 1789, ftarb in Lichtenau fein redlicher Bater. Von nun an nahm er seine alte Mutter bis an ihren Tod und auch feine Schwester bis zu ihrer Berheirathung zu sich. Im Jahre 1796 verehelichte er sich mit Joh Karoline Werner, der damals einzigen Tochter des jest noch in Görlitz lebenden Kantors Werner zu Oberlichtenau und lebte mit derfelben in einer glücklichen Ghe. In dems selben Jahre ward er als Diaconus nach Borne bei Leip= zig berufen, woselbst er 11 Jahre lang mit vielem Bei= fall sein Umt verwaltete. Sein Ruf als ausgezeichneter

Schulmann bewirkte es, daß er während dieser Zeit im= mer Eleven in Unterricht und Kost von nahe und fern erhielt, wodurch er bei seiner anwachsenden Familie ei= nen sehr erwünschten Zuschuß zu seiner Einnahme sich erwarb. Im Jahre 1811 ward er von dem damaligen Stadtrath zu Dresden einstimmig zu dem erledigten Dia= conate an der Neustädter Kirche berufen, in welchem Umte er bis 1819 treu und redlich arbeitete. In diesem Jahre aber wendete sich sein Glücksstern. Eine den Sei= nigen und seinen Freunden unbegreifliche Verirrung be= wirkte im Frühling Dieses Jahres seine Entsetzung vom Predigtamte. Es war dies im juristischen Sinne eine defraudatio monetarum, der er sich bestimmt nicht aus bloßer Gewinnsucht, sondern mehr aus Bizarrie und zu feiner Beschäftigung in Erholungsstunden furze Zeit er= geben hatte, ohne nur je einen Gedanken daran gehabt zu haben, daß bei etwaiger Entdeckung die Folgen davon fo nachtheilig werden konnten, wie sich spater ergab. — Es war eine unglückliche, unüberlegte Spielerei, die aber so hart bestraft wurde, wie wohl kaum einmal eine Spielerei bestraft worden ist. Er ward, ohne nur einen Deut zu seiner kunftigen Eristenz angewiesen zu erhal= ten, mit 11, sage eilf lebendigen und noch unversorgten Kindern fe: og Umtes entsett und - herabgestürzt war der redliche Mann, der treue Familienvater aus allen sei= nen Himmeln in die tiefste Tiefe des Elends und der Schmach, ohne zu wissen, woher er für sich und seine eilf Kinder Brod nehmen, geschweige die sonst nothigen Lebensbedürfnisse befriedigen sollte. — Was er gewirft, was er gethan, Alles war vor seinem strengen Richter in der Lethe Strom versenkt und keine Borstellung, kein Flehn konnte ihm auch nur eine Erleichterung seiner hilflosen Lage gewähren. — Der damalige Confistorial= prasident von Ferber war, man weiß nicht warum, sein Freund nicht und obgleich gewichtige Stimmen für eine wenigstens gelinde Bestrafung sich erhoben, vermochte doch nichts, das Eis im Herzen eines Mannes zu schmelzen. — Wiewohl ihm, zumal bald nach der unglücklichen Ra= tastrophe Gott viele gute Herzen erweckte, deren mild= thatiger Beistand Balfam auf die herben Wunden trau= felte, so hörten doch, nachdem die traurige Geschichte nicht mehr neu und das Interesse für den so hart be= straften Mann erkaltet war, die Unterstützungen nach und nach auf und er erwarb sich nunmehr seinen Lebensun= terhalt durch Unterricht in Sprachen, bei Erwachsenen und Jüngern, sowie durch Ausarbeitung verschiedener nützlicher Schriften. In diese Zeit fällt die Herausgabe einiger Predigten, seine Schulgebete, seine Gedichte 2c. — Im Jahre 1821 ward er als Hilfslehrer im Dresdner Kadettenhause, aber nicht definitiv, angestellt, wo er zur Zufriedenheit seiner Obern mehrere Jahre wirkte, bis, bei einer Reduktion des Kadettencorps, er, wie viele andere ordentliche und außerordentliche Lehrer, seines Geschäfts wieder entbunden wurde. Nun widmete er sich wiederum Literarischen Arbeiten und ward einer der gesuchtesten Privatlehrer in Dresden. — In dieser Zeit schrieb er außer mehreren kleinen Piecen seine religiose Unterhal= tung für die Jugend und seine Liederconcordanz zum Dresdner Gesangbuch. — Bereits im Jahre 1832 be= gann er an der Berausgabe einer Zeitschrift zu arbeiten, welche unter dem Titel "die Feierstunde" erscheinen follte. C. wollte durch dieselbe sich seine kummervolle Existenz in den letzten Jahren seines Lebens doch etwas sichern und hatte zu derselben die nothigen Subscribenten schon gesammelt. - Obgleich nun in Sachsen und überall eine Masse erbarmlicher Scribler und — — zur Heraus: gabe ihrer ephemeren Klatschbuden Concession erhalten haben und noch erhalten, so ward selbige doch ihm, dem armen alten, vom Schicksal schon so hart verfolgten Manne verfagt. Es hat diese ohne allen haltbaren Grund erfolgte Concessionsverweigerung bei Allen, die davon hörten, gerechte Indignation erregt, indem man wohl fragen durfte, warum gerade ihm nicht gewährt ward, was hundert Undere treiben durfen, die vielleicht weni= ger befähigt waren als er. — G. mußte nun mit einem für ihn fehr bedeutenden Berluft seine "Feierstunde" nur als ein in mehreren Bandchen herauskommendes Buch er= scheinen lassen und gab davon noch 2 Bandchen heraus, das dritte war er nicht mehr im Stande zu vollenden. Denn aus harm über seine fehlgeschlagene hoffnung ver= fiel er in eine durch eine vernachlässigte Grippe noch un= heilbarer gewordene Luftrohrenschwindsucht und starb an ganzlicher Entkräftung nach langem Siechthum am oben genannten Tage. — Conrad war ein braver, wie durch feine gediegenen Kenntnisse, so durch seinen rastlosen Fleiß ausgezeichneter Mann. Die Triebfeber aller feiner Handlungen war Liebe, Alles aufopfernde Liebe zu den Seinigen. Sie war es, die ihn von früher Jugend an seinen armen Eltern unter unsäglichen Entsagungen und Muhseligkeiten zum Trost und zur Stute werden hieß;

fie war es, die ihm auch unter den vielfachen Beschwer= ben seines Umtes mit raftlofer Thatigkeit den Unterricht feiner Kinder allein zu übernehmen gebot; sie war es, Die ihm auch in feiner Unglucksperiode, wo diefelben ge= rade in dem Alter standen, wo ihre Bedürfnisse sich stei= gern, Tag und Nacht an den Arbeitstisch fesselte, um nur das Nothige erschwingen zu konnen. Er scheute für ihr Wohl keine Dube, keine Anstrengung, keinen auch noch fo weiten Weg und keine ungunftige Witterung. herrlichste Belohnung dafür fand er dann, wenn feine Bemühungen nicht fruchtlos geblieben waren. Freude war, wenn es feinen Kindern wohlging. stark, wie seine Liebe und fein Geist, war auch fein Korper. Man staunt, wenn man hort, wie viele Strapazen und Leiden er in seinem Leben zu überstehen hatte und doch ging er bis zu seiner Krankheit ruftig wie ein Jung= ling einher und arbeitete stets mit ungeschwächter Kraft. Unter seinen schon oben benannten literarischen Geistes= produkten ist seine mit unendlicher Sorgfalt ausgearbei= tete Concordanz zu dem Dresdner Gefangbuche wohl das= jenige, das ben meiften Werth hat. Es ift allen Geiftli= then und Schullehrern dringend zu empfehlen. Sein Styl ist leicht und fließend, in seinen deutschen Dichtungen weht ein frommer Ginn und eine leichte Berfification zeichnet sie aus. Die lateinische Sprache schrieb und fprach er fertig und es steht zu erwarten, daß die von ihm an seine studirenden Sohne geschriebenen lateinischen Briefe entweder gang oder im Auszuge nachstens erschei= nen werden. Much hat er sich in lateinischen Dichtungen elegischer und lyrischer Art als geschmackvoller Kenner des Alterthums bewährt. Seine Bekanntschaft mit den neuen Sprachen war nicht gemein. Das Franzosische sprach er gut und italienisch und englisch lernte er noch in feinen funfziger Jahren, als der Unterricht, den er Muslandern ofters ertheilen mußte, die Kenntniß diefer Sprachen ihm unerläßlich machte.

## \* 297. Heinrich Abel Senffert,

Porträtmaler zu Berlin;

geb. d. 24. Upril 1768, gest. am 18. October 1834.

Er war der Sohn des Kaufmanns und Seifenfabri= kanten Christian Friedrich Senffert zu Magdeburg. Bis zu seinem 12. Jahre erhielt er keine Begriffe vom Zeich= nen, indem damals an einen ordentlichen Zeichnenunter= richt in Magdeburg nicht zu denken war. Seine Eltern, im Besit einer gahlreichen Familie, bestimmten ihn dem Kaufmannsstande und er besuchte in dieser Absicht von seinem 12. Jahre an die dortige Handlungsschule, welche ihrer mehrseitigen Berdienste wegen berühmt war und so manchen Fremden und Auslander hinzog. Von diesen fremden Schulkameraden fah er nun zuerst Sandzeichnungen, welche auf fein Gemuth einen tiefen Gindruck mach= ten und die Hoffnung in ihm weckten, daß, wenn der' Schulunterricht befeitigt, er bereinft Muße finden murbe, fich felbst diesen Genuß zu verschaffen. Er lernte in Diefem Institute, was feine Rrafte vermochten, befonders hatte alles in die Sinne Fallendes den mehrsten Reiz für ihn. So war ihm der Unterricht in der angewande ten Geometrie und Mechanik ungleich anziehender, als die einfache kaufmannische Arithmetik oder trockene Sprachlehre. Geometrische Zeichnungen waren etwas für feinen Geschmack und gewissenhafte treue Nachahmung darin machte ihm viel Vergnügen. Unbekannt mit an= bern Gewerben und Betrieben, neigte er fich jest vorzug= lich zur Feldmegkunft oder Schifffarth; doch hatte, da er sich bestimmen follte, alles Neue, was er fah, Reiz für ihn; er schwankte zwischen Allem, mas er geseben und was man ihm vorschlug, bis bei einem feiner Bruder, der bei einem Goldarbeiter in der Lehre war, er so man= . che kunstliche Arbeit und Beschäftigung anziehend fand und diese seinen Entschluß bestimmten, Juwelier zu wer= den. Da seine Eltern ihm freie Wahl ließen, so schlug ihm einer feiner Lehrer (nachmaliger Charge d'affaire in Madrid) seinen Bruder, den Juwelier Termin in Berlin vor, welcher eine große Bijouteriefabrit hatte. Bu ihm kam er in seinem 15. Jahre in die Lehre und fand bort ein großes Feld für seine Wißbegierde, indem dieses Ge= Schaft mit so manchen hohern wiffenschaftlichen Fachern sich vereinigte. Die Begriffe von Chemie, Maschienerie und andere technische Arbeiten reizten feinen Fleiß so, daß er unermudet fruh und spat arbeitete und durch sei= nen Eifer und seine Ehrbegierde gelangte er dahin, daß er schon im zweiten Jahre seines Dortseins mit den Melteften gleiche Arbeit und fo vollkommen wie jene lieferte. Rebenher hatte er die Akademie besucht und betrieb mit Talent und zur größten Zufriedenheit feines Lehrherrn die damalige Emaillemalerei. Diese Zeit war ihm die

schönste, die Erinnerung an sie erheiterte sein Alter und seine letten Traume war sie. Malerei wurde ihm nun immer lieber und so werth, daß er sich entschloß, sich gang dieser Kunft zu widmen. Unermudet und alle Schwierigkeiten, die fich ihm zeigten, besiegend, bahnte er sich den Weg zu derselben. Manche Krankungen erfuhr er und wurde in einer Carriere, wozu ihn fein heißer, innerer Drang führte, nicht durch aufmunternde Uner= kennung unterstütt; fogar mit Nahrungsforgen hatte er zu kämpfen. Doch er verzagte nicht; er studirte und componirte fleißig und hatte sein glücklich ausgebildetes Talent nur sich zu danken. Go schrieb er einst an seine Lieblingöschwester über den Fleiß in seiner Kunft: "Nie habe ich mit mehr Eifer, Liebe und Achtung an dieser herrlichen gehangen, als jest, jeder Augenblick ist ihr ge= weiht und ich halte es für Unrecht, den geselligen Freu= den und andern Vergnügungen meine Zeit auf Rechnung meiner Kunst zu opfern; nur was ich zur Erhaltung und Erholung meiner angestrengten Kräfte und Gefund= heit nothwendig erachte, reiche ich durftig. Es ist nicht Erwerb, welcher mich antreibt, denn damit geht es jest hier fehr kummerlich, es ist der reine Gifer, meine fruhern Wünsche, doch als wirklicher Künstler dazustehen, realisirt zu sehen. Nur dieser Gedanke macht mein ein= ziges Gluck und meine Freude aus und reizt mich zu ei= ner Thatigkeit an, die ich kaum in früheren Jahren ge= habt." Die Ausbildung seines eigenen innern Menschen= werthes, als die seiner ihn so beglückenden Kunst, lag ihm gleichviel am Herzen und streng gegen sich, erreichte er das Ziel, nach welchem er in unermüdlichem Fleiß und in unermudeter Unstrengung mit Aufopferung seiner Ge= sundheit gestrebt hatte. — Gein Hauptaufenthalt war größtentheils Berlin, wo er hauptsächlich für den dasigen hof arbeitete; bann war er auch am mecklenburger hofe beschäftigt und machte noch einige Reisen, jedoch mehr zur Wiederherstellung seiner Gesundheit. Bis zu den letzten Tagen lebte er seiner schönen Kunst und seine hei= tere Gemuthlichteit verließ ihn selbst nicht in den schwer= sten Leiden. Er starb am oben genannten Tage an den Folgen einer Lungenentzundung und hinzugetretener Was-Unter seinen größern Compositionen befin= fersucht. den sich in Del: Christus am Delberge; Christus: Lasset die Kindlein zu mir kommen, denn ihnen ist das Himmelreich; Benus in der Werkstätte des Bulkan;

a hard to be a

a second

Scene aus Oberon: Huon gebunden, Amanda von Sees raubern überfallen. Dies ist sein lettes Werk und noch nicht ganz vollendet. Weimar.

R. U. Reimann.

\* 298. Ferdinand Gottlob von Bruck,

F. fachfifder Sauptmann im Regimente Pring Mar gu Dresben; geb. b. 24. Junt 1777, gestorben ben 20. Dct. 1834.

In Dresden geboren, wo sein Nater als Instruk= tionsoffizier für die dort garnisonirenden jungen Difi= ziere angestellt war, bestimmte sich der junge Bruck auch für den Militarstand und erhielt feine erfte Bildung im Kadettenkorps, von wo aus er am 13. Januar 1796 zum Fahnrich im damaligen Infanterieregimente von Banthier befordert wurde; am 21. April 1801 avancirte er zum Souslieutenant. Als solcher focht er im kurzen Feld= zuge von 1806, sodann wurde er am 3. Marz 1807 Prez micrlieutenant. Als das Regiment 1809 nach Oestreich marschirte, war Brud im Depot zurückgeblieben, wurde jedoch im Korps des Generals Thielmann in Sachsen verwendet und zeichnete sich beim Ueberfalle von Zittau aus, wo er auch einen Streifschuß an der Hand erhielt. Um 27. Juli 1811 avancirte er zum Hauptmann, war als folder im Kriege gegen Rußland 1812, im nachsten Jahre aber ward er wegen geschwächter Gesundheit nicht zum Felddienst gezogen, sondern als Hospitalcommandant ver= wendet; dagegen nahm er wieder Theil an den Feldzus gen von 1814 und 15. — Mehrfache bedeutende Krank= heiten zehrten an seiner Lebenskraft, bis am oben ange= führten Tage der Tod seinen Leiden ein Ende machte; das Regiment betrauerte in ihm einen rechtlichen und biedern Rameraden, den 2 Sohne überlebten. Dresben. F. von W.

299. Dr. Ferdinand Mackelden,

königl. preuß. geheimer Sustigrath, Ritter bes rothen Ablere und bes kurheff. Lowenorbens ju Bonn;

geb. b. 5. Rov. 1784, gestorben am 20. Oct. 1834 \*).

Braunschweig ist der Geburtsort unsers Mackelden und sein Bater, Iohann Wolfgang M. († 1810), war

<sup>\*)</sup> Nach: Kölnische Zeitung 1884; Rheinische Provinzial= blatter 1834 98 heft; Preuß. Staatszeitung 1834, Nr. 317; Con=

bafelbft Stallmeifter bes Bergogs Ferdinand; feine noch lebende Mutter, Glifgbeth, ift Die Schmefter Des gu Frieb: ftein bei Dresben lebenben Coutationsrathes Johann Des ter Sundeicker - fruber Borfteber einer Erziehungsanfalt qu Gr. gafferbe im Silbesbeimifchen, bann ale folther au Bedielbe bei Braunichmeig - ber als Berfaffer mehrerer Erbauungsichriften portheilhaft befannt ift. Den erften Unterricht erhielt DR. theils burch Pripatleh: rer, theils in ben beiden untern Rlaffen Des Ratharis neums feiner Baterftabt und befuchte fie von feinem 6. bis 8. Jahre. Rach erfolgtem Tobe bes bergogs Ferbis nand (1792) verlor fein Bater feinen bieberigen Dienft. murbe aber balb barauf von bem bamals regierenben berang Carl Bilbelm Gerdinand ale Ctallmeifter bei ber Universitat belmftabt angestellt, wohin fein Cohn Rerbis nand bemfelben um Ditern 1793 folgte. Sier genoß er anfanglich blos Privatunterricht, bis er im 3. 1795, nach porquegegangener Prufung, in Die zweite Rlaffe bes bortigen Dadagogiums aufgenommen und 2 Jahre barauf in Die erfte Rlaffe verfett murbe, wo er fich bes trefflichen Unterrichts Des bamaligen Directors Diefer Unftalt, 3. 26. Bibeburg und ber beiben andern Bebrer ber erften Rlaffe, Seibenftucker und Runbard, in Sprachen und Schulmif= fenfchaften zu erfreuen batte. Unter regem Rleife perfloffen ibm bier 4 Jahre, nach beren Berlauf er nach Gr. Lafferbe in Die Ergiehungsanftalt feines gedachten mutterlichen Dheims tam. 3mar nur anderthalb Jahre blieb er bier, aber auch biefer turge Mufenthalt mar fur feine moralifche und miffenschaftliche Bilbung von ben erfprießlichften Folgen. Go trefflich ausgeruftet bezog er im Berbite 1800 bas Rollegium Rarolinum gu Braun= fcmeig, mo er fortfubr, unter Efchenburg, Emperius und Bagner fich bem Studium ber alten und neuen Gprachen, ber Alterthumstunde und ber Literatur zu mibmen. Gang befonders aber gogen ibn bie hiftorifchen und ftati= ftifchen Borlefungen von &. Luber an, Die er fammtlich und ununterbrochen mit ber eifrigften Theilnahme befuchte und bem er febr viel zu verbanten gern und bant= bar eingeftand. Nach zweijahrigem Befuche bes Rolle-giums tehrte er im Berbft 1802 nach Belmftabt guruck, mo er auf der dortigen Universitat, befonders unter Delge, Baberlin, Gunther, Gifenhart, Schmelger, Bifchof und

versationsleriton ber neueften Beit; Jufti's beff. Gelehrtens, Schriftfteller: und Runftlergeschichte vom 3. 1806-30 u. A.

Schrader 31 Jahre die Rechte studirte und am 19. Mai 1806, nach vorgangiger Prufung und öffentlicher Berthei= digung feiner Inauguraldiffertation, die juriftische Doc= torwurde erlangte. Um sich in der juristischen Praxis zu üben, für die er sich bestimmt hatte, trat er, gleich nach feiner Promotion, als Auditor in das dortige Spruch= collegium ein, welchem damals der wurdige Delge als Ordinarius vorstand und nahm bald an den Arbeiten des= felben, für welche er seitdem eine besondere Bor= liebe hegte, den thatigsten Untheil und hier war es, wo er unter Delses eben so wohlwollender, als einsichtsvol= ler Leitung den ersten Grund zu feiner praktischen Mus= bildung erhielt. In demfelben Jahre noch murde er un= ter die Zahl der ordentlichen Advocaten aufgenommen und widmete sich von der Zeit an der Advocatur mit großem Eifer und nicht ohne gunstigen Erfolg. Noch im Winter desfelben Jahres suchte er bei der Juristenfakul= tat um die Erlaubniß nach, als Privatdocent bei derfel= ben eintreten zu durfen, welche ihm auch Ostern 1807 ohne Schwierigkeit ertheilt wurde. Dabei war es indeß anfänglich gar nicht feine Absicht, sich mit der Zeit ganz dem akademischen Lehramte zu widmen, er suchte und wunschte nur eine Gelegenheit mehr zu feiner eigenen wissenschaftlichen Ausbildung und so viel Aufmunterung zum akademischen Lehramte er auch in dem Beifalle, der seinen ersten Vorlesungen über Institutionen und einzelne Theile der Pandekten zu Theil wurde, finden mochte, so war doch seine Neigung für die juristische Praxis zu groß und zu entschieden, als daß er sich schon damals hatte entschließen konnen, sich ganz dem akademischen Le= ben zu widmen. Bielmehr ging fein Bestreben vorzugs= weise darauf, in die richterliche Laufbahn einzutreten und er war eben im Begriff, ein ihm angetragenes offentli= ches Richteramt anzunehmen, als ihn unerwartet ein Un= gluck traf, welches seinem ganzen Lebensplane eine an-Un dem Tage, wo Napoleon die dere Richtung gab. Constitution des Königreichs Westphalen unterzeichnete (15. Nov. 1807), verlor er ploglich, ohne vorausgegan= gene Krankheit, ohne besondern Anfall und übrigens bei vollkommener Gefundheit, das Gehör in Zeit von einer halben Stunde ganzlich. Wergebens forschten die Aerzte nach der Ursache dieser ploplich eingetretenen Taubheit, vergebens wurden alle Mittel dagegen angewendet, ver= gebens unterwarf er sich spater der Operation der Durch= bohrung des Arommelfells, nichts half, er war und blieb

feitbem flocktaub. Durch biefen Berluft feines Gebors murbe er, sumal ale wenige Wochen barauf bas offent= liche und mundliche Berfahren bei ben Gerichten bes bas maligen Ronigreiche Weftphalen - wozu befanntlich auch bas Bergogthum Braunschweig geborte - eingeführt wurde, gezwungen, Die prattifche Laufbahn aufzugeben und zugleich bestimmt, fich nunmehr gang bem afabemi= fchen lebramte zu widmen. Da traf es fich, bag gerabe amei altere und berühmte Rechtslehrer, Saberlin und Gifenhart, mit Zobe abgingen, ohne bag ibre Stellen wieder befegt murben; Dies gab ihm Gelegenheit, über mehr 3weige ber Rechtswiffenschaft Borlefungen gu balten, ale bieber gefchehen mar und bem Erfolge, womit bies gefchab, fowie feiner fortgefesten eifrigen Theils nabme an ben Arbeiten bes Gpruchcollegiums, ift es mohl jugufdreiben, bag er fcon im folgenden Sabre (1808) burch ein tonigt, weftphalifches Detret jum aus Berorbentlichen Profeffor ber Rechtswiffenschaft und im nachften Jahre auch jum außerorbentlichen Beifiger bes Spruchcollegiums ernannt murbe. - Die Mufhebung ber alten ehrwurdigen Universitat Belmftabt verfügte ein f. meftphalifches Detret vom 10. December 1809 und er wurde mit feinem innigft verebrten Bebrer und treuen Freunde Schraber, fpater gu Tubingen, nach Darburg verfest. Dit fchmerglicher Behmuth verließ er Ditern 1810 Belmftabt, wo ibm Alles befreundet, mo feine Gubs fideng gefichert mar und woran fich bie fconften Erin= nerungen feiner Jugendjahre Enupften. Bollends ungern und blos hobern Befehlen folgend, ging er nach bem ihm Damals gang fremben Marburg, mo es ibm bei feiner ganglichen Zaubheit, gumal unter ben bamaligen Beitum= franden, boppelt fchwer fallen mußte, fich in gang neue Berhaltniffe zu finden und zu gewohnen und mo er furch= ten mußte, bei feinem geringen Gehalte (400 Franten) und ohne Musficht zu einigen bebeutenben Debenverbien= ften, mit ben bruckenbften Rahrungsforgen tampfen gut muffen. Die glaubte er fich in einer ichwierigern und hoffnungsloferen Lage zu befinden, als gerade bamals. -Doch feine Befürchtungen bauerten nur furge Beit. Schon Die außerorbentlich freundliche Aufnahme, Die er bei feiner Untunft in Marburg fand, Die herzliche Theils nahme, beren er fich bort balb allenthalben gu erfreuen hatte und bas offene biebere Bertrauen, mit welchem ihm feine neuen Rollegen, alle ohne Musnahme, entgegen famen, fo wie die unvertennbare Bereitwilligfeit Aller, ibn

burch Rath und That zu unterftugen, trugen nicht wenig bagu bei, ibn gu ermuthigen und ibm bas leben in Darburg balb febr angenehm gu machen. - 3m Juni 1810 murbe er als außerorbentlicher Profeffor und als außerorbentlicher Beifiger bes Spruchcollegiums eingeführt und eröffnete wenige Tage barauf feine Borlefungen. -Bon jest an verbefferte fich feine Bage von Jahr an Sabr immer mebr. Schon am 27. Februar 1811 murbe er burch ein t. meftphalifches Decret gum orbentlichen Profeffor in ber juriftifchen Fakultat, neben Errleben, Bucher, Robert und Bauer und im April beffelben Jahres, nach Erriebens erfolgtem Tobe, auch zum Mitgliede des Dekanal : und Honorarkollegiums und zum ordentlithen Beifiger bes Spruchcollegiums ernannt. - 218 in Folge ber Schlacht bei Leipzig bas Ronigreich Beftphas Ien aufgeloft und die rechtmäßige Bandesregierung in Rurheffen wieder bergeftellt murbe, mard er auch von biefer burch ein Refcript vom 31. Mai 1814 in feinem Bebr= amte beftatiat. - Geit 1812 fcon, wo fein Freund und Rollege Bauer nach Gottingen berufen murbe, hatte fich ber Kreis feiner Borlefungen nach und nach febr ermeitert, benn er bielt abmechfelnd Borlefungen über jurifti= fche Encyflopabie, Inftitutionen, Panbetten und gemeinen beutschen Givilprozes, ferner uber ben Code Napoleon und frangofifche Rechtsgeschichte und fpaterbin, als Diefe beiden lettern mit bem Konigreiche Beftphalen aufboren mußten, auch über beutsches Privat- und Lehnrecht. Bugleich betleibete er mehre Male bas juriftifche Detanat und bas, nach bortiger Berfaffung, mit bemfelben verbundene Ordinariat im Spruchcollegium. - Die Ub= lebnung verfchiebener vortheilhafter Antrage, Die ibm in ben Jahren 1816 und 1817 von auswartigen Universitaten gemacht murben, hatte fur ibn bie Folge, baf er erft Gehaltszulage erhielt und balb barauf auch jum turbeffifden hofrath ernannt murbe. Go verlebte er in bem ibm febr lieb und theuer gewordenen Marburg neun ber gludlichften Sabre feines Lebens. Bier fand er feine liebften und treueften Freunde, bier verheirathete er fich am 14. Mai 1816 mit Mathilbe von Webell, zweiter Tochter bes im Jahre 1807 gu Bielefeld verftorbenen t. preußischen Generalmajors von 2B. und Dame bes tonigt. breug. Louifenordens, mit welcher er in ber glucklichften und gefegnetften Che lebte. - Balb nach Grrichtung ber tonigl. preug. Rheinuniversitat Bonn (18. Det. 1818) erhielt er im Nov. beffelben Jahres einen eben fo ehren= D. Retrolog, 12. Jahrg.

unllen. ale portheilhaften Ruf an biefe unter fo gunfti= gen Aufpicien geftiftete und mit mabrhaft fonial. Liberalitat ausgestattete neue Universitat. Die Berfuchung, Diefem Rufe gu folgen, mar groß, aber nicht minder groß auch feine Liebe und Unbanglichfeit fur Marburg. Bange fcmantte er gwifchen Bleiben und Geben, bis ihn endlich, nach hartem Rampfe mit fich felbft, Die Ructficht feine Ramilie, beren Butunft er in Marburg nicht binlanglich gefichert wußte und ber anfangliche Dangel jeber Musficht, fur bie Ablehnung jenes Rufes verhalts nifimafige Entichabigung gu erhalten, beftimmte, ben furheffifchen Staatebienft gu verlaffen und in ben fon. preufiften übergutreten und auf fein, durch mehre Umftanbe bemogen, an ben bamals regierenben Rurfurften Bil= helm I. unmittelbar felbft eingereichtes Abicbiebegefuch, murbe ihm auch burch ein hochft eigenes Sanbichreiben, in ben anabigften und bulbreichften Musbruden feine Bitte gugeftanden. Balb barauf wurden ihm zwar von Raffel aus noch fehr vortheilhafte Untrage gemacht, wenn er in Marburg bleiben wollte, allein fie erfolaten au fpat; er hatte ben Ruf nach Bonn bereits angenom= men und glaubte, fein einmal gegebenes Bort nicht brechen zu burfen, fo gern er auch bei jenen Untragen, maren fie fruber erfolgt, in Marburg geblieben mare. Rur mit tiefem Schmerze fcbieb er von ber ihm theuren Stabt und nie mar die bantbare Erinnerung an die frobe und gludliche Beit, Die er bort verlebt, in feinem Bergen er-Lofden. - Um Oftern 1819 trat er fein neues Bebramt als erfter orbentlicher Profeffor ber Rechte auf ber Uni= nerfitat ju Bonn an und übernahm, nach Mittermaier's Mbagna nach Beibelberg (1821), auch bas Orbinariat im bortigen Spruchcollegium. Gein effrigftes Beftreben mar, mie friber in Marburg, fo auch bier nach feinen Ginfichten und Rraften in feinem Umte Gutes gu wirfen und Rusliches zu leiften, wofur ibm auch bie befonbere Sulb und Gnabe feines erhabenen Ronigs, bes thatigften Beforberere ber Biffenschaften und alles Guten und bie Liebe Aller, Die fein rechtliches Streben fannten, gu Theil marb. - 3m Januar 1824 erhielt er ben Titel und Rang eines geh. Juftigrathe und am Rronungefefte, ben 18. Januar 1828, murbe er auch gum Ritter bes rothen Ablerorbens britter Rlaffe ernannt. 3m Darg beffelben Sabres legte er, burch unangenehme follegialifche Berbaltniffe bewogen , bas Orbinariat bes Spruchcollegiums nieber und trat bamit gugleich gang aus feinem We-

Schaftetreife aus, welchem er fich feit 20 Jahren mit befonderer Borliebe gewidmet hatte. Bon ba an lebte er ausschließlich feinem Behramte und feiner Biffenfchaft. Much Beffen tonnte feiner nicht vergeffen, benn menige Sabre por feinem Tobe murbe ibm furfurftl. beffifcher Seits, in Unerfennung feiner frubern Berbienfte um bie juriftifche Katultat ber Universitat Marburg, ber Bomens orben verlieben. - Rafflos und unermudlich brang er ein in ben Schacht ber Biffenfchaft und forberte nach feinen Rraften lauteres Gold berauf, da - perlangte bie Ratur auch von ihm ihren Tribut. - Dit einem fraft: vollen, moblgebauten Rorper ausgestattet, fchien D. fur eine lange Lebensbauer bestimmt zu fein. Doch pon frie ber Jugend ber geubte übermaßige Unftrengung bes Beis ftes, bei mangelhafter forperlicher Bewegung, legte mabr= fcheinlich ben erften Grund gu bem ihn fruh gerftorenben Uebel. Geit bem Jahre 1825 ftellten fich periodifche Bichtanfalle ein, benen fich Samorrhoidalleiben bald gu= gefellten. Bu Enbe bes Jahres 1833 maren Die Samor: rhoidalleiben aufs bochfte gefteigert; allein ber Rrante, ben boben Grab ber ibm brobenben Gefahr nicht abnend , fuhr fort , mit großer Rraftanftrengung feinen Umtepflichten obzuliegen. Das Uebel machte rafche Forts fchritte, fo baß er fich im Juni einer Operation unterwerfen mußte, die zwar einen febr wefentlichen Bortheil bem Rranten brachte, Genefung aber nicht bewirken tonnte; bas weit gebiebene brtliche Uebel fchritt unaufhaltfam por, bas bamit verbundene bettifche Rieber nabm gu und die Rrafte fanten allmablig bis gur todtlichen Er-Schopfung berab. Bis wenige Stunden por bem Tobe behielt ber Rrante ben vollen Gebrauch feines flaren Bers ftandes; mit vieler Geelenrube traf er, über ben tobtlichen Musgang nicht mehr ungewiß, Die erforberlichen hauslichen Unordnungen und am 20. Det. beweinte Die trauernde Gattin und 6 unverforgte Rinder ben fur fie gu frub bingefchiebenen gartlichen Gatten und Bater und felbit ber lette Rampf mar nicht permogend gemes fen, aus feinem eblen Untlige ben Musbrud ber Geelenrube und freudiger Ergebung ju vermifchen. - Sochft achtungswerth mar DR. als Schriftfteller; fein tlarer, einbringenber Berftand burchichaute bas meite Gebiet feis ner Biffenfchaft und mit faglicher Rlarheit mußte er barguftellen und gefchickt bas bemmende zu befeitigen. Ramentlich verbreitete feine flafifche Abhandlung über "bie Erbfolge", Diefe fcmwierige Materie bes frangouifden

Gefetbuche, ein neues Licht und begründete zuerft feinen Ruf auf dem Felde der juristischen Literatur. Mus fei= nen Wortragen über romisches Recht erwuchsen seine "In= stitutionen" desselben, welche zuerst im Jahre 1814 in Marburg ans Licht traten und die er später in Bonn zu einem "Cehrbuche des heutigen romischen Rechts" erwei= terte, wovon zulett die 10. Auflage erschienen ist. Dies fes vortreffliche Buch, welches dem Namen M.'s in der juristischen Literatur ein ehrenvolles Undenken sichert, ift wegen seiner lichtvollen Unordnung, der darin vorherr= schenden Deutlichkeit, Klarheit und Bestimmtheit und der bem Berfaffer eigenthumlichen Leichtigkeit in der Behandlung des Stoffs, gleichsam ein Gemeingut des juris stischen Publikums geworden und hat als solches in den Sanden Lehrender und Lernender und der juriftischen Ge= fchaftsmanner großen, allgemein anerkannten Rugen ge= stiftet. Nach Frankreich, Spanien und Rufland ift daf= selbe durch Uebersetzung in die Landessprache verpflanzt worden. - Aber noch mehr als akademischer Lehrer war M. ausgezeichnet durch dieselben seltenen Eigenschaften und Talente, welche ihn als juristischen Schriftsteller her= vorhoben. Gehorte er nach feiner individuellen Richtung und innern Reigung auch nicht in fofern zu den originell= produktiven Geistern, als es darauf abgesehen ift, in den tiefsten innern Bau der Wissenschaft hinabzusteigen und aus den dunklen Irrgangen derselben das verborgene Erz in neuen selbstständigen Forschungen und Entdeckungen ans Licht zu ziehen und hatte vielmehr seine Tendenz als Lehrer und Schriftsteller vorzugsweise das Bedürfniß und den Rugen des praktischen Lebens im Auge, so ruhten doch in beiderlei Sinsicht alle seine Bestrebungen auf der festen Grundlage grundlicher Wiffenschaft, von welcher fie ausgingen und wohin sie zurückführten. — Geine Bor= lesungen über Institutionen und Pandekten des romischen Rechts, wie er sie, unter Zugrundlegung seines Lehrbuchs, 15 Jahre hindurch zu Bonn gehalten hat, waren vorzug= lich darauf berechnet und geeignet, durch Erzeugung kla= rer und fester Begriffe ben jungen Unfanger einzuführen in das große und schwierige Gebiet des romischen Rechts, ein grundlicheres Berftandniß deffelben vorzubereiten und, unter Benutung des hiftorischen und philologischen Gle= ments, fo weit es zur Ermittelung und Begrundung bes darzustellenden juristischen Dogma's gereichte, ihn für ein tieferes Selbststudium zu beleben und geschickt zu ma chen. Und an dem größten Theile seiner immer zahlrei=

den Buborer aus ber Dabe und Ferne ift ihm bies gewiß gegluckt. Biele verdanten feiner gubrung ihre Bilbung und prattifche Brauchbarteit und wohl feiner bat feine Borlefungen ohne Rugen befucht. - Geine Bortrage uber bas gemeine beutsche Lehnrecht unterschieden fich febr portheilhaft burch materielle Bollftanbigfeit unb grundliche hiftorifche Behandlung Diefes Rechtsinstituts. Bor Allem aber in feinen trefflichen Borlefungen über ben gemeinen beutschen Givilproges glangte fein bervorftechenbes prattifches Salent. Dag ibn an ber fcon langer beabfichtigten Musarbeitung über benfelben, fowie eis nes wiederholt angefundigten bandbuchs bes romifchen Rechts nach einem erweiterten Plane, fein gar gu fruber Eod verbinderte, ift, nach Maggabe feiner Beiftungen, für einen großen Berluft gu achten. Und auf bem Lebrftuble insbesondere wird man ibn fur bie Bilbung junger Juris ften, wie Die Berichtshofe und bas leben fie bedurfen, immer ichmerglich vermiffen. - 216 Menfch geborte DR. in jeber Begiebung zu ben erfreulichften und mobithuenbften Erfcheinungen. Gin bingebenbes Boblwollen fur Jebermann, Innigfeit bes Gemuthe und ein febr reger Sinn für alles Gute und Schone, verbunden mit einer unbefchreiblichen Liebensmurdigfeit feines gangen Befens, Uneigennubigfeit, ftrenge Rechtlichfeit, Gerabheit und Bieberfeit, fo wie ein tiefer Ubichen gegen bas Schlechte in jeglicher Beftalt, zeichneten ihn fein ganges leben binburch ruhmlich aus. - Diefelbe Treue ber Gefinnung, welche ben Grundzug feines Charaftere bilbete, offenbarte fich auch in feiner innigen und unerfchutterlichen Unbanglichfeit an bas tonigliche baus und an Die Inftitutionen bes Staats, welchem er angehorte. Der unfelige Schwinbelgeift einer aufgeregten Beit, welche an ibm mit porüberging, mar ihm, bei feiner flaren und richtigen Gin= ficht in Die Lebensverhaltniffe, ein mahrer Greuel. In Wort und That tampfte er, nach ben Grengen feines Standpunttes, gegen benfelben und auch in Diefer Dinficht ift fein Ginfluß als atabemifcher Bebrer um fo mebr von Muten gemefen, als ein Band ber Unbanglichert, Liebe und bes Bertrauens ihn mit feinen Buborern ber: Enupfte; aber feine Berbienfte blieben auch nicht unbemertt und unbelohnt. - Den aus bem Berluft bes Ge= bors ihm erwachfenden Rachtheil empfand er in feiner gangen fchweren Bedeutung, ohne ihn feinen Freunden empfinden gu laffen, beren Mengerungen er mit bemun= bernswurdiger Leichtigfeit und Lebendigfeit, mittelft geringer Hilfsmittel auffaßte, ohne daß in der Unterhaltung leicht Stockung eintrat. Merkwürdiger aber erscheint es wohl noch, daß er, ungeachtet der ganzlichen Taubheit, in offentlichen Vorträgen seiner Stimme die erforderliche Modulation zu geben und diese, außer dem lehrreichen Gehalte zugleich so anziehend zu machen wußte, daß sie stets zu den besuchtesten gehörten. Aber der Lehrberuf war ihm auch über Alles theuer; ihm oferte er Muße und Gefundheit willig, denn nur dem unbegrenzten Gifer für feine Umtspflicht konnte es zugefchrieben werden, wenn er sich zu einer Zeit, als das organische Leiden be= reits den Körper in feinen Grundfesten erschüttert und eine außerordentliche Höhe erreicht hatte, noch täglich nach dem Hörsagle tragen ließ, um durch einen mehre Stunden lang mit gewohnter Beiterkeit und Ruhe fort= gesetzten Vortrag eine wahrhaft herkulische Probe von feltener Herrschaft des Geistes über den Körper abzule= Much feine hauslichen Tugenden verdienen noch einer ruhmlichen Erwähnung. Er lebte in einer sehr glucklichen Familienverbindung, wie fein edles berg de= ren würdig und bedürftig war. — Außer den schon oben angeführten Werken hat er noch geschrieben: Diss. inaug.: Quatenus actio de recepto contra aurigas et curatores mercium s. speditores competat. Helmst. 1806. — Erörterung der Frage: ob bei den Protestanten e. ohne Einwilligung d. Eltern vollzogene Ehe nichtig sei oder nicht? (Im Braunschw. Magaz. 1806. St. 37 u. 38.) — Conspect. Digest. in ordinem redactorum ad Hellfeldii jurisprudentiam for. In usum scholarum suar. conciunat. ab Fd. Schradero et Fr. Mackeldey. Helmst. 1810. — Theo: ret. Entwickelung ber Urt. 787 und 730 des Gesetbuchs Napoleons, mit bef. Rucksicht auf die Unwendung derf. in vorkommenden Fallen. Als Nachtrag zur Theorie der Erbfolgeord. 2c. (In d. v. Eggena herausg. jur. Bi= Kassel 1811. Bd. 1. S. 357 und daraus auch bliothet. In d. von Karl Bucher herausgeg. bef. abgedruckt.) alphab. Repert. des franzos. Rechts, Leipzig 1812, 1813, die Urt.: Erbe, Erbschaft, Erbrecht, Erbfolge, Erbthei= ling und eheliche Gütergemeinschaft (ohne f. Namen). — Erlaut. ub. d. Gegenst., die Ordnung und den Plan f. Vorlesungen. Marburg 1817. — Grundriß z. Borles fungen über d. deutsche Privatrecht. Eb. 1818. — Grunds riß z. Worles. über den gemeinen deutsch. Civilprozeß. Bonn 1828 u. 1830. — Grundriß z. Worlesungen über d. gem. beutsch. Lehnrecht. Bonn 1828. — Recensionen

in den Heidelberger Jahrbüchern, in der Hallischen und Jen. allgem. Literatztg., in d. I. 1810—1817, späters hin nirgends mehr.

\* 300. Heinrich Ludwig Bernard, königl. preußischer Zolldirector a. D., zu Braunschweig; geb. am 14. Juli 1777, gest. ben 21. Oct. 1834.

Er stammte von einer nach dem Widerrufe des Edikts von Nantes unter Luwig XIV. aus Frankreich vertriebenen reformirten Familie ab, welche fich erft in Polen, darauf aber in Berlin niedergelassen hatte und wurde dafelbit, wo fein Bater als Geheimerath angestellt war, geboren. Nachdem er durch Sauslehrer und nachher auf dem Gymnasium seiner Baterstadt die erste Bitdung er= halten, bezog er in ber Mitte bes legten Jahrzehends bes vorigen Jahrhunderts die Universität Halle, wo er mit großer Liebe und Unstrengung kameralistische und juristi= sche Studien trieb und eine reiche Ernte werthvoller Renntnisse sammelte. Nach einem Zjahrigen Kursus kehrte er nach Berlin zurück und trat um 1798 als Referenda= rius bei der kurmarkischen Kriegs= und Domanenkammer in Berlin in den preußischen Staatsdienst. Sier zeich= nete er sich so sehr aus, daß er nach kurzer Zeit, nach= dem er das zweite Eramen ehrenvoll bestanden, in einem Alter von 20 und einigen Jahren, auf den Antrag des damaligen Kriege= und Domanenrathe, nachherigen kon. westphalischen und darauf kon. preußischen Finanzmini= sters Bulow \*), welcher zu dieser Zeit in Berlin den Vortrag im Generaldirectorium für das Magdeburg- Halberstädtische Departement hatte, als Kriegs= und Domá= nenrath nach Halberstadt versetzt wurde. Zu dieser Zeit hatte Preußen, wie allgemein bekannt ist, durch den Reichsdeputationshauptschluß vom 25. Febr. 1803, nebst andern gandertheilen auch das Fürstenthum bildesheim als Entschädigung für die am Rhein verlorenen gander er= halten und in Besit genommen und bald wurde B. zum Mitgliede der Comission ernannt, welche das Steuerwe= fen des Fürstenthums nach preußischen Grundfagen ein= zurichten beauftragt war. Allein schon nach einigen Jahren wurde das neuerworbene Fürstenthum wieder von Preu-Ben an Frankreich abgetreten und zugleich mit dem Mag=

<sup>\*)</sup> Dessen Biogr. f. N. Netr. 8. Jahrg. S. 871.

beburg-Balberftabtifchen Rreis ein Theil bes neuen Roniareiche Beftphalen. Run trat B. in weftphalifche Dienfte und murbe als Steuerrath in Raffel angeftellt. Bulom, welcher bei Errichtung bes westphalischen Reichs in ben Stagterath beffelben berufen und im 3. 1808 an Beuanote Stelle jum Minifter ber Finangen und bes Sandels ernannt worden mar, batte bier bald Gelegen= beit zu bemerten, baß fein Schupling burch Beiftebuber= legenheit und Energie gang geeignet mar, bereinft eine bobe Stellung im Ctaate eingunehmen, ihm vielleicht gar gefahrlich zu werben und fo febr er B. fruber begunftigt batte, eben fo febr fuchte er nun benfelben aus bes Ronige Rabe zu entfernen. Gelegenheit bagu mar balb gefunden. Bulow, welcher der einmal vorgefaßten Dei= nung nicht leicht zu entfagen vermochte, tonnte burchaus feinen Widerfpruch dulben und B. verftand nicht, feine Heberzeugung, wenn fie ihm recht und mahr buntte, ber falfchen, porgefaßten Deinung eines bober ftebenben Beamten unterzuordnen. Go mußten beibe oft in Streit gerathen, welcher nicht felten fur B. gunftig ausfiel, aber auch ben Finangminifter bestimmte, feinen Gegner auf ei-nen weniger fcablichen Standpuntt zu ftellen. B., melther gerechte Unfpruche auf bas Umt eines Inspecteur general ber Steuern machen gu fonnen glaubte, murbe im Unfange bes 3. 1809 als Director ber indiretten Steuern für bas Deerbepartement nach Braunfchweig verfest. Ungern ging er borthin, boch fand er balb, bag er auch in feiner neuen, noch immer bedeutenben Stellung einen ausgebehnten Birtungstreis habe. Allein auch in Diefer Stellung fonnte B. es nicht über fich gewinnen, ben Un= fichten Bulow's, wenn fie ihm von falfchen Borausfeggungen ausgegangen fchienen, fich gu fugen. 3m Gegen= theile trat er ihnen nur um fo traftiger entgegen, ohne gu bebenten, baf bei bem Ginfluffe, melden Bulom auf Die westphalifchen Ungelegenheiten batte, Diefe Streitig= feiten boch endlich fur ihn ungunftig ausfallen mußten. Und wie Zalente und Geiftesaaben Dannern von außergewöhnlichen Rabigfeiten immer über Minderbegabte ein llebergewicht geben, welches gar leicht in Despotie ausartet und biefe Manner im folgen Bewußtfein ihrer Un= entbehrlichteit oft alle Regeln ber Lebenstlugteit vernachlaffigen, fo mar es auch hier ber Fall. Durch fein fconungelofes Benehmen gegen Gleichgeftellte fomobl, als gegen Untergebene, benen er feine Ueberlegenheit oft entweder mit ber Beifel bes Spottes und bem Stachel

der Satyre oder burch feine höhere Stellung fühlen ließ, hatte er sich überall Feinde und Neider zugezogen, welche nun mit vereinten Kraften gegen ihn ankampften und de= ren Unstrengungen er nicht lange widerstehen konnte. Was nur irgend dazu beitragen konnte, Bernard verdach= tig zu machen, wurde forgsam nach Kaffel berichtet und fo der Sturg beffelben heimlich vorbereitet. Ploslich wurde er des Unterschleifs und anderer Unrechtfertigkei= ten angeklagt, Unfangs Augusts 1810 feines Dienstes ent= lassen, bald darauf aber verhaftet und im Jahre 1811 durch das Tribunal in Wolfenbuttel zur Untersuchung ge= zogen. Zwolf Unklagepunkte hatte man gegen ihn auf= gestellt, allein mit bilfe feines Freundes, des damaligen Tribunalprocurators, nachherigen herzogl. Braunschweig. Bof= und Justigrathe Dr. Fricke, gelang es ihm, sie gu entkräften und durch das von den Geschwornen ausge= sprochene "Nichtschuldig" gerechtfertigt aus der Unterfu= dung hervorzugehen. Doch B. follte fallen und so muß= ten unwichtige Gegenstande, welche einige schwache Schat= ten auf seine Dienstverwaltung warfen, der Regierung in Caffel Grund zur Auflofung feiner amtlichen Stellung Das von ihm bekleidete Umt wurde einem Un= Ohne Anstellung lebte er jest in dern übertragen. — Braunschweig, unerschrocken mit scharfer Zunge die Ge= brechen der westphälischen Regierungsmaxime tadelnd, wo= durch er, noch immer gefürchtet, noch immer von Poli= zeispionen umgeben, aufs Neue in eine lanawierige Un= tersuchung verwickelt wurde. Abermals verhaftet, wurde er in das Kastel nach Kassel geschleppt, aus welchem er zwar durch die Verwendungen des preußischen Gefandten am westphalischen Sofe, welcher ihn als preußischen Un= terthan reklamirte, befreit wurde, jedoch binnen 24 Stunden das westphälische Reich verlassen mußte. Er zoa sich nun nach Lauchstädt, dem damals fachfischen, jest preusischen bekannten Badeorte bei Halle zurück, um bessere Beiten abzuwarten. — Gleich nach den glucklichen Er= eignissen im October 1813 kehrte er nach Braunschweig zuruck, wo er bald die hoffnung hatte, in herzogl. braun= schweigischen Diensten angestellt zu werden. Aber noch ehe hierzu nahe Aussichten sich eröffnet hatten, wurde er in fein Baterland zurückgerufen, in welchem er zu einer hohen Stellung bestimmt war. Bei der neuen Dragni= sation der Steuerverhaltnisse, in den wieder unter die alte herrschaft Preußens zurückgefallenen Provinzen nam= lich, mußte es vorzüglich schwer fallen, für die Rhein=

provingen Manner zu finden, welche dieser schwierigen und großen Aufgabe ganz gewachsen waren. Die Wahl der preußischen Regierung für das Generalgouvernement Aachen fiel auf Bernard. Bulow, welcher bereits im I. 1813 auf feines Betters, bes nachherigen Fürsten Staats= kanzler von Hardenberg Vorschlag, wieder in preußische Dienste gerufen und zum Staats= und Finanzminister er= nannt worden war, bachte rechtlich genug, ber auf Ber= nard gefallenen Wahl nichts in den Weg zu legen; er beforderte fie im Gegentheile, da er beffen Talente und Renntniffe kannte. Bernard war hoch erfreut über feine neue Laufbahn. — Die preußische Regierung hatte nicht Urfache, ihre Wahl zu bereuen; glanzend wurde ihr Ber= trauen auf Bernard gerechtfertigt. Die von ihm provi= forisch versehene Zolldirektorstelle ward ihm nun definitiv übertragen. Allein das ungefügige und hartnäckige Ver= theidigen und Durchführen der ihm wahr scheinenden Un= sichten und Meinungen, sowie sein Hang zu Spott und Satyre, ward ihm auch jest wieder gefährlich und ver= derblich. Bald erwachte der alte Groll zwischen Bulow und ihm aufs Neue, artete in bittere Feindschaft aus und endete wiederum mit Bernard's Austritt aus dem preußischen Staatsdienst. Im Jahre 1816 wurde er mit 600 Thir. Wartegeld seines Dienstes einstweilen entlas= fen und erhielt die Erlaubniß, bis zu feiner bereinstigen Wiederanstellung im Auslande leben zu durfen. Er wählte Braunschweig wieder zu seinem Aufenthaltsorte, wo er, obgleich er durch fein Bermogen und fein Wartegeld fich eines guten Auskommens erfreute, ein fehr ein= gezogenes Leben führte, deffen Ginformigkeit nur jahrlich durch eine Reise ins Ausland unterbrochen wurde. Von diesem Zeitpunkte an muß sein praktisches Staatsleben als abgeschlossen betrachtet werden, denn feine Wirksam= feit erstreckte sich jest fast allein nur noch auf bas Pri= vatleben. Geschäftslosigkeit war ihm von jeher verhaßt und gern war er daher bereit, bemjenigen, welcher ihm Wertrauen schenkte, mit Rath und Hilfe beizustehen. Manche Familien verdanken die Regulirung und Erhal= tung ihrer zerrutteten und gefuntenen Bermogensum= stande allein nur ihm, manchen andern war er, nach dem frühen Tode des Familienhauptes, in verwickelten Ungelegenheiten treuer und beforgter Bormund. Aber nur we= nige Freunde und frühere Untergebene achteten und ehr= ten ihn. Von den meisten Bewohnern Braunschweigs

murbe er ftete mit Difftrauen und Argmohn beobachtet und je weniger er fich um biefelben befummerte, befto mehr beschäftigten fie fich mit ibm. Die verfchiebenar: tigften Geruchte maren über ibn im Umlauf. Bahrend er bon Ginigen als ein aus bem preußischen Staate Ber= bannter angefeben murde, murde er von Undern als preu-Bifcher Cpion (!!) verfchrieen, ber nur beshalb in Braunichweig fich aufhalte, um bie Regierungsweise ber bamale Das braunfdmeigifche Band vermefenten vormund: fchaftl. Regierung in Muftrag feiner Regierung gu beobachten und nach bem Regierungsantritte bes Bergogs Rarl von Braunfchweig, ben braunfchm. Staat unvermertt in Preu-Bene Intereffe gu gieben. (Man nannte ihn baber gewohn= lich ben braunfdweigifchen Unterthan mit preugifchem Colbe.) Die Meinung ber Lettern murbe beftartt, als ber Bergog Rarl von Braunfdweig im Jahre 1827 mit feinem Geheimenrathe von Schmidt : Phifelbed in ben befannten Streit gerieth, in Folge beffen B.'s Freund, ber Abvocat D. Fride, als bof- und Juftigrath in bas Geheimerathscollegium eintrat, burch welchen B. bem Bergoge, welchem er bis babin ganglich unbefannt mar, porgeftellt und nun von biefem in manchen wichtigen, bas Finang = und Steuermefen betreffenden Ungelegenheis ten um Rath gefragt murbe. Borguglich mar Dies ber Fall, ale Preugen, welches gu biefer Beit fein Bollinftem nicht fo ausgebreitet fab und bem febr viel baran gelegen fein mußte, in nabere Berbindung mit feinen Rhein: provingen gu treten, wogu bas braunschweigifche Banb febr gunftig gelegen mar, ber Regierung biefes Banbes portheilhafte Borfchlage umfaffenber Urt gu einer banbeleverbindung und Bollvereinigung machte. Ber fonnte beffer Rechenichaft über Diefe Borfchlage Preugens geben, wer war mit ben preugifchen Sanbelsverhaltniffen vertrauter ale Bernard und es mar leicht erflarlich, bag man fein Gutachten über Diefe wichtige Ungelegenheit forderte. Er gab es, es fiel gu Gunften bes Unfchluffes aus. - Coon langft mar in ibm ber Bunfch rege geworden, wieder in ben Staatsbienft eintreten gu fonnen und er bewarb fich, ba er einfah, baß im Preugifchen fich feine Gelegenheit bagu finden werde, um bie erles bigte Stelle eines Steuer= und Rammerraths und um bas bamit verbundene Directorium Des Pachofs in Braunfchweig. Bu biefer Beit aber, im Anfange bes 3. 1828, murbe ihm burch ben Ginflug feiner Gegner abge-

schlagen, was ihm ein Jahr später Herzog Karl gern bewilligt haben wurde. Nach diefer Zeit hat B. nie wie= der um eine Unstellung nachgefucht und fich fpater, als der Herzog Karl sich von seinen mannichfachen, gediege= nen Kenntniffen und feinem hellen Geifte überzeugt hatte und ihn erft zum Kabinetsrath und darauf zum Polizeidi= rector der Stadt Braunschweig ernennen wollte, gegen beide Stellen aus allen Rraften gewehrt, da er wohl fühlte, daß sowohl fein Charakter, als auch das Dis= trauen, mit welchem ihn die Brannschweiger beobachtesten, ihn zu beiden Stellungen nicht im Geringsten geeig= net machten. - Der Bergog Karl, ber gegen Alles, mas hannoverisch war und hieß, einen tiefen Groll heate, war fehr geneigt, zum großen Schaden Hannovers, die oben erwähnten Vorschläge Preußens anzunehmen. Kaum aber wurde dieses in Braunschweig bekannt, als sich fast Je= dermann gegen den Anschluß erklärte und Alle, welche 5 Jahre fpater, bei Gelegenheit ber Berhandlungen des Un= schlusses an Hannover, zu spat einsahen, wie vortheilhaft der Unschluß an Preußen im Jahre 1828 für Braun= fcweig gewesen sein wurde und nun Bernard offentlich und im Stillen die ihm zugefügten Unbilden abbaten, verfolgten ihn zu dieser Zeit (1828 und 29) auf jede Weise. Deffentlich schalt man ihn einen Berrather des Landes und floh ihn als einen Pestkranken. Roch im 3. 1830 wurde dem Stadtdirector Bode in Braunfchweig, dem vorzüglichsten Gegner Bernards bei den Berhandlungen über den Unschluß, in einer - in Folge des wohl= bekannten Aufstandes der Braunschweiger — von den Burgern Braunschweigs an Diefen erlaffenen Ubdreffe öffentlich Dank gesagt: "daß er kraftvoll abwandte, was zum offenbaren Verderben des braunschweigischen San= dels ein Fremdling erfonnen hatte und ohne fein Gin= schreiten heimlich zur Ausführung gebracht haben wurde." - Die feindselige Stimmung gegen B. wurde vermehrt, als sich das Gerücht verbreitete, derselbe arbeite, nach= dem er die Stelle eines Rabineterathe ausgeschlagen, ohne öffentlichen Charafter im Rabinet bes Herzogs Karl. Diefes grundlose Gerücht murde in den Augen des Publikums zur Gewißheit erhoben, als im Mai 1829 die braunschweigischen Landstände, welche Herzog Karl in ih= rer damaligen von der vormundschaftlichen Regierung ih= nen verliehenen Gestaltung nicht anerkennen wollte, von ihrem alten verfassungsmäßigen Rechte, sich ohne den Willen des Landesherrn versammeln zu dürken, Gebrauch

machten. 98. murbe namlich bei biefer Gelegenheit proviforifch jum Probite bes Rlofters Brunsbaufen ernannt. um mit bem Probfte von Marienberg, bem Bof= und 3u= fligrath D. Fride, im Ramen bes Bergogs mit ben Bands ftanden in Unterhandlung ju treten und benfelben Bor-fchlage zu einer friedlichen Ausgleichung ju machen. Die beablichtigten Unterhandlungen tonnten aber nicht ange-Enipft merben, weil die ganbftande bei ihrer eintägigen Bufammentunft befchloffen, fich mit ihren allerdings ges rechten Befchmerben fogleich an ben Bunbestag zu men= ben, worauf ber eigenfinnige Bergog Rarl, guf bas Bieffte fich verlest fublend, von jeber fernern Unterhandlung abftand. Die vermeintlichen Arbeiten B.'s im Rabinete bes Bergoge beftanden aber nur barin, bag er, wie fcon ge= fagt, bei einigen wichtigen Ungelegenheiten um Rath gefragt (aber nicht mit feinem Rathe gebort) murde und im Auftrage bes Bergogs eine ausführliche Darftellung feiner Unfichten über ben Unfchluß Braunfchmeige an Sannover ober an Preugen, fowie uber Die Frage, ob es rathfam fei, tunftig Die braunfchweigifche Bandesmunge nach bem Conventionefuße fortgufchlagen, ober nach bem breußischen Mungfuße eingurichten und über Die Frage, ob es zwedmaßiger fei, Die braunfchweiger BBaifenbaus: lotterie fernerhin gu verpachten, ober auf berrichaftliche Roften vermalten gu laffen, ausarbeitete. Unbere Urbeiten hat er burchaus nicht fur ben Bergog Rarl geliefert, fich im Gegentheil oft im vertrauten Rreife feiner meni= gen Freunde über ben Eigen : und Starrfinn beffelben bitter beklagt - Unter folden Berhaltniffen brach ber für Braunschweig ewig bentwurdige 7. Ceptember 1830 an. Benige Sage vorher mar B. von feiner gewohnlis chen Commerreife, in Die Gegend von Leipzig, gurudge= febrt. Obgleich man ihm Durchaus teine gegrundete Schuld an irgend einer verfehrten Regierungsbandlung bes bergogs Chuld gu geben vermochte, fo murde er boch überall beftig verfolgt und gefchmabt. Cogleich murbe ibm Die Stelle als Probft bes Rlofters Brunsbaufen ges nommen und als im November 1830 der Bergog Karl am barge ben Berfuch machte, fich feines Bandes wieber gu bemachtigen und beshalb Proflamationen im gande gu verbreiten fuchte, in welchen er bie unfinnigften Berfpredungen, welche ju erfullen er nie im Stande gemefen fein murbe, machte, murbe B. ploglich am Abend bes 28. Rovembers, als er von einem Befuche bei einem Freunde gurudtebrte, in feiner Wohnung verhaftet und bon gwei

Burgergardisten bewacht, jedoch am 2. Dec. wieder auf freien Fuß gefest, nachdem er fein Ehrenwort gegeben, feine Wohnung nicht zu verlaffen. Auch diefe Maßregel wurde nach einigen Tagen aufgehoben, da der abentheuer= liche Zug der Herzogs Rarl eben fo schnell ein Ende ge= nommen hatte, als er entstanden war. Dies war die lette Krankung, welche B. von Staatswegen zu erduls Geit dieser Beit lebte er ungestort in feiner den hatte. gewohnten Lebensweise fort. Jahrlich machte er feine Reise, taglich, sobald es das Wetter erlaubte, feinen Gpa= Doch hatten die vielen unverschuldeten Beleis digungen und Krankungen, welche ihm in den Zeiten der Aufregung zugefügt worden waren, sehr nachtheilig auf seinen Gesundheitszustand eingewirkt. Früher stets ge= fund, krankelte er jest unaufhörlich. Besonders litt er im Winter 1833/34 haufig an Bruftbeklemmung; doch im Fruhjahr 1834 gab fich das Uebel und hinderte ihn nicht, im Commer eine Reise nach Berlin zu unterneh= men, von welcher er auch ziemlich gesund am 11. Oct. zurückkehrte. Schon am 21. Oct. endete jedoch eine Lun= genlahmung fein Leben. Geine Gattin überlebte ihn. - Einen Triumph follte B. noch kurz vor seinem Tode feiern. Die Unterhandlungen Braunschweigs mit Preu-Ben über den Unschluß, welche B. nach Kräften befordert hatte, zerschlugen sich zu der angegebenen Zeit und lette= res brachte nach und nach unter vieler Dibe und Un= strengung, den großen preußisch=deutschen Bollverband zu Stande. Run bedauerte man allgemein in Braunschweig, daß man zu jener Zeit fich nicht an Preußen angeschlof= fen habe und als die braunschweigische Regierung im Un= fange des Jahrs 1834 den Entschluß faßte, was auch feitdem wirklich geschehen ift, mit Hannover ein gemein= schaftliches Boll= und Sandelssystem abzuschließen, so wa= ren nun fast alle Stimmen eben so für als früher gegen den Anschluß an Hannover. — Bernard war von Gesftalt klein und gedrungen. Aus seinen Augen blitte das Fener seines Geistes. Er stritt gern und unerschrocken fagte er Jedem seine Meinung gerad heraus. Wenn Je= mand sich mit ihm in einen Streit einließ, so schlug er gewöhnlich feinen Gegner schon durch schlagenden Wis und treffende Satyre, ohne einmal seine Kenntnisse zur Hilfe genommen zu haben. Aber der unglückliche Bang Bur Satyre und bas hartnackige Beharren auf feinen Un= sichten hat ihm von jeher geschadet; wenn gleich selbst feine Feinde seinen gediegenen Kenntniffen und großen

s\_ooolo

Talenten volle Gerechtigkeit widerfahren lassen mußten. Er arbeitete punktlich, leicht und schnell und es wurde ihm nicht schwer, 3—4 Schreibern zugleich über die versschiedenartigsten Segenstände Berichte oder Antwort zu diktiren.

\* 301. Friedrich Philipp von Cardell, königl. preußischer Generalleutnant, Ritter des rothen Udlerors dens Sr, des eisernen Kreuzes 1r, des St. Unnenordens 2r u. des Schwertordens 3r Klasse, zu Danzig;

geb. im Dec. 1775, geft. am 22. Dct. 1854.

Won bürgerlichen Eltern in Pommern geboren sein Bater hieß Kobes — trat der junge Cardell schon im September 1788 als gefreiter Korporal zum Füsilier= bataillon Ernest, da nur bei den Fusilieren, Sufaren, In= genieuren und der Artillerie nicht adelige Offiziersubjekte angenommen wurden und avancirte am 12. Mai 1792 zum Secondlieutenant. Mit diesem Bataillone verließ er die Garnison Magdeburg, und marschirte 1792 gegen die Franzosen, wohnte den Feldzügen bis 1795 bei und kam dann nach Westphalen zu stehen. Im Jahre 1799 wurde ihm gestattet, den Ramen von Cardell zu führen - wels che Grunde dazu vorhanden waren, hat Refer. nicht erfahren können. — Münster war die spätere Garnison Cardells; hier avancirte er am 15. September 1805 zum Premierlieutenant, war im Feldzuge von 1806 Ub= jutant beim Generalmajor v. Ernest und hatte das Glück, in der Armee zu bleiben; beim Blücherschen Korps in Pommern wurde er am 19. Juni 1807 Stabskapitan und ward im Nov. desselben J. zum Füsilierbataillon Möller versetzt, von da am 20. August 1808 zum Infanterieregimente Colberg; im lettern Regimente avancirte er am 10. April 1811 zum Kompagniechef. Beim Ausbruche des Kriegs von 1813 wurde Cardell am 26. Mark zum Major und Kommandeur des 2. pommerschen Re= fervebataillons befördert, erhielt am 1. Juli das Füsilier= bataillon des ersten pommerschen Infanterieregiments und und wurde Rommandeur des lettgenannten Regiments am 10 Upril 1815. In der gedachten Unstellung er= folgte am 3. October 1815 Die Ernennung zum Oberft= lieutenant, am 19. Sept. 1818 die zum Obersten. Um -30. Marz 1828 wurde er Kommandeur der 2. Infante= riebrigade in Danzig, gerade ein Jahr spater General= major. Um 20. Marz 1834 ward er auf sein Unsuchen mit Pension in dem Muhestand versetzt und ibm hierbei der Chrackter alle Generallieutenant erthölt. Er war 59 Jahre 10 Monate alt geworden und hatte bem Staate 45 Jahr 7 Monat gedient. Am feiner Che mit einem Früulein von Dieft aus Münster sind teine Kinder da, er hatte einen Gobn seines Schwagers, des Obersten von Missleben (A. v. Aromilie) adoptiet, der auch den Ramen Missleben Garbell führte, doch flarb dieser noch vor dem Adoptivaltere.

Dresben.

F. v. W.

## \* 302. Johann Eduard Gnuschke,

Doctor ber Medicin u. Chirurgie, pratt. Arst zu Danzig, Mitglied ber naturforschenben Gesellschaft bafeibft; geb. b. 11. November 1804, geft. am 24. Oct. 1834.

Dangig mar fein Geburteort. Gein Bater, Johann Carl Gnufchte, geborte, wie feine Mutter, Pauling, ge= borne Bernede, einem alten bochangefebenen Patrigierge= fchlechte an. Die elterliche Gorgfalt ließ ben von Rind= beit an vielverfprechenden, aber torperlich gart gebauten Cobn pon feinem 5. Lebensigbre burch bie ausgezeichnets ften Bebrer Dangigs unterrichten und die feltenen Fortfdritte, Die er in allen Gegenstanden machte, gestatteten fcon in feinem 14. Jahre Die Mufnahme in Die zweite Rlaffe Des fabtifchen Gomnaffums, meldem bamals ber in jeber Beziehung treffliche Deineche vorftanb. Rach 5= jahrigen überaus fleißigen Borbereitungsftubien bezog er mit bem Abgangezeugniffe Rr. 1 mit Auszeichnung, ge-Liebt und geachtet von allen feinen Behrern, wie von Al-Ien, Die ben eblen, tenntnifreichen und beicheibenen Junge ling tannten, in feinem 19. Jahre bie Univerfitat Gots tingen und wurde bort am 16. October 1823 unter Ditfcherliche Prorectorat unter Die Bahl ber Studirenden aufgenommen. Dit raftlofem Gifer widmete er fich ben Wiffenschaften, querft entschloffen gur Jurisprudeng, bie er aber balb als ihm nicht angemeffen erkannte und fich ben medicinifchen Studien entschieden gumanbte. Ge borte Die geiftreichen Bortrage Ditfen's uber Platos Theatet, Boutermed's uber Logit, Schraber's über Botanit und Pharmatologie, Blumenbach's über Phyfiolos gie und Raturgefchichte, Stromener's uber Chemie, Phars macie, Boochemie und benutte ein Jahr hindurch bes lettern Gelehrten praftifche lebungen in beffen Laboras torium. Bur bie Ungtomie, Reurologie und Chirurgie

mar gangenbedt, in ber Ofteologie und Sondesmologie bempel fein wiffenfchaftlicher Fuhrer, fowie Contadi in ber Pathologie, in der General- und Specialtherapie, Simly in der Pathologie, Generaltherapie und Dphthalmologie an ihm einen fleißigen und geiftreichen Buborer ibrer geiftreichen Bortrage hatten, ber überbem noch ben tlinifch-chirurgifchen Unweifungen Bangenbed's, fowie ben medicinifchen Conradi's und Simly's, ein halbes Jahr als Buborer, bas nachfte Salbjahr ale thatiger Theilnehmer beimobnte. Diefe überaus große Thatigfeit im miffen-Schaftlichen Gebiete hielt ben feltenen Jungling bennoch nicht ab, innigen und thatigen Untheil an ber Confunt und insbesondere am Rlavierspiel und Composition gu nehmen, wofur er feit ben fruheften Rinderjahren ein feltenes und durch tunftgeubte Lebrer feiner Baterftadt treffe lich ausgebilbetes Salent gezeigt batte. Rach zwei Sabren verließ er Gottingen und bezog im Berbft 1825 unter Bodh's Prorectorat Die vaterlandifche Univerfitat Berlin, wo Rudolphi in der pathologifchen und comparativen Ungs tomie, Lichtenftein in ber Boologie, Rluge in ber Bebammentunft, Ruft und Rluge in ber Miurgie, Reumann und v. Grafe in ber Klinit feine gelehrten und geiftreithen Meifter maren. Go theoretifch und prattifch ausges bilbet, fchrieb er feine Inauguralbiffertation: de hydrargyri in sanguinem receptione, eine von allen Sachverftanbigen als gebiegen wiffenschaftlich anerkannte Arbeit (Berlin 1827.), Die er am 18. Muguft 1826 gegen C. pon Ciebold, G. E. Leonhard und Ebm. Dann rubmlich pertheidigte. Rach abgelegtem Staatseramen erhielt er im Februar 1827 Die Concession als practicirender Urst und Operateur fur Preugen. Doch trieb ihn fein reges Stree ben nach möglichft vollenbeter wiffenfchaftlicher Musbildung guvor gum Befuch frember Banber. Er reifte 1827 nach Paris und benutte bort bie porzuglichften medicinis fchen und dirurgifden Unftalten, burchwanderte bierauf einen großen Theil ber Schweig bis an bie Grengen Oberitaliens, perweilte in ben vorzüglichften Stadten bes gan: gen Deutschlands und fehrte Ende bes Jahres als ausübender Urgt in feine Baterftadt gurud. Man vertraute ihm hier fogleich einen Theil ber Armeepraris an und in Abmefenheit bes Dberargtes bes großen ftabtifchen Bagas rethe einige Monate hindurch beffen Gefchafte. In Die: fem Doppelten Birfungetreife erwarb feine Menfchenfreundlichkeit, fein uneigennutiger, raftlofer Gifer, wie fein erfolgreiches Wirten ibm ben lautern, beralichen 91. Deerolog 12. Jahrg. 56

Dant vieler Genefenen, Die Unerkennung aller Mitburger. Die naturforfchende Gefellschaft nahm ibn gu ibrem Dit= gliebe auf. Als im Jahre 1830 ber Rrieg in Polen aus: brach, betam er eine bringende Mufforderung, ben Bermundeten und Rranten ber ruffifchen Urmee bilfe au leiften. Er folgte bem Rufe, boch fein garter Korper er- , lag ben großen Befchwerben und Unftrengungen: er er-Prantte und tehrte beshalb Unfangs Dai 1831 nach Dan= gig gurud. Balb barauf brach bier Die Cholera aus, gu beren Bebandlung er in Polen manche Erfahrung gefammelt batte. Als baber viele ber angefebenften Kami: lien nach bem Babeorte Soppot fluchteten, fprachen fie auf bas Lebhaftefte ben Bunfch aus, ihn bort als Babeargt in ihrer Mitte gu feben. Er folgte und ale bie ichreckliche Krankheit auch bort gum Ausbruch tam, sog er fich in Folge raftlofer Unftrengungen ein Bruftubel Berufes nicht hinderte. Bon ba blieb er bis an fein Ende mabrend ber Babegeit in Soppot, ging aber gur Befeftigung feiner Gefundheit im Fruhjahr 1833 ins Bad nach Eme und erhielt bei Diefer Reife von bem Minifterium Des Rultus, ber geiftlichen und medicinifchen Ungelegen= beiten ben ehrenvollen Muftrag, Die vorzuglichften Babes orte ber preußifchen Monarchie gu befuchen, um in ber Rolge bas 3medmaßige im Bad Boppot burch neue Un= lagen in Anwendung zu bringen. Bon Ems tehrte er giemlich geffartt im Juni beim und ftand feinem Befchafte in Boppot mit gewohntem Gifer vor. Im Juli 1834 hatte ber tieffühlende Cobn ben großen Schmers, feinen Bater burch ploglichen Tod gu verlieren; ben ein= gigen altern Bruber hatte er im Jahre 1819 fchon verlo= ren. Go ftand er ale die einzige Stute ber tiefaebeugs ten, ibn beifliebenben Dutter ba. Er follte es nach Gottes unerforfchlichem Rathfchluffe nicht lange. Gein Gemuth mar getrubt, fein Rorper hatte Die Spann= traft für bie großen Unftrengungen feines Befchartes ver-Ioren. Die ungewohnliche bige bes Commere 1834 und bie baraus entstandenen baufigern Rrantheiten erforberten eine angewöhnliche, bis gur Grichopfung ermubenbe Thatigfeit Des Urgtes. Im treuen Berufseifer blieb er, gur Beforgung eines Rranten, weit uber Die Babegeit binaus in Boppot. Da ergriff ihn, bei ploglich eintretenden tal-ten und unfreundlichen Tagen, ein taltes Fieber. Er 20g frant gur Stadt, blieb aber, obwohl bas lebel mit jedem Sage bebentlicher murbe, fortmabrend in hauslicher Tha-

tigfeit. Umfonft waren alle angewandten arztlichen Dits tel, alle Pflege treuer Mutterliebe: er enbete am oben genannten Zage fanft fein gu fo iconen hoffnungen bes rechtigendes Leben, geliebt und geachtet und barum auch innig betrauert von Allen, Die ihn fannten - hatten boch Mlle, mit benen er in naberem Umgange fand, in ibm ein Ramilienglied verloren. Denn bas mar eine Gigenthumlichteit feines Gemuthes, fich mit findlicher Singes bung angufchliegen und burch geiftige Ginwirkung, wie insbefondere burch fein ausgezeichnetes mufikalifches Za-lent, mit einer feltenen Befcheibenheit bas gefellige Leben gu forbern und gu verebein. - Bon feinen miffen-Schaftlichen fdriftlichen Arbeiten, beren er mehrere norbereitet batte, ift nur ein meteorologischer Muffas in bus felande Journal vom Jahre 1833 abgebruckt. Ginige feiner Compositionen Gothefcher Gefellichaftslieder fur Die im 3. 1822 in Dangia errichtete Biebertafel murben mit Beifall aufgenommen, fowie ein beft von 4 Liedern bef-felben Dichters, die G. unter bem Ramen Draube (fein umgefehrter Borname Eduard) componirte und berauss gab, von einer tiefen Muffaffung bes Dichtergeiftes und pon feinem Runftberuf und feiner Runftbilbung geugen.

\* 303. Joh. Friedrich Wilhelm Keutel, Kreis i und Stadtphysitus fur ben Kreis und die Stadt Collin;

Er mar in Cöblin geboren und der Sohn die damaligen Stadtigiurgus Johann Keutel. Seine Mutter Dorothea war eine geborne Wanto. Seinen erften Unterricht erhiet er in der damaligen Stadtschule und spaten in durch er den Allegen der Allegen der Allegen des Knaden, seine schnen, der die trefflichen Allagen des Knaden, seine schnendem Fleis und großem Gifer sir wissenschaftliche Studien, mit aller Sozgene die ausgebert, verbunden mit andleten dem fich und graften dem Mohle der die fin aum Bestuck der Allegen der Universität worzubereiten. Umftande nötzigeten den Bater aber, diesen Plan für erste aufgageban und ihn einem andern Fachge zu widmen. Er ging nach Rügenwalde und fungirte dort von 1812 bis 1813 als Autuarias, um sich gusseich als Sodonom ausgesichden. Dabet sehr er der seine Studien mit angestrengtem Keiße fort und bemühre sich, durch verboppelte Arbeit den Mangel der Zeit zu ersehn, da er auch seine Beder

ruffgefchafte mit ber ftrenaften Rechtlichteit erfüllte unb fich Die allgemeine Liebe, wie Die Achtung feiner Borges festen erwarb, die in ihm die großere Bildung nicht vertannten und ibn um fo bober ichasten, je mehr er fich Durch fruhgeitigen Ernft weit über fein Alter erhob. 3m Jahre 1813 ging er nach Berlin, um bem Baterlande in bem beiligen Rampfe gut Dienen. Da er aber fur gu fcmachlich befunden murbe, um ale aftiver Goldat ein= autreten, fo perichafften ibm feine Renntniffe in ber Chi= ruraie, Die er von feinem Bater erworben batte, fo wie Die grundlich geiftige Musbildung, Die ihm durch feinen Rleiß gu Theil geworden mar, eine Unftellung als Baga= rethebiruraus und in Diefer Funftion machte er Die Relb= gige pon 1818 und 1814 mit. Sier wuchs bie Borliebe, bie er fcon fruber fur bas Ctubium ber Debicin gefaßt batte, fowohl burch eine beffere und genquere Renntniß bes Umfanges biefer Wiffenfchaft, ale burch bas berrliche Borbild, bas er in bem jegigen Generalftabearat D. Grafe batte, in einem folden Grabe, bag er trop aller Sinberniffe nach Beendigung bes Feldzuges Die Univerfi= tat Berlin bezog. Der anhaltenbfte Fleiß und bie glucklichfte Kaffungegabe zeichneten ihn auch bier aus und fcon im Jahre 1818 fehrte er als promovirter Doctor und praftifcher Mrat in feine Baterftadt guruck. prafticirte er einige Beit mit febr gutem Erfolg und erwarb fich bas allgemeine Butrauen, fo bag er im Jahre 1820 als Rreis : und Ctadtubnfifus fur ben Rreis und Die Stadt Coslin angestellt marb, Schon im 3. 1818 batte er Juftine Chriftiane Glifabeth, Die altefte Tochter bes D. Mock in Coslin geheirathet, eines burch fein Biffen und Birten nicht unbefannt gebliebenen Urgtes. In biefer febr gludlichen Che zeugte er 8 Rinder, 4 Goine und 4 Tochter, movon indeg 4 Rinder, 3 febr jung und bas vierte, ein febr hoffnungsvoller Gobn, im 12. Jahre, ftarben. 2 Cohne und 2 Tochter leben noch. Die Unftrengungen ber Rampagne, fowie ber übermaßige Gifer, mit bem er fcon als Anabe gearbeitet hatte, um fich fpater eine beffere Laufbahn ju eroffnen , hatten aber ben fcmadlichen Rorper Des Beremigten gut heftig angegrif= fen und Die fcmerglichften und langwierigften Bruftubel maren bie Kolge biefes emfigen Birtens. Da er nun außerbem als Urat und Phyfitus feinem befchwerlichen Berufe mit ber größten Treue und Gorgfalt oblag und meber Better noch Jahreszeit Scheute, ja oft Zag und Racht reifte, um feiner Pflicht im ftrengften Ginne bes

## \* 304. Frang Anton Neuhaufer,

Erjefuit, Dr. der Theologie, ehemaliger Professor am Gymnafium ju Ingolftadt, freirefignirter Pfarrer von Ortifing, der Reftor unter bem Kterus ber Augsburger Diocese, ju Neuburg;

geb. b. 25. Dec. 1744, geft. am 24. Dct, 1834 \*).

Gein Bater mar ein geborner Benetianer, Ramens Cafa nuova. In Regensburg, wo unfer R. geboren murbe, nannte er fich Meubaufer. Die Eltern gogen ibn beran in aller Gottesfurcht. Dit glangenben Salenten begabt und ausgezeichnet burch raftlofe Thatigfeit, abfolpirte er rubmlich bas Ommaffum und enceum und trat 1764 in bas Moviciat bes berühmten, bamale auch in Baiern noch blubenden Zefuitenorbens. Bei ber Mufbebung bes Orbens, 1778, mar er im Collegium gu Dun= chen, wohin ibn feine Dbern ale Dagifter gefendet bats ten. Er mar burch fein ganges Beben betrubt über biefe Aufhebung. Sierauf tam R. als Professor nach Ingol-ftadt, wo er bis 1781 mit Auszeichnung lehrte. In Diefem Jahre murben bie Lebrftuble in Baiern ben Benebiftinern und andern Orbensgeiftlichen übergeben. übernahm er eine hofmeifterftelle in ber Familie bes turbaierifchen Erb : Reichsmarfchalls Grafen von Pappens beim, Statthalters von Ingolftadt und Reuburg und befleibete fie 5 Jahre lang bis 1788. Geine Gelehrfam= feit, fein frommer, bieberer Sinn gemannen ibm bie Liebe ber Kamilie, an bie er ftets mit Liebe fich erinnerte. -1788 ward er Pfarrer von Ronigstein bei Gulgbach, 1789

<sup>&</sup>quot;) Dad; Gion, Decemberh, 1834.

von Ortlfing im Bandger. Reuburg an ber Donan. Muf biefe Pfarrei refignirte er am 10. December 1833 und begab fich nach Reuburg in bas Klofter ber barmherzigen Bruber. — Er war ein gelehrter, vielfeitig gebildeter Mls Profeffor fuchte er vor Mlem Das Gine Rothmenbige grundlich gu lebren und fobann feine Couler auf ber Babn ber Biffenschaft weiter gu fubren. Er war ein grundlicher Philolog, feine griechifche Grammatit, gwar nicht vergleichbar mit ben Forberungen uno Beiftungen unferer Beit, muß um fo mehr Unertennung finden, weil er ber Erfte war, ber bamals biefe porber verlaffene Bahn wieder betreten. Er fcbrieb auch eine griechifche Chreftomatie, Die neben Stellen aus griech. Profanfcribenten auch Stellen aus flaffifchen Rirchenvatern enthalt. Damit ift auch einigermaßen ber Bormurf befeitigt, als hatten bie Jefuiten nur Batein gelehrt und zu wenig bas Griechische berücksichtigt. — Als Theolog hat er fich zwar nicht offentlich gezeigt in Schriften, aber Diejenigen, welche fich uber Theologie mit ihm einließen. geben ihm bas Beugnif ber Grundlichfeit in berfelben. -MIS Priefter und Pfarrer ift er gleich ehrwurdig. Gr bedachte oftere Die Babrbeit bes Capes: Des Priefters Bild, bes Bolfes Child. Daber fuchte er Mlem, mas bas Chriftenthum von einem Geelforger forbert, auf bas Gifrigfte nachzutommen. - Gegen manche Unforberungen erhob er fich freimuthig burch bie Cdrift: "Die unverhaltnifmaßige Befteuerung ber tathol. Geiftlichfeit im Ronigreiche Baiern", fowie burch ben ,Machtrag gur unverhaltnigmäßigen Beffeuerung ber fathol. Beiftlichfeit im Ronigreiche Baiern". - Gpater ließ er ericheinen : "Borarbeit gu ben neueften Faffionen ber fathol. Beiftlichteit im Konigreiche Baiern" und "Fortfegung ber Bor-arbeit 2c.". Stets beobachtete er aber in Diefen Schriften Die einer Obrigfeit fculbige Uchtung und Chrfurcht. Ceine Abficht mar babei nicht, fich hervorzuthun, er ftrebte nicht nach Gelb, fondern lebte in evangelifcher Urmuth. - Er hielt bis gu feinem Tobe feft an ber Drbnung, Die er fich einmal bestimmt hatte; nicht einmal ber Befuch ber beften Freunde konnte ihn bavon abhalten. Bu feinen Breunden gehorte befonders ber hochfelige Bifchof Sailer \*), Diefer unvergefliche Lehrer und Sirte. bas Ende feines Lebens mard R. blind; Die Religion und die Wiffenschaft maren fein Eroft und bie Erge-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retrol. 10. Jahrg. S. 405.

bung in den gottlichen Willen sein Anker auf ber sturms bewegten Flache des Lebens. Bamberg. G. Thiem.

305. Johann Gottfried Neumann, emer. Rector der Burgerschule in Lowenberg, zu Greiffenberg (in Schlessen);

geb. ben 25. Juli 1755, geft. am 24. Dct. 1834 \*).

Neumann war der zweite Sohn armer, rechtschaffe= ner Eltern und zu Görlitz gehoren. Seinen Vater, eis nen Bürger und Maurer daselbst, verlor er schon im 2. Lebensjahre, seinen Bruder noch früher, doch die treue Mutter sorgte nach Kräften für den einzigen Sohn und mit ihr fein Better, der Brieftrager Menzel zu Gorlig. - Go konnte der wißbegierige Knabe die deutschen Schu= len seiner Waterstadt besuchen und spater das Gymna= fium, deffen Behrer: Hortschansty, Petri, Groffer, Reumann und Baumeifter, er mit fteter Dankbarkeit verehrte. Früher Unterricht in architektonischen Zeichnungen be= grundete bei ihm eine Borliebe für Mathematik, die er unter dem Lector Holzhammer studirte und durch welche ihm später manche Förderniß erwuchs. 1775 verlor er auch noch die Mutter; nun verdoppelte sein redlicher Better Menzel die vaterliche Sorge und mit deffen Hilfe konnte er 1776 die Universität Leipzig beziehen. studirte er Theologie unter Thalemann, Koner, Morus, Burscher und hempel, horte aber auch zugleich bei Leske Naturgeschichte, bei Eudwig Experimentalphysik, bei Bohme und Wendt Geschichte und bei Platner Philoso= phie, Mesthet't und Physiologie des menschlichen Korpers. D. Ludwig und D. Gehler bezeigten sich als feine beson= dern Gonner und Wohlthater; ihre Gute, ein Stipen= dium, welches er durch die Bemühungen des Diaconus Hedluff aus Gorlig bezog, vorzugsweise aber die Unterstützung seines Betters machte es ihm möglich, 4 Jahre lang den academischen Unterricht zu Leipzig zu genießen, 1780 verließ er die Universität und übernahm, durch Bed= luff empfohlen, den Unterricht der einzigen Tochter des Kaufmanns Rittelmann in Rohrsdorf, bei Friedeberg a. D., eine Berbindung, welche unter wechfelnden Ber= haltniffen, aber in Liebe fortbestand bis zu feinem Tode, da spätere verwandtschaftliche Beziehungen sie wo möglich

<sup>\*)</sup> Schlef. Prov. Blatter 1834.

noch funiger machten. Sier erhielt er 1783 bas Diplom als Mitglied ber t. fachf, oberlaufis, Gefellichaft ber Biffenfchaften und marb baburch veranlagt, botanifche und mineralogifche Cammlungen angulegen. Cein nachmaliger Schmager, ber Paffor Weigel in Safelbach und Bergmeifter Mahrenborf in Friedeberg, halfen ihm biefelben vermehren, auch wirtte ber Umgang bes orn, von Gereborf auf Deffersborf, beffen er fich bier erfreuen tonnte, ermunternd und forbernd auf ibn ein. Sier alfo theilten fich feine Studien fcon entschieden gwifchen Raturfunde und Theologie. 1789 ging er als Behrer und Gefellichafter eines brn. von Gereborf nach Gorlie, marb im folgenden Jahre Lehrer ber Mathematit am bortigen Gymnafium und gab jugleich Privatunterricht in Diefer Doctrin. Rach bem Abgange feines Boglings auf Die Univerfitat blieb er noch ein balbes Jahr in bem Saufe bes Stadtrichters Mobrach, ward aber fcon am 15. Muguft 1791 gum Rector in Comenberg gemablt, mo er ben 9. October antam und ben 11. b. DR. feinen Unterricht eroffnete; Die feierliche Inftallation erfolgte erft den 3. October bes folgenden Jahres. Er verebelichte fich nun mit Concordie Erneftine Junge aus Konigehain bei Gor-lie, mit welcher er 23 Jahre im berglichften und aluce. lichften Bereine lebte, obgleich Elternfreude ihnen perfagt blieb, benn ein einziges, fpat gebornes Tochterchen vers fchied fchon nach wenigen Wochen. Gin weites Reld ber Thatigteit eroffnete fich nun in Diefem neuen Schulamte; benn bei mangelhafter Mitwirtung ber andern beiden Bebrer, erwartete und forberte man bas Deifte von bem Rector, ber, neben monatlangen Bertretungen, überhaupt genothigt mar, in Die erfte Rlaffe fo viele Rinder aufqu= nehmen, als die Schulftube nur faffen fonnte. Doch forperliche Kraft und Gefundheit, hausliches Behagen, por allem Talent, Bildung und Liebe fur bas Schulfach halfen ihm feinen Berufetreis redlich ausfüllen, Dabei verfaumte er nicht, fur feine naturwiffenfchaftlichen Sammlungen eifrigft gu forgen und es erreichten Diefe, namentlich im ornithologischen Theile, eine große Bollftandigfeit; eben fo murbe Die Bibliothet mit manchem porzuglichen, naturhiftorifchen Berfe bereichert. So ruftig und mit machfenber Unerfennung ftrebend, fuhlte er fich befonders beimifch, als er im 3. 1810 ben Realunterricht in ben obern Rlaffen allein übertam, mabrend bem bamals eintretenben Prorector Paul ber Berbalun= terricht überwiesen wurde. Run erft, tann man fagen, bewegte er fich in feinem eigenften Clemente. - Aber fchon nach menia Sahren (1815) perlor er bie Gattin und mit ihr feines Giludes fchonere Sollfte. Gine findlich treue Pflegetochter forgte jedoch fur und um ben Berlaffenen. Der fich nun ofter zu feinem Schreibtifche manbte und in regfamem Studium Troft und Erbeiterung fuchte. Daburch fnupften fich manche auswartige Berbindungen. 1820 marb er mirfliches Mitglied ber fchlefifchen Gefell-Schaft fur vaterlandifche Rultur, 1825 nahm ihn ber Berein fur Geschichte ber Stadt Glogau einstimmig gum Mitaliede auf und 1827 erhielt er pon ber naturforichen= ben Gefellichaft zu Gorlis bas Diplom als Ghrenmit= glied und mit fammtlichen Bereinen blieb er beftanbig in lebendig thatigem Bertebre. Dagu tam noch überbies ein ausgebreiteter Briefmechfel, Befuche und miffenichaftliche Berbindungen nab und fern, Die feinen Ramen im beften Sinne befannt machten. Auch wurden feine Beftrebungen fur Die Schule, fein fich aufopfernder Gifer, Die Lebrmittel zu vermehren, von ber Stadt ehrend anerkannt und ibm eine jabrliche Gratification bewilligt, ja 1822 feier= ten feine ebemaligen Schuler aus Liebe und Dantbarteit ein Reft, an welchem Magiftrat und Stadtverordnete, Lehrer ber Rirche und Schulen, Bater und Cohne ben freudigften Untheil nahmen. - Indeffen tamen Die befdmerlichen Zage bes Altere beran. Bei fonftiger auter Wefundheit mard er boch burch eine machfenbe Schwerathmiafeit mehr und mehr bedrangt, er fühlte nun Die Duben feines Berufes und fehnte fich, am fpaten Abend feines Lebens im engen Rreife feiner Lieben und in felbft= bestimmter Thatigfeit gu verleben. Da gab er ben groß! ten Theil feiner Sammlungen binweg und fuhrte endlich, nicht ohne innern Rampf, ben Entfcblug aus, Die ibm fo theure Coule ju verlaffen. Die tonigliche Regierung gu Liegnis bewilligte ibm im Decbr. 1827 Die nachgefuchte Entlaffung unter Bezeugung ihrer vollen Bufriedenheit mit feiner fculamtlichen Thatigfeit, er legte am 5. Januar 1828 bas Rectorat nieber, nachbem er es über 36 Jahre verwaltet hatte und ging nach Greiffenberg, um bort, wie er felbit ichreibt, in Rube gu leben und gu ftubiren. Bermanbtichaftliche, Liebevollfte Begiebungen, namentlich zu feiner erften Schulerin, beftimmten Die Bahl feines neuen Bohnortes, boch blieb er mit Bo: wenberg, woher er eine Penfion bezog und gahlreichen Freunden und Freundinnen bort in beständiger herzlicher Berbindung. Er richtete fich nett und bequemlich ein

und begann größte literarische Arbeiten, zu denen er schon lange vorher Materialien gesammelt hatte, ohne an deren Berarbeitung gehen zu konnen. Zugleich gab er einigen Madchen zu feinem Bergnügen Unterricht in der Natur= geschichte und Physik, so nach seiner Urt jede Stunde, die ihm Gott noch schenken wollte, redlich verwendend. Much sammelten sich bald einige Freunde um ihn, die sich feines Umgangs freuten und ihn an feinen Studien Untheil nehmend begleiteten. Aber ein wachsendes Samorrhoi= dalubel bedrangte mehr und mehr feine Bruft, Bertno= cherung der Bruftwege machten das Athmen immer beschwerlicher und keuchender und, obgleich er noch im Win= ter 1830 einen gefährlichen Fall, bei dem er fich den Dberarm verrentte und bedeutende Gefichtswunden erlitt, fast mit jugendlicher Beilkräftigkeit überwand, so mußten doch seine Freunde trauernd sich zugestehen, daß es mit ihm abwarts gehe. — Er selbst aber verhehlte dies Un= dern — vielleicht auch sich — und, kaum eine literarische Arbeit vollendet, begann er wieder eine neue, zulett noch ein eifriges Studium über Petrefakten. Daher konnte die oberlausitische Gesellschaft der Wiffenschaften seinen 50jährigen ununterbrochenen Verkehr im Jahre 1833 durch Uebersendung eines ehrenden Diploms, als einen fort= dauernden wohl anerkennen. — Immer deutlicher jedoch zeigte sich eine beginnende Wassersucht, welche jede kor= perliche Bewegung erschwerte, ja zulett den Gang ins nachste Baus zu einer Reise machte und die leider ein langes Krankenlager und schweren Kampf fürchten ließ. Dennoch dauerte die gewohnte Thatigkeit fort, ob auch die Sand schwer und zitternd wurde und es verdient freudig ausgesprochen zu werden, daß dem 79jahrigen Greise kein Sinn erlahmte, daß er nie eine Brille brauchte, daß fein Gedachtniß fest, sein Geist scharf, ja fein Gemuth heiter und theilnehmend blieb bis zum letten Do= mente. Noch am 23. October Nachmittags hatte er Be= fuch von Freunden, mit denen er fich froh und belehrend unterhielt, Abends ward er unwohl und begab sich früher zu Bette; ehe arztliche Hilfe gewährt werden konnte, verlor er das Bewußtsein, ward schwach und schwächer und schlief in der ersten Biertelstunde des neuen Tages fanft und unmerklich ein. — Nach seinem Wunsche wurde die Leiche nach Lowenberg gebracht, um daselbst bei seiner vorangegangenen Gattin ganz still versenkt zu wer= den. Aber Liebe und Dankbarkeit bereitete ihm dort frei= willig ein feierliches Leichenbegangniß und das laute Bort an feinem Grabe und bie ftumme Babre bezeugten, melde reiche Caat ber redliche Bebrer, ber aute Mann bort ausgestreut batte. Er rubt nun mieber bei ben Gei= nen und im Rreife vorangegangener Freunde und Ditar: beiter. - Dies find Die außern Umriffe eines Lebens, welches, an fich einfach, boch burch ben innern Gehalt bes Mannes und burch bie Urt, wie er biefen geltenb machte, bedeutend wird. Fruh batte er ben Ernft bes Lebens ertennen muffen; verwaift, fcon ale Rind, arm als Knabe und Jungling, mar feine Jugend feine glangende und wiewohl treue Mutter : und Bermandtenliebe ibn nie verließ, mußte er boch ichon zeitig bie Rothmen-Digeeit fühlen, fich Freunde und Wohlthater zu gewinnen und zu erhalten. Daber schon zeitig feine ernfte, unermubete Thatigfeit, Die fich boch mehr ben Cachen als ber Form gumanbte, fein perftanbiges Saushalten mit ber Beit und mit bem Erworbenen, feine Dienftfertigfeit und als fcones Beichen feines Gemuthes, Die unauslofchliche Dantbarfeit gegen Bebrer und Boblthater und fpater gegen die geistigen Bestrebungen der frubern Beit, Die er bis auf ihre fleinften Dotumente mit ruhrender Pietat verehrte; fie erklart benn auch feine Borliebe fur Die altere vaterlandifche Gefchichte. Gben fo geitig erkannte er ebenfalls Die Rothmendigfeit, feine Rrafte und Beftrebungen nicht zu geriplittern, Dag und Biel zu balten, ba nur in Diefer Gelbitbefchrantung es ihm moglich mar, et= mas Boblides und Bollftandiges zu leiften. Wie nun fein Beift eine entichieben realiftifche Richtung batte, feben wir fchon auf ber Universitat, mo er neben ber Theologie fich Diefen Studien zuwandte und vorzugsweife Ra-turmiffenfchaft mit Liebe umfaßte, ber er benn auch in Diefem Sinne bis gum Tobe treu blieb. Unregung, Un= terftusung von außen ber, fehlte ibm nicht, Doch Die eigentliche Burget lag in ibm. Als innere Befabigung bagu ward ihm unveranderliche Scharfe ber Ginne, namentlich bes Gefittes, Muffaffungsgabe, flarer Berftand, un= befangenes Urtheil, ein ausgezeichnetes Cach: und Ras mengebachtniß, über alles aber ein frommer Ginn, ber in Gottes munderbarer Belt bes menfchlichen Beiftes fchon= ften Mugenpuntt erfannte und verebrte. So ward er benn ein fcharfer, unbefangener naturbeobachter, ein genauer, fleißiger Sammler , ein einfacher, flarer Darfteller und biefe Eigenschaften werben in ber vaterlandifchen Ra= turwiffenfchaft fein Unbenten noch lange ehrenvoll erhalten. Uebrigens mollte er nie tobte Schabe fammeln, er

zeigte gern feine naturbiftorifchen Sammlungen, theilte feine feltenen Bucher willig mit, regte und unterftuste einschlagende Beftrebungen auf bas Bereitwilligfte, ja, fo viel an ihm lag, ging Riemand unbelehrt ober unberathen von ibm. Rugen wir noch bingu, daß er gern unter Rindern mar, bag er bie Gabe hatte, bald ihre Achtung und Buneigung ju gewinnen, bag er fich immer tlar bemußt blieb, mas er wollte und fonnte und bag ibm bie Babe bes Bortes in Diefer Begiehung mohl gu Gebote ftant, fo ergibt fich von felbit, wie febr bas Lehramt mit feinem Zalente übereinstimmte und bag er barin feinen mabren Beruf erfennen mußte. Wie er biefes Umt aus= fullte, bavon gibt bie Liebe und Dantbarfeit einer gangen Stadt Beugniß, gab es noch an feinem Grabe. Unb auch außerlich werben feine Ordnung, Punttlichfeit, Ge-wiffenhaftigteit in Diefer Beziehung immer als mufterhaft genannt merben. - Saben mir ihn nun bis bieber als einen Mann bezeichnet, ber porzuglich burch Scharfe und Bilbung bes Berftantes fich quezeichnete, fo burfen mir andrerfeits nicht unermabnt laffen, wie innig er fich an Bermanbte, Couler und Freunde anfcblog, wie feine Liebe, feine Dantbarteit burch allen Bechfel ausbauerte, melde mobithuende Berglichfeit er im Umgange entwitfelte, wie marm er Baterland und Religion im Bergen trug. - Damit mar nun ber innere Gehalt eines Charaftere gegeben, ber fich im Lebensgange fo ebel ale ent-Schieden auspragte. Geft, ernft, mannlich und boch ber Milbe nicht entbebrend, mar ber Berftorbene bas Beifpiel eines tuchtigen beutfchen Dannes, Denn allerbings hatte bie gange Richtung feines Geiftes und feiner Bil-bung, verbunden mit ber Nothwendigfeit, ungunftige Berbaltniffe von Jugend auf zu befampfen, fich felbit gu beberrichen und zu befchranten, ihm eine gemiffe Strenge und Abgefchloffenheit ber Gefinnung gegeben, Die boch in ber Milbe und Berglichkeit feines Befens ein fchones Gegengewicht fand. Gelbft im Zabel mußte er fich noch Dant gu erwerben burch bie Urt, mit ber er ihn ausbrudte. Dagegen fann man fagen, bag er biefe Ctrenge gegen fich im vollen Dage ausubte, bag er fich nichts nachfab ober erlaubte, bis ins bochfte Mlter, mas er nicht als burchaus recht und fchicklich erfaunte, bag er jebe übernommene Pflicht ober Berbindlichfeit mit faft angft= licher Corofalt erfulte und bag er überall fich und bas Rorperliche feinem Berufe und bem Beiftigen willig un= terordnete. - Bas endlich feine Perfonlichfeit anlangt,

fo mar biefe eine bochft wurdige. Groß und ftart von Ratur, trug er felbit im Greifenglter fein meifies Saunt nur wenig gebuckt; unter einer hoben, moblgewolbten Stirn leuchteten fcone blaue Mugen, beren Muebruck eruft, boch freundlich mar; berfelbe Geift fprach aus feinem Munde und überhaupt blieb fein Geficht frifch und fraftia bis in Das lette Jahr. Gine angewohnte Cauberfeit und Rettigfeit vermehrte bas Chrwurdige, Ungenehme feiner außern Erfcheinung, Die, ein edler Musbruck feines Minern, ben geiftreichen, tuchtigen, moblgeregelten Mann auf bas Sprechenbfte barftellte. In einer Beit aber, in welcher bald ein gemuthlofer Materialismus, balb ein unflares, maglofes, überschwengliches Streben und Treiben fich hervorthut, in welcher uns bald bie Berworrenheit und Unredlichfeit ber Mittel, bald bas Unftatthafte, Rebuliftifche ber 3mede, balb bas Bedenfliche ber einzelnen Erfolge bochlich erfdrect, in einer folchen Beit ift es mabrhaft beilfam und trofflich, Charafteren gu begegnen. Die, auf einer edlen Grundlage fußend, fich flar, entichie= ben und in freier Gelbftbefdrankung vollftanbig ausgebilbet haben, Die bas Gute ernitlich wollen, fest im Muge behalten, unablaffig erftreben und im Großen wie im Kleinften, im Gangen wie im Gingelnen fich immer eins, bestimmt, fraftig, fury wie aus einem Buge ermeifen. In Diefem Ginne aber wird bas Undenten bes Berftorbenen bei feinen Freunden und Befannten immer in Chren und im Cegen bleiben. - Ceine fcbriftifeflerifche Thatigfeit anlangend, fo ift Folgendes von ihm gedruckt: Die Gaugethiere, ein unterhaltendes Bilberbuch fur Die mißbegierige Jugend mit 27 illum. Rpfrn. Glogau 1800.
– Allgem. Lebersicht ber laufis. Saus:, Land: u. Baffervogel, m. 1 illum. Steinbrucktafel. Gorlis 1828. -Maturgefchichte ber fchlef. laufit. Umphibien mit 3 iltum. Efin. Gorlis 1831. - Raturgefchichte b. fcblef. laufis. Band: und Baffermollusten, m. 2 illum. Ifin-Bittau 1838. (3 u. 4 aus b. neuen laufis Dag, befonbers abgebrudt.) - Raturbefdreibung von Vespertilio barbastellus und Mus decumanus im Naturfreunde von Ends Ier und Scholg. - Gine Reihe Muffate im fcblef. Provingialblatte. Mineralmanderung, 1798. Wetterfchlag in Plagmit, 1801. Galvanismus, 1802. Bertheidigung Gen. Heberfchar's, 1804. Aracacha, 1806. Flineberger Brunnen, 1807. Rriegegefchichte um Comenberg, 1813. Der Fichtenspinner, 1815. Friedensfeier, 1816. Gelbbergbau, 1825 und fonft noch fleine Auffage u. Dentmaler. -

Auffaße im neuen lausiß. Magazin: Unwendung des Galvanismus u. Canicher Alaunwerke, 1802. Meine Zusbelseier, 1822. — In den Gebirgsblättern über Torfsgräbereien u. Kohlenbau im Löwenberg: Bunzlauschen Kr., 1805. Die Wanderratte, 1818. Gebirgsbote. — Kriegszgeschichte Löwenbergs u. Greiffenbergs längs dem Bober u. Dueis in Nösselt's Kriegsgeschichte im Jahre 1813 u. 14. — Außerdem lieferte er noch Recensionen in die schles. Provinzialblätter und die N. lausitische Monatsssschicht.

## \* 306. Dr. Thomas Christian Tychsen, Sofrath und Professor der Diplomatik in Göttingen; geb. d. 8. Mai 1758, gestorben am 24. Oct. 1834.

Tychsens Bater stand als Prediger zu Horsbyll an der friesischen Kuste in Schleswig. Der mäßige Gehalt, der ihm für diese Stelle ward, sicherte ihn nicht allein für Mangel, sondern er konnte auch bei weiser Sparfam= keit so viel zurücklegen, daß er seiner zahlreichen Familie eine Erziehung zu geben vermochte, die erwarten ließ, daß jedes einzelne Glied derselben im vollsten Sinne des Worts den Plat ausfüllen werde, der ihm durchs Schick= fal bestimmt wurde. Unser I. war der jungste seiner Geschwister und widmete sich sowohl nach dem Willen feines Baters, wie durch eigenen Beruf dem Studium der theologischen und philologischen Wissenschaften. zog deshalb die Universität Riel, verließ sie aber bald wieder, um die ausgezeichneteren Lehrer seines Fachs auf der Georg Augusts Universität zu Göttingen zu hören. Vor allen übrigen verdient hier Heyne genannt zu wer= den, der den scharfsinnigen, fleißigen und aufmerksamen Züngling bald vor andern auszeichnete und ihm nicht al= lein Gelegenheit verschaffte, durch Privatunterricht seine außern Umstände zu verbessern, sondern ihn auch in sein philologisches Seminar aufnahm. - In sein Vaterland zurückgekehrt, ward ihm durch die Regierung desselben die Erlaubniß, eine gelehrte Reise durch Deutschland, Frank= reich, Spanien und Italien zu unternehmen, die er auch sogleich, durch ihre Freigebigkeit unterstützt, im I. 1783 in Gesellschaft des jungst verstorbenen Etatsraths v. Mol= denhauer, antrat und sie mit demfelben erst nach 2 Jahren (1784) vollendete. Die Ergebnisse dieser Reise wur= den aber nicht durch T., sondern durch v. Moldenhauer bekannt gemacht. Bon feiner Reise noch nicht zurückge= febrt, traf ibn ber Ruf als außerordentlicher Profeffor ber Theologie nach Gottingen, bem er auch fogleich folgte, nachdem er auf bem Bege zu feinem Bestimmungsorte Die Burbe eines Magifters gu Fulba erworben hatte. Senne namlich vermißte ibn ungern und machte beshalb Die hannoverfche Regierung auf ihn aufmertfam, mas fo viel balf, bag man fogleich Ructficht auf ihn nahm und ibm por vielen Undern Diefe Stelle ertheilte. Die Thatigfeit feines Beiftes nahm aber mehr Die Richtung gut ben Biffenfchaften, Die gur Philofophie gerechnet werben. Die Staatbregierung, Die Diefes auch einfah, ernannte ibn Deshalb 1788 gum ordentlichen Profeffor Der Philosophie und 1806 gum Sofrath. Aber auch ber Regent feines Baterlandes hatte ihn nicht vergeffen und fuchte ihn im Jabre 1815 burch bas Ritterfreug bes Danebrogorbens gu ehren. 1817 marb ihm bann noch bei Gelegenheit bes Reformationsfestes Die Muszeichnung, von ber theologi= fchen Katultat gu Gottingen gum Doctor ber Theologie creirt ju werden. Mußerbem mar er auswartiges Dit= glied ber ton. Gefellichaft ber Wiffenfchaften gu Ropen= bagen, wie ber turfürftlichen Gefellichaft ber Alterthus mer gu Raffel und orbentliches Mitglied ber ton. Gefellfchaft der Wiffenfchaften gu Gottingen. 2018 zeitiger Di= rector berfelben ereilte ibn ber Job. - Mus ber Urt und Beife, wie man ibm überall entgegentam und ibn gu ehren fuchte, erhellet ichon beutlich, bag er feinen geringen Ruhm als Gelehrter genoffen baben muß. Gein Sauptfach mar orientalifche und flaffifche Philologie und feine Chriften, beren er mit Inbegriff ber einzelnen Ubs bandlungen im Bangen 43 berausgab, beurfunden einen feltenen Berein weit umfaffender Gelehrfamteit und tiefer Grundlichfeit, verbunden mit einer Befcheibenheit , Die man nur felten in folchem Dage bei einem Gelehrten an= trifft. Die Unerfennung fremden Berdienftes, wie bie Liebe gur Babrbeit verfchafften und erhielten ihm bis an feinen Zod eben fo bie ungetrubte Freundfchaft ausgegeichneter Danner Des In- und Mustandes, wie auch bas Butrauen und die Liebe Jungerer, Die in ihm nicht ben ftolgen, fich uber Alle erhebenben Mann, fondern ben liebenben Bater erblictten, ber es gern fah, wenn fie fich auch in nicht wiffenfchaftlichen Ungelegenheiten an ihn manbten. - Ginen außerordentlichen Ginfluß ubte fein anfpruchslofer Charafter auch auf feine Familie. Geine Gattin, Die Tochter bes reichen und angefebenen Rauf= manns Elberfeld gu Gottingen, fand in feinem Befig

Troft und bas Gluck ihres Lebens. Bergnügte, heitere Stunden verlebte I. an ihrer Seite und ein Spaziergang nach seinem Garten vor dem Gronerthore war ihm mehr als eine noch so große elegante Gesellschaft. Von seinen Kindern hat besonders die jungste Tochter allgemeines In= teresse hervorgebracht. Sie starb nämlich 1812 nach ei= nem fehr langen Krankenlager an der Lungenschwindsucht, Die fich in ihrem reizbaren Rorper durch einen heftigen, anhaltenden Tanz erzeugt hatte. Ihr Tod begeisterte ih= ren Berlobten Ernst Schulze zu seinen kurzeren und lan= geren Gedichten, besonders zu der Cacilie, wo er als peld der Blume der Schönheit und Tugend durch jede Art von Gefahren folgt, aber immer von dem bald er= reichten Ziele durch ein widriges Geschick, befonders durch einen starken, aber bosen Nordlander zurückgedrangt wird. Un feinem Sohne, der als Umtsaffesfor in dem hanno= verischen Staatsdienste einen Plat gefunden hat, erkennt man gang den Bater und glucklich schatt fich bas Umt, welches ihn unter seine Mitglieder zählt. — Seine lite= rarische Thatigkeit kann man aus seinen Schriften beur= theilen. Das erste, was er schrieb, war: Gine Ubhand= lung über den Luxus der Athenienser, veranlaßt durch die Gefellschaft der Alterthumer zu Raffel, von der er auch das Accessit dafür erhielt; eine noch jest lesenswerthe Schrift, 1781. Das nachste Jahr gab er die 2. Schrift heraus unter dem Titel: Ueber d. ursprünglichen u. al= testen italischen Gottheiten, die aber nach den neuern um= fassendern Werken weniger Werth besitt. Besfer ift die 3. mit der Aufschrift: Commentatio de Quinti Smyrnaei Paralipomenis Homeri. Goett. 1784. Sierbei erfolgte als Unhang die Anzeige der Herausgabe Dieses Gedichts. -Progr. de παρουσία Christi et notionibus de adventu Christi in N. T. obviis. - Progr. de Josephi auctoritate et usu in explicandis libris sacris V. T. Goett. 1786. -In der Bibliothek der alten Literatur u. Kunft gab er mehrere Stucke aus Manuscripten der Eskurialbibliothek heraus, unter andern auch eins unter d. Namen: Ueber den Proces d. Socrates. In mancher Beziehung ist auch das Progr. de literatura Hebraeorum einiger Beachtung nicht unwerth. Wichtiger und besser als alle vorherge= hende ist die Abhandlung in den nov. comment. soc. reg. Gott. Vol. 8. pag. 120 ff.: De numnis Hebrae-Samaritanis ignoto charactere inscriptis und als Grundriß seiner folgenden Schriften über diesen Gegenstand zu betrachten.

- Grundriff e. Gefdichte b. Bebraer gum Gebrauch bei Borlefungen. Gottingen 1789. - Meber b. Alter ber arabifden Bocalpuntte u. biatritifden Beichen; ein Beitrag gur arab. Palaographie. In Enulus n. Repertorium Ihl. 2. 1790. - Nachricht von Johann Scaligers Thesaurus linguae arabicae; in c. Mf. bet Gott, Univerfitatsbibliothet. Thi. 3. 1791. — 1791 ward er mit bem achten Theile ber neuen oriental. u. ereget. Bibliothet von 3. Dav. Michaelis Mitarbeiter berfelben. - Pr. illustratio vaticinii Joelis cap. 3. Gott. 1788. - Comment. de nummis orientalibus in biblioth. regia gotting. adversatis. Gott, 1789. - Nov. Test. graece perpetua annotatione illustratum a J. B. Koppe, Vol. VI., epistolas Pauli ad Galatas, Ephesios, Thessalonicenses; editio altera auctior et emendatior. Ibid, 1791. - Er vollenbete und beforberte gum Druck ben 4. u. lesten Theil ber pon 3. D. Michaelis herausgegebenen wichtigen Unmerkungen für Ungelehrte; zu beffen Ueberfegung b. R. J. 1792. Ein in jeder Beziehung treffliches Bert. — Ingleichen forgte er bafur, bag ber 6. und lette Band v. 3. D. Michaelis Suplem. ad lexica hebraeica 1792 heraustam. -Gab in b. Sahren 1791 und 1792 mehrere wichtige 26= handlungen unter b. Titel: De religionum Zoroastricarum apud exteras gentes vestigiis beraus, die man in ben Comment. soc. Gotting. Vol. XI. u. XIII, ber genannten Jahrgange finden tann. - De nummis Hasmanacorum paralipom. Ibid. — Biele Berbienfte gur Aufelarung u. richtigeren Auffaffung ber aus bem Alterthume gebliebenen Schriften und Runftwerken erwarb er fich burch Die Berausaabe ber Bibliothet ber alten Literatur u. Runft, erft im Berein mit Mitfcherlich in Gottingen und bann, als biefer bavon gurudtrat, mit Beeren. In berfelben befinden fich folgende werthvolle Muffage von ibm: leber alte Runftwerte in Spanien. Ueb. Die Buchftabenfchrift ber alten Megnptier. Befchreibung b. Sanbichriften vom homer in der Esturial: u. fonigl. madriter Bibliothet. Aleber einige Symbole u. Gottheiten ber alten Megyptier; aus dem Berte bes herrn Boega: Nummi Aegyptii imperatorii: προκλου περι Όμηρου 11. του αὐτοῦ περι των κυπρίον λεγομενών ποιηματών nebft andern Ctuden ber Chreftomathie bes Proflus, mit eis nem Commentar von Benne, Proxli hymni duo. Isaei oratio de Menexlis haereditate. Joannis Tzetzae carminum Iliacorum initium. - In mancher Begiebung find bie R. Refrolog 12. Jahrg.

einzelnen Abhandlungen aus dem Gebiete der Numisma= tit zur Aufklarung der Geschichte für die damalige Zeit wichtig und noch immer beachtenswerth, so diesenigen, welche sich in den Comment. Soc. reg. scient. Gotting. unter folgenden Titeln finden : De nummis cuficis in bibliotheca reg. Gotting. asservatis. De nummis Chaliphar. et Samaridarum. De nummis dynastiar. De nummis-Arabico Hispanicis, cum epimetro ad superiores Commentationes. Tom. XIV. De nummis Indicis. Vol. XIV. De rei nummariae apud Arabes origine et progressu, cum examine critico historiae monetae Arabicae Macrizii nuper editae. Vol. XVI. De nummis veterum Persarum c. illustratione aliquot nummor. Persicorum numophylacii Gothani Comment. recentior. Vor allen lesenswerth ist bie Comment. altera, regum Achaemenidarum et Parthor. hummi. Ebenso die Comment. III. de regum Sassanidarum nummis; Comment. IV. de tetradrachmis Arsacidarum; De nummis oriental. biblioth. Gotting. inprimis Selgiucidarum et Gengischanidorum. De defectis rei nummariae Muhamedanorum supplendis. - Geine übrigen Schriften find theils kirchenhistorischen, theils philologischen Inhalts und man muß sie ebenfalls, wie die über Numismatik, zu den bessern, diese Gegenstände behandelnden Werken rechnen; denn wenn fie auch manches Unrichtige und Schiefe enthalten, so muß man wohl bei einem Urtheile über fie bemerken, daß fie meift in einer Zeit verfaßt wurden, in der die hohere Kritik und eine grundliche Forschung erst aufingen aufzudammern und daß damals Archive und Bibliotheken nur nach den größten Anstrengungen und oftmals gar nicht benutt wer= den konnten. Sierzu gehören folgende Werke: Ueber die Religionsschriften ber Sabier oder Johannischriften; in Stäudlin's Beitragen zur Philof. und Geschichte der Religion Bd. 2-3. 1792. Nachtrage u. Berichtigungen zu der Abhandlung: Ueber die Religionsschriften der Sa= bier ober Johannischriften. Ebb. Bb. 5, G. 203 ff. -Bon ber Religion der tautafischen Bolterschaften. Ebb. Bd. 4. — Ueber d. gegenwart. Zustand ber span. Lite= ratur; in der deutsch. Uebersetzung von Bourgoing's Rei= sen durch Spanien. Bd. 2, S. 282 – 362. Jena 1790.
— Untiquarische u. philolog. Noten zum 5. Theile der Wolfmannschen Uebersetzung von Brucas Reisen. Leipzig 1791. — Κοιντου τα μεθ' Ομηρου Quinti Smyrnaei posthomericorum libri XIV; nunc primum ad librorum

manuscriptorum fidem et virorum doctorum conjecturas recensuit, restituit et supplevit. Accesserunt observatio-Argent. 1807. - Quatenus Muhamedes nes Heynii. aliorum religionum sectatores toleravit, cum examine li-bellorum, qui sub testamenti sive pacti Muhamedis cum Christianis nomine circumferuntur. Ibid. - De Asganorum Origine et historia. Comment. ad. 1808 - 1811. Vol. I. - De commerciis et navigationibus Hebraeorum ante exilium Babilonicum. Vol. XVI. - De poeseos Arabum origine et indole antiquissima. Ibid. Vol. III. - De chartae papyraceae in Europa per medium aevum usu ejusque termino, praemissa illustratione duorum fragmentorum in papyro scriptor. Comment. I. II. Vol. IV. - De inscriptionis Indicis et privilegiis Judaeorum et Christianorum S. Thomae in ora Malabarica c. explicatione inscriptionis trinlinguis a Buchanano adlatae. Vol. Außer diesen genannten Schriften finden sich noch sehr viele Recensionen von ihm in den Göttinger gelehr= ten Anzeigen u. f. w. - E. trug feine Borlefungen mit außerordentlicher Lebhaftigkeit vor und wußte durch diese, wie durch eine wohlklingende Sprache und einzeln ange= führte treffliche Gentenzen noch so trockene Lehren seinen Zuhörern anziehend und angenehm zu machen, so daß sie noch bis an sein höchstes Alter häufig besucht wurden. Besonders war dies der Fall in den orientalischen Sprachen, von denen er Hebraisch, Arabisch in zwei Kursen, Aramaisch, Persisch und Semitisch lehrte. Weniger wur= den in den spätern Jahren seine Borlesungen über he= braische Archaologie, allgemeine Palaographie, orientalissche Palaographie, Münzkunde, altere Dogmatik, den Pentateuch, Tesaias, Psalmen, Proverbien, Kohnlet, die drei ersten Evangelien, den Iohannes und die Apostelges schichte besucht, von dem der Grund aber weniger in I. felbst, als darin zu suchen ist, daß gerade in diesem Zweige der Wiffenschaften von jeher die Georgia Augusta einen Ueberfluß der ausgezeichnetsten Manner besitt. Da= gegen wurden die Vortrage über meffianische Beweisstel= len, wie die Einleitung in die Kritik des alten Testa= ments immer mit Beifall besucht. — Seine Statur war mehr klein, als groß zu nennen, zeigte aber nichts weni= ger als Kraftlosigkeit oder einen siechen Körper, sondern seine breiten Schultern, hochgewolbte Bruft und fein star= ker Muskelbau zeigten, daß er auch einer anhaltenden Körperanstrengung nicht unterliegen würde. Merkwürdig ist auch, daß er bis in sein 70. Lebensjahr nie krank war

57 \*

-111 Ma

und nur erst, nachdem er dieses zurückgelegt hatte, drei Jahre an einem Schwindel litt, der sich mit einem Nervenschlag endigte. Indeß seiner kräftigen Natur, wie der Geschicklichkeit und der Anstrengung der ausgezeich=
netsten Göttinger Aerzte gelang es, ihn den Seinigen noch einige Jahre zu erhalten, dis er endlich am oben ge=
nannten Tage an Entkräftung den Armen derselben ent=
rissen wurde. — Seine Beerdigung entsprach ganz sei=
nem auspruchlosen Charakter und seinem mehrmals dar=
über geäußerten Willen: sie war geräuschlos und ein=
fach, wie er selbst und sein ganzes Leben.

## \* 307. Georg Ernst Levin, Graf von Wingingerode,

Herr zu Bobenstein und Tastungen 2c., königl. würtembergischer Staatsminister und Ordensgroßkanzler, Großkreuz des würtemb. Kronordens, Ritter des St. Stephans, des weißen Udlers, St. Stanislands u. Johanniterordens, zu Stuttgart;

geb. d. 27. November 1752, gestorben d. 24. Det. 1834.

Er war zu Walsrode im Sannoverschen geboren. Seine Familie ift in dem Fürstenthum Gichsfeld anfaf= sig und kann ihr Dasein bis zum 11. Jahrhundert ver= folgen. Sein Bater, Philipp Uchag von Winkingerode, hannoverischer Major, starb jung auf dem Bette der Ehre bei Lutterberg im siebenjahrigen Krieg; die Mut= ter war Dorothea Eleonore von Wingingerobe aus bem Hause Adelsborn = Dhmfeld, galt allgemein für eine der edelsten und geistreichsten Frauen und war hochgeachtet an den Höfen zu Braunschweig und Kassel, wo sie als Witme Hofdamenstellen angenommen hatte. Der Gohn verdankte ihr, wenn keine wissenschaftlich gründliche, doch eine ganz vortrefflich sittliche Erziehung und jenen Sakt, jenes Zartgefühl im Umgang, welche fonst nur bem an= dern Geschleckt eigen zu sein pflegen. Die frommste, fast leidenschaftliche Dankbarkeit und Liebe für seine Mut= ter begleitete ihn bis zum Grabe. Noch als Greis fah man ihn mit Thranen an der Stelle weilen, wo ein Eturz aus dem Wagen bei Raffel ihr Leben geendet hatte. — Schon mit 16 Jahren trat er zu Kassel in den Hof= und Militardienst. Die vielen ausgeze chneten Manner und Frauen, worunter auch viele Franzosen und Italie= ner, die Landgraf Friedrich II. an seinem glanzenden, durch die feinste Urbanitat damals berühmten Hofe zu

nerfammeln mußte und emfiges Studium, porzuglich ber frangofiften Rlaffifer und Philofophen bes 18. Jahr: bunderts entwickelten fchnell und glucklich die feltenen innern und außern Borguge, mit benen Die Ratur ibn auß: geftattet hatte. Bar aber auch feine Bilbung nach bemt Beift ber bamaligen Beit eine mehr frangbfifche gewefen, fo feste er boch einen großen Ctolg barin, feine beutiche Rationalitat nie und am meniaften ber frangofifchen gegenüber gu verleugnen und fcergend geftand er oft, bag, fich jum beutschen Grandiffon auszubilben, ber Traum feiner Jugend gewesen fei. Wie man in ihm bis ins fpatefte Alter ein Dufter ber feinften und ebelften Sitte erfannte und mohl einen ber Pairs aus Budmig XIV. Beit, qui montoient dans les carosses du roi qu erblicen glaubte, fo mar er auch fcon von frubefter Jugend an unübertroffen an Festigfeit bes Willens und ber Grundfate uber Chre und Recht, an Bobltbatigfeit und Freis gebigfeit, an Gelbftaufopferung fur feine Bermandten und Greunde, ja für jeden Gilfebeburftigen, von benen eine unendliche Babl an ihm eine Stute, oft ben Schopfer ibres Gludes fand. Spater gefellte fich au biefen Gigens fchaften noch eine große Rlarbeit bes Geiftes, eine tiefe Renntniß ber Menichen und Runft, fie gu leiten. - 3m Jahre 1777 vermablte er fich mit Juliane von Fabrice Befterfeld, Die ibm fcon 1794, wenig Monate vor feiner Erhebung in ben Reichsgrafenftand, wieber entriffen marb. Gin einziger, noch lebenber Cohn entfproß ihrer Che. -Rach bem Tobe gandgraf Friedrich II. (1787) übertrug beffen Bitme, geborne Pringeffin von Brandenburg-Schwebt, Richte Friedrich bes Großen, ihm Die Stelle ibres Dberhofmeifters und er begleitete fie nach Sanau, ihrem Bitmenfige, fpater (1792) nach Berlin. - Geine Berhaltniffe gu biefer Furftin brachten ibn nothwendig in mannichfache Begiebungen ju ben boben Bermandten berfelben. Dit ihrem Reffen, bem Pringen, nachmal gem Ronige von Burtemberg, geftalteten Diefelben fich fo, baß Diefer Rurft felbft fie haufig als Freundschaft bezeichnete. Cehr bebeutenbe Folgen fur ben Grafen und nicht unbebeutenbe fur Burtemberg knupften fich an Diefes Berbaltnig. - Denn nachbem 1792 Pring Friedrich gur Regierung gelangt, im Jahre 1800 bie vermitmete Banbaras fin von Seffen und turg barauf auch ber Freund und Die nifter bes erftern, Graf von Beppelin, mit Tobe abgegans gen waren, bot Bergog Friedrich 1801 bem Grafen von Bingingerobe feine erfte Dinifterftelle mit ber bes Gebeimenratbe-Prafidiums an. Der Graf fcwantte lange, Die Glatte bes Bobens, auf bem er manbeln follte, mar ibm betannt; Die Berlaffenschaft ber Banbarafin, Die ibn gum Erben eingefest hatte, gemahrte ihm in Berlin, vereint mit ber Uchtung, beren er bort genoß, eine unab= bangige und febr angenehme Erifteng; er mar fcon 49 Sabre alt, hatte nie ein offentliches Umt befleibet, noch Die fur ein foldes gewöhnlich erforberlichen Stubien gemacht. Dennoch folgte er bem Hufe ber Freundichaft. Es war ein großes Opfer. Geche Jahre lang fand er in ber Unerfennung und bem unbedingten Bertrauen feines mit fo eminenten herrichertugenben begabten berrn, fo wie in ben Erfolgen feiner Bemuhungen fur Burtem= berge Bobl und Bergroßerung, Erfat fur Diefes Opfer, fowie fur bas auch empfindliche feines gangen Disponiblen Bermogens, welches er ber Reprafentation feiner Stelle und der Unmöglichkeit barbrachte, neben feinen Umt8-pflichten auch feinem Privatintereffe irgend einige Gorge widmen gu tonnen. Die Unftrengung, mit ber er fich jenen widmete und in feine neue Gpbare einarbeitete, batte ihm nach wenig Monaten eine lebensgefahrliche Rrantheit zugezogen. - Bahrend Diefes fechsjabrigen Dini= fteriums und zweier Diffionen, mit benen er nach Paris beauftragt marb, feste fein herr fich erft ben Rurbut, bann bie Ronigetrone aufe Saupt, Burtemberge Umfang verdoppelte fich, bas 1805 Bernichtung brobenbe Ungewitter marb abgemendet und in Gegen vermanbelt, ein entschiebener, auch manche Gefahren und Rachtheile befeitigender Ginfluß auf Die Redattion ber Rheinbunb8= atte geubt, innere Teffeln ber Regierung geloft und au-Bere Bande gefnupft, Die, gwar manchem Gefuhl wider= ftrebend, boch bamals, fo weit menschliche Borbersehung reichen konnte, unentbehrlich waren, um bas Erworbene fur bie Butunft gu fichern und weiteres Fortfchreiten gu bedingen. - Dem Gefchichtefchreiber, bem fich einft Die Archive offnen, bleibt es porbehalten, ben Untheil gu beftimmen, welcher an biefen Refultaten ber Perfonlich= feit bes Grafen geboren mag, feiner Rlugheit, Umficht und Feftigfeit, fo wie der Meinung, Die er ben Dannern einguffogen gewußt hatte, Die bamale uber bas Schictfal Deutschlands und ber meiften europaifchen Staaten nach Billführ verfügten : Zallengand und - Rapoleon felbft. -In einer unmittelbar pon letterem erbetenen Mubieng mar es, wo ber Graf noch mefentliche Abanberungen an ben bereits befchloffenen Bestimmungen ber Mheinbunds=

atte erlangte und bei biefem Anlag foll es gemefen fein. wo Zallenrand fein Urtheil über bas geiftige Bermogen beffelben im Berhaltniß ju feinem Wirtungefreife, in gewohnt epigrammatifcher Beife babin ausfprach: c'est un geant dans un entresot. - Die erniedrigte fich ber Graf zu gemeinen Beforderungemitteln feiner Readia= tionen und bem fubalternen Mgenten eines gemiffen Do= fes, ber ibm einft meiffagte, bag er nichts erlangen merbe, wenn er die üblichen flingenden Argumente perfaume, antmortete er: en ce cas je vous enverrai un laquai, car ces moyens ne conviennent pas à un gentilhomme. Et et: reichte bennoch feinen 3med. - Bei ber Bufammentunft Ronigs Friedrich mit Rapoleon gu Burgburg, unmittelbar por Musbruch bes Rrieges von 1806, glaubte ber ans mefenbe Graf Winbingerobe es feinem neuen Baterlanbe Preugen fculbig gu fein, einen Berfuch gur Ermeckung friedlicher Stimmung gegen baffelbe bei bem Raifer gu magen, worauf biefer ihm ben fpater befannt geworbenen Brief an ben Bergog von Braunfchweig in Die Reber Dittirte. - Much eine Miffion ins frangofifche Sauptquartier mußte er mabrend biefes bennoch ausgebrochenen Rrieges übernehmen. Er that es nur gezwungen, nach bem lebhafteften Widerftand, weil es allen feinen Wefühlen widerftreben mußte, perfonlich unter ben Reinden bes Ban= bes, bem er nun als Bafall angehörte, beffen fonigliches Saus ihn mit fo vieler Bnabe beehrt hatte, in ben Reiben berer aufzutreten, welche auf beffen Roften Bortheile fuchen mußten: - weil er porausfah, baf ber Rampf biesmal mit einer leoninifchen Theilung endigen murbe -und baß ber Unmöglichfeit, eine andere gu erlangen, wie Die Folge es beftatigte, vielleicht nicht volle Unerten= nung werben murbe. - Mur eine, aber fchmache Befriedigung gemabrte ibm biefe Diffion. Abgeordnete ber eichefelbichen Stande, ben murbigen Dohm an ihrer Spibe, ericbienen im frangofifchen Sauptquartier, um Berminderung ber unerfchwinglichen Baften gu bitten, Die ber armen Proving von bem unerfattlichen Daru aufgeburbet maren. Gie ermahnten in bem Bericht an ihre Committenten bantbar ber Unterftugung bes Grafen, ber bas ibm frangofifder Geits gemachte Unerbieten, feine Guter zu erimiren, mit Entruftung von fich gewiesen hatte. - Im Commer bes Jahres 1807 verfesten ihn, als nachfte Beranlaffung, Die Rolgen einer an fich unbebeutenden Diebelligfeit mit einem Amtsuntergebenen, ber bald feine Stelle einnahm, in Die traurige Rothwendig=

feit, um feine Entlaffung gu bitten , bie ihm auf bie ebrenvollfte Beife, mit Belaffung aller feiner Burben gu Theil marb. - Dit ben geringen Ueberreften beffen, was er im Jahre 1801 befeffen hatte und mit einer tleis nen lebenslänglichen Rente jog er fich erft nach Dann= beim, bann auf feine Guter guruck. - Gine Dotation in liegenden Grunden, wie fie bamals fo Bielen und na= mentlich allen Miniftern ju Theil marb, Die bei ber Bers großerung ibrer Staaten wirtfam gemefen maren, murbe Ronig Friedrich bem Grafen ohne 3meifel bei langerem Leben noch als bleibendes Denkmal treuer Dienfte ge-wahrt haben, da fie wiederholt verheißen war. — Erfat fand berfelbe in ber Gnabe, womit ber jest regie= rende Ronig ihm ben vollen Gehalt feiner fpater wieder übernommenen Minifterftelle bis an fein Enbe beließ. -Die Rube, Die ber Graf im Privatleben wieber gu finben gehofft hatte, marb ibm nicht lange gu Theil. Gebr un= erwartet marb er von feinen Gutern im Gichefelb, melthes ingwischen bem neuen Ronigreiche Beftphalen ein= perleibt morben war, durch ben Furften Zallegrand, auf Dapoleons Befehl, nach Erfurt befchieben, gur Beit, wo letterer (1808) bafelbit mit Raifer Meranber gufammens getroffen mar und bie meiften beutfchen Furften um fich verfammelt fab. Untrage gur Uebernahme eines Minifte-riums in Raffel lebnte er entichieben ab; ben Poften eines westphalifchen Gefandten in Paris aber mußte er an= nehmen, nachbem Rapoleon ben Bunfch und Billen, feinen Undern als ihn auf bemfelben gu feben, entichieben ausgesprochen hatte. - Er befleibete ibn bis gu Beft= phalens Muflofung, gwar nicht ohne jebe Art von Uner= tennung von Geiten bes Ronigs Speronimus, im Bangen aber mit wenig Befriedigung, ba die Fruchtlofigfeit fei= ner Bemuhungen, einige Maßigung in bem von Frant-reich gegen Beftphalen befolgten Ausfaugungs- und Bebrudtungsfuftems ju erlangen, ihn mit tiefer Betrubnig erfullie und ber oft von Ausbruden ber Bergweiflung unterftuste Rachbrud, mit welchem er fie bennoch fortfette, dem Unterbrucker und feinen Inftrumenten ju unbequem fein mußte, um nicht fine Berhaltniffe gu benfelben gu truben. Sierin mag ber Grund liegen, bag ibm bas ver= Schiebentlich verheißene Groffreug ber Ehrenlegion nicht gu Theil mard, worüber er jedoch nie bas mindeste Be-Dauern aussprach. - Rach ben Rataftrophen bes Jahres 1813, nachbem Beftphalen fattifch aufgeloft mar, feine Funktionen und auch fein Gehalt aufgebort hatten, fuchte er um Paffe in feine Beimath nach, jeboch verge-bens. Die frangofischen Behorden wollten burch bie Unwefenheit eines weftphalifchen Gefandten in Paris ben Unfchein retten, als gebe es es noch ein Beftphalen. Dit neuen, febr empfindlichen, burch bas Entbebren als ler feiner von Rriegslaften abforbirten Buterevenuen noch erichwerten Opfern mußte er abwarten, bag bie Allirten ibm 1814 bie Thore von Paris offneten. Er nahm feis nen Ructweg über Stuttgart, um feine Entelfinder ba= felbft wieder gu feben. - Die Beit hatte in Ronig Friebrichs erhabener Geele nur Die Erinnerung treuer Dienfte befteben laffen und alle widerftrebende ausgelofcht. bot bem Grafen feine frubern Stellen wieder an, von welchen Diefer Unfangs nur Die eines Staatsminifters ohne Portefeuille annehmen gu burfen glaubte. Spater übernahm er jeboch auch bas Departement ber ausmarti= gen Angelegenheiten wieber, begleitete feinen herrn gum Congreß nach Bien, entwickelte gwar bei ben bortigen an fich fo fcwierigen und durch manche Individualitaten noch erschwerten Unterhandlungen, wie fpater in Stuttgart bei ben Berhandlungen über Ginführung einer neuen Berfaffung und bei ber, burch eine gang veranderte Bage ber Dinge gebotenen Umgeftaltung fo mancher Unfichten, fo mancher innern und außern Berhaltniffe, Die alte Um= ficht und Thatigfeit, jeboch in Folge unüberfteiglicher Binderniffe mit minder Erfolg als fruher und mit min-ber Befriedigung für fein die Intereffen bes gandes und bes herrn, benen er biente, fo warm umfaffendes Be-muth. — Rach Ableben bes lestern (im Jahre 1816) legte er baber, Die Babl feiner Jahre auch fchon fuhlend und der erforderlichen Rraft migtrauend, um ein genugendes Bertzeng fur die fegenverheißenden, aber mit fo großen Schwierigkeiten bebrobeten Ubfichten bes Dach= folgers auf bem Thron werben gu tonnen , Diefem Die Bitte um Enthebung von feinen Staatsamtern gu Rus Ben. Die ausgezeichnet gnabige und anertennenbe Beife, wie fie ihm mit Beibehaltung feiner Burben gewährt warb, gewann noch an Berth burch Uebertragung ber Dberhofmeifterftelle bei ber velftorbenen Ronigin Ratha= ring, geb. Groffurffin von Rugland. - Schon in Bien hatte ber Graf Diefe zu ben ichonften und erhabenften Erfcheinungen unferer Beit gehorende Fürftin gu bemun= bern gelernt und bas Gluck gehabt, ihr naber treten gut burfen. Die Gnabe und bas Bertrauen, mit benen fie ibn beebrte, blieb bis zu feinem Enbe eine feiner theuer:

ften . moblithnenbiten Grinnerungen , einer ber iconften Rrange, bie nicht ber Staatsmann, fonbern ber Menfch auf feiner langen Laufbahn gesammelt hatte und nichts vermochte feine Trauer um die fo fruh von hinnen Ge-rufene ju mindern. - Im J. 1820 bewog ihn ber Bunfch, die Gnade bes jest regierenden Ronigs, ju mel-cher fich noch bie Erlaubnig, auf feinen Gutern leben gu Durfen, gefellt batte, nicht in ganglicher Unthatigfeit gu genießen, gur Uebernahme ber Gefanbichaftspoffen gu Ber-lin, Dresben, Sannover und Raffel, welche nur eine gemiffe Beit bes Jahres verfehen werben follten. Allein fcon nach funf Jahren fuhlte er bie Befchwerben bes Alters zu febr und ber Berluft feines hoffnungevollen, beifige= liebten alteften 20iabrigen Entele batte ibn gu tief gebeugt, um auch noch bie Befchwerben biefer vielen und unaus= gefetten Drieveranberungen ertragen gu tonnen. Er erbat und erhielt gangliche Burudgiehung von aller offent= lichen Birtfamteit und lebte von 1825 bis 1832 faft un= ausgefest auf feinen Gutern, umgeben und angebetet von feiner Ramilie, Die feit 1822 noch burch feine zweite Bemablin, geb. Freiin Untonie von Sagen, gleich ihm geehrt und geliebt, vergroßert morben mar. - Co menia wie bei ber gangen Umgegend feine unerschopfliche Boblthatigfeit, fo wenig wird wohl bei ben Bekannten und Freunden, Die nicht felten auf feiner alten Ritterbura Bobenftein in ben Commermonaten einen ausermablten Rreis um ibn bilbeten, Die eble Baftfreiheit, Die feurige, geiftvolle, einen toftbaren Edjat von Erfahrung eroffnende Unterhaltung bes berrlichen Greifes und jener febr eigenthumliche Stempel von haltung, Burbe und Gleagna, ben er Mlem, mas ibn umgab, aufzubrucken mußte, je in Bergeffenheit gerathen. - Das Bedurfnig, ben gegen ibn fo bulbreichen Regenten bes ganbes, welchem er Die beften Rrafte feines Lebens gewidmet hatte, noch ein= mal feine bulbigung bargubringen, vereint mit bem Bun= fche, ben fruberen Schauplas feiner Birtfamfeit und alte Freunde wieder gut feben, bewog ibn im Frubjabr 1832 gu einer Reife nach Stuttgart. Gie follte nur von furger Dauer fein; aber bie mit ben Sabren machfenbe Abneigung por jeber Orteveranderung verzogerte fie, bis ber Tob ihn ereilte. Gin Unfange unbedeutend fcheinenbes Unmoblfein endete fchnell und fchmerglos Diefes fchone Dafein, zwar im boben Alter, boch noch weit fruber, als Die Ratur es, nach ber verliebenen portrefflichen Conftitution, nach ber weifen Gelbftbeberrichung, mit welcher

ber Graf fich amar ben Becher bes Genuffes gu foften, aber nie ibn zu leeren erlaubte und nach ber Gection, melde alle mefentlichen Organe noch im normalen Bufand fand, es gewollt zu baben ichien. - In ber von ibm am Fuße feiner Burg erbauten Familiengruft rubt er neben bem geliebten Entel. - Will man eine Paral-Lele gieben amifchen biefem Bingingerobe und bem an= bern, als Beerführer aus bem Befreiungsfriege fo rubm= lich bekannten, beffen Ramen Glio vielleicht auch ihres Griffels nicht gang unmurbig finden, vielleicht voranftellen wird, fo vergeffe man nicht, bag General Ferbinanb von Wingingerobe Munbel und Bogling bes Grafen gewefen war und ihm wenigstens die Erwedung feines eds Ien Strebens verdantte; man vergeffe nicht, bag biefer bas Glud batte, fein Birten an mehr welthiftorifche Intereffen fnupfen gu tonnen; baß bei une nicht wie im alten Rom Die Baffen ber Toga weichen und baß fie heller fchimmern, wenn auch nicht leuchten in ben Raften ber Gefchichte. - Much ben politischen und religiofen Glauben feines belben wird man nicht mit Stillfcweis gen übergeben burfen. Und wenn man gefteben muß, bag berfelbe - wie ichon ber Stand und bas Jahr, in welchem er geboren war, es porausfegen laffen - nicht gu ben Unbangern ber neuern politifchen Bebren geborte, baf er große, burch die Erfahrung bisber leider nicht mis berlegte Zweifel begte, ob biefe neuen Behren bem Glud und ber Bufriebenheit ber europaifchen Staaten gutraglis ther feien, ale bie alten, fo wird man both nicht ver= geffen , bag ber Graf entichiebener Feind gefestofer Bill= fubr, nicht aber bes conftitutionellen Guftems mar, über welches er fein Urtheil ftets zu fuspenbiren pflegte und in beffen Beziehung er bem meifen alloopathifchen Urate alich, ber bem Patienten nachgibt, welcher homoopathifch lieber nach einer Erfahrung von zwei Dezennien, als nach einer von zwei Sahrtaufenben behandelt fein will, - Rur mit tiefer Rubrung aber wird feiner religiofen Gefinnungen gebacht merben fonnen, Die fich nicht in außeren Beichen, mobl aber in tiefer Ehrerbietung por Mlem, mas bem Menfchen beilig fein foll, im ftillen Gebet und in ftrenafter Erfullung jeber frommen Pflicht offenbarten.

Gegen feiner Ufche. Ehre feinem Unbenten.

# 308. Rosine Marie Meyer, geb. Weibner, hinterlassene Gattin bes Kriegssecretar Meyer zu Weimar;

geb. den 6. Dec. 1738, gest. am 26. Oct. 1834 \*).

Nicht ausgezeichnete Schicksale oder ein hoher Stand= punkt in der burgerlichen Welt machten sie merkwurdig; ihr Leben war einfach, ihre Lage beschränkt, ihr Ginn still und bescheiden; aber die sittliche Burde ihres Cha= rakters, die Folgerichtigkeit einer mit klarem Blick stets aufs Praktische gerichteten Handlungsweise und die ihr eigenthümliche Kunft, mit geringen Mitteln viel zu lei= ften, laffen fie auch in größern Rreifen eines dauernden und ehrenvollen Undenkens würdig erscheinen. — Sie war, die atteste von 6 Geschwistern, zu Gotha geboren. Bater, Advocat und Kommissionsrath daselbst und für ihre Ausbildung forgfam bemüht, machte, als sie heran= wuchs, gern von dem Unerbieten seines Schwagers, des damaligen geheimen Ufsistenzraths Nonne zu Weimar, Ge= brauch, sie in seinen Familientreis aufzunehmen. So kam fie zuerst als 16jahriges Madden nach Weimar. guten natürlichen Fähigkeiten und besonders die Zuverlässigkeit und der milde Ernst ihres Wesens in noch so blüs hender Jugend gewannen ihr bald die vorzügliche Zuneigung und Achtung dieses ihres Oheims, dem Weimar es zunächst verdankt, daß nach dem frühen Ableben des Herzogs Ernst Constantin (1758) die obervormundschaftliche Regierung des Landes in die Sande ter unvergeßlichen Herzogin Mutter Umalia fiel. Daher denn auch Ronne bald nachher in Unerkennung feiner patriotischen Berdienste zum wirklichen Geheimenrath und von Kaifer Franz 1. in den Adelstand erhoben wurde. — Der Aufenthalt in einem so angesehenen Hause und das große Vertrauen, deffen ihr Dheim fie werth hielt, gewährten ihr fruhzeitig jenen sichern Blick in die Werhaltnisse des Lebens und jene Reife des Urtheils, die späterhin zu Bewahrung ihrer Selbst= ständigkeit in Gluck und Unglück so wesentlich beitrugen. Im Jahr 1759 verehelichte sie sich mit dem Kriegssecre= tar Meyer baselbst, dem ersten Grunder und Herausge= ber des weimarischen Wochenblatts und bezog mit ihm dasselbe Wohnhaus, das 75 Jahre lang für sie die Stätte wohlthägtigsten Wirkens bleiben follte. — Im zufrie= densten Chebunde und in den angenehmsten Verhaltnissen schien sie einer gesicherten Zukunft entgegen zu gehen, aber

5 5-171 Vi

<sup>\*)</sup> Weimarische Zeitung 1834. Nr. 87.

fdon im Sabr 1763 raubte ber Zob ben Gatten, ber ibr eine einzige Tochter und neben bem nicht fculbenfreien Saufe nur Die hoffnung auf Die Bergunftigung binterließ. bas von ihm gestiftete Bochenblatt fortfeten gu burfen. -Diefe Soffnung murbe vereitelt, Die Bohlthat geregelter Bitmenpenfionen fand bamale noch nicht ftatt und mit Dem balb barauf erfolgten Sinfcheiben ibres Dheims rers lor bie aus ber Frembe Gingeburgerte ihren fraftigen Schub und Furfprecher. Ihre beiben Eltern ftarben furz nach einander bei einem Befuche, ben fie ihr machten und ein nur bochft unbedeutendes Erbtheil fiel auf fie. - Doch ein fo berbes Schictfal vermochte gleichwohl ihre Stands haftigfeit nicht gu beugen; fie widmete fich ftill und ein= gezogen ber forgfamften Erziehung ihrer Tochter und mußte fich die Theilnahme und Sochachtung wohlwollen= ber und angefehener Familien nun auch durch ihre bloge Perfonlichteit ju gewinnen. Much ward ihr endlich nach vielfachen Bemuhungen ftatt Penfion eine jahrliche Ab-gabe von 52 Ahlr. von bem Ertrag bes Wochenblattes Bugewiefen. - 3m Jahr 1771 übertrug ihr bie bergo= ein Amalie die Pflege und Erziehung ber fieben vermal-ften und hilfebedurftigen von Boffifchen Rinder, beren Die erhabene Furftin fich großmuthig annahm und nun erhielt ihr ganges meiteres Leben jene entschiedene Rich= tung, Die uber ein halbes Jahrhundert hindurch fur Die Erziehung und Musbildung junger Perfonen ihres Ges fchlechts fo fegensvoll geworden. - Gie mußte ben ftrengs ften fittlichen Ernft mit bem freundlichften Gingeben in jugendliche Borftellungen und Bedurfniffe. Lehre und Bei= fpiel ber emfigften Sauslichkeit mit bereitwilliger Forberung anmuthiger Gefelligfeit und ben Rachbruck mutters Lichen Unfebens mit ber garteften Schonung immerfort zu verbinden und fo bas unbedingte Butrauen wie Die finds Lichfte Liebe aller ibrer Pfleglinge zu geminnen, von De= nen viele ihr noch in fpatern Jahren wiederum Die Er= giebung ibrer eigenen Rinder anvertrauten und von benen alle, Die nicht von ihr überlebt murben, ihr bis gum les= ten Lebenshauche Die treuefte Liebe und Dantbarfeit be= miefen. -Musgezeichnete Danner und Frauen jeden Standes gefielen fich in ihrem einfachen anfpruchelofen Rreife in welchem wie fruber Gothe \*), fo fpaterbin auch Bieland und Jean Paul Richter \*\*) manche harmlos beitere Stunde genoffen. - Ihre rege, ftete lebenbige Theile

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. M. Metr. 10. Sahrg. S. 197.

nabme an Mem, was bie Fortfcbritte burgerlichen Boblfandes, gemeinnugigen Unterrichts, überhaupt jebes practis iche Beftreben betraf, ihr fur jedes Beffere, fur jedes Reuaufblubende ftete offener Ginn erhielten Geift und berg ihr immer frifch und jung, Bechfelvoll gogen bie Sabrzebnte an ibr vorüber, aber mitten unter Duben und Corgen, felbit in ben gefahrvollften Rriegefturmen und Bedrangniffen, blieb Muth und Rraft ihr unge ichwacht; für alle Roth, für jebe Bermickelung ber Buftanbe mußte fie Rath, bei jedem Rummer, bei jedem Diggefchick ihrer Freunde und Betannten war fie gu befonnener Gilfe und Unterftugung bereit, nie mantte ihr ernftes Bertrauen auf eine allwaltenbe bobere band, "bie jedem, ber fie nicht muffig blod erfiebe, fondern felbftthatig ergreife, machtig aufrichte und befchirme." In ihrem 82. Jahre (1820) mußte fie noch bas barte Gefchick erfabren, ibre Mochter gu verlieren, Die ihre in jeder mobitbatigen Be= bensaufgabe treue und liebevolle Gehilfin gemefen mar. -Much bas frube Ableben zweier eblen und gludlichen Gat= tinnen und Mutter, Die fie mit befonderer Borliebe ergo= gen und gebildet batte, betrubte fie tief. Aber ihre fromme Ergebung mar großer als jeder irbifche Schmerg. - Rach= bem bas funfzigfte Jahr ihrer Erziehungswirtfamteit (1821) befchloffen mar, hielt fie ihr Zagemert vollenbet; boch ein fo fcones Beben follte noch lange Jahre hindurch bei voller Geiftestraft und ohne alle writere trube Erlebniffe ein murbiges Dufterbild bleiben. Der Rreis ihrer Freunde und Unbanger, fatt fich ju verengen, erweiterte fich noch von Jahr gu Jahr, Liebe und Berehrung fteigerten fich immerfort und jogen Gleichgefinnte nab und fern beran, fie erfreute fich an Enteln fo mancher ihrer Pflegetochter und erlebte bas vierte, hoffnungsreich aufblubenbe Ge= fchlecht ihres allgeliebten Fürftenhaufes. - Gie gewahrte gu inniger Erbauung, wie fo mancher ihrer frubern Buns fche fur's Gemeinwohl in Erfullung ging, wie nach allen Geiten bin neue, wohlthatige Inftitute in's leben traten und die thatige Mitwirtung ber Frauen burch Bort und That ber erhabenen Großherzogin folgereich aufgerufen murbe. Da ergriff fie ein unablaffiges Sinnen, wie auch fie, im engern Rreife, noch nach ihrem Sobe wohlthuenb fortwirten und bie maßigen Fruchte langen Fleißes und Dubens auf moglichft vielfeitige Beife fur Dit = und Rachlebende nusbar machen tonnte. - Roth und Bebrananis bes Witwenftandes hatte fie felbft in ihrer 3ugend genug empfunden ; fo befchloß fie benn gunachit eine

Stiftung fur bedurftige Witmen braver Staatsbiener, Geifflichen, Schulbiener ober Mergte in ber Stadt Deimar au machen, ingleichen bas Gintaufen gang armer Frauen in offentliche Berforgungs : Unftalten gu forbern und ebenfo für einen gemiffen Kall bas weimarifche Rarleftift gu bebenten. - Dit umfichtigfter Furforge anderte und perbefferte fie biefe ihre lettwilligen Unordnungen wohl gebnmal, je mehr fie zugleich Die Berudfichtigung einzelner. ihr lieber ober um fie befonbers verbienter Perfonen bamit verenupfen wollte. Endlich gelang es ihr im Jahre 1838, ben Schlufftein gu ihren Stiftungen barin gu finben, bag bie Gnabe bes Großherzogs bie Unnahme bes Stiftungefonde bei ber Rammertaffe als eines eifernen, mit 4 Procent verginelichen Rapitale aussprach und fie bas burch ieber Corge um beffen moglichfte Sicherung enthob. - Benn gleich in ben letten Jahren burch bie Ubnahme ibrer forperlichen Rrafte auf ihr Bimmer befchrantt, mach: ten boch fortwabrende Befchaftigung mit geiftreichen Schrifs ten ober bauslichen Anordnungen, fo wie bie gablreichen Befuche, Die fie von Freunden und Befannten empfing, ibr bies faum fublbar. Schon faft 96 Jahre alt, ließ Die Munterfeit ihres Geiftes bei ihrer Umgebung ben Ges banten an ibr nabes Abicheiben taum auftommen, als ein Ratarrbfieber, bem Bungenfchlag folgte, ibr fegens: volles Leben nach furgem Rrantenlager beenbete. - Je feltner eine fo lange Bebensbahn fcon an fich ift, um fo bebeutenber erfcheint fie, wenn ein ebles gemeinnutiges Birten fie in ftetiger ununterbrochener Rolge und Gleich= beit ber Gefinnung ausgefüllt hat. 3mei Eigenschaften find es vorzuglich, Die Die Beremigte vor vielen auszeich: nen : ein flarer unbeftechlicher Berftand, ber bie Bartheit ihres Befubls nie in weichliche Schwache übergeben und ein muthiger, auf ungeheuchelter Bergensfrommigfeit berubenber Ginn, ber alles in befchranttem Rreife Erreichbare fie auch wirklich unternehmen und erreichen ließ. - Diefe barmon'e ihres Befens wectte und befeftigte in fo bobem Grabe bas Bertrauen ju ibr, gewann fo mirts famen Ginfluß auf Die Gemuther und gemahrte ihr ein fo feltnes Gleichgewicht in allen gagen bes Bebens. In feber ihrer hauslichen Ginrichtungen berrichte bie einfachfte, aber wohlburchbachtefte Ordnung. Richts mar ausgegeben ohne 3wed, nichts vernachlaffigt, nirgenbe gefargt, nirgenbs verschwenbet. Ihre fleine Einnahme vertheilte und fonberte fie jedesmal genau ab, je nach ben verschiebenen Bedurfniffen ibres im voraus bestimmten Gtate. Heberschreitungen desselben streng vermeidend, wurde aus jeder Ersparnis bei einzelnen Kapiteln gleich der Reservesond verstärkt und dann aus's Zweckmäßigste, theils zu Wohlzthaten, theils zu kleinen Ausleihungen verwendet. — So erhielt sie sich immer sorgenfrei über ihr Auskommen und vervielfältigte durch Besonnenheit ihre Mittel zu fortswährender Gastlichkeit und Freigebigkeit, ja verhältnissmäßig zu ansehnlichen Ersparnissen. — Viclen Landleusten hat sie ohne ängstliche Sicherheitsmaßregeln aus reinem Zutrauen geliehen; bedrängten, aber redlich thätigen Familien dadurch aufzuhelsen, war ihr herzliche Freude. Sichtbarer Segen ruhte auf allen ihren Unternehmungen, auch hielt sie sich dessen mit dankbarer Zuversicht gewiß und gewann dadurch die schönste Gabe des Himmels: ein ruhiges Herz und heitere Zufriedenheit mit ihrem Geschick.

# \* 309. Johann Heinrich Brese,

geb. am 16. Aug. 1746; gest. am 28. Oct. 1834.

Er wurde zu Gerbstädt in der Grafschaft Mansfeld Sein Bater mar dafelbft Pofthalter und Bur= germeister und fand sich veranlaßt, da er im 7jahrigen Kriege mehrmals ausgeplundert worden war und eine gaht= reiche Familie hatte, für seinen Sohn Johann Beinrich Die Aufnahme in das Waisenhaus zu Halle nachzusuchen, die ihm auch gewährt wurde. Bon dort kam unser B. im 17. Jahre in den Postdienst nach Halberstadt, dann nach Magdeburg und bald nachher in das Hofpostamt nach Berlin. Mit Eifer und Ordnung besorgte er seine Geschäfte; ihn beseelte ein seltner, die letten Rrafte hin= gebender Trieb zur Thatigkeit im Dienst, strenge Recht= lichkeit in feinem ganzen Levenswandel und er befaß einen überaus liebreichen, menschenfreundlichen Sinn. Sein 50jahriges Dienstjubilaum feierte er ganz still im Kreise der Seinigen und erst mehre Jahre darauf gelangten seine Worgesetzten davon zur Kenntniß und bewirkten für ihn die Ertheilung des rothen Adlerordens 4. Klaffe. Bis zum 1. Oct. 1833 blieb er in amtlicher Thatigkeit. -Berheirathet hatte er sich am 28. Oct. 1783 und seine goldne Hochzeit erlebte er noch mit dem Frohsinn, der dem Manne eigen ist, welcher, bei fast ununterbrochenem Wohlsein, auf 87 verlebte Jahre mit Ruhe und Zufrie= denheit zurückblicken kann.

### \* 310. Johann Philipp Schellenberg.

geb. ben 26. Mai 1767, geft. ben 29. Det. 1834.

Er mar gu Roppifch bei Ebersborf im Boigtlanbe geboren, mo fein Bater Ratechet mar. Da er fcon in feinem Rnabenalter Reigung gu wiffenschaftlichen Stubien verrieth, fo ließ ibn fein Bater in feinem 14. 3abre Die Dochfchule in Greis befuchen. Fleif und eble Berns begierbe, Die ihm bie Liebe feiner Lehrer erwarben, brachs ten ibn bier fcnell vormarts, fo bag er im Jahre 1787 Die Universitat Jena und 2 Jahre fpater Die Universitat Leipzig beziehen fonnte. Rach wohlbestandenem Gramen fehrte er als Candidat bes Predigtamts im 3. 1790 ins vaterliche Saus gurud. Im Berbit beffelben Jahres trat er, von Mugegeit und auch fonftigen Berhaltniffen beaunftigt, eine Reife in Die Rheingegenden an. Bon ben fußeften hoffnungen erfullt, Die herrlichen Gefilde ber Rheingegend befchauen gu tonnen, ergriff er freudig ben Banberftab, nicht ahnend, bag bie Gottin bes Schickfals ibn gang andern Beges führen wollte; benn taum 2 Zage bom Elternhaufe entfernt, gerieth er in Die Banbe Danis fcher Werber, Die gu bamaliger Beit ihr unedles Bandwert mit nicht geringem Erfolge betrieben und fo murbe S. auf bie unbarmherzigfte Beife nach Kopenhagen transportirt. Debs rere bunderte aus ben verfchiedenften Gegenden theilten mit ihm gleiches Schickfal. bier brachte er es nach ftufenmaßigen Avancement bis jum Fourier, erwarb fich burch ftrenge Erfullung feiner Dienftpflichten bie Liebe feiner Borgefesten und gemann auch, wohl mehr burch Die eiferne Rothwendigfeit bagu vermocht, feinen militarifchen Birtungetreis und feinen Aufenthaltsort lieb, mogu wohl ber Umftand nicht wenig beitragen mochte, baß er viele unter ben hier anwefenden Studirenben gu feinen Freunden gablen tonnte. Er befreundete fich bier auch mit feinem Bandsmanne, bem Superintendent Maregoll, fo daß, wenn ihm fonft an Berfolgung feiner theos logifden Laufbahn gelegen gemefen, ihm burch biefe Befanntichaft (ba er nur fur einige Sabre angeworben war) freundlich bie Sand gereicht worden mare. Aber bas raube Militarleben hatte ihn nun einmal aus feiner frubern Carriere gebracht, fo baß er nun auch mancherlei Pflichten, die bas Predigtamt ftreng auferlegt, überfchritt. Die Universitat taufte ibn indeg vom Militar los und fo reifte er im 3. 1795 mit Frau und Rind in fein Baterland gu-M. Refrotog. 12. Jahra. 58

rud. Dier privatifirte er und fcbrieb fein erftes Rechenbuch für Burger = und Banbfchulen, burch welches er fich im In : und Austande fo verbient gemacht hat. Spater murbe er Buchhalter in ber Ettinger'fchen Buchhandlung in Gotha; bier verfolgte er feine fchriftftellerifche Laufbabn muthig weiter und ließ feine "freien Bemerfungen uber Ropenbagen" und einige gute Schulbucher in Drud 3m 3. 1806 erhielt er ben Ruf als Lehrer ericheinen. ber Arithmetit in bas bunbeiter'fche Erziehungs = Inftitut an Groß : Bafferbe, blieb bort nur 1 Jahr, tam bann als Revifor in bas Banbes = Induftrie : Comptoir nach Beimar und feste auch bier feine fdriftftellerifchen Arbeiten mit vielem Fleife fort. 3m 3. 1817 murbe er Revifor bei ber großb. Rammer gu Beimar, bie ibn, nachbem er ei= nige Jahre bei berfelben gearbeitet, in Penfion feste. Gr fdrieb nun noch mehrere arithmetifche Werte, ertheilte Privatunterricht im Rechnen und batte fo feine Lebens= bedurfniffe gewiß recht anftanbig befriedigen tonnen, wenn nicht ber Genuß geiftiger Getrante feinen Rorper fo fiech gemacht batte, bağ er in feinen letten Lebensjahren nur noch febr wenig im fcbriftftellerifchen Fache zu leiften vermochte. In Den Armen feiner Gattin (er verheirathete fich im 3. 1824 jum zweiten Dale), feiner treuen und forgfamen Offe= gerin, entichlummerte er fanft am oben genannten Sage pon ihr und einer Tochter tief betrauert. - G. mar ein Dann von ebler Geele, ber nie fich felbit, am wenigften feine Zalente überfchatte, etwas verfchloffen, aber uns perftellt, tein philosophischer Geift, aber mabr in feinem Innerften, ein Tobfeind ber Luge, bes Truge, ber Schmeichelei, ber 3meibeutigfeit im Reben und Sanbeln, frei gefinnt und ohne gurcht, feft und treu in ber Freund= fchaft. Beiber mar er gu wenig beforgt um fich felbft, gu wenig um fein außeres Gluck; bereitwillig gu Mufopferuns gen und Entbehrungen, ja oft gu ben bruckenbften, wenn es galt, ein Biel gu erreichen, bas ihm eines liberalen Dannes murbig fchien. - Des Lebens Freuden maren fur ibn abgebluht, er lebte fur feine Beit wird aber in feinen Schriften noch fortleben, benn bie Dit- ober Rachs welt wird gewiß noch bantbar anertennen, mas er im Rache ber Rechnenfunft geleiftet hat. Die von ihm bears beiteten und berausgegebenen Echriften find folgende : Befcbreib, bes großen Brandes gu Ropenbagen, Riel 1795. -Beibnachtsgeschente f. fleifige Rinder. Lobenft. 1796. -- Ribel fur Burger . und Banbichulen. Urnft. 1805. -Bebrb. f. Burger : und Banbichul. ebend. 1801. - Erfter Unterricht in ber Arithmet. ebend. 1802. - Sand : und

Sifisb. f. Raufleute. Gotha 1803. - Comptoirtaf. f. Banquiers. Braunfchw. 1804. - Raufm. Arithmet. Balle. Rubolft. 1804, 1820. - Rurggefaßte faufm. Arithmetit. Rudolft. 1806 .- Meinung b. Mergte über Die Gicht. Ebb. 1807. - Tableau métrologique à l'usage des Financiers etc. Beimar 1807. - Praft. Bandbuch fur Kauffente. Beipg. 1811. - Genau berechnete Berlufttabellen. Ebb. 1814. - MIgem. arithmetifcher Rothhelfer. Deffelben 2r Bb. fur Raufleute. Ebb. 1816. - Gin taufend praft. Aufgaben f. junge Rauffeute. Beimar 1810 - 14. - Der fleiß. Rechenfch. Leipz. 1810. - Rurger Unterricht in ber Rechnung mit Decimalbruchen. Leipz. 1812. Deutsche arithm. Prakt. f. Kauffeute. Leipz. 1815.
— Gemeinnus. Sandlerie. f. Rauffeute. Mubolft. 1817.
— 19. — Kurzes u. leicht. Rechenb. f. angeb. Kauffeute. Leipg. 1818. - Reltenbrechers Zafchenb. 13. Auft. revidirt. Berlin 1818. - Unl. g. Ropfrechn. f. Unf. Leipz. 1821. - Bechfelcourstab. Mrnft. 1821. - Das Gange ber Rechnent. Erf. 1824. - Reduktionstabellen. Ilmenau 1829. - Das vollft. Lotteriebuch. Brauns fdmeig 1829. - Gewinn- und Berlufttab. Beer 1829. -Sein lettes, noch ungedrucktes Bert ift : "Gefchichte meis nes Bebens, mit reiner Bahrheit und ohne alle Dichtung ergahlt fur Eltern, Ergieber und Junglinge" und es ware um fo mehr zu munichen, bag baffelbe im Drude erfcbiene, als ber Ertrag beffelben feiner binterlaffenen Bitwe bie trube Musficht auf die Butunft einigermaßen erleichtern burfte. B. F. R.

### \* 311. Johann Friedr. August Frommann,

geb. ben 13. Gept. 1785, geft. am 81. Dct. 1834.

eingog , wo er unterm 31. Mai bas eiferne Rreug 2r Rlaffe erhielt. Rach beenbigtem Rriege tam &. mit feis nem Bataillon nach Breslau in Garnifon, wo er im 3. 1816 jum Premierlieutenant und 1824 jum Rapitan und Rompagniechef in bemfelben genannten Schugenbataillon avancirte. 3m Jahre 1828 erhielt &. bas Dienftausgeichnungefreug fur 25jabrige Dienftzeit und erhielt auf fein Unsuchen ben Abichied aus dem Militar. Dierauf arbeitete &. als interimiftifcher Rreis : Cteuertaffencontros Teur gu Groß: Glogau, murbe febann als Infpettor bei ber Strafanftalt gu Gorlig und im Jahre 1830 als Director ber Strafanstalt gu Jauer angestellt, als welcher er am Er hinterließ eine Bits oben genannten Zage farb. me (geb. Enger) und 8 Rinder. Grandfe, Prebiger. Jauer.

#### \* 312. Rarl Conrad Rleinknecht,

penf. furfil. Schonburgifder Rammermufifus, ju Beimar; geb. b 5. Mug. 1754, geftorben ben 31, Dct. 1834.

R.'s Geburteftadt ift Burgburg, mo fein Bater, MI bert R., unter ber Regierung bes Furftbifchofs Abam Friedrich als hauptmann bei ber Infanterie ftand und fich einzig und allein mit bem Dienft beschäftigte; bas Gefchaft ber Erziehung fiel ber Mutter anbeim, einer febr ftrengen, boch gutmutbigen Frau, welche, im Rlofter erzogen, Die ftrengen Regeln, Die bei ihrer Erziehung gehandhabt morden maren, nun auch bei ihren Rintern anmandte. Der Bater ftarb 1758 und die Mutter entichloß fich , mit ihren 3 Rindern nach ihrem Geburtsorte Debs fenfurth au gieben, ba fie bort billiger und bequemer les ben tonnte, indem fie noch Eltern und Befigungen bas felbft hatte. Bis jum Jahr 1766 blieb fie bort, blos ber Greiehung ihrer Rinder lebend. 218 aber bann ber 12jah: rige Conrad ben Entichluß faßte, Colbat gu merben, 20a fie wieder nach Burgburg, um ihn in ber bortigen Dis litaricule als Golbaten ausbilden gu laffen. Da man fich Des Baters treu geleifteter Dienfte erinnerte, fo murbe un'er R. auch balb Fahnentadett in bem Regis mente bee Kreiheren von Beghaufen. In ben Rebens ftunden trieb er, außer feinen Biffenfchaften, Dufit und erlernte Soboi und Klarinette, welche lettere bamals erit erfunden mar. Bon ber Erommel fo jung fcon herauf: gebient, mußte er bei ftrengem Dienft gu jeber Jahresgeit alle Muben und Laften Des Golbaten ertragen, mas

mohl bagu beitrug, in tom jene fefte Gefundheit gu begrunden, bie ibn auch im boben Alter - bis auf bie Ieb= ten 3 Jahre, wo Alterefdmache eintrat - nicht verlief. Bis in fein 26. Jahr blieb er im bortigen Militar, marb gmar mabrend biefer Beit Feldwebel, boch ba man ihn von Jahr gu Jahr mit bem Berfprechen, Lieutenant gu werden, binbielt und oftere Jungere ibm vorgezogen murben, fo faßte er ben Entfchluß, um feinen Abidieb nach= gufuchen. Gin Brief feines Brubers, ber in Paris bei einem Rurften Efterbagi in Dienften fand, brachte biefen Entschluß zur Reife. In bem von biesem Furften befol-beten hautboiftendor, mas vielmehr feine Kapelle war, mar gerate eine Stelle offen, Die er, wie fein Bruber meinte, gewiß erhalten werte. Die Bermuthung feines Bruders murbe Gemigheit. Aber fcon einige Jahre barauf ftarb ber Rurft Efterhagn und bas Dufitcher lofte fich mit feinem Tobe auf. R. reifte nun nach Deutfch= land guruck, gab in mehreren Stadten Rongerte und marb 1790 an ber Soffapelle ju Beimar ale erfter Rlarinetrift angeftellt. 3m Jahre 1794 erfrantte feine gu Burgburg wohnende Mutter beftig. Um fie noch einmal zu feben, reifte er nach erhaltenem Urlaub borthin, fand fie aber fcon auf ber Babre. In ber Befturzung und mit bem Erdnen des Machlaffes beschäftigt, perfaumte er Die Beit, wo er wieder in Beimar eintreffen follte und tam nun, feinen Abichied beshalb befürchtend, fcbriftlich um feine Entlaffung ein. Er befuchte bierauf feine Schwefter, Die an ben Sauptmann Knerger verheirathet mar und mit ihrem Manne fich bamals in Polen befand, ging im 3. 1795 an ben bof bes Rurften Otto Rarl Friedrich von Schonburg und murbe bort als Rammermufifus angeftellt. Diefem Jahre verheirathete er fich mit ber Tochter bes poffduhmachers Linde aus Beimar, mit ber er fcon fruber befannt geworden mar. Rach bem Jobe bes Rur. ften (1801) tam bas Band megen Unmunbigfeit ber Dringen unter Die Bormundichaft ber Rurftin Mutter und Die Rapelle murbe, ba ber bof Ginfdrantungen machen wollte, gegen eine Abichlagsfumme verabichiebet. Go fab er fich genothigt, Balbenburg mit feiner Ramilie gu verlaffen, jog, dem Bunfche feiner Frau g maß, nach Beimar und bereifte als Runftler Cachfen und Schlefien, · mabrend feine Frau einen Galanteriebandel errichtete. In feinem 56. Jahre gab er feine mufitalifchen Reifen auf, befuchte von Beit gu Beit feinen Freund, ben Rath

Weimar.

Speck \*) in Blankenbain, fabricirte gut feinem Beranugen mehrere Produtte, Die in den Sandel feiner grau fchlus gen und lebte ftill und eingezogen. Rach bem Jobe feiner Frau (1826), mit ber er 8 Rinber gezeugt batte, gab er ben Bandel auf, arbeitete jedoch fortmabrend zu feinem Bergnugen in feinen Kabritaten, bis am oben ge= nannten Jage ber Tob feinem thatigen Beben ein Enbe machte. - R. mar ein etwas ftolger Mann, wovon ei= nes Theils feine Erziehung Die Schuld getragen, anbern und größtentheils aber Kamilienverhaltniffe barauf Ginfluß gehabt baben mogen, bie R. zwar nie gengu erfab= ren hat, wohl aber geahnt haben mag; boch biefe bier naber zu bezeichnen, warb Ref. nicht vergonnt. Der Charafter R.'s war feft und rechtlich und Die Strenge, Die feine Mutter bei ber Rinbergucht anwandte, ubte auch er bei ben feinigen aus. Geine Baterftadt Burgburg lag ihm febr am Bergen und gar ju gern hatte er feine Zage in jener Stadt beichloffen.

Fr. A. Reimann.

\* 313. Johann Georg Reich, großherzogt. Kammermufitus zu Weimar; geb. b. 16. April 1768, gestorben am 31. Oct. 1834.

R. nannte Reinsborf bei Debra a. b. U. feinen Beburtfort, mo fein Bater als fcblichter gandmann lebte. Dicht gleiche Reigung aber begte ber junge R., fonbern er jog es vor, fich bem Lehrstande zu widmen und befuchte beshalb bas Geminar gu Querfurt. Raum hatte er bas 17. Bebensjahr erreicht, als fein Bater ftarb und er fich in die Nothwendigkeit verfest fab, feinen Unters balt fich felbst zu erwerben, mas er auch redlich durch Unterrichtgeben ic. gu erftreben fuchte. Da tam Pring Conftantin von Beimar borthin und fein Gefchick nabm einen Benbepuntt, indem er bei bemfelben Die Gefchafte eines Gefretars, Bibliothetars zc. erhielt. 2016 ber Pring barauf an ben Rhein reifte, that er unfern R., ber Za= lente und große Liebe gur Dufit zeigte, nach Beimar, Damit er bei bem bamaligen Rapellmeifter Grang Beneralbaß ftubiren folle (1792). Rach bem unglucklichen Enbe bes Pringen marb R. als Rammermufitus an ber Rapelle ju Beimar angestellt. Bom Unfange an mar fein Befold gering und er mar baber barauf bebacht, ibn

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. & Jahrg. @ 604.

a section of

durch Unterrichtgeben zu mehren; öfters unterrichtete er 12 Stunden des Tags und war stets am Abend so heister, als am Morgen. Die Schauspielerin Petersilie ershielt ihre Bildung durch ihn und dadurch, daß diese so gute Fortschritte machte, erhielt er mehr Zöglinge; sein Verzeichniß nennt deren 267, Russen, Polen, Danen 2c. Auch Karl Maria von Weber \*) erhielt von ihm den erssten Unterricht im Generalhaß; ebenso der rühmlichst bestannte Musikdirektor Theodor Theuß zu Weimar. Im Jahre 1832 wurde R., seines Alters halber, mit ehrensvoller Anerkennung seiner Verdienste, in Pension gesest und lebte nun stilt und zurückgezogen seiner Kunst dis zu seinem Ende.

Weimar.

F. A. Reimann.

\* 314. Karl August Joh. Leopold Prahm, Doctor der Philosophie und 4. Lehrer an der Gelehrtenschule in Flensburg;

geb. 180., geft. im Dct. 1834.

Prahm war der am längsten Lebende von den fünf Sohnen des im Jahre 1820 verstorbenen Diakonus Bans Prahm in Colmar bei Glückstadt in Holstein, welche fich alle durch Talente und ausgezeichnete Unlagen für ben Gelehrtenstand auszeichneten, aber schon frühzeitig durch ein vom Bater geerbtes Brustübel dem Lehramte und ih= rer traurenden Mutter entriffen wurden. Ginem berfelben ist auch in diesem Nekrolog ein Denkmal gesetzt wor= den \*\*). Der Unsrige widmete fich nach vollendeten Schul= studien zu Riel der Theologie und Philologie, allein bald fesselte ihn die lettere ganz und er beschloß, sich, wie sein fcon erwähnter Bruder, Heinrich Christian Friedrich, bem gelehrten Schulstande zu widmen. Bu dem Ende ließ er sich 1830 zum Doctor der Philosophie creiren und ward dann Gehilfe des gedachten Bruders in Flensburg, der damals schon sehr hinfällig war und am 29. Sept. desselben Jahres aus dem Leben ging. Unser P. ward nun auch zum Nachfolger seines Bruders als Collaborator an der Gekehrtenschule in Ftensburg ernannt und am 12. Juli 1831 als folcher eingeführt. Aber auch feine Umtöführung follte, wie die feines Bruders, nur von kurzer Dauer fein, indem ihn schon am oben genannten Tage bie an=

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr: f. N. Metr. 4. Jahrg S. 324.

geerbte Krankheit dahinraffte, Seine Inauguraldiffertation ift wahrscheilich nicht im Druck erschienen. Sie hat den Aitel: De Homericarum enuntationum non tem syntaxi quam parataxi. Pr. war, wie seine Brüder, ein freundlicher und treuer Lehrer und von seinen Schie lern sehr geliebt,

Ihehoe. B. Schrober.

\* 315. Georg Ferbinand Geib, ebemals Abvocat zu Bweibruden, zu Lambsheim (Rheinbaiern); geb. b. 15. Jan, 1808, gestorben am 1. Nop. 1834.

Diefer burch feine politifchen Unfichten und Schicks fale, befonders als Stifter des beutschen Prefvereins betannt geworbene Mann, wurde gu Cambebeim geboren. Geine erfte Ergiehung erhielt er auf ben Gymnafien gu Grunftadt und Speier und geichnete fich fchon bier fo portheilhaft aus, bag er, noch vor gurudgelegtem 17. Sahre, Die Universitat bezog, mo er (querft in Beibelberg und fpater in Erlangen) fich bem Studium ber 3urisprudeng widmete und hierauf, bereits in einem Miter von 23 Jahren, jum Abvocaten an ben Gerichten in Bweibrucken ernannt marb. Geine juriftifchen Renntniffe und ein ungewöhnliches Rednertalent erwarben ihm hier bald die Uchtung bes gefammten Gerichtes, feine Recht= lichfeit und Uneigennutigfeit bas Bertrauen feiner Rlien= ten, Die Liebensmurdigfeit feines Charafters und Die Tiefe feines Gefühles, bas nur felten und blos in bem engften Rreife feiner Freunde fich gang offenbarte, Die Liebe aller berer, welche ihn genauer fannten. Doch nichts befto me= niger fublte er fich teineswegs beglucht; feine Biffen= fchaft, Die ihm nach feiner außern Stellung leiber nicht immer von ihrer bobern Geite fich zeigen tonnte, ließ feis nen Beift unbefriedigt und gar balb murbe bas Gefühl einer gemiffen Beere und Dberflachlichfeit bes Bebens und Treibens, bas ibn umaab, Die Urfache einer ungewohnli= then Burudgezogenheit und ber Grund, weshalb er fo wenia gefannt und verftanden und auch fpaterbin fo baufig unrecht und falich beurtheilt morben ift. - Dit bem Musbruche ber frangofischen Julirevolution begann fur Geib eine neue Lebensperiode, Die allgemeine Mufregung, welche biefes Ereigniß überall und gang befonders in Rheinbaiern hervorrief, ber baierifche gandtag vom 3. 1831, woran Geibs vertrautefter Freund, &. Schuler, eis nen fo thatigen Untheil nahm, bas Erfcheinen ber beutfchen Tribune, bes Weftboten und fo vieler anbern liberalen Blatter, lentten feinen Geift querft auf Gegenftanbe ber Politit und bas 3beale ber bamals berrichenben Ideen gewann fur ibn balb einen fo unwiderftebli= chen Bauber, baß feine Unfichten , befonbers feit ben nach feiner Ueberzeugung gefeswidrigen Berfolgungen mehrerer Schriftsteller, wie Birth, Siebenpfeifer u. f. m., fich gur alubenbiten Begeifterung und zu einer mabren Schmarmerei gestalteten. Geine bisberige vergleichungsweife Gleichailtigfeit fur Die Greigniffe ber Mugenwelt vermanbelte fich jest in Die allgemeinfte und marmite Menfchenliebe, bas Gluck feiner Mitburger galt ihm jest mehr als fein eigenes, ober richtiger, fein eigenes Gluck glaubte er pon nun an blos noch in bem feiner Mitmenfchen gut finden ; - feine Geele mar gu groß, um pon ben gemobnlichen Gefühlen ber Liebe und ber Freundichaft fich beberrichen gu laffen, er liebte bie gange Menfchheit mit gleicher Barme und ber Riebrigfte aus bem Bolte mar fein Freund. Bon jest an gehorte fein ganges Befen und Denten ber Realifirung feiner politifchen Unfichten, jeboch nicht auf bem Wege ber Gewalt, nicht burch gewaltfamen Umfturg ber beftebenben Berfaffungen, fonbern burch Belehrung und Auftlarung, burch Einwirken auf die bffentliche Meinung burch Schrift und Rebe und als bas vorzuglichfte Mittel bierzu galt ihm baber naturlich bie freie Preffe. In einem Auffage, ber fich unter feinen binterlaffenen Papieren finbet, fpricht er fich bieriber folgendermaßen aus : "Die offentliche Meinung foll alles bemirten, fie felbft foll erzeugt und fraftig werben burch die freie Preffe; Furften und Regierungen find teineswegs von biefer Belehrung ausgefchloffen, im Gegentheil, auf fie ift es gang befonders abgefeben. Unfere Heberzeugung foll die ihrige werben, baben wir alle eine Hebergeugung, bann erfolgt eine Menberung bes bisberi= gen Buftandes auf bem Wege friedlicher Reform, fie ift ein Bedurfniß, ein Begehren Muer, ber Furften und Regierungen wie ber Gingelnen im Bolte. Gind wir nicht im Stande, burch bie Dacht ber Belehrung und baburch bewirkte Ueberzeugung auf biefem friedlichen Bege eine Menderung gum allgemeinen Bunfch, gum gligemeinen Beburfniß zu machen, nun gut, fo bleibt es beim Alten u. f. w." In bemfelben Ginne find eine Reibe von Muffaggen gefdrieben, welche er in Die beutsche Tribune, ben Beftboten, fowie in die gu 3weibructen bamals erfcheis nenden Alugichriften und ben fogenannten allgemeinen

Ungeiger einruden ließ und Die Ibeen, welche er bier fcbrift: lich entwickelte, wiederholte er bei verfchiedenen Gelegen: beiten, als Bertheidiger von Birth und Giebenpfeiffer, mundlich vor bem Gerichte in Zweibrucken, mit einer fo binreißenden Beredtfamteit, bag felbit feine entfchieben= ften Wegner ihm ihre Bewunderung nicht verfagen tonn= Das wichtigfte Greigniß in Beibs Leben und wodurch fein Rame porzugemeife befannt murbe, ift jeboch die Stiftung bes beutichen Pregvereins und feine Theilnahme an bem proviforifden Centralcomite Diefes Bereines, beffen Birtfamteit, Chidfale und endlicher Untergang übrigens ju allgemein bekannt find, als bag es nothig mare, befonders barauf aufmertfam gu machen und blos bies burfte baber bier gu bemerten fein, bag bie Theilnahme an Diefem Bereine Die hauptfachlichfte, vielleicht Die einzige Urfache von Beibs fo frubgeitigem Zobe murbe. Die übertriebenen Unftrengungen namlich, welche er als Mitglied bes Gentralcomités, befonders feit ber allmablig immer großer merbenben Lauigfeit ber beiben andern Mitglieder, Schuler und Cavone, mit ber angft: lichften Gemiffenhaftigteit beforgte und welche ihn bei feinen ausgebreiteten Gefchaften als Abvocat nothigten, baufig bie gangen Rachte binburch ju arbeiten, überfties gen gar balb feine phyfifchen Rrafte und fo zeigten fich fcon im Unfange bes Jahres 1832 bie erften Emmptome jener Bruftfrantheit, welcher er fpater unterlag. reits im Commer beffelben Jahres mar fein Gefundheits= auftand fo febr gefchmacht, bag er feine Umtsgefchafte nicht langer fortführen tonnte und im Berbft barauf febrte er gu feinen Gltern nach gambebeim guruck, fcon bamals mit ber Ueberzeugung, bag feine Krantheit uns heilbar fei, eine Ueberzeugung, welche ihm bis zu feinem Ende fortwahrend flar por Mugen fand, ohne jedoch feine Rube auch nur einen Mugenblick gu ftoren, ober ibn felbft gu verhindern, allen argtlichen Borfchriften nicht mit ber größten Bemiffenhaftigfeit fich ju unterwerfen. - Ingwis fchen hatte Die gerichtliche Untersuchung wegen angeblis then Cochverrathe gegen Wirth, Siebenpfeiffer ac., fo= wie gegen Die Ditglieder bes Gentralcomites bes Preg= pereins begonnen und Beib, um ber proviforifchen Ber: haftung gn entgeben, welche bei feinem leibenben Gefund= heitszuftanbe nothwendig bie fclimmften Folgen fur ibn gehabt haben mußte, mar gezwungen, im Dai 1833 auf bas frangofifche Gebiet fich gu fluchten, jeboch mit bem feften Borfas, am Jage ber Berhandlung feiner Gache

fich unfehlbar vor Bericht gu ftellen, mas er auch in eie nem Schreiben an ben Generalprocurator, worin er bie ihm burch feine Rrantbeit auferlegte Pflicht gur Flucht aus einander fest, aufs Bestimmtefte ertlarte. In feinen Briefen, welche er bamals von BeiBenburg aus an feine Eltern fchrieb, ift bie Gehnfucht, womit er bie gerichtli= then Berhandlungen erwartete, Die fefte Ueberzeugung bon ber Gerechtigfeit feiner Cache und bas fchwarmeris fche Berlangen, offentlich biefelbe vertheibigen gu tonnen, oft auf Die ergreifenbfte Beife ausgefprochen. "Benn ich nur einmal ben Untlageaft batte", fcbrieb er am 5. Juni, "daß ich wenigstens bas Material zu meiner Ber= theibigung fammeln und ordnen fonnte; ich will fie fchwinden machen biefe Unflage, wie bofe Geifter ber Racht beim Unbruche bes Lichts." -Mllein Diefer Bunfch murbe ihm nicht erfullt, feine Rrantheit, burch Die vielfachen Sturme feiner Damaligen Lage augenfchein= lich befchleunigt, verschlimmerte fich in ber 3wifchengeit fo febr, bag es ihm von feinen Mergten unbedingt verbo= ten wurde, fich vor den Mffifen ju ftellen. Der Schmerg, ben er hieruber empfand, war unendlich, ber Gebante, feine Abwefenheit tonne falfch gebeutet, wohl gar von Danchen fur Feigheit ober Schuldbemußtfein gehalten werben, ihm unerträglich und nur mit blutenbem Bergen geborchte er. - Durch Urtheil bes Uffifenhofes vom 29. August 1833 wurde er übrigens fogar in contumaciam frei gefprochen, jeboch verhinderte ibn Unfangs noch bie eingelegte Raffation, in feine beimath gurudgutebren und als er endlich auch in biefer Inftang fur unfchulbig ers flart worden mar, mar feine Rrantheit fcon fo weit vor: gerudt, bag, ale er im Januar 1834 in bas vaterliche Saus gurudfehrte, bereits Die lette hoffnung auf feine Biederherftellung verfchwunden mar. Er ftarb am oben genannten Zage mit einer Faffung und Geelengroße, wie fie fich nur felten findet. - Das Urtheil über Beibe Charatter, benn über feine Renntniffe und fein Zalent tann es nur eine Stimme geben, wird bei allen benen, welche ihn weniger tannten, febr verfchieben ausfallen, gunftig ober ungunftig, je nachbem bie Beurtheiler biefer ober jener politischen Deinung angehoren; allein Jeber, ber ihn genauer fannte, wie auch immer feine politischen Unfichten fein mogen und wie nachtheilig ober portheils haft er auch über Die übrigen Danner jener Beit urtheis len moge, wird gewiß barüber einftimmig fein, bag Geib bei allen feinen Banblungen von ben fconften und uneis

gennüßigsten Triebfedern geleitet wurde, daß seine Seele durchdrungen war von den höchsten und reinsten Gefühsten und daß sein ganzer Irrthum nur darin lag, daß er zu sehr in einer selbstgeschaffenen Ideenwelt lebte und was ihm seine Ideale als das Größte und Erhabenste erscheinen ließen, er aus verzeihlicher Schwärmerei auch in der Wirklichkeit für aussührbar hielt. —

## \* 316. Dr. Carl August Albrecht,

Rechtsconsulent zu Dresben;

geb. den 29. Upr. 1799, gest. am 2. Nov. 1834.

Albrecht war zu Dresden geboren, wo fein noch le= bender Bater erster Aktuar im Stadtgericht ist, erhielt, als sich in ihm Talent, Reigung und Beruf zum Studi= ren kund that, seinen ersten Unterricht von einem Sauß= lehrer, dann in dem Institut des Professors M. Saan und von seinem 15. Jahre an in der Kreuzschule, welche damals schon unter dem Rector Paufler den Grund zu dem vorzüglichen Rufe legte, den sie noch jest unter der kräftigen und umfichtigen Leitung feines Machfolgers, Des wackern Rectors M. Grubel behauptet. Beide murdige Manner waren seine Lehrer. Im I. 1817 bezog er die Akademie Leipzig, um sich, nach eigener freier Wahl, der Rechtsgelehrfamkeit zu widmen. Dieses mit Lust und Eifer von ihm betriebene Studium ließ ihm, dem alle eitle leere Berftreuungen verhaßt waren, noch Beit genug übrig, den schönen Wissenschaften zu huldigen. Merk= wurdig war es, daß er, entschiedener Feind aller Roma= nenleserei und nur dann und wann zur Lekture eines deutschen Prosaikers Zeit gewinnend, sich dennoch einen flaren, leichten, fließenden beutschen Etyl aneignete, ber ihm im nachherigen Geschäftsleben sehr zu statten kam und ihn vor allem Schwulst bewahrte. Im Herbst 1820 kehrte er nach Dresden zurück, um sich der juristischen Praxis zu widmen, in welcher er in dem für die Wissen= schaft zu früh verstorbenen Accisinspector, zulet Stadt= gerichtsrath Reinhard einen vortrefflichen Lehrer zu fin= den das Gluck hatte. Er wurde im Sept. 1822 zur Pra= ris für die Erblande und im Jahre 1824 für die Lausis admittirt, in welchem Jahre er sich mit der Tochter des Stadtraths Friedrich verband, die jest mit einer einzigen Tochter feinen fruhen Tod beweint. Entschlossen, fich zum Doctor der Rechte promoviren zu lassen, schrieb er im Jahre 1827 eine Abhandlung de reservato rustico. Eben

mar fie ibrer Bollenbung nabe, als er erfubr, bag ein anderer junger Jurift ibm guvor gefommen mar und benfelben Gegenstand in einer Inauguralbiffertation bebanbelt hatte. Er mar baber genothigt, Diefe Arbeit meggu-Tegen und mabrend er mit ber Dabl eines anbern Dbs jetts umging, überfiel ihn ein lebensgefahrliches Bruftentzundungefieber, von welchem er durch die homoopathi= fche hilfe feines Freundes, des D. Erints, hergestellt Refanntichaft mit ber neuen Beillebre, als erfter juriftis icher Rertheidiger Derfelben bei Gelegenheit feiner Dromotion aufzutreten. Go entitand feine ziemlich umfangs liche, in gutem gatein geschriebene Differtation: "Ars medendi homaeopathica ejusque cultores, medicamenta ipsi praeparantes, coram tribunali juris et politiae medicae.", Die er am 18. Geptember 1828 in Leipzig ohne Prafes mit Beifall pertheibigte. Diefe Schrift machte nicht menig Auffeben und jog bem Berfaffer bei bem Disputa= tionsatt felbft ernftliche und heftige Ungriffe von Geiten ber Merate alter Schule gu, Die er aber gludlich uber: mand, indem feine genaue Renntnig vom Beift und Befen biefer Biffenfchaft und feine fefte Uebergengung pon ihrem Berth burch feine Gprach : Gemandtheit traftig unterftust murbe. Der von einem Theil ber gablreich anmefenden Buborer auf eine fonft nicht ubliche Beife laut ausgesprochene Applaus entschabigte ibn fur eine beabfichtigte Rrantung gang gemeiner Urt, Die ibm ba= burch zugedacht mar. bag in einer ber Rachte vor bem Disputationstage ein großer Theil ber Unfundigungen Diefes Ufts von ben Pforten ber Rirchen und Univerfitatsaebaube abgeriffen murben. Der Berfaffer batte fein Bert bem Bater ber Somoopathie, bem Sofrath D. Ga= muel Sahnemann bedicirt und überreichte es ihm felbft in Cothen, um Diefen mertwurdigen Dann, mit bem er porber faon in Briefmechfel geftanben hatte, perfonlich fennen gu lernen. -Ginige Eremplare Diefer Schrift murben burch Freunde ber Biffenfchaft nach London und Paris gefendet und eine zweite Muflage ba= von beforgte ber fur Die Beforberung ber Somoopathie mit loblichem Gifer thatige Buchbandler Urnold. Deb= rere beifallige Recensionen und bas bie und ba ausge= iprochene Berlangen, Die Schrift auch bem ber Sprache untundigen Theile Des Dublifums quaanglich und baburch gemeinnutig gemacht gu feben, bewogen ben Berfaffer, eine beutiche Ueberfebung zu liefern, Die faft gleichzeitig

mit ber Abbandlung feines Freundes, bes Bof- und Jufirrathes D. Zittmann: "Die Somoopathie in faatspolizeilicher hinficht. Meifen 1829." erfchien. Die 201= brecht'iche führte ben Titel: "Die hombopathie von bem Standpuntte bes Rechts und ber Dedicinalpolizei. Dresben u. Leipzig 1829." - Beibe Schriften erhielten bei ben Berehrern ber neuen Seillehre und von anbern unbefangenen Beurtheilern ben verbienten Beifall unb merben in allen fpatern Monographien über ben politi= fchen Standpuntt ber Domoopathie angezogen, ale bie erften juriftifchen Schubreben fur bie hahnemannifche Bon jest an widmete D. Albrecht einen großen Theil ber Beit, Die ihm feine Praris und Die Bermaltung pon brei Patrimonialgerichtsbarteiten übrig ließ, ber Cor= refpondens mit homoopathiften Mergten, Die ihm mit eh= render Freundschaft jugethan waren und eignen Arbeiten in Diefem Rache. Borguglich beschäftigte ibn Die Gorge für bas Entfteben ber in Leipzig burch Privattrafte aut begrundenben homoopathifchen Beilanftalt, Die auch git Unfange bes Jahre 1833 ins Leben trat und fich unter ber Direction bes mactern D. Schweitert eines gebeiblis den Birtens erfreut. Er mar eine Beit lang Gecretar bes in Leipzig geftifteten bombop. Bereins, ber ibn gut feinem Mitgliede aufgenommen hatte und wohnte in Die= fer Gigenfchaft einer und ber andern Berfammlung bei, bie jahrlich am 10. Upril gum Unbenten ber Sahneman= nifchen Jubelfeier gehalten werben. Er mar ber Berfaf= fer mehrerer Deductionen und Petitionen, welche ben bobern fachfifchen Behorben in ben Jahren 1829 - 38 für Die Cache ber Biffenfchaft überreicht murben und fein Gifer fur Die gute Cache ertaltete nicht burch abmeifende Refolutionen. - Dbichon mit fo mannichfachen Gefchaften überladen, fand er bennoch Beit, als im Ronia= reich Cachfen bas neue Erbfolgegefet vom 31. Januar 1829 erfchienen mar, einer Mufforberung nachzugeben und Die Schrift: "Prattifche Unleitung gur Renntnif ber gefeslichen Erbfolge ind Gelbfterrichtung rechtsgultiger Teftamente nach fachfifchen und preußifchen Rechten und mit befonderer Rudficht auf bas t. fachfifche Danbat vom 31. Jan. 1829." in Rurgem gu vollenben. Gie erfchien in bemfelben Jahre gu Dresben und es murbe ihr praftifcher Berth allgemein anerkannt, indem fie hauptfach= lich fur Gefchaftemanner, Die nicht gelehrte Juriften find, berechnet mar. Um fich nach fo vielen Arbeiten gu erho= len und gu erheitern, machte er im Commer 1853 in Gefellicaft zweier Freunde eine Reife an ben Rhein . bann über Bruffel und Antwerpen nach Paris, von da über Bron nach Marfeille und Toulon und nun durch bie Schweiz gurud. Leiber hatte aber biefer Musflug, ber in ber That im Bluge binnen 9 Bochen, nicht ohne Stras pagen und Unftrengungen, vollenbet worden mar, nicht ben Erfolg, ben fich ber Reifenbe bavon verfprochen hatte. Die Befdwerben ber Reife und Die oftern Entbebrungen nachtlicher Rube batten feine burch geiftige Unftrengungen bereits gefdmachte Conftitution noch mehr angegriffen. Sauptfachlich batte ibm ein Unfall ber Grippe, ben ber als homoopathifcher Argt berühmte und von ihm befuchte D. Defchier in Genf an ibm mabrnabm, gefchabet, weil bas Uebel von bem Reifenden zu wenig begebtet murbe, auch bei feiner Gile obne große Berfaumnig nicht abge= martet werden tonnte. Go franfelte er von ben erften Bochen nach feiner Ruckfehr an fort und es zeigte fich balb, baf bie gungen und bie Luftrobre in einem bebentlichen Buftanbe maren. Da er Die freie guft nicht vertragen fonnte und baber in ben rauben Mintermonas ten von 1833 - 34 bas Bimmer buten mußte fo benutte er biefe traurige Duge gur Mugarbeitung einiger Ibeen, mit benen er fich fcon fruber oft und viel befchaftiat batte. Die Frucht einer 8 Bochen mit feltener Unter= brechung fortgefesten Schriftstellerei und eines Mufmans bes von Belefenheit, wobei er feinen eigenen Bucher-fchat und bie tonigliche Bibliothet benutte, mar feine gegen 7 Bogen farte Abbandlung: "Die Stellung ber romifchen Mequitas in ber Theorie bes Givilrechts mit Rudficht auf Die zeitgemaße Rrage ber Cobification. Dresben u. Leipzig 1834." - Gelbit biefe Arbeit aber. fo viel Erheiterung und Bergnugen fie auch feinem unermubeten Beifte verschaffte, mochte feine phyfifchen Rrafte noch mehr erfchopft baben und es murbe ibm beim Gin= tritt bes Rrublings, auf beffen Dilbe er bie Soffnung feiner Bieberberftellung baute, von Jag ju Jag fcme= rer, feine prattifchen und Berichtsarbeiten mit fonft ge= wohntem Rleif und mit Energie ju vollbringen. Um fich abermals Rube zu gonnen, begab er fich mit feiner Ra= milie aufe Band, wo ihm ber freundlich gelegene Bein-berg feines Schwiegervaters ein ftilles Afol gegen ben Undrang ber Befchafte gewährte, Die ingwifchen vom Ba= ter und von Freunden moglichft beforgt wurden. Es war gu fpat! - Rranter ale vorber febrte er in Die Stabt auruck und vollendete fcmergloß feine Baufbabn am oben

genannten Tage in ben Urmen feiner Freunde. - Gein Rachlag enthalt eine Denge von fcriftlichen Auffagen. Die es Jebem, welcher ben Umfang feiner eigentlichen Beruffgeschafte fannte, unbegreiflich erscheinen laffen, mober er gu jenen Debengeschaften bie Beit gewonnen. Gemin murbe er, wenn ibm feine Gefundheit mieber zu Theil gemorben mare, noch manches Produtt feines vielfeitigen Biffens gu Zage gefordert haben. Gine feiner Lieblings= ibeen mar eine Beit lang bie Berausgabe einer juriftis fchen Beitschrift, Die er in Berbindung mit einigen Gols legen zu unternehmen gebachte und mopon er nur burch Die triftiaften Borftellungen fachtundiger ihm mobimollen= ber Manner abzubringen mar. Much ber Dichtfunft bul-Digte er in feinen wenigen Mufeftunden und fo Lieferte er zu feinem und feiner Freunde Bergnugen manches frobliche Lieb. Gelbit im Gebiet ber Malerei mar er fein Fremdling und er binterlagt einige Blumenftucke und andere Produttionen, Die man bewundern muß, wenn man weiß, daß er außer einigen Beichnenftunden und eis nem flüchtigen Unterricht im Miniaturmalen feine form= liche Unleitung in biefer Runft erhalten batte. - Die murbige Danner über ibn bachten, bavon moge ein Belea gegenwartige Stigge fcbliegen. Der bofrath D. Sahne= mann fchrieb an ben Bater bes Berblichenen: "Much uns, ber gangen homoopathifchen Belt mar und ift Gr theuer, ba er Die Rechte ber naturgemagen Beilkunft, ohne welche fie nicht eriftiret, unübertrefflich und ungufgeforbert ernirte und feststellte mit eigener Aufopferung. Gein Rame wird in Segen bleiben, im Bergen jebes homoos pathifchen Arztes, fo lange bie Belt hilfe aus ber wohlthatigen Quelle unferer Beilkunft fcopfen mirb. Er hat fein fchones Tagemert vollendet und Die Fruchte Davon folgen ihm nach, fo wie fein ebler Rame in ber Gefchichte nie untergeben fann. Unter feinen Zugenben mar nicht die fleinfte Die, marmen , thatigen Antheil an nehmen an ben Leiben ber franten Menfchheit." -

\* 317. Dr. Johann Kaspar Horner, faifert. tuff. Hofrath u. Professor zu Zürich; geb. im S. 1771, gestorben am 2. Nov. 1834.

Sorner mar ju Burich geboren. Mahrend bes erften Unterrichts in ben Schulen feiner Baterftabt geigte er fich bereits alle einen fahigen Ropf, fo bag ihn feine Eltern fut ben Prebigerftand bestimmten, worin fie jebod

in fofern einen Digariff thaten , als fie feine ichon fribe geitig bervorftechenden Zalente fur mathematifche und ng= turmiffenfchaftliche Stubien unbeachtet liegen. Bei bem Mangel an ben nothigen Rednergaben fublte er fich um fo abgeneigter gegen bie ihm von ben Eltern vorgezeich= nete Laufbahn und ba er mahrend feines Mufenthaltes in Gottingen 1797 mit Blumenbach, Raftner und Lichten= berg in nahere Beruhrung tam, gab et fich gang ben Studien bin, ju welchen er von Ratur Luft und Beruf in fich fuhlte. Auch tam er balb durch Blumenbachs Ber-mittelung auf Die Geeberger Sternwarte bei Gotha; bier midmete et fich unter Bache \*) Beitung vorzuglich ber prattifchen Aftronomie. Gein Drang nach Biffen und fein Streben nach volltommener Musbildung führte ibn im Jahre 1799 nach Samburg ju bem berühmten Des chanifus und Opticus Rebrold, bei welchem er fich in ber Runft ubte, mathematifche und phyfitalifche Inftrumente gu fertigen und auszubeffern. Sier mar es, mo er burch brn. v. Bach, feinem frubern Bebrer, jur Beitung ber Bermeffungen an ben Ruften ber Morbfee vorgefchlagen und barauf burch eben benfelben als Aftronom bei ber Rrus fenfternichen Erdumfegelung empfohlen murbe. Menn et fich fruber fchon als Aftronom und Phyfiter einen geachteten Ramen erworben hatte, fo begann nun mit bie-fem Rufe, welchen er annahm, bei ibm ein um fo thatenreicheres Leben, beffen fruchtreiche Ergebniffe ber ehr= murbige, noch lebende Stifter und gluckliche Bollender je= ner bekannten Unternehmung in ber Gefchichte feiner Ents bedungereife ber gelehrten Welt bekannt gemacht bat. Rach Bollendung Diefer Reife lebte horner noch bis gum Jahr 1808 in Petersburg als Mojuntt ber taifert. Afabemie ber Wiffenschaften. Das bem achten Schweizer fo eigenthumliche beiße Gebnen nach bem Baterlande lief ibn bier nicht langer verweilen und im Commer 1809 langte er, nachbem er fich mabrent feiner Beimreife noch ein halbes Jahr in Samburg aufgehalten batte, in feiner geliebten Baterftabt Burich an. 1812 übernabm er ba= felbit das Lebramt ber Mathematit, welches er unter vielfachem Literarifchen Wirten bis 1829 betleibete. Bis gu biefer Beit mar er zugleich Mitglied bes Erziehungs-rathes gewesen und hatte fich sowohl burch feine vielfach erprobte Gefchaftsführung, als auch überhaupt burch fein freifinniges und gemeinnubiges Streben ein fo großes

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. N. Refr. 10. Jahrg. G. 648. R. Netrolog 12. Jahrg.

Butrauen feiner Dbern erworben, bag er nun ben Ruf als Mitalied bes fleinen Rathe erhielt, welchem er jedoch nur gogernd folgte. Die nachmals eingetretenen Etaatsumwalzungen gaben ibn feinen Lieblingsbefchaftiaungen mieber gurudt; befonbere mibmete er nun ber maturforschienden Gesellschaft in Burich seine Abatigeet und murbe auch nach Ufteri's ') hinscheiden 1831 deren wurdiger Bersteher. — Als er 1833 als erster Borsteher ber Induffriefchule bei Eroffnung Derfelben in einer Rebe feinen bellleuchtenden Geift entwickelte, ahnete noch Niemand feinen bevorftehenden Berluft. Doch in ben er-ften Tagen bes Novembers bes 3. 1834 wurde ein frantlicher Buffand ber traurige Borbote feiner naben Muffofung, welche ichon ben 3. Rovember effolgte. - Dit ibm enbete ein eben fo vorzüglicher Menfch als Gelehr= ter. Er mar noch ein alter, achter Schweizer, ein bie Mabrheit und Freiheit über Mles liebenber Ehrenmann. Ginfach und anspruchstes, wie er mar. fchien er felbft fei= nen boben Berth nicht igu tennen, fo daß er mit feiner Offenbergigteit, Die felten ihres Gleichen finden wird und feinem reinen Gemuth eine vielleicht gu große Befchei= benbeit verband, aber auch eben beshalb Jeden, welcher feinen nabern Umgang genoß, unwiderstehlich an fich feffelte Geltene Rlarbeit Des Dentens und Die ftrenge logifche Ordnung feines 3beenganges liegen ibn in ben mannichfaltigen Stellungen feines Lebens auf bas Rus= lichfte wirken; namentlich gewann er baburch großen Ginflus auf Die Entfchluffe ber Beborben und ftiftete fo viel Gutes, weil man in feinen gebiegenen, gehaltvollen Borten feine aufrichtigen, reinen Beftrebungen fur Babr= beit, Recht und Tugend anertennen mußte. Doch verbot ibm feine Befcheibenbeit, ohne bringendes Erforberniß bas Bort gu nehmen. Geinen flaren Geift entwickelte er namentlich in ben Bortragen, welche er in ber natur= forfchenden Gefellichaft feiner Baterftabt hielt und fein reines, tiefes Gemuth fprach fich in ber feinem Freunde Ifteri gehaltenen Gebachtnigrebe eben fo ehrenvoll für ibn felbit, als fur feinen Freund aus. Reblichteit und Gifer zeichneten ibn in ber Berwaltung jebes ihm oblie-genben Umtes aus; in biefer hinficht verbient bemertt su merben, wie er, eifrig fur bas Befte ber Rrufenftern= fchen Unternehmung beforgt, Damale in Ropenhagen fei= nen Rapitan vor ber Unnahme bes nachmals ruhmlichft

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retrol. 9. Jahrg. S. 310.

befannt geworbenen Raturforfchers D. Zilefius, eines noch lebenben ehrmurbigen Beteranen, marnte, in ber wohlgemeinten Beforgniß, berfelbe mochte ebenfo wie ebemals Forfter an feinem Rapitan Goot handeln und gum Rachtheil bes Unternehmens feine gange, befonders literarifche Thatigfeit migbrauchen und felbftfuchtig anmen-Doch beibe edle Danner, Rrufenftern wie Sorner. aaben ihrem vorgefaßten Diftrauen teine fernere Rabrung, ale fie in feiner Sandlungemeife feinen Gigennus entbectten, er vielmehr alle, felbit Die eigentlich bem mitgenommenen Maler gutommenden Arbeiten thernahm und fie eben fo anspruchslos bingab, ale fie brauchbar maren. 36m, fo wie Mllen, welche feinem geliebten Rapis tan treu blieben, fchentte horner bas Butrauen, welches Diejenigen, Die aus eigennutigen Grunden Die Erpedition verließen und fich ber ihr nur als Paffagiere mitgegebe= nen Gefandtichaft nach Japan anfchloffen, bei ihm verloren. Belden Berth Rrufenftern felbft neben Sorners Gelehrfamteit und grundlichen Renntniffen auf beffen Thatiateit und Gifer gelegt, wie er beffen Berbienfte in ihrem gangen Umfange erfannt babe, fann man aus ber Borrede jum britten Banbe G. 1 feiner Reifebefchreis bung tennen lernen. Diefes Urtheil Rrufenfterns über borner erfcheint um fo wichtiger, Da jener, außer baß er felbft großer Uftronom, Ralbulator, geubter Rautiter, By: brograph und Geograph mar, auch als ein ebler, großer Dann vor feinen Beitgenoffen baftebt. - Bon Borners Literarifchen Berbienften und feinen Entbedungen beben wir, fo weit es in unferm Bermogen fteht, Folgendes beraus. Muf feiner Reife entbedte er auf ber brafili: fchen Infel Moaredo eine alte in einen Granitfelfen ein= gehauene, lange Beit unentziffert gebliebene Infchrift, Die fich 21 Jahre barauf durch bes Prof. Senfarth's gu Beipgia Forschungen als eine von ungeübten fpanischen Sanden fcblecht eingegrabene lateinifche Infchrift ergab, aus ben Beiten herruhrend, wo Bafco da Bama Befig von Diefer Jufel nahm. In Brafilien beobachtete B. ben Bobiacals fchein mit allen ben Sternbilbern, Die er burchftrich, melden fein Freund Tilefius zeichnete. Diefe Befdreibung und Abbilbung ift in Bach's monatlicher Correspondens und in ben geographischen Ephemeriben, ferner im Journal de Voyages par Maltebrun geliefert morben. Er beobachtete ferner Die Bafferhofen, vulfanifche, aus bem Meere fleigende Dampfe und Flammen, Mordlichter und andere Luftericheinungen, befonbere aber im Japanifchen

59 \*

Ardinel ben Annhoon mit allen feinen Erfcheinungen und Rolgen, wovon Rrufenftern ermabnt : "es gebore gum Gebiet bes Dichters, ihn mabrhaft ju fchilbern". Diefe furchtbarite aller Begebenheiten erlebte Die Erpebition in ber van Diemens Strafe rom letten Geptember bis 1. October 1804. Sorner ertrug fie nicht nur mit ber Rraft und dem Muthe bes Beifen, fondern behielt auch. trop aller Schreden. fo viele Beiftesgegenwart, bag er bie allmabligen Beranberungen nach ihren auf einanber folgenben Beitraumen geborig anmerten fonnte. Schilderung Diefes Enphoone ift in Bach's monatt. Correfpondeng 1805 abgebruckt. Rach bornere aufaeführ= ten Thatsachen ergibt fich, baß ber Typhoon weber in bas Reich bes Reptun, noch Meolus, fondern in bas bes Bulfang gebore. Um 14. Januar 1805 bepbachtete Bor= ner eine totale Mondfinfterniß zu Rangafafi in Japan. (S. Rrufenft. R. S. 309.) Sier ftellte er auch Musmef= fungen an und aus ber Ctelle 326, Bb. 1, von Rrufenft. R., mo fich ber Berfaffer fur Die Correftheit ber Plans pon Rangafati verburgt, tann man feben, wie febr er fich auf Sorner verlaffen tonnte. Diefer Plan von Ranpographifden Berth. Ueberhaupt erwarb fich horner eben fo große Berbienfte um bie Entbedungen in Japan, als im brafilifchen Infelmeer und in ber Gubfee. Muf ber Rudreife von Japan bestimmte er noch bie Lage ber Japan, Infel Tfus unter bem 280° 80' ber gange und 840 40' ber Breite und beobachtete bie wefft. Abweichung ber Magnetnabel. Beim lebergange von den Japanisfchen Infeln nach Jeffo bestimmte er auch bas Rap Gamalen, ben Dit Tilefius, bas Rap Greig, bas Rap Gan= gar und bas Rap Dabechta, bas erfte auf Rinon, bas andere auf Jeffo und amifchen beiben Die Strafe Gangar. Dit außerorbentlicher Bertigfeit und Gemanbtheit erfaßte Sorner oft im ichnellen Boruberfegeln bie Puutte. Much nannte Rrufenftern einen ber bochften vul= kanischen Berge in Japan (S. 268 der Kr. R.) in ber Rabe des Kap Nagaef und des Kap Tschifschagoff, bem Uftronomen, ber feine Sobe mag, gu Gbren nach Sorners Mamen. - Bemertenswerth find Die Ergebniffe feiner phofifalifden Berfuche und Beobachtungen, wie über Die fpegififche Schwere bes Geemaffere in ben verfchiebenen Gegenben. Borners Bemerkungen find insgefammt in Rrufenfterns Zert aufgenommen; außerdem aber befin= ben fich noch im britten Bbe, ber v. Rrufenfernichen Reis

febefchr. 3 befonbere Abhandlungen Borners : 1) über bie Semperatur bes Deermaffere; 2) über bas fpecififche Gewicht bes Meermaffers; 3) über bie Decellationen bes Barometere amifchen ben Benbefreifen. In der Beit von 1812 bis 29, wo er bas Behramt ber Mathematit in Burich befleibete, bat er außerbem mehrere gehaltvolle Abhandlungen ausgearbeitet , Die theils in Journalen und Beitschriften, theils in Wehlers phofitglifchem Morterbuche zu lefen find und bie Biffenfchaft mirtlich bereis dern, wie g. B. Die Abhandlung über Die Abmeichung der Magnetnadel, über bas Gis. Sben fo reichhaltig ift fein im Manufcripte vollendeter Artitel "Magnet" für Gehlers Worterbuch. Auf feinen kleinen Sommerreifen in Gefellichaft Efcbere von ber ginth machte er auch febr fcabbare meteorolog. und bygrometr. Beobachtungen. -Mußerbem ift von ihm noch erschienen : Gemeinschaftlich mit 3. 3. Sottinger u. 3. 3. Ctola: Burcherifche Beitrage v. 3 heften). Bur in 1815 – 16. – Das Buch bes Kabus. Aus d. Perfifchen f. bie Jugend bearbeitet, nebst einem Unbange morgenlanbifder Gefchichten. Ebb. 1824. Bilder bes griech. Alterthums, ober Darftellung ber berühmteften Graenben u. b. wichtigften Runftwerte bes alten Griechenlande. Mus ben guverlaffigften Quellen gefcopft und berausgegeben. Gbb. 1823 - 25. 9 Befte,

#### 318. Rarl Georg Maaffen,

tonigt, preuß, wirklicher geheimer Staats : und Finangminifter 2c.

geb. d. 23. Mug. 1769 \*), geft. am 8. Rov. 1834 \*\*).

Maassen, das dierte von beeigehn Geschwisten mach un Aren der der der der der Mohnorte aus das wenig einträgliche Am eines Eteuremyssagner und Geschössscheibers in der Hertlichteit Kielen gegeben, die Amster necht der eines Liebellichte Kranze, gehören. Die Mutter, welche jekt im 87. Lebensjähre diese Sohn dertauert, sie eine Kodier des Krimmalrathe von Doen, eines angelehnen Nachtsgelehren Nachtsgelehren Nachtsgelehren Siegen Kreine der die Kranzen der die Kreine konten der die konten der die Kreine konten der die Kreine der die konten die konten der die konten der die konten der die konten der die die konten der die konten der die konten der die konten der die die konten der die konten der die konten der die konten der die die konten der die konten die konten der die konten

<sup>\*)</sup> Richt 1770, wie mehrfach offentlich angegeben worben. \*) Preuß. Staatsatg. 1834. Nr. 13, 14, 15.

gen perbantte. - Magffens Bater erhielt im 3. 1772 eine maßige Berbefferung feines Gintommens mit ber Steuerempfangerftelle in ber herrlichfeit Gablen, am Dit: ende bes Bergogthums Rleve, swiften Befel und Dor: ften und sog nun in bas Rirchborf Gartrop, ben Gig ber berrichaftlichen Bermaltung. Die Schule Diefes landli= chen Bobnorts tonnte nur ben erften Glementarunterricht gemabren; Daaffen empfing baber vom 10. Lebensighre ab Grgiebung mit geiftiger Bilbung außer bem elterlichen Saufe, Bu beibem marb er im Jahre 1779 bem Prebi= ger Duhrmann gu Sunge, einem Rirchborfe in ber Radi: barfchaft von Gartrop, übergeben und ale biefer ichon im folgenden Jahre hoher beforbert murbe, feinem Umts: nachfolger Grunemalb, bei bem er bis ins Jahr 1785 Diefer Lebrer und Ergieber Maaffens vom 12. Jahre bis ins 16., bem enticheibenften Lebensalter fur Die Deiften, lebt noch als evangelifcher Superintenbent an Machen und ben Bund mobitbuenber Erinnerung und Dantbarer Berehrung gwifchen beiben hat erft jest ber Zod geloft. Mus feinem Unterrichte ging Daaffen Dftern 1785 in Die zweite Rlaffe bes Gymnafiums gu Befel uber, beffen guten Ruf auch biefer Schuler befundete, als er, mohl porbereitet entlaffen, im 19, Bebensjabre, Dftern 1788, Die Universitat bezog, welche bamale noch in bem naben Duisburg beftand und obwohl nur von wenig Stufirenden und faft nur von ben Cobnen ber Rachbars fchaft befucht, bennoch Lebrer befag, beren Ramen Deutichland fannte und ehrte. Die Rechte, benen DR. fich mib= mete, lehrten Schlechtenbahl, Sagemann und Rrafft. Universitaten unter folden Berbaltniffen bringen Beb= rende und Bernende naber an eingnder. Wie boch ber Regriff von gegbemifcher Freiheit auch von einer Jugend geftellt werbe, Die, Der Schulgucht entlaffen, ben gebei= men 3wang noch nicht ahnet, ben ihr bereinft bas burgerliche und bas hausliche Leben auferlegen wirb, fo wirft both in fo fleinen Rreifen, worin jeber Gingelne taglich bemertt mirb, ber Ginfluß ber Lebrer auf Rleiß und Sittlichteit unabwendbar; felbft bem Entfremben ron Familienverhaltniffen, worin manches eble Gemuth verwildert, beugt der bier fo gang naturliche Butritt gut ber hauslichen Gefellichaft ber Lehrer mehrentheils gludlich por. Dagegen barf bier nicht in Die Bage gelegt werben ber Reichthum und Die Mannichfaltigfeit ber gro-Ben Unterrichtsanftalten; nicht gu vergleichen ift bier, fonbern nur gu ertfaren : wie bas Stillleben in Daaf=

fens Geele, Diefe freundliche Ditgift ber Matur, forgfam gepflegt in ber Abgefchiebenheit bes Pfarrhaufes au Sunre, leicht erhalten in ber Befreundung mit ber einfachen Große bes tlaffifchen Alterthums, wogu guter Gym= naffalunterricht in ben obern Rlaffen leitet, auch unent: m.ibt blieb unter ben Lockungen ber atademifchen Freibeit. Diefe Rube bei ber Fulle ber Rraft, Diefe Dilbe bei ber Scharfe bes Durchfchauens, felten überall , meift ber fpate Bohn bes Abfchleifens in einem bewegten Beben, mar in DR. nur Die Frucht eines eblen Reims, beffen freier Entwickelung tein fruber Unfall ftorend entgegentrat. - Bang im gewohnlichen Gleife verließ Dt. nach Ablauf einer breifahrigen Frift, Oftern 1791, Duisburg, bewarb fich um bie Mustultatur im Juftigbienfte und marb zu biefer nach mohlbestandener Prufung bei ber Regierung zu Kleve am 9. Juni 1791 vereibet. Die ganbescollegien, welche bamals ben Ramen "Regierung" fubrten, vereinigten gmar nicht mehr, wie noch im Unfange beffelben Sabrbunderts, faft bie gange Regierungs: macht. Im preugifchen Stagte batten Die Rriege: und Domanenkammern, feit 1722 gur verbundenen Bermaltung der Domanen, Regalien und Steuern gebilbet, in fort: fchreitender Musbehnung bereits alle Die Polizeigemalt übertommen, welche Die Quellen ber offentlichen Gin: funfte, Benubung bes Bobens, Sandwert, Rabrit, Runft und Sandel umfaßt. Roch aber mar ben Regierungen, neben ber Rechtspflege, Die BBahrung aller Sobeiterechte gegen bas Mustand und im Innern ber ebelfte Theil ber Polizei, bas Mufrechthalten ber Landes : und Gemeineverfaffung und die Furforge fur Gottesbienft, Unterricht und milbe Stiftungen verblieben. Roch bestand ein beiliges romifches Reich Deutscher Ration, mit feinem Reichs: tage, feinen Reichsgerichten und feinen 10 Rreifen. Roch bestand ein nieberrheinisch-westphalischer Rreis mit feinen anblreichen geiftlichen und weltlichen Stanben, beffen Borfteber zwei freisausschreibenbe Rurften maren; ein geift licher, ter Bifchof zu Dunfter, ein weltlicher, Inhaber Des Rachlaffes Der ausgeftorbenen Bergoge von Julich, Rleve und Berg. Das Umt biefes zweiten verfahen abwechfelnd Preußen als herzog von Rleve und Rurpfalg als bergog von Julich. Ueberhaupt hatte Die Theilung bes porgenannten Rachlaffes bei weitem nicht alle Gpuren bes alten Berbanbes verlofcht; zwifchen bem preu-Bifchen und turpfalgifchen Untheile blieb noch manche Bemeinschaft, namentlich im Rirchen = und Stiftungsmefen.

Sierzu tamen fur bas Bergogthum Rleve befonbers bie Gebietsverwickelungen mit ben vereinigten Dieberlanben. welche burch Die eingeschloffenen Memter Savenger und Buigen, Die Rhein = und Daggolle und Die gemeinschaft= lichen Deich = und Strombauten an Rhein , Bael und Affel eine bobere Beteutung empfingen ; Die Unficherheis ten ber Begrengung auf Mooren und Saiden gegen Mun-fter und Kurtoln; ber ftritige Umfang ber fchubbereliden Rechte über bie Ubtei Berben und bas Stift Rieber : Elten; im Innern felbfi mannichfaltige Grundberech= tigungen, beren Unbestimmtheit jeber Theil zu feinen Gunften zu beuten verfuchte. Goldergeftalt mar es ein weitschichtiges offentliches Recht, Das Die flevemartifche Regierung in bem fleinen, aber fruchtbaren und eintraglichen gande gu mahren hatte. 218 Depositar ber Quel-Ien biefes Rechts, Bemabrer und Renner ber Urfunden und mehrfach bunbertiabrigen Berhandlungen, Die baffelbe begrundeten, fand bei ber Regierung ein Archivar, ben Ratur und Biffenfchaft febr begunftigen mußten, wenn er feine fchwere Mufgabe gludlich lofen follte: ber Archi= par jener Beit fchien nicht bagu berufen. Es mar viels mebr ber Rriminalrath von Dven, ben Reigung, Rleif und vieljabrige Erfahrung befahigten, ber Regierung in Diefem Belbe burch oft veranlagte und ruhmlich gewürs bigte Gutachten beiguftehn. Freilich noch nicht ahnend, mie balb ber Sturm, ber fich fcon in Gubmeften erbos ben hatte, auch auf biefem Felbe bie Caat ber Jahrhun= berte vernichten und ben mubfam erworbenen Renntniffen ! ibrer Pfleger nur ben gefdichtlichen Berth belaffen murbe. hatte ber ehrwurdige Greis nicht ben Geinen allein, fur beren Butunft paterlich forgend er über feine babe verfügte, fonbern auch bem Ctaate ein Bermachtniß binterlaffen wollen, in bem geiftigen Rachlaffe, in bem Reichthume an Renntnig bes offentlichen Rechts, ben er auf feinen forgfam bagu vorbereiteten Lieblings = En= fel übertrug. Als Mustultator marb biefer fein Saus= genoffe; er leitete feinen Gintritt in bas Gefchaftsleben: aber nicht lange; benn er ftarb noch im erften Jahre beffelben und Dt. blieb nur Die Sammlung feiner Bucher und Sandfchriften und ber Gegen feines Unbentens, beffen erfte Frucht ein Bertrauen mar, bas gu fruber Beschaftigung im Regierungarchive schon vom 1. Dezember 1791 ab fuhrte. Wahrscheinlich mar es bies fruhe geis ftige Bermaifen, mas DR., wie fcmerglich er es auch empfand, eben bie Gelbftftandigteit ber Unfichten und

bes Urtheils aab, bie mit fo großer Befcheibenheit norbunben ein feltenes Erbtheil ber ebelften Raturen ift und bis jum letten Athemauge ju ben foftlichften Gigenfchaften bes Finangminiftere gehorte. Golde Geifter wollen nur freundlich auf bie Babn gebracht, nicht aber - und mar' es auch von ber bochften Ginficht, Lieb' und Treue auf berfelben gegangelt fein: je williger DR. meiches Gemuth fich ber ferneren Leitung eines verebrten Grofings tere bingegeben batte, um fo unwiederbringlicher mare bas Kleinob Diefer Gelbftftanbigfeit verloren gemefen. -Es mar wieber nur in ber alltaalichen Ordnung, baf DR. von der Mustultatur gum Referenbariate bei ber fleves martifchen Regierung überging. Aber bald nachher marb ihm ber außerorbentliche Auftrag, Die Rommiffarien als Silffarbeiter gu bealeiten, welche von Rleve im Mpril 1793 noch Meuwied gefandt murben, um bie Befchmerben wiber ben bamale regierenben Rurften Friedrich Rarl \*) gu unterfuchen und abzuftellen. Der bis gum Junius 1794 verlangerte Aufenthalt in Reuwied fonnte wohl auch mehr Gelegenheit geben, vielfeitige Renntniffe gu ermerben und zu bemahren, als Die gewöhnlichen Juftiggefchafte babeim. Dr. Lebrjahre fielen in eine lehrreiche Beit, Zaufende baben fie mit ihm burchlebt; aber ibre lebre und Warnung ift fpruchlos an ihnen vorübergegangen. DR. bat ibre Dabnungen nie vergeffen. - Der Rrieg. bis babin mit wechfelnbem Gluce gwifden Dofel und Rhein geführt, nabte nun auch bem Dieberrheine. Die flevemartifche Regierung verlies im Unfange bes Dcto: bers 1794 bas linte Rheinufer, balb nachher von ben Frangofen befest und gog fich nach Wefel gurud. Der Froft bes nachftfolgenden Dezembers entzog ben vereinigten Riederlanden ibre naturliche Schubmehr; ihre Ge= maffer murben gangbar fur bie beere Frankreichs und bas Band nunmehr beren leichte Beute. Wefel mar jest auch auf bem rechten Rheinufer bebrobt und bie Regie: rung erhielt beshalb im Januar Befehl, ihren Gis noch weiter ruckwarts nach bamm ju verlegen. Der Frieben, welchen Preugen am 5ten April 1795 mit Frantreich gut

Bafel fcbloß, endigte vorläufig biefen unfichern Buftanb. Das linte Rheinufer blieb vorerft militarifch von Rrant: reich befest. Die Regierung ging baber nicht nach Rleve gurud, fonbern eröffnete ibre Sibungen am 1. Detober 1795 gu Emmerich, auf dem rechten Rheinufer, wo fie feitdem ungeftort faft 8 Jahre lang verblieb. 3mar verfugte fich fpater ein großer Theil ihrer Mitgrieber nach Rleve, um bie Rechtspflege von bort aus ju vermalten; aber ber Sobeite : Genat und bas Archiv maren ftets in Emmerich. DR. folgte ber Regierung auf allen biefen Bugen , perfab bie Gefchafte bes gurudgebliebenen Urchi= pars und marb, ale biefer endlich fein Umt nieberlegte, burch ein Refeript vom 30. Dezember 1795 mit 600 Rthl. Gebalt zum gebeimen Regierungsarchivarius und hobeites fefretar ernannt. Er empfing alfo im 27. Lebens;abre querft eine fefte Unftellung mit Behalt im preugischen Staatsbienfte. 218 Beweis, welche Burdigung feine Renntniffe fcon bamale erhielten, perdient Ermabnung, baß bie Juriften : Fatultat ju Duieburg ibm Die Bebrftelle antrug, welche burch ben Tob bes Profeffors Rrafft erlebigt mar. M. verblieb indeß im Juftigbienfte, betrieb auch richterliche Gefchafte neben ber Archivarbeit und mard beshalb am 9. Januar 1799 auch noch jum Rrimi: nalrathe bestellt. Balo nach ber Ditte bes Jahres 1802 befeste Preugen Die fekularifirten Stifter und mediatifir= ten Reichsftabte, Die gur Entichabigung fur Belbern, Dors und Rleve meftmarts bes Rheins bienten, welche gang= lich an Frantreich abgetreten worden : namentlich gwifchen ber Befer und bem Rheine ben fuboftlichen Theil bes Bisthums Munfter mit ber Sauptftabt und bas Bistbum Paberborn als Fürftenthumer, Die Abteien Effen und Berben ale Graffchaften und bas Stift, jest Berrichaft Dieber : Elten. - Das Reglement über Die Bertbeilung ber Geschafte amifchen ben ganbes-Rollegien in ben preu-Bifchen Entschabigungelandern vom 2. April 1808 belagt ben Regierungen nur bie Juftig =, Lehne = und Bormund= fchaftsfachen und übermeift alle Sobeites, Rirchen, Schuls, Stiftunge ., Rommungl- und bobern Polizeifaten, welche fie bisher vermalteten, ben Rriegs: und Domanenfammern : mefentlich chen fo, wie bies feit 1808 fur ben gangen Staat gefchab, nur blieben bamals bie Ramen beiber Behorben noch unverandert. Das Patent vom 11. Sept. beffelben Jahres verfundigt ferner Die Errichtung einer neuen Regierung gu Dunfter fur bas Rurftenthum Dun: fter, bas Bergogthum Rleve oftfeits Rheins, Die Graffchaft Dart, die pormaliaen Abteien Gffen, Berben und Elten. In Rolge Diefer Bestimmungen murbe Die flevemartifche Regierung ju Emmerich am 16. Cept. 1803 aufgeloft; bas Perjonal berfelben ging an bie neue Regierung ju Dunfter über: Die Dobeite:, Rirchen:, Schul-, Stiftungs:, Rommunal= und hobern Polizeifachen, Die fie bisher vermaltet hatte , murben an bie Rriegs = und Do= manentammer gu hamm abgegeben. Die Trennung Die= fer Cachen mar fcmierig und hielt noch ein Jahr auf. Bis babin ftand DR. bei ber Regierung gu Munfter: bann aber ging er mit feinen Gefchaften an bie Rammer gu Samm über, um fie als Mitglied bes Kollegiums, als Kriegs : und Domanenrath, fortzusegen. Geine Bestals lung hieruber ift am 18. Dov. 1804 ausgefertigt. - Co trat DR. im 36. Lebensjahre gur Polizei: und Rinangver: maltung über, nicht abnend, wie meit Diefer Schritt ibn führen murbe. Die Banbestheile, worauf fein Dienft fich beiog, maren mit Musnahme ber brei Abteien altpreußis fche, welche nur die Beborbe, nicht bie Berfaffung ibrer Anftalten mechfelten; zwei Jahre, verlebt in einem uns fichern Buftanbe, in ber nachften Berührung mit einer unerfattlichen Rachbarichaft, maren menig geeignet für friedliche Birtfamteit: es gebort baber um fo mehr gur Bezeichnung der Bilbungeftufe, worauf D. bereits ftanb, baß feine Bermaltung Antrage veranlagte, einerfeite in ben großbergoglich bergifchen Dienft, andrerfeits in bas Generalbirectorium gu Berlin einzutreten. Jene murben unbedentlich abgelebnt, Diefe blieben unfruchtbar, weil Die Rolgen ber Schlacht von Muerftabt Die Berhandlung un= terbrachen. Der Frieden ju Tilfit vom 9. Julius 1807 entzog bem preufifchen Stagte Die Salfte feiner Befigungen, namentlich auch bie weftphalifchen und mit tiefer Betrubnif legte M. einen Abbruck bes Publifanbums v. 29. Muguft beffelben Jahres, woburch fein Ronig auch ibn feiner Dienstpflichten entlies, zu feinen Derfonglaften. In ber That mar feine Lage nicht ohne Schwierigfeit. Wenn auch nicht bem bringenben Beburfniffe bes erften Mugenblicks mittellos bingegeben, fehlte boch viel gu ber Unabbangigfeit, welche beffre Zage, wie entfernt fie bamals auch erfcheinen mochten, gefchaft= und ermerblos ab= warten tonnte. Geine Befcheibenbeit gestattete feine Soffnung auf einen Ruf in ben bedrangten Staat, bem fein Berg ergeben blieb und fein Gefühl wiberftrebte bem Dienfte ber fremben Dacht, Die jest ben ganbestheil beberrichte, bem feine Thatigfeit bieber ausschließlich ge-

widmet war. Hier, wo das personliche Berhaltnis ent= scheidend hervorfritt, muß erwähnt werden, daß M., als er mit fester Besoldung angestellt sein Schicksal gesichert glaubte, Gatte und Bater wurde. Schon im Jahre 1794 fab er zu Neuwied die Tochter des angesehenen Kaufmanns Bolder, Johanna Maria, ausgezeichnet durch Vorzüge des Gei= stes und des Herzens : er gewann ihre Zuneigung und am 29. Mai 1797 ward ihre Verbindung zu Wesel im Hause des Dheims der Braut vollzogen, die jest als Witwe, nach einer 37jahrigen überaus glücklichen Che, den Mann betrauert, dem sie gang lebte. Mit ihr überlebten den Ba= ter eine Tochter, seit 1819 dem Fabrikheren William Kockerill zu Guben vermählt und zwei Sohne, die beide erst in diesem Jahre die dritte und lette Prufung für den Staatsdienft bestanden, wonach der altere zum Ram= mergerichte = Uffessor, der jungere zum Regierungs = Uffes= for ernannt worden ift. Gine Tochter und ein Sohn find in frühester Kindheit gestorben. — M.'s drei überlebende Kinder lebten fammtlich bereits im Jahre 1807 und mahr= scheinlich entschieden zunächst Ruckfichten auf ihre Bu= tunft, daß Mt., einem erneuten Rufe des großherzogt. bergischen Staatsministers Grafen v. Nesselrode folgend, endlich im Mai 1808 nach Dusseldorf ging und als vortragender Nath bei dem Ministerio daselbst Sachen des Innern und des Kultus übernahm. — Aber fremd und täglich nur fremder ward ihm dieser Geschäftsbetrieb und wie belobend auch hier seine Sachkenntniß, Einsicht und Redlichkeit anerkannt wurde, so war es boch ein Gluck für ihn, daß die Beschäftigung in Duffeldorf kaum ein Jahr dauerte. — Kraftig ward indeß im preußischen Staate der Auferstehung zu neuem Loben Raum und Bahn bereitet; ber Zeiten Ungunft trieb nur bringender vor= In Folge der Berordnung vom 26. Dezember 1808, wegen verbefferter Ginrichtung der Provinzial = Po= lizei = und Kinanzbehörden wurden die damals noch erhal= tenen 8 Kriege = und Domanenkammern mit großer Erweiterung ihres Gefchaftstreises in Regierungen umge= wandelt: unter diesen auch die kurmarkische, die, von Berlin nach Potsbam verlegt, zum ersten Prafidenten den jesigen Ober : Prasidenten von der Provinz Westpha= ten, wirklichen geheimen Rath, Freiheren v. Bincke, er= hielt. Dieser mar eben der lette Prafident der klevemar= kischen Kriegs= und Damanenkammer zu Hamm gewesen, unter deren jungsten Rathen M. bis zur Auflösung der proußischen Berwaltung stand. Es war dem Herrn von

Binde Beburfnif, fich in feiner neuen Lage mit Gehulfen gu umgeben, beren Beift und Gefinnung er fcon bort er= probt batte. 1Go mard DR. nach Potebam berufen und burch ein Patent vom 24. Darg 1809 als zweiter Regie= rungebirector angeftellt; Die nur ungern ertheilte Entlaf= fung aus großbergogl. bergifchem Dienfte erfolgte erft am 20. Mai. Unberthalb Jahre fpater, bereits unter ber obern Leitung bes Staatstanglers, bamale noch Freib. p. Barbenberg, tudte Dt. in Diefer amtlichen Stellung bos ber auf : er empfing bie Beftallung als Bice = Prafibent mit Beilegung eines Gehalts von breitaufend Rthl. in ei= ner belobenben Rabinetsorbre vom 81. Dct, 1810, welche befonders bas Bertrauen ausbruckt, bag er gu ben Benis gen gebore, welchen bei grundlichen Renntniffen und fraftigem Willen mitten in einer fturmifch bewegten Beit nicht die Dagigung entschwunden war, wodurch allein Die Ginheit der Regierung erhalten werben tonnte. -DR. verblieb bierbei mahrend ber 3 truben Jahre, worin gulest im Frubjahre 1812 felbit bas Dafein eines preu-Bifchen Ctaate gefahrbet erfchien ; er verblieb barin mabs rend ber 3 folgenden Jahre, wo mit Opfern, woran er beinabe verblutete, Diefer Staat mabre Gelbitftanbigfeit wieber errang. Geine gange Borbereitung, feine gange Wirtfamteit hatte, bis er nach Potsbam berufen mard, bem engen Begirte ber weiland flevemartifchen Regierung angebort. Die grundliche Renntniß ber verwickelten Ber= haltniffe bes Bergogthume Rleve, Die Grundlage feines frubften Fortfchritte im Staatebrenfte mar ein tobter Schat geworden, nur die Frucht biefer Borubungen blieb; bas unermubliche Forfchen, Die Behutfamteit im Urtheis Ien, bas gabe, nicht farre balten an ertannter Babrbeit. Mit Diefer Musftattung eines doch fcon faft 18jab= rigen Gefchaftelebens und ber moblerhaltenen Mitgift ber Ratur, bellem Geift und milbem Gemuth, trat DR. in Die Bermaltung einer ihm bis babin unbefannten Pros bing: er trat barein unter bem ungunftigften Berbaltniffe ber 3mede gu ben Mitteln, ber Unfpruche gu ben Rraf= ten, ber Forberungen gu ber Sabe. Reben ber Roth ftand Die Armuth, welche bochftens farge bilfe fur ben Mugenblick gewähren tonnte. Aber in ber Unficht berer, fo bie Beit erkannten, fprofte bas fcmantenbe Reis aus ben Burgeln der Giche und forgfam fconten fie mitten unter ihren Bedrangniffen, unter ben fummerlichen Gris ften vom Sage gum Sage, Die Grundlagen einer machti= gen Butunft. DR.'s neuer Gefchaftetreis umfaßte ben geis

Riaften Theil ber Mufgabe fur bas Berg bes Staats, bie Sorge für Mufrechthalten ber offentlichen Ordnung und Der Gemerbfamteit, fur Rirchen, Schulen und milbe Stif: tungen, in ber alteften Proving bes Reichs und bem Gibe feiner Berrichaft und er mibmete ibm alle Rrafte. alle Gewandtheit feines Beiftes. - Mis die Beerfchaaren beimtebrten und ber Ereue babeim auch bantbar gebacht murbe, mablte D.'s Befcheibenheit unter mehrfach bargebotenen Ehren ben Schmud bes eifernen Rreuzes \*). ber, wenn die Danner jener Beit babin gefchieben find, nur noch pon ber Giegesgottin über Berlins Propplaen emporgehoben und an ben Rahnen bes Beeres glangen mirb. Aber bald folgte ber eigene Bobn bes Berbienftes, ber Beruf zu boberer Birtfamfeit. - Durch bas Dubli= fandum vom 16. Dezember 1808, betreffend Die veranberte Berfaffung ber oberen Staatsbeborben, mar bem Minifter bes Innern eine "Gettion ber Gewerbevolizei" gugeorbs net, beren Birtfamteit jedoch burch ben unfichern Buftand aller gemerblichen Berhaltniffe und burch ben Dangel an Bilfemitteln bei bringenbern Bedurfniffen bes Staats febr beschrantt blieb. 218 Die hoffnung eines Rubeftandes mit bem erften Parifer Frieden erwachte, marb biefe Gettion getheilt: bas Minifterium bes Innern behielt Die Polizei bes Landbaues; Die Mufficht über Kabrifation, Sandel und Baumefen ging an ben Finangminifter uber, um unter feiner Beitung burch eine befondere Gewerbe = Mbtheiluna geführt ju werden. Rachdem auch ber zweite Frieden gu Sparis gefchloffen war, Europa bauerhaft beruhigt fcbien und Die gandebregierung ihre Gorgfalt ungetheilt barauf menben fonnte, ben tief erschutterden Bohlftand wiederberguftellen, marb biefe Beborbe unter bem Ramen einer General = Bermaltung fur Gewerbe und Sandel neu ein= gerichtet und DR. unterm 7. Februar 1816 berfelben als Direttor porgefest. Unter ben 34 "Staatsbienern, melde durch befondres Bertrauen Gis und Stimme als Mitalieber im Staaterathe" nach ber Stiftungeurtunbe beffelben pom 20. Marg 1817 erhielten, befand fich auch ber mirtliche gebeime Dber Finangrath DR. - Die Fortfchritte ber Givilifation felbit bedingen Fortfcbritte in ber Berpollfommnung ber offentlichen Anftalten und Damit unvermeidlich einen erhöhten Regierungsaufwand. Dag biefer nicht blos aus ben Staatstaffen unmittelbar, fonbern auch aus ben Mitteln ber Gemeinen, Korporationen und

<sup>\*)</sup> Um weißen Banbe , erhalten am 17. Januar 1816.

Stiftungen, bei vericbiebenen Berfaffungen in febr perfchiebenem Berhaltniffe fließt; baf Bieles abaemacht mirb burch Dienfte , Die Steuern find fur Diejenigen , melchen fie unentgelblich obliegen; bag wohl gar Privatvereine bem Mangel offentlicher Furforge abbelfen muffen : bas Mles andert wefentlich nichts in ber Nothwendigfeit, bag burch ben Erwerb ber Ration ber Mufmand fur Diejenigen Unftalten aufgebracht werben muß, unter beren Schute und mit beren Beibilfe nur allein ber Gingelne fopiel gu gewinnen und gu genießen vermag , als feine Derfons lichfeit und fein Befitftand bei bem zeitigen Rulturftanbe gestattet. Der preufifche Staat hat in bem bentwurbis gen Jahrzehend von 1806 bis 1816 anerkannt machtige Fortidvitte gur Bervolltommnung feiner wichtigften offent-lichen Anftalten gethan, große Berbefferungen barrten feitdem nur bes fichern Rubeftandes, beffen fie bedurften, um ins geben gu treten. Schon baburch allein marb ein verftartter Aufwand unvermeiblich. Dazu trat bie Bersinfung und Zilgung ber Schulden, welche ber Rrieg felbft und die Biederherftellung beffen, mas er verdarb und entzog, erzeugte. In Beiten ber offentlichen Rube und ungeftorten Boblfabrt machft ber Ertrag ber perfonlichen, Berbrauche : und Bertebre : Steuern mit ber Boltegabl und dem Erwerbe und es bedarf auch bei fteigendem Aufwande fo wenig neuer Muflagen, baß felbft bie alten gu= weilen noch gemilbert werben fonnen. Aber in gang anberer Bage befand fich ber preußische Staat, als am Schluffe jenes Jahrzehends, bas am Marte feines Boltes gebrte, fein Finangwefen wieder geordnet werben follte. Gleichwohl gebot bie Rothwendigfeit eines erhöhten Mufwandes, durch ein neues Abgabenfoftem ein jahrliches De= figit gu beden, bas bloges lebertragen von ben Staat8= taffen auf Die Gemeinen ober angebliches Erfparnis auf Roften Des offentlichen Dienftes, mohl verftecken, aber nicht tilgen fonnte. Diefes neue Suftem gu grunden, mar bie erfte Aufgabe bes neuen Staatsrathe. Gine zahlreiche Kommiffion ber fachtundigften Mitglieder beffelben, morunter auch DR. fich befand, ergab nur eine unvereinbare Berfchiedenheit ber Unfichten über Die Unordnung bes Gangen. Der Drang bes Beburfniffes, bennoch porgu: fcreiten, verschaffte bem Untrage Gingang : gunachft bas Mindeftbeftrittne gu berathen und auszuführen; bann bon bem fernern Mustaufche ber Meinungen und ber beginnenben Erfahrung auch uber bas Zweifelhaftere Bereinigung gu erwarten und fo theilweife gu vollenden, mas aus et=

ner umfaffenden Unficht auf einmal barguftellen unmbalich fchien. Dies Berfahren eignete fich gang fur DR.'s Beife. Jeden Unschein eines Borbrangens, bas verlegen tonnte, mit fluger Behutfamteit vermeibenb, jeder Deinung volle Beachtung gewährend, die Festigfeit, womit er leitende Grundideen burchzuführen ftrebte, burch verftandiges Gingeben auf vermittelnbe Borfchlage milbernd, ward er Die Geele der Minifterial = Rommiffion, welche Die neuen Steuergefete entwarf. Dit eigenthumlicher Gewandtheit verftand er, Diefen Entwurfen Die Buftim= mung ber Abtheilungen bes Staaterathe ju gewinnen, welche fie vorbereitend pruften. Gie fanten nun im Staaterathe felbft berebte Bertheibiger und erlangten ben Beifall ber Dehrheit, fo fcharf und beharrlich auch bier ber Gegenfat ber Unfichten gur Sprache fam. Dag DR. felbit Direttor ber General : Bermaltung für Die Gemerbe mar, hat ben Gewerben am meiften genußt burch bie verftanbige Beachtung ihres Intereffe bei ben Berathungen uber das neue Steuerspftem. 3war ift es eine febr all= tagliche Bemerkung, bag auch bochgebilbete Manner nur mit tiefem Unwillen bie Bucht ber offentlichen Meinung pertragen, Die - wiewohl gleich bem bochften, bas ber Menfc befigt, Glauben , hoffnung und Liebe, ber grellften Musartung fabig - unter ben unerfannten Doblthaten vielleicht die größte ift: bennoch barf es befremben. baf berfelbe Scharffinn, woburch bie gebeimften Rrafte ber Ratur ber Gewerbfamteit unterthan werben, ber bas Tieffte ber Biffenfchaft und bas bochfte ber Runft erlaufcht, um feine Marttmaare bamit gu abeln - bag Diefer Scharffinn es nicht vermag, Die Bewerbtreibenben uber ihr Borurtheil gegen Die Bucht ber offentlichen Deis nung, gegen bie freie Ditwerbung gu enttaufchen. 211= Icrdings tann und barf bie Frage nicht fein von einem mehrlofen Preisgeben an jebe fcanbbare Spetulation, an Rachbrud und Rachftich, an ten fcnoben Raub ber Fruchte theuer ertaufter Erfahrungen, an alle gleisnerifche Runfte, woburch fremde Gaat gemaht werben will. Aber folder Unbill ftreng entgegentretend, barf boch behauptet merben, daß die freie Mahl des tundigen Raufers auf offnem Martte, zuganglich jebem ehrlichen Bertaufer, Die nachhaltigfte Grunblage gewerblicher Berbefferungen ift. Mllein Diefer ftrengen Behre weicht auch ber verftanbige Fabritherr befondere mit einer Gelbfttaufchung aus, welche nicht ber leberzeugung, nur ber Rothwendigfeit nachgibt. - Die Beffeuerung des Bertehrs mit bem Muslande, De=

ren Unentbebrlichfeit am minbeften zweifelhaft fcbien, murbe querft berathen. Ihr wichtigfter Wegenftand ift unftreitig ber Ermerb von Gintommen aus ben Ginfubr: abaaben auf tropifche und fubeuropaifche Erzeugniffe. Rachftwichtig ift, bag bie Grenzbewachung, Die beshalb notbig wird, auch bie Steuererhebung von inlandifchen Erzeugniffen fichert: inlandifcher Brandmein beifviels: weife tonnte nicht befteuert werben, wenn auslandifcher unverfteuert eingehn Durfte. Beit untergeordnet in Beaug auf Ertrag ift Die Bermenbung bes Grenafchubes auf ein gemerbliches Intereffe. Gleichwohl ift es Diefe meit überwiegend, welche die Befeggebung burch widerfpre: chenbe Anforderungen erfcmert. Es geborte Die gange Cachtenntniß, welche DR. in feiner amtlichen Stellung au Gebote fand und bas gange Bertrauen auf feine Ginficht und Dilbe bagu, um Die Bollgiebung bes Gefebes vom 26. Dai 1818 über ben Boll und Die Berbrauchfteuer von auslandischen Baaren zu erwirten; beffen Befanntmachung bis gum 5. Geptember hingehalten murbe burch beharrliche Gegenvorftellungen, welche ben Untergang ber mubfam gepflegten inlandifchen Fabritation, in Folge ber mit erheblicher Befteurung geftatteten Ginfuhr frems ber Fabritate, befürchten liegen. Gelbft nachdem erhoben fich noch bringende Dabnungen bamiber und mubfam trat bas Befes im großten Theile bes Stagts erft mit bem Unfange bes Jahres 1819 ins Beben. DR.'s Derfons lichteit felbft mußte Gemahr fur Die Musführung leiftens er marb am 3. Junius 1818 jum General = Steuer = Dis rettor ernannt. Die General : Bermaltung ber Gemerbe war ingwifden bereits burd; eine Berordnung vom 2. Des gember 1817 von dem Finangminifterium getrennt morben und bilbete feitbem ein befonbres Minifterium fur Sandel und Gemerbe unter bem Grafen v. Bulom \*), bem in Finangminifterium ber Ctaatsminifter, herr von Rlewis, folgte. - Ginfacher im Begenstande und minder farfem Biberfpruch ausgefest mar Die Befteurung bes im Banbe felbft erzeugten Getrantes, namentlich bes Brandmeins und Biers. 3mar trat auch bier bas Intereffe ber fleis nen Brandweinbrennereien entgegen, Die funfflos nur gur Unterftubung ber gandwirthichaft betrieben merben. Doch ftand bie Ueberzeugung , bag bie Brandweinbrennerei nicht unbefteuert bleiben tonne und nur bas Muffinden einer Steuerform, welche ben Bewerbtrieb am wenigften ftorte,

M. Meteolog 12. Jahrg.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. 3. Jahrg. G. 871.

blieb eine fcmierige Mufgabe. Der Blafengins lofte fie porerft febr gludlich, inbem er eine Belohnung fur Die hochfte Benugung der Beit barbot. Er mußte jedoch nach= male im Intereffe ber landlichen Brennereien ber Maifch= fteuer weichen , welche bie befte Benugung bes Materials belohnt. Beibe Bebungsformen hoben bas Gewerbe felbit gu fruber ungeahneter Bolltommenheit und ber bochbeftenerte Brandmein ift moblfeiler geworden, ale ce por= mals ber unbesteuerte mar. Fur Die Besteurung bes Bieres marb um fo leichter eine febr bequeme Form gefun= ben, ale Die Regierung bem Bierverbrauche burch einen febr mafigen Steuerfas und beinahe gangliches Freigeben Des Brauens fur eignen Bebarf ben Borrang vor bem Brandmeingenuffe gu fichern verfuchte. Barb Diefer moblthatige 3med bieber nur fparlich erreicht, weil Rapital und Rleiß fich allgemeiner ber Brandweinbrennerei qu= manbten : fo fann boch mehr von einer Bufunft ermartet merben, morin bas Gemerbe bei hoberm Boblftanbe ofter uber Die großen Mittel gebieten wird, beren ein lobnen= ber Betrieb ber Brauerei noch weit mehr als bas Brandweinbrennen bedarf. Das Gefet vom 8. Februar 1819, wegen Befreurung bes inlandifchen Brandweins und Braumalges, welches aus biefen Berathungen bervorging, verbantt nicht minder DR.'s hellem Blick und milbem Ginn feine wefentlichften Bestimmungen. Die Rebenfteuern auf Beinmoft und inlandifche Tabatblatter, welche baffelbe gleichfalls anordnet, merben, als minder erheblich, bier übergangen, um fo mehr, ale ihrer weiterhin noch aus anberer Unficht gedacht werben muß. - Rachdem Die Steuern von bem Berfehr mit bem Mustande und von ber Getrantebereitung im Inlande burch Die Gefete vom 26. Mgi 1818 und 8. Februar 1819 geordnet maren, erfcbien es moglich, eine leberficht bes gefammten Abga= benmefene aufzuftellen. Dies gefchah durch ein Gefes bom 30. Mai 1820, wornach bie Grundfteuer mefentlich, Die Salgfteuer ganglich unverandert blieb; Die Gemerbefteuer erhielt neue Grundlagen burch ein befondres gleich= Beitig erlagnes Gefet und ein Gefet über Die Stempelfteuer murbe noch vorbehalten, welches mit febr erhebli= cher Bereinfachung bes Zarife unterm 7. Dar; 1822 er= laffen worden ift. Rach Abfonderung Diefer Wegenftande blieb nur noch ein Steuerverhaltniß gu ordnen, bas je-Doch fowohl in Bezug auf Ertrag, ale in Rudficht auf gewerblichen Ginflug nachft bem Grenggollmefen wohl bas wichtigfte war. Rach ber Abgabenverfaffung Des preußiichen Staats bie jum Jahre 1810 waren Die Stabte mit

einer Bewachung von Steuer : Beamten umgeben : mas einging, mar einer Abgabe unterworfen; auch mar bas Baden, Brauen und Brandweinbrennen, überhaupt bas Mermablen von Getreibe und bas Schlachten in ben Gtab= ten befteuert. Bon ben gandbewohnern unmittelbar murben feine Berbrauchsabgaben erhoben; fie trugen aber mittelbar betrachtlich bagu bei, indem - wenige ftrena bestimmte Ralle ausgenommen - fein Bandwert und fein Sandel außer ben Stadten gebuldet marb, ber gandmann alfo die ftadtifchen Berbrauchoftenern in den Preifen bet Bedurfniffe bezahlte, Die er aus ben Stadten entnehmen mußte. 3m Jahre 1810 ward Diefer 3mang aufgehoben und bem Gewerbe volle Freiheit bes Dris geffattet; bas gegen murben auch Die erheblichften Berbrauchsabgaben, namlich Die Dahl =, Schlacht = und Trantfteuer, auf bas Band übertragen. Es zeigten fich jedoch fo große Schwie-rigteiten bei ber Bebung ber Dahl- und Schlachtfteuer von einer gerftreut mohnenden Bevolferung, bag noch por Sahresfrift Die Dablftener in eine fefte Abgabe von eis nem halben Thaler fur jeben übergwolfjahrigen Canbbewohner vermandelt werden mußte, Die Schlachtfteuer aber nur in einer Geftalt beibehalten werben fonnte, worin fie febr wenig einbrachte. Die Stabte behielten bamals noch ibre befondern Ubgaben und murben nur in fo fern er= leichtert, als bie tleinliche Thoraccife von ben vielen geringfügigen Gegenständen wegfiel, Die bisher fammtlich besteuert maren. - Dem neuen Steuersofteme blieb es porbehalten, eben fo vollige Gleichheit ber Befteurung, wie vollige Gleichheit ber Berechtigung gum Gewerb = Bes triebe gwifden Stadt und Band einzuführen. Die mannichfaltigen Berbrauchfteuern ber Stabte liegen fich nicht auf bas land anmenden : eber erfchien es moglich, Die fefte Abgabe, welche bas Band feit bem Jahre 1811 ent= richtet hatte, auf Die Stabte gu übertragen. Aber biefe Abgabe mußte erhoht werben, wenn fie ftatt aller anbern Berbrauchfteuern, ale beren von auslandifchen Baaren, von inlandifchem Getrant und Sabat und vom Galge, Dienen follte. Bieber hatte jeder übergmolfiabrige gandbewohner einen halben Thaler jahrlich geftenert. Satte Die gahlreiche armre Rlaffe bas aufbringen tonnen, fo war von der wohlhabendern unftreitig mehr gu erheben. Go entftand eine Perfonenfteuer nach Rlaffen, beren niebrigfter Cat ber halbe Thaler blieb, mahrend Die hohern Cate ftufenweife bergeftalt ftiegen, baf im Bangen ohn: gefahr bas Doppelte von bem auftam, mas ber allge-

60 \*

meine Steuerfat von einem halben Thaler eingebracht hatte. In ben großen und felbft in vielen Mittelftabten beftebt indef eine viel großre Leichtigfeit, eine Dabl= und Coladiftener, als eine Rlaffenfteuer gu erheben. Die lentere ift baber boch nicht gang burchgeführt worden und Die Steuergefete vom So. Mai 1820 benennen vielmebr 132 Ctabte, morin ftatt ber Rlaffenfteuer eine gleichzeitig angeordnete Cteuer vom Bermablen bes Getreibes und bom Schlachten bes Rind : und Schaafviehs, ber Biegen und ber Schweine erhoben wird. - Es ift bier nicht ber Drt, in Die Gingelnheiten Diefes Theile ber Steuerver: faffung einzugebn : nur foviel mußte bier ermabnt merben, als unerläglich mar, um DR.'s Mufgabe und ben Beift feiner Bermaltung richtig gu murdigen. verftanbigen Entwurfe mifgluden, wenn bas Bertrauen auf ibre Musfuhrbarteit mangelt, nicht burch bofen Billen, nicht burd unbedingte Unfahigfeit ber Gehulfen , fonbern burch ben Mangel an Intereffe fur ein Borhaben, bas hoffnungelos erfcheint. Dbwohl in bem neuen Steuer: foftem febr Bieles aus bem alten nur beshalb beibehalten mar, um Die Meinung ber Drgane gu fchonen, welchen Die Ausführung oblag: fo mar both gu Bieles neu barin geworben, um nicht im erften Beginnen Stockungen und Diffariffe ju erzeugen. Gelbft Ructfcbritte mußten geftattet merben, um nur ben 3med im Allgemeinen nicht au verfehlen. Die Strafantheile find gewiß eine febr verberbliche Belobnung ber Bachfamfeit; ein ebler Ginn, welcher bie Unterbeamten bober in ber offentlichen Ich= tung ju ftellen verfuchte, batte ihrer entbehren gu tonnen geglaubt: fie mußten bergeftellt werden, auf ein faft alls gemeines Undringen ber ausführenden Beborben. Steuerkontrole verliert ben großten Theil ihrer laftigen Rleinlichteit, wenn bas Gefet unbefteuert lagt, was nur gelegentlich jum eignen Gebrauche, nicht um Ermerbes willen eingeführt ober erzeugt wird: Die milbe Mbficht, burch maßige Freiheit hierin Die Gemuther gu gewinnen, bat febr befchrantt werben muffen, um Difbrauchen gu fteuern, mogu ber Buchftabe bes Gefebes ben Bormand Biele Rontrolen mußten gefcharft merben, meil Die Gefinnung balb ber Steuernben, balb ber Beamten mehr Bertrauen nicht vertrug. DR. verlor unter ber Un: aunft Diefer Berhaltniffe nie ben Glauben, bag ein, wenn auch febr langfames Beraufbilben gu eblern Unfichten moglich und nothwendig fei. Rachgebend bem Strome Der Meinung, verfaumte er bennoch nie, bas Beffere berppraubeben, mo Raum bagu blieb. Beibes gemann ibm

Die Gemuther und Die Fruchte bavon find ber ebelfte Theit feines Rachlaffes. Wie viel und wie wahr auch über fittliches Berberben burch Comuggelei und Defraube getlagt wird, Die groben Ctanbale find auf wenig Orte befdrantt. worüber eine befondere Ungunft ber lage maltet und im Gangen mochte wohl in Rechtlichfeit und Ordnung Die preugifche Steuerverwaltung, wie vieler Fortfchritte gum Beffern auch fie noch bedarf, boch bereits als Rorbilo Des jur Beit Erreichbaren Dienen. - Ueberhaupt ift es ein undantbares Befdaft, neue Steuerfofteme aufzuftellen : es bleibt unbeliebt, wie flar auch feine Rothwendigfeit ertannt werben moge. Rachdem DR. 7 fchwere Jahre lang bas Amt eines General : Steuer : Direttors geführt hatte, trat im Jahre 1825 herr von Dos \*) ale Finangminifter an Die Ctelle bes herrn von Rlewig. Das freundliche Berhaltniß, welches bie nabere Befanntichaft gwifchen ibm und DR. entwickelte, ehrt beibe Theile. Je ficherer Die Steuerverwaltung ber bereits erprobten Beitung beffen überlaffen werben tonnte, bem fie ben mefentlichften Theil ihrer Bilbung verbanft, um befto freier tonnte bie volle Geiftestraft bes Minifters fich ben Berhaltniffen gumenben, bie bringender Berbefferung beburften. -3m Jahr 1830 ftarb v. Dob und nicht leicht ward ein Staatsbiener von ber offentlichen Meinung einstimmiger und erfehnter gum Borrucken in Die bochfte Givil : Burbe bezeichnet, als eben D. gangft gewohnter Stellvertreter Des Finangminiftere bei vorübergebender Berbinderung, legte fein Ronig unmittelbar nach bem Tobe bes herrn von Dos die Kinangvermaltung in feine Sande und er= nannte ihn nur feche Bochen fpater, am 14. Muguft, gu beffen Rachfolger. Es mar wiederum eine bentwurdige Beit gefommen. Die fchnell vollbrachte Staats = Ummal= gung in Frankreich fchreckte Guropa aus einer Rube, von beren Sicherheit ber bobe Stand aller Staatspapiere geugte. 3br folgte fchon im Geptember ber Mufftand in Bruffel, im Rovember ber Mufruhr in Barfchau. Ueberall ein Ruf gur Rriegsbereitschaft; überall Unforberun= gen auf außerorbentlichen Mufmant. Die neue Geuche, feit 8 Jahren gogernd, aber unaufhaltfam, vom Banges gegen Rordweften vorrudent, erreichte im Mai 1831 Dans gig, am letten Zage bes Mugufts Berlin. Deerverfamm= lungen und Sperren vermehrten ben Staatsaufmand, mabrend Storungen bes Bertebre bas Gintommen min-

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie f. R. 8. Jahrg. S. 528.

berten. Sier galt es gunachft ben wirklichen leberfchuffen; namentlich auch benen, welche bie Fortfcbritte ber Bevolterung und bes Bertehre, felbft bei Steuer : Erma: Bigungen, unter forgfamer Bermaltung gehäuft hatten. Der Staat bestand ehrenvoll Diefe Probe feiner Arafte, nicht ohne wesentliche Theilnahme feines neuen Finangminifters. - Endlich fann bier überfichtlich und gufam= menhangend einer Reibe von Greigniffen gedacht merben, welche mit bem Jahre 1819 anfangt und bis jest noch nicht gefchloffen ift - einer Reihe von Greigniffen, beren fegensreiche Wirkungen fcon jest allgemein anertannt, fich weit über Die Grengen bes preußifchen Staats erftrecten und beren ferne Folgen, foweit menfchlicher Ber= fand fie gu ahnen vermag, nur wohlthatige fein tonnen. - Mls am 1. Januar 1819 eine Boll Einie auch Die Grange ber preußifchen Proving Cachfen gegen ihre Rach: barn perfcbloß, fanben fich alle bie Rurften bes beutfchen Bundes befchwert, melde gang von preugischem Gebiet umfchloffene gandestheile befigen. Dbmobl gu teiner Beit in 3meifel gezogen marb, ibag jeber felbftfanbige Staat pellfommen berechtigt ift, Die Durchfuhr von Baaren Durch fein Bebiet felbft gang gu unterfagen ober bie Be-Dingungen feftauftellen, worunter fie geftattet werben foll und obwohl Die machtigften Staaten Diefe Befugniß fort; mabrend gegen einander in Musubung bringen und felbit Die freundschaftlichften Berhaltniffe einen oft febr laftigen Gebrauch Diefes Rechts nicht hindern: fo fchien bennoch bas Berhaltniß jener Enflaven einer befondern Rudficht au bedurfen, über beren Umfang jeboch eine fehr betracht= liche Berfchiebenheit ber Meinungen beftanb. Durfte Beit, um ber Heberzeugung Gingang gu verfchaf: fen, daß es nicht im Intereffe ber Rachbarfchaft liegen tonne, Die naturlichen Unannehmlichkeiten eines folchen Enflaven : Befiges noch burch feindfeliges Benehmen gu vermehren. Preugen bot billigen Bergleich, auf Uner= fennung bes gleichen Rechts gegrundet. Schwarzburg= Condershaufen nahm querft bies Unerbieten an. Dt., als General = Steuer = Direttor, fchloß unter Bermittelung bes Minifteriums ber auswartigen Ungelegenheiten am 25. Detober 1819 ben Bertrag, wodurch ber eingefchloffene Theil der fürftlichen Befigungen in einen Bollverband mit Preußen trat. Schwarzburg : Hudolftadt folgte bemfelben erft am 24. Junius 1822 wegen feiner Berrfchaft Fran= tenhaufen; Cachfen-Beimar-Gifenach wegen Muftabt und Dibibleben am 27. Junius 1823; Unbalt : Bernburg we-

gen bes Umtes Dublingen und wegen bes obern Fürftenthums unterm 10. October 1823 in zwei befonbern Bertragen. Diefes Rurftenthum, obwohl großtentheils von preußischem Gebiet umgeben, grengt boch auf einer ohn= gefahr funf Biertel-Meilen langen Strecke mit bem Braunfchweigschen: es mar ber erfte nicht gang umfchloffene gandestheil, molder bem preußifden Bollverbande beitrat und es erhielt bem gemaß nicht blos Untheil an ber Berbrauche : Abgabe, fonbern auch an ber Durch= gangefteuer, bem eigentlichen Boll. Siergu tam im 3. 1826 ber Unfchluß bes untern Rurftenthums Bernburg unterm 17. Junius, Der fürftlich Lippe = Detmolbichen Entlaven unterm 9. und 17. Junius und ber fleinen Metlenburg : Schwerinfchen Enflave im Regierungsbegirte Potsbam am 2. Dezember. Es mar porzuglich Die Rlarbeit und Billigfeit in DR.'s Unfichten, welche Die Schwierigfeiten übermand, Die mannichfaltig folden Bereinen entgegentraten. - Beinabe ein Jahrzehend mar endlich unter fleinlichen Berhandlungen verfloffen und es beftanben noch immer Bebenten, welche felbft ben Unichlug anberer pollia eingeschloffenen Landestheile verbinderten, als Diefe Bereine endlich eine viel allgemeinere Richtung und Bebeutung erhielten. Bangft empfunden mar es allerbings, baß bie Bolltommenheit ber wichtigften offentlichen Unftalten febr mefentlich von ber Große ber Daffen abhangt, die fich bagu vereinigen. Bahrend feit ber Bahltapitulation Raifer Rarl bes Funften bas Beftreben ber beutschen Furften barauf gerichtet war, Deutsch= land in einen Staaten : Bund gu vermanbeln, fo beweifen boch gahllofe Partifular : Bereine, wie fehr bas Bedurf-nig ber Bereinigung zu gemeinfamen Regierungswecken gefühlt murbe. Diefe vereinzelten Berfuche blieben mebrentheils fruchtlos, indeg Die Fortschritte ber Givilifation immer bringender großartige Unftalten erheifchten. 218 auf bem wiener Rongreffe bas feit mehr als brei Jahrbunderten erftrebte Biel endlich erreicht, als Deutschland burch bie Bundesafte wirflich ein Bund vollig unabhan= giger Ctaaten geworben mar, trat auch bas Bedurfnis ber Bereinigung, nicht blos gur Erhaltung biefer Unabbangigteit miber gewaltfamen Ungriff, fonbern auch gur Befruchtung berfelben mit Wohlftand und Unnehmlichkeit bes lebens, nur um fo bringender hervor. Es mußte porerft bei blogen Undeutungen bes Erfehnten bleiben, bis Die Erfahrung belehrt hatte, daß Die anerkannte Befugniß, felbftftandig gu fein, ben Regierungen, wie ben Gingelnen nur baburch wohltbatta wirb, bag fie bie Freiheit gemabrt, Die beftebenben Bebensverhaltniffe nach eigner fleberzeugung gur eignen Boblfahrt gu benuten. Diefe Gelbitftanbigfeit felbit muß bemnach zu Bereinen in allen Rallen leiten, wo bie eigene Rraft nicht ausreicht. Ungern macht jeboch ber Gingelne, ungern jebe Regierung Die Entbedung einer Ungulanglichfeit ber eigenen Rrafte; Das Bedurfnig muß febr bringend werben, ebe es fich Bebor perfchafft, Preugen fab fich genothigt, bas Steuer= foftem, beffen es nicht langer entrathen fonnte, vereinzelt aufzuftellen und alle Ungemachlichfeiten ber verwickelten Begrangung gu ertragen, Die feine weftlichen Provingen pon ber Sauptmaffe bes Staats trennt. Bie wenig es im Jahre 1818 auf ein Unfchließen gu gemeinfamer Steuererhebung rechnen burfte, ergab Die Gefchichte bes folgenden Jahrzehends. Gein Beifpiel bewieß indeß durch bie That, wie viel felbft unter ungunftigen Umftanben ausführbar ift. Die großern Staaten Des fub: weftlichen Deutschlands verfuchten nun burch Bereine eine Daffe gu bilben, Die abnlicher Bortbeile fabig mare; Die Schwierigteit folder Berbandlungen zeigte fich auch bier, felbit unter febr viel gunftigern Berbaltniffen, ale biejes nigen maren, worunter Preugen mit ber großen Ungabl ber Bunbesftaaten batte unterhandeln tonnen, Die gwi= fchen feinen beiben Canbestheilen liegen. Blos ein Unfcbliegen ber beiben machtigften Staaten bes fubmeftlichen Deutschlands, Baierns u. Burtembergs, fam gu Stande; Baben, wie febr es bas Gigenthumliche feiner geographifchen Bage jum Bereine mit Diefen beiben gu verantaffen fchien, blieb ifolirt und bie großherzoglich beffifche Regierung mandte fich endlich an Preugen. -Es ift ein bleibendes Berbienft bes herrn v. Dos, bamals Ringnaminifter, baß er ben vielfachen Bebenten wi= ber einen Untrag nicht Raum gab, ber bie Dangel ber Begrangung bes preußifchen Staats nicht verbefferte, fonbern mit lebhaftem Antheil barauf einging, Die Dacht Des Beifpiels und vornamlich Die Freiwilligfeit ehrend, womit bie großherzogliche Regierung, feineswege burch befondere Rachtheile ber geographischen Lage gebrangt, bas wirkfamfte Mittel ergriff, bie vietfachen Rachtheile ber Bereinzelung abzuwehren. Nicht minder ift es auch D.'s bleibenbes Berbienft, bag er in gleicher liebergeus gung mit ber eindringenden Rraft feines Berftandes und feiner Redlichkeit jeder Schwierigfeit abzubelfen mußte, welche Die Berfchiebenheit ber innern Steuergefengebung

= 4.77 = C/L

und die Reuheit der Lage wohl erzeugen konnte. Auf der Grundlage vollkommener Gegenseitigkeit der Rechte und Pflichten ward der Vertrag am 14. Februar 1828 abgeschlossen und im Mai bekannt gemacht. Ihm folg= ten bald Berhandlungen mit Baiern und Würtemberg, vorläufig nur einen freien Berkehr der Unterthanen beis der Zollvereine, des preußisch=hessischen und des baierisch= wurtembergischen bezweckend, aber nahere Bereinigung ausdrücklich vorbehaltend. Der Bertrag hierüber vom 27. Mai 1829 trat jedoch erst mit dem 1. Januar 1830 in Kraft. Häufiger erfolgte nun auch der Beitritt von Ganz= und Halb=Enklaven; Anhalt=Dessau und Kothen, für ihr fammtliches Gebiet, schlossen sich am 27. Juli 1828 bem preußischen Bollvereine an, Sachfen = Coburg-Gotha für Bolterode am 4. Juli 1829, für Lichtenberg am 6. Marg 1830, Oldenburg für Birkenfeld am 24. Juli 1830 und Beffen-Somburg für Meifenheim am 1. Dec. 1829. Undre Bertrage mit Gachfen-Coburg : Gotha, Sachfen=Meiningen und den jungeren Linien des fürftli= chen Saufes Reuß kounten bei der zerstreuten Lage ihrer Befigungen nur vorläufige Erleichterungen des Vertehrs bewirken. Der Grund war indeß gelegt und die gleiche Klarheit, Mäßigung und Zuverlässigkeit des General= Steuerdirectors erleichterte überall die Fortschritte. Da= her entstand auch keine Störung in diesem wohlthatigen Geschäfte durch den Tod des hrn. v. Mos. war auch als Kinanzminister der thatigste Beforderer die= fer Bereinigungen. Vorbereitende Berhandlungen mit Sachsen = Weimar = Gisenach und der vollige Unschluß des Kürstenthums Waldeck durch Bertrag vom 16. April er= folgten im 3. 1831. — Entscheidend wirkte nun endlich der Vertrag mit Kurhessen vom 25. August 1831 und durch die Gefetssammlung bekannt gemacht am 28. Ro= vember, wodurch diefer Staat dem preußischen Bollver= eine in folder Ausdehnung beitrat, daß der Berkehr def= felben mit den östlichen und westlichen Provinzen des preußischen Staats nur in fehr wenigen Artikeln einer leichten Beobachtung unterworfen blieb und die Lucke we= fentlich ausgefüllt erschien, die bis dahin beide gander trennte. Bierdurch entstand eine zusammenhangende Boll= Linie von der niederlandischen Granze bis zur ruffischen. Der vollständige Beitritt aller deutschen Bundesstaaten zwischen Diefer Linie, dem ofterreichischen Raiferstaate und Die lebhaften der Schweiz war hierdurch vorbereitet. Berhandlungen darüber beschäftigten den Finanzminister

feitdem bis in die neueste Zeit. Mit dem 1. Jan. 1834 begann eine vollständige Vereinigung mit Baiern und Würtemberg, bereits abgeschlossen am 22. Marz 1833, mit dem Königreiche Sachsen, geschlossen am 30. Marz und mit dem thuringischen Boll= und Handelsvereine, ge= schloffen am 11. Mai. Diefer Berein besteht aus fammt= lichen ganden, die zwischen den alten Zolllinien Preußens und Baierns einerseits und zwischen der Sauptlander= masse des Königreichs Sachsen und des Kurfürstenthums Heffen andrerseits liegen. Das Königreich Sachsen und der thuringische Verein haben auch ihre Verbrauchssteuern auf innere Erzeugnisse den preußischen gleichgestellt und dadurch allen Anlaß zur Beobachtung des Gränzverkehrs aufgehoben. Den Abschluß der eingeleiteten Berhandlun= gen mit Baden hat M. nicht erlebt. Eine Vereinigung mit Nassau, Frankfurt und Homburg ist nun auch er= folgt. — Die Wirkungen dieses Zollvereins vollständig zu wurdigen, liegt ganglich außer den Granzen dieses Retrologs: er gehort unter die welthistorischen Begebenhei= ten und seine kundigen und thatigen Beforderer wird die Geschichte unter den Wohlthatern Deutschlands nennen. - M. überschaute das gesammte Steuerwesen des preu-Bischen Staats aus einer großen Unsicht; kluglich von gewohnten Vorstellungen und Formen ausgehend, ver= ebelte und vereinfachte er biefelben stufenweise. Der erste Tarif für die Besteuerung des Berkehrs mit dem Mus= lande enthält noch abgesonderte Sate für den Zoll und die Accise, oder Berbrauchsteuer, wie das alte preußische Steuersystem; in den folgenden Jahren ist beides in eine Eingangsabgabe zufammengezogen. Die Erhebungs= rolle für diese und für die Ausgangs = und Durchfuhrab= gabe konnte auf wenige Bogen beschränkt werden, nach= dem der Grundsat ausgesprochen war: jede Waare steuert eingehend einen halben Thaler vom Centner, ausgehend nichts, sofern der Tarif nicht ausdrücklich ein Undres be= stimmt. Denn nun ward dieser nur ein Register der Musnahmen, die zwar zahlreich, doch um fo mehr über= sichtlich find, als fie ber Regel nach nicht einzelne San= delsartikel, sondern ganze Gattungen von Waaren, z. B. Bewürze, Weine zc. mit einem Gage treffen. Die Be= genstände, deren Einfuhr ganz frei bleibt und welche die Erhebungsvolle fehr klar und bestimmt bezeichnet, um= fassen beinahe den ganzen Verkehr auf den Wochen= markten; dieser verschwindet dadurch aus dem Bereiche der Granzaufsicht zu wesentlicher Erleichterung derselben

und bes nachbarlichen Berfehrs ber Granzbewohner. -Die Reffenerung bes Berbrauchs inlanbifder Erzeugniffe ift im Allgemeinen auf 5 Artifel befdrantt, Rochfalg, Brandmein, Braumals, Weinmoft und Jabat. Der Ertrag ber beiben lettern ift perhaltnigmaßig unbedeutend, Da Die ganbftriche, welche mit Reben gum Reltern ober mit Zabat bepflangt find, teine große Musbehnung ba= ben. Beiderlei Erzeugniffe find faft überall befonders besteuert und es ichien bei ber Ginrichtung eines Abgabeninftems, modurch mehr als bisher aufgebracht merben follte, besbalb unftatthaft, fie gu übergeben. Reibe gludlicher Jahre, welche ben Ertrag ber Saupt= Reuern erheblich erhobt, nicht Meranlaffung geben fonnte, Diefe Debenfteuern aufzuheben , Die nur auf bem Gewerbe einzelner Grundbefiger haften, ift bier nicht gu beurtheis Ien. - Mußerbem befteht Die Dabl: und Schlachtfteuer für die größern Stadte. Bo mabrhaft großftabtifches Beben ift, mo Diemand in ber Regel fur eigenen Bedarf bact und folachtet, wird Diefe Abgabe faum mertlich. Deffentliche Dublen find leicht zu controliren. Deffent: liche Schlachthäufer aber und ein Berbot bes Schlachtens außer benfelben follten in Bezug auf Die Gefundheitspoligei feiner Stadt mangeln. Dann murbe es ber Ron= trole uber bas in ber Stadt lebende Dieh nicht bedurfen, beren gaftigfeit Daaffen gewiß erfannte und nur als ein nothwendiges Uebel Dulbete. - Das Pringip ber Rlaffenfteuer bat Dagffen mobl erfannt. Es ift nicht Gintommen, fonbern Stellung in ber burgerlichen Gefellschaft; baber urfprunglich wenig Rlaffen, auch in ben hochften mabige Cabe. Die Beffeuerung ber febr verfchiebenen Boblhabenbeit unter Standesgenoffen follten Die Berbrauchsabgaben ausgleichen. Aber Die Glieberung ber Stande fehlt, die nicht Die Finange, fondern die Dolizeibeborbe gu fchaffen bat, Damit fehlt auch ber Un= halt fur Die Steueranlagen. Der Ubmeg, bag bie Steuer jest nach bem Gintommen vertheilt werben foll, ift nur eine Folge hiervon. Maaffen geburt bas Berbienft, Die Steuer unter Diefen ungunftigen Umftanden bei ihrem Ertrage wefentlich erhalten und gleichwohl ihre Bebung theilmeife erleichtert zu baben. - Die Gemerbiteuer leis bet burch ben Brodneid ber Gemerbtreibenben unter fich. ber Beffeuerung jebes Unfcheins von Ronfurreng forbert und durch die Mannichfaltigfeit ber ortlichen Berhaltniffe ber Bemerbe, welchen allgemeine Borichriften nicht überall mit gleichem Gefchick angepaßt werben. Maaffen

erfannte biefes lebel wohl und murbe es geheilt haben. wenn die Bedurfniffe ber Beit weniger bringend und bie Zage feiner Wirtfamteit langer gewefen maren. -Mllem aber erfannte Dt., bag bie gange Rraft einer tuch= tigen Steuervermaltung in einem verftanbigen , thatigen und redlichen Beamtenperfonal beruht. Sierauf mar feine Corafalt gang vorzuglich gerichtet und ber flare Blick, ber in die Bergen brang, mit bem milben Ginne, ber ibm Diefelben gewann, bat feit ben 16 Jahren feiner Rinangvermaltung bierin eben vorzuglich viel gewirft. herr v. Dos hatte fich befonders thatig und glucklich mit ben Domanen und Forften befchaftigt. Gein Rach: folger fab in Diefer großen Guteverwaltung por Allem einen ausgebehnten Beruf, auf Berbefferung bes Buftan= bes ber Eingefeffenen zu mirten. Sind im Gufteme ber Grundherrlichkeit Die Gutsberen Die Bater ihrer Unter: faffen, fo barf boch nur bort volle Gemabr ber Bater: pflichten erwartet merben, mo ber berr feinem Gingelnen fern ift und überall aus eigener Unficht gu prufen per= mag, wo menfchlicher Berftand beffern, menfchliches berg lindern burfe und folle. Ginfaffen , welchen ber Guts: berr nicht in folder Rabe fteht, gleichen aus Diefer Un= ficht Baifen, Pflegeeltern, unter Aufficht eines Bormun: bes anvertraut. DR. mar burch Ratur und Bilbung ein portrefflicher Bormund. Ber aber Diefer Unficht minder befreundet fein mochte, wird boch nicht vertennen burfen, baß bie ficherfte Gemahr fur nachhaltige Rubung eines fo großen Grundeigenthums in bem Berftande und in ber Sittlichkeit berer liegt, Die es bebauen; bag Boblftand Die Bildung fur beibes eben fomohl begunftigt als belobnt; bag baber ber Domanenverwaltung gang befonbers neben ber Bernunft auch bas Boblwollen vorfteben muffe und bag eben beshalb Daaffens Perfonlichteit auch gur oberften Leitung Diefes Theils ber Staatsvermaltung ausgezeichnet geeignet mar. - Theilnehmend an ber of= fentlichen Wohlfahrt aus dem bochften Standpuntte, murbe DR, als Generalfteuerbirector und Finangminifter both ben Gemerben nicht fremt, beren Bermaltung er fruber por= ftanb. Gine Rommiffion, ber bie noch immer ungelofte Aufgabe marb, ein Gewerbegefeb porgubereiten, bas bem grellen Biberftreite ber Meinungen in Diefem Relbe ges nugt, verbantt feiner mehrjabrigen eifrigen Theilnahme bas Befte, mas fie bisher vorzuschlagen vermochte. Er verfannte nicht, bag bie Schwierigteit tiefer liegt, als Die Befeggebung reicht und nur Fortfchritten in ber Bil-

dung weichen kann, welche das Verhaltniß der Rente zum Arbeitslohne gunstiger für das Erwecken hoherer Kraft und reinerer Gefinnung stellen. Im letten Jahre feines Lebens trat ber Bergbau und die Fürsorge für Die Technik der Gewerbe, worin die neueste Zeit so Großes geleistet hat, unter die Oberaufsicht des Finanzministers zurück; es war zunächst personliches Bertrauen, was ihn ibn damit belieh. — M. war unermudlich im Aufelaren verwickelter Berhaltniffe. Er verstand sehr wohl den Gebrauch großer leberfichten in fichern Bahlen; fie mur= den für ihn lebendig und fruchtbar, durch den Geift, wo= mit er ihr Ergebniß auffaßte. Seltne Geschaftsmanner nur verbinden fo gang entschiedenen Widerwillen gegen todte Formen und fruchtloses Schreibewerk mit so viel Sinn für strenge Ordnung und Durchsichtigkeit aller Un= gaben bis zu den tiefften Ginzelnheiten binab. - Rur wenig über 4 Jahre war es M. vergonnt, den Finanzen des preußischen Staats als Minister vorzustehn. auch die Ernte des Todes allgemein reicher wird nach dem Schlusse des 65. Lebensjahres, den er nur um we= nige Monate überlebte; wenn auch der Reim des lle= bels, das feine Lebenskraft verzehrte, schon långst im Innern des wohlgestalteten, außerlich kräftigen Mannes lag, so scheint der Diensteifer, womit er sich im legten Jahre den Gebrauch der Seilquellen verfagte, doch das Ende seiner Thatigkeit beschleunigt zu haben. Nachdem er fcon langer das Gefühl voller Gesundheit verloren hatte, erschopften mehrwochentliche Unterleibsleiden endlich die Bilfe der Ratur und Runft und mahrend der Geift ben Rorper noch immer aufrecht erhielt, verschied er, für die Doffnungen feiner Familie, feiner Freunde und feines Geschäftskreises unerwartet in den fruben Morgenstunden des oben genannten Tages. Die mahre Trauer mar all= gemein. Den stattlichen Leichenzug, der feinen Leichnam am 5. November zur Ruhestatte führte, ordnete die dank= bare Liebe. Sein Freund, feit dem akademischen Leben in Duisburg, der Probst Rog, lieh der Rührung am Grabe Worte, mahr, einfach und edel; unter feinem Ge= gen fank der Sarg in das Grab, bas Maaffen's sterbliche Hulle mit der seines Vorgangers vereint. Aus der Hand des Erben des Thrones rollte die erste Sand voll Erde, aus dem Auge desselben die lohnendste Thrane ihm nach.
— M. empfing in den letten Jahren seines Lebens die verdienten Zeichen der Unerkennung feines Werthes. Sein gerechter König verlieh ihm zu dem eisernen Kreuz am weißen Band in den Ordenfesten der Jahre 1819 des rothen Adlerordens 3. Klasse, 1823 dessen 2. Klasse, 1830 den Stern dazu und am 7. April 1832 das Großkreuz der ersten Klasse. Die Regenten, deren Länder der Zollzwerein umfaßt, ehrten ihn durch Verleihung ihrer Orzben \*). Sein bescheidener Sinn hielt sich überreich bezlohnt durch die Würdigung, welche sein Thun überall erzsichtem den Frieden seiner Seele, das Stillleben, das von der Kindheit bis ins Grab sein treuer Begleiter blieb. —

## 319. Wilhelm Jacob Wippel,

Professor und Bibliothekar am kon. Kabetteninstitute in Berlin; geb. d. 3. Sept. 1760, gestorben d. 2. Nov. 1834 \*\*).

Der Verstorbene war unter den 7 Sohnen des um das Berlinische Gymnasium zum grauen Kloster wohl-verdienten Directors Joh. Jacob Wippel der fünfte. verdienten Directors Joh. Durch den Tod des Baters fruh verwaist, kam er, kaum 5 Jahre alt, in das Saus feiner altesten, von ihm be= fonders geliebten Schwester nach Neu-Ruppin und em= pfing auf der dortigen Stadtschule seinen ersten Unterricht. Im I. 1769 kehrte er auf das graue Kloster zu= ruck, vollendete unter Busching's Directorat seine Gym= nasialbildung und bezog 1782 die Universität Halle, um sich dem Studium der theologischen Wissenschaften zu widmen. Schon am 3. Aug. 1784 ward er zum Ret= tor der Garnisonschule in Berlin erwählt, welche seit den 100 Jahren, daß sie bestand, einen Rektor und nach des= fen Tode keinen wieder gehabt hatte und in jeder Sin= fiche einer grundlichen Reorganisation bedurfte. 28. em= pfing mit seinem Umte den Auftrag dazu und Vollmache ten, wie sie nur das ehrenvollste Vertrauen feiner Vorge= festen verleihen konnte. Die Schulprogramme, in wel= chen er damals zu den öffentlichen Prufungen der neu

\*\*) Hallesche Lit. Zeitung 1835, Intell. Bl. Nr. 4.

<sup>\*)</sup> In den Sahren 1828 und 1829 das Kommandeurkreuz d. K. baierischen Civilverdienstordens, das Komthurkreuz d. Ord. d. k. würtembergischen Krone und das Kom. = Kr. 1r Klasse d. großher= zogl. hess. Hausordens; sodann seit 1830 bis 1834 die Großkreuze des k. baierischen u. des k. sächsischen Civilverdienstordens, d. kon. würtemb. Friedrichordens, des kurfürstl. hess. köwenordens, des großherzoglich sächsischen Falkenordens und des herzoglich sächsischen Ernestinischen Hauss Ordens. —

erblubten Unftalt einlud, begengen Beibes, Die Ginficht. mit welcher er Behre und Bucht gu handhaben mußte und ben raftlofen Gifer, ben er an bas Bert feiner jugendli= chen Liebe und Begeifterung feste. Die offentlichen Blatter iener Jahre enthalten von Diefen Prufungen Relatio= nen, welche Die Theilnahme ber Sauptftadt feffeln und Die Mufmertfamfeit boberer Beborben auf ben jungen Schulmann lenten fonnten. Go mard ihm benn ungefucht fchon 1785 eine obere Bebrerftelle am Radetteninfti= tut zugefichert und als 1789 Ramler feine pabagogifche Wirtfamteit aufgab, erhielt 2B. Die Durch feinen Abgang erlediate Profeffur ber ichonen Biffenfchaften. 3m 3. 1792 lofte er mit tiefer Wehmuth bas ihm fo theuer gewordene Berbaltniß gur Garnifonfchule, Deren Rectorat er bis bahin noch mit verwaltet hatte und bie noch beute im Wefentlichen auf feinen Ginrichtungen rubt, um fich ungetheilt feinem Bebramt am Rabetteninftitut bingeben gu tonnen. Biele bantbare Schuler, welche mabrend ber 30 Jahre, bag er in bemfelben ftand, feinen Unterricht genoffen haben, Darunter Manner von bemahrter Ginficht und berühmtem Ramen, geben ibm bas Bengnif. baß fie auch fur ben Beift gwar viel Ertenntnig und Inregung von ihm gewonnen, aber mehr noch fur bas Ge= muth durch ben Gindruck einer edlen Perfonlichfeit, Die burch ihr bloges Erfcheinen MUes befchwichtigte und perbannte, mas junge Seelen verleitet, Die garfen Grangen ber Pietat gu überfchreiten. Um 21. September 1819 leate 2B. feine Profeffur nieder und übernahm Die Bi= bliothet ber Unftalt, Die er, fo lange es feine abnehmen= ben Rrafte noch gestatteten, mit feltener Gorgfalt und Gemiffenhaftigfeit verwaltet hat. - Satte er fich nun fo aus offentlicher Berufsthatigfeit gurudgegogen, fo lebte er feitbem befto ungeftorter neben immer gleichem Pri= patfleife bem allgemeinen Beruf hilfreicher Rachftenliebe, bie er auf die mannichfaltigfte Beife geubt hat und meldie ein Grundzug feiner vollig uneigennutigen Geele In ben letten Jahren mard er miederholt vom mar. Schlage getroffen, aber ohne bie Beiterfeit feines Beiftes gu verlieren. - Muf ben 3. Muguft bes Jahres 1834 brangten fich noch feine Gebanten und Bunfche bin; an biefem Zage feierte ber Beteran ber Unftalt fein 50jabris ges Umtejubilaum; Diefer Jag mar ihm noch burch Die Sulb feines treuverehrten Ronigs bezeichnet; mit biefem Sage fchien ber lette Lichtpuntt feines Lebens erlofchen. Geitbem ift feine Rraft bem Grabe gugefunten. Dit

emfigem Geift batte er einen feltenen Schas von Rennt: niffen, namentlich in ben vaterlandifchen Alterthumern und Gefchichten, gefammelt; fein Fleiß fpurte in Diefem Gebiete bem Unscheinbarften nach. Gin ungemein getreues Gebachtnis unterftuste ibn in bem Betreiben rein politiper Doctrinen, wie Orbenstunde und Bergloif und es mochte febr zu bedauern fein, menn feine reiche, moble geordnete Bappenfammlung und mehr noch, wenn feine felbit handfdriftliche Geltenheiten enthaltende Bibliothet uber paterlandifche Gegenftande burch fein Ableben gerftreut wurden. Es ift mit bem Entschlafenen einer ber lesten und charafteriftifchen Reprafentanten einer Bilbungsweise beimgegangen, Die nicht mehr bie unfrige ift, obgleich wir in manchen Begiebungen noch viel von ibr werden gu lernen haben. - Geine Schriften find: Rebe bei Ginführung g. Rectorat. Gebalten v. b. Mtar in b. Barnifontirche 1784. - Bon b. Stiftung b. Berlinis fien Garnifonicule u. b. Beranderungen, welche mit ber Schule vorgegangen find. Berlin 1785. - Lefebuch fur Die Berlinische Garnisonschule. - Gin fleiner Bunfch, ben Bortrag ber Gefchichte betreffenb. - Fortfebung b. Gefchichte b. Garnifonichule u. beren Beranderungen. Berlin. - Bas ift feit b. Jahre 1785 in ber berlin. Garnifonfchule gelehrt und wie ift ber Unterricht ertheilt worden? Berlin 1789. - Fibel mit Golgfchnitten von Unger b. Cohn. Berlin 1790. - Befchichte b. Erb= bulbigungen, melde b. preuß, branbenb, Regenten a. bem Dobengollerich. Saufe geleiftet worden find, von Bad= gedt und ibm. Berlin 1798. (Bippeln gebort bie Bor= rebe gum Buche, bas Buch bis Geite 150, enthaltend Die famml. Rurfurften u. Ronig Friedrich I.; bas folgende ift Badged's Arbeit ) - Die Ritterorben. Gin tabellarifch-dyronolog,-literar. biftorifches Bergeichniß über alle weltl. Ritterorben, auch über bie geiftl. Orben, melthe außer ihrer Orbenstleidung noch ein befonderes Beis chen getragen haben. Ir Band. Berlin 1817. 2r Bb., welcher auch Berbienstmedaillen, Chrenzeichen und Rriegebentmungen enthalt, Berlin 1819. - Die Bucher ber berlin. Rabettenbibliothet, miffenfchaftl, gufgeftellt und perzeichnet. Berlin 1828 (lithograph.). - Un Auffaggen: In D. Jahrbuchern ber preuß. Monarchie. Berlin 1799. Febr. G. 185. Gin Bruchftud aus b. Beeresge= fcbichte unter Rurf. Job. Georg, v. 1571 - 98. Rebft Bolgichnitt von Unger b. j. 1799. Geptember G. 58. Etwas über bas Baumefen in der Mart Brandenburg.

Fortfes. Dec. 1799. G. 361. Sat es fich bei uns in b. Mart geanbert u. wie? Gine Bufammenftellung b. Jabre 1497 mit 1697 und 1797. - In b. Denfwurdigfeiten b. Mart Brandenburg, v. Rosmann u. Beinfius. Berlin. - Heber b. Schaben burch Bindfturm in b. Mart Brans benburg, von b. frubeften Beiten an. In Rrugers Sanbe lungezeitung. Berlin. - Ueber b. Sandel in b. Darf Brandenburg, von b. frubeften Beiten an. - Goll man Gilbe ober Gulbe fcbreiben? In Babged's Bochenbl. f. ben Burger u. Bandmann. Berlin. - Ueber Abers glauben in b. Mart Brandenburg burch Dangel an Rennts nif in ber Raturlehre u. Raturbeschreibung. - Ge-In Bode und Budfdwerdte fleinem Redner, Berlin. -Kreifelfpiel. Kugelfpiel, genannt Murmelfpiel. In ber Athenaa. Prenglow. — Lebensbefchreibung bes Prenglomer Subrectors Duller. - Lebensbauer in ber Uders mart u. mebrere. - Gin fcblecht gestochenes Bilbnig por bem Theile ber Alorte'fchen fortgefesten Rrunis'fchen Enenflopabie, melder Rittererben enthalt. Brunn,

\* 320. Georg Gottfried Lebrecht Gunide, Pofprediger und Paftor an ber Schloftirche zu Cottbus; geb. ben 11. Nov. 1768, geft. am 8. Nov. 1834.

Sunide wurde ju Berbst geboren, wo fein Bater, Fr. Wilh. Lebrecht Sunide, Prediger an der Ricolai-tirche war. Sein Geift entwickelte fich fchnell und ein gefunder, fraftiger Rorper machte es ihm moglich, febr frub Fortidritte gu machen. Auf fein bringenbes Ber: langen befuchte er fcon, erft 2 Jahre alt, Die Privatfcule eines erfahrnen Behrers und benuste beffen Unterricht fo ernftlich, bag er in feinem 4. Jahre fertig beutich und lateinifch lefen tonnte. Gein Behrer belachelte oft Die Gigenthumlichteit feines Geiftes, fich mit ben versichiebenartigften Gegenftanben gugleich ju beschäftigen. Menn 2. B. in ben Lebrstunden ein Streit unter feinen Mitfchulern entftand, mußte er genau bie Entftehung beffelben (ohne fie boch jemale ungefragt mitzutbeilen), batte feine , oft abfichtlich febr fcmere , aufgegebene Bection fonell und gur Bufriebenbeit bes Bebrers angefertigt und gelegentlich feine beiben Rachbarn mit gutem Rath unterftust; ebenfo tonnte er mit großer Leichtigteit von ber angeftrengteften Arbeit gum unbefangenen findlichen Spiel übergeben. Bis an fein Ende blieben ibm biefe Dr. Retrolog, 12, Mabra, 61

affidlichen Gaben. - 3m Jahre 1782 befuchte er bas Damalige anhaltifche Gefammtanmnaffum in Berbit und arbeitete unter Lindinger und Schickebang, beren ausge-Bom Bebrer ber Mathematit am Gymnafium, Profeffor Beifer, ber einen fur Diefe Biffenfchaft befonbers em= pfanglichen Ropf in ihm fand, fprach er mit ber bant-Barften Liebe. Er nannte ibn feinen Behrer im Denten. - Ditern 1786 ging er nach balle. Sier, mo feine Bigbegierbe volle Rahrung fand, widmete er fich gwar por= guglich ben von ihm gewählten theologischen Studien; aber auch jeder 3weig bes menschlichen Biffens gog ihn an und er ftrebte, in bem, mas irgend für feine Butunft nutlich werben tonnte, fich nicht blos oberflachliche Renntniß - bie ibm gumiber mar - gu verichaffen. Gine Lieblingsmiffenfchaft jeboch , Die Aftronomie, murbe ibm nachtheilig. Muf bem Obfervatorium gu Salle hatte er ichon manche nachtliche Stunde mit Betrachtung ber Simmeletorper gugebracht. Gin Dal febrte er mit ge: fchmachten Augen gurud und hat nie wieder bie porige Sehfraft erlangt. Das Schreiben wurde ihm von ba an beichwerlich. B. war fehr gern in frohlichen Rreifen, Die er burch feine Beiterfeit belebte, ohne boch je in (fo= genannte) Banbel gu gerathen. Dit einer febr befchrantten Raffe mußte er boch feiner Burfchenzeit einen gemif= fen Glang ju geben. Er fonnte bies burch eine ihm von Rindbeit an eigene gute Gintheilung feines Pleinen Gi= genthums, Die er ben Bebren ber Mutter und ihrem mu= fterhaften Beifpiele verbantte. - Ende bes Jahres 1788 perließ er Salle, um feinem bamale frantlichen Bater in Bermaltung feines Umts beizufteben; boch geftattete ibm beffen balbige Genefung bie Befriedigung feines febnli-chen Bunfches, noch eine Universitat fennen gu lernen. Dftern 1789 ging er nach Frankfurt a/D., wo er, von feinem Bater, ber bort ftubirt hatte, an mehrere feiner ehemaligen Behrer empfohlen, die schmeichelbaftefte Auf-nahme fand und beinahe 34 Jahre dort verweilte. Da er im Baterlande wenig Aussicht zur Beforderung hatte, ging er nach Berlin , um fich bort eraminiren gu laffen. In bem Saufe bes Profeffore hartung, eines Bermanbten, fand er eine gaftliche Mufnahme. Er be= nubte biefe Beit, fich in ben Bebranftalten bes berühmten Schulmannes und unter beffen Leitung mit feiner Bebr= methobe befannt ju machen. 3m Dai 1790 tehrte er als preußischer Randibat in bie Baterftabt gurudt, boch nur

um einige Bochen bort gugubringen. Er folgte einem Rufe nach Breslau, wo er an ber bortigen Real = Friebrichsfchule als Behrer und Infpector angestellt murbe. Gein Amt war fdwer, ba er außer ben Behrftunden bie fpecielle Aufficht uber meiftens erwachfene junge Leute gu fuhren hatte, ja felbft polnifch lernen mußte, um fich vielen von ihnen in ihrer Mutterfprache verftanblich gut machen. Rach 3 Jahren, 1793, übernahm er noch bie 3. Predigerftelle an ber baf. Sauptfirche. Fruber hatte er Die Ferien, Die ihm die Infpectorftelle gemabrte, meift gu Fußreifen in die ichlefischen Gebirge benutt und Geift u. Korper badurch geftartt. 218 aber in ben Feiertagen fein Beruf ibn noch ernftlicher in Unfpruch nahm, murbe es zu viel und er fing an, an bopochondrifchen Befchmerben gu leiben. Gein fonftiges Mittel, in ber Arbeit Ber-ftreuung und bilfe bei torperlichem Unwohlfein gu fuchen, verfchlimmerte bas tlebel und fuhrte ein fchleichens bes Mervenfieber berbei, mas feiner irbifchen Laufbabn ein fruhes Ende brobte (1796). Rach bem Rathe feines Mrates follte er ein fchlefifches Bab befuchen, jog es aber por, in Die Baterftadt und ins Elternhaus zu geben. biet war er in ber vollen Bluthe ber Jugend und Gefund= beit ausgezogen und tam als gefahrlich Rranter gurud. Der Argt feiner Eltern, Rath Dr. Jacobi, behandelte ibn mit theilnehmender Gorgfalt, verlangte aber, baf er menigftens ein Jahr gang feiner Berftellung leben moge. Und Gott half. - 3m Fruhjahre 1797 ging er mit geftartter Gefundheit und neuem Lebensmuthe nach Berlin, um eine Unftellung gu fuchen, ba man in Breslau feine Stelle bereits befest batte. Er befchaftigte fich bier auf berfchiebene Beife. Rach einigen Monaten inbeffen murbe ibm ber Untrag gestellt, bie burch ben Prediger Pauli in Bamburg vacant geworbene Stelle bis gur Unftellung eines neuen Predigers auf ein Jahr gu verwalten, mas er auch annahm. Er fand bei ben biebern Samburgern bie herzlichfte Aufnahme, in dem Leben und Areiben der be-beutenden Sandelsftadt Erheiterung und Berftreuung und fegnete fpater noch fein Geschiet, was ihn gerade zu je-ner Beit nach hamburg gesubrt hatte. — 1798 wurde er hobern Orts beauftragt, die sammtlichen Amtsgefcafte bes franten bofpredigere Jablonety in MIt-Bandeberg bei Berlin gu übernehmen. 2018 Denfch und Predi= ger geachtet, lebte er bier gufrieben, bis er im 3. 1800 gum Prediger ber beutfchereformirten Gemeinbe und Bebter in ben beiben erften Rlaffen bes Gymnaffums gu

Rrantfurt a/D. berufen ward. Sier wirtte er burch eine Reihe von Jahren nublich und traftig fur Gemeine und Schule; fein frommer Ginn wie feine vorzuglichen Renntniffe erwarben ihm die Achtung und Merthichag-gung seiner Mitburger, wie die innigste Berehrung und Anhanglichkeit feiner Schuler. Das Gluck, das er hierin fand, ward burch bas bobere geiftige Leben ber Uni= perfitateftabt, burch bie Freundschaft eines ausgewählten Rreifes trefflicher Menichen und, ba er fich bier balb ver= mablte, burch bas freundlichfte Familienleben erhoht. Beiber aber warb bies Glud im Jahre 1810 burch eine heftige Mugenfrantheit unterbrochen und wenn gleich biefe burch bie Runft ber Mergte abgewendet warb, fo blieb ihm boch eine, namentlich ben Unterricht erfchwerende Mus genfchwache gurud. Diefe war auch ber Grund, weehalb er im Jahre 1818 bas ihm fo werthe Umt in Frantfurt mit bem eines hofpredigere in Cottbus vertaufchte, in welchem er als treuer Lehrer feiner Gemeine und als lies bevoller Gatte und Bater feiner Rinder nuste und wirfte, bis er biefen am oben genannten Zage burch ben Tob entriffen marb.

\* 321. Dr. Johann Burcard Schefl, Studiencommissarius u. Professor ber Philosophie am Enceum und Grunnassum au Rulba;

geb. b. 6. Dec. 1778, geftorben am 4. Rop. 1834.

Schell mar ber Sohn eines unbemittelten Schreiners au Fulba. Schon in ber vorftabtifchen Knabenfchule ge= wann er Die befonbere Mufmertfamteit bes um Diefe Lebran= ftalt hochverbienten bamaligen geiftlichen Behrers an ber= felben, jegigen Domcapitulare und Pfarrere Sfidor Schleichert, welcher ibm ben gur Mufnahme in bie mitlere Gelehrtenschule gu Fulba erforberlichen Borunterricht ertheilte. Rach feiner Aufnahme in Diefelbe zeichnete er fich in feinen fprachlichen und wiffenschaftlichen Forts fdritten febr vortheilhaft aus, mar in feinen Sitten tas bellos, in feiner außern Befchrantung gufrieden und bes mubt, burch bauslichen Unterricht vaterliche Unterftugung gu erfegen. - Bei erforderlicher Berufsmahl bestimmte fich ber fromme Jungling fur ben Benebittinerorben, in welchen er als ein murbiges Mitglied aufgenommen wurde. Um 4. November 1798 verband er fich burch Mb= legung ber Gelubbe mit jener ehrwurdigen Gemeinschaft, in welcher er ben Ramen Burcard erhielt. Bon bem bas

maligen (lebten) Rurftbifchofe Abalbert (von Barftall) ward er am 18. Cept. 1802 gum Priefter geweiht und bereits zwei Zage barauf jum offentlichen Repetitor ber Mathematit und Philosophie an ber von bem Furftabt Abolph von Dalberg im Jahre 1734 gestifteten Goch= Schule bestellt. Aber meber biefes neue Lebramt, noch fein Bermeilen in bem Benebiftinerconvente mar von langer Dauer. Diefes mehr als taufenbiabrige Inftitut, fo wie bie noch nicht gu ihrer erften Gacularfeier gelangte Universitat murben unter ber burch ben Sauptichluß einer außerorbentlichen Reichsbeputation (vom 25. Rebruar 1802) eingetretenen Regierung bes Erbpringen von Dras nien (Raffau = Dillenburg) aufgehoben. Un bem neu or= ganifirten und mit einem fur atabemifche Borftubien beftimmten Enceum verbundenen Gomnaffum murbe ber von dem damaligen Studiendirector Meigner balb ertannte und gefchaste Schell jum Lebrer ber Religion, Arithmetit und Mathematit bestellt. Lebtere Biffenfchaften, beren er in feltenem Grabe machtig mar, bat er auch in ber pormals unter bem noch zu Raffel lebenben Candforftmeifter Bartig und unter feinem Amtonachfolger, bem gu Gießen verftorbenen Dberforftrath Sundesbagen blubenben Forftgcabemie bafetbit, fowie fur furbeffifche Officiers in der bortigen Infanteriekaferne, mit vielem Beifalle vorgetragen. Rach bem Abgange bes fachfifchen, noch als Regierungsrath ju Merfeburg wirkfamen Pro-feffore Beig murbe ber fcharffinnige Schell 1808 als Profeffor ber Philosophie beffen Rachfolger am Rulbaer Enceum. Babrend er als folder altere und neuere philofophifche Sufteme burchforfchte, verglich und alfo beurtheilte, bağ er auf einem atabemifchen Ratheber in feinet rechten Stellung gewesen mare, ward er am 31. Muguft 1830 auch gum Ditgliebe ber Prufungscommiffion für Dafige Randibaten der Theologie (geiftliche Seminariften) ernannt und am 25. Januar 1832 gum Studiencommif= farius am Enceum und Gumnaffum, auch besfallfigen Res ferenten bei furfurftlicher Regierung, an Die Stelle bes gum Bandesbifchof gemahlten Johann Beonhard Pfaff, vormaligen Studienbirectors. Diefes Commiffariat begann bem gartgebauten und empfindlichen Danne fo verbrieflich und laftig gu werben, bag er beffelben entbunben und, als pormaliger Benedittiner, nur geiftlichen Amtsverrichtungen, benen er fich oft und gern in einem Monnentlofter unterzog, fowie mobiverdienter Ruhe wiebergegeben gu werben wunschte. In Diefer hatten auch

wohl mancherlei Fruchte feines tiefen, vieljahrigen Rach: bentens gur Reife gelangen tonnen. - Uebergroße, an Mengftlichteit grangende Befcheibenbeit, von welcher mancher Bielfchreiber ein Theilchen befigen mochte, hielt ihn von großern fdriftellerifchen Arbeiten gurud. Er binterließ nur zwei lateinifche Gelegenheitofchriften: De Pacti definitione et divisione primaria. Fuldae 1830 und Duo vota - una cum affixa tabula votiva. Illa deprecantur horrorem ardui in rebus mentis, praesertim mathematicis; haec, fidei vota, auxilio simul ut sit in submittendis rationi arduis terrae, dedicata est. Fuldae 1834. - Leiber follte Diefes zweite Programm zu ben Berbftprufungen fcon bas lette fein. - Den Entwurf eines rednerifchen Bortrags gur Biebereroffnung ber Borlefungen im Do= vember fand man unter ben nachgelaffenen Papieren bes Entschlafenen. Unterleibsbefchwerben und Andrang bes Blutes nach dem Ropfe, mohl Folgen bes gu vielen Gig= gens und Dentens, bewirften, tros ber viel bemabrten Runft und freundlichften Furforge feines Arztes , Des rubmlichft bekannten Medicinalbirectors D. Schneiber, Ents feffelung bes regen Beiftes von ben Banden eines fcmachs lichen Rorpers. Durch Die Trauerfunde murbe Die allges meine Achtung und Liebe fur ben vollendeten Bebrer, Driefter und Berforger feiner armen Bermanbten, auch Boblthater Underer, bald und laut offenbar. Diefe Gefinnun: gen bezeugten fich auch bei ber febr gablreichen und feiers lichen Begleitung feines Leichnames, ben 6. November, an welcher nebft vielen Staatebienern und Burgern, alle Dienftfreie Officiers ber bafigen turbeff. Befabung, von bem Brigabegeneral bis gum Lieutenant, ehrenden Untheil Unter zweckmäßiger Trauermufit wogte ber Leichenzug, mit vielen Sacteln beleuchtet, bem geraumigen ftabtifchen Zodtenhofe gu, auf welchem fich feitbem noch nicht wieder eine fo große Menfchenmenge verfammelte. Rirchlichen (lateinifchen) Wechfelworten und Feiergebrauchen ber priefterlichen Beftattung burch ben Stadtpfarrer und Domcapitular Sohmann, einen vormaligen febr murs bigen Schuler bes Berewigten, folgten zwei Reben, eine meift lebensgeschichtliche von bem vieljahrigen, gleich al= ten Freunde und Umtegenoffen bes Gefeierten , dem Pro= feffor und Bibliothetar Behner und eine geift : und ge= muthvolle Schlugrede von bem Gymnafiallehrer Bollmar, Schell's ehemaligem Schuler, welcher auch gu Diefer Dit= theilung gefälligit beigetragen bat. - Babrend hierauf Die gufammengelegten Facteln ber Lyceiften und Gymna=

fiaften ale ein Dantesopfer emporflammten, fangen biefe unter Begleitung von Blasinftrumenten einige von bem Rirchenrath Detri, mit welchem ber Beremiate innigft perbunden gemefen mar, verfaßte Etrophen. - Bas feinem Leben Die Krone auffest, bas ift feine Bemutblich= teit, feine Liebe. In hohem Grabe mohlthatig, trug er nicht nur bas Bobl ber gangen Menfchheit, ihre Bilbung und Beredlung im Bergen, fonbern mar Bater feiner Ramilie und fand in Linderung fremder Roth mabrhaft feine Geligkeit. Das glangenbfte Borbild findlicher Dietat tritt uns in ihm entgegen. Belche Rudfichten er für feinen Bater gehabt, wie er bem bereits bochbetag: ten bas leben gu verfußen nicht Gedulb, Beit und Opfer gefcheut, wie der freundliche Alte fein fteter Tifchgenoffe gemefen, wenn auch frembe und bobere Perfonen bei ibm fpeis= ten, wie feine Liebe fich noch gegen benfelben in feiner lest= willigen Berfugung rubrend ausgefprochen - geht von Dund gu Munde. Gine fcone Perle in feinem Thaten-Frange! Dag ber Entschlummerte mit feinen Gollegen in freundschaftlichen Berhaltniffen gelebt babe, bebarf bei fo edlen Charaftergugen faum Der Erinnerung. Ueberhaupt bulbigte er von ganger Geele bem achtchriftlichen Dringipe ber Berfohnlichteit, wie im Mllgemeinen, fo als Bebrer und Borftand ber Schulanstalten. Bemubt, feine Schuler zu guten, felbftftanbigen Menfchen berangubilben, ihnen gur mabren Freiheit, gur Freiheit ber Rinder Got= ted gu verhelfen, ließ er feine Beranlaffung unbenutt, auf ber Rangel, wie in Schulreben und am Behrftuble, Die Begriffe von Freiheit, Ehre und Benug, aus beren Difverftandniß gewöhnlich Die jugendlichen Berirrungen bervorgeben, zu berichtigen und ihre mabre Bedeutung gu erfchließen und fuchte fo bas unreife Alter allmablig gur Gelbftftanbigteit und Pflichterfullung aus felbft eigener llebergengung und Gelbftbestimmung binguleiten. Bo bas nicht gelang und bie Ordnung ernftere Rugen gebot, verlaugnete er felbft ftrafend nie bie in ihm herrichende Milbe. In Diefer binficht bruckt fich ber Gelige in einem Bericht an Die Dberbehorde fo aus: " Einzelne Extravagangen gibt es in allen Berhaltniffen und find vielleicht bei ben lebhaften Anaben und Junglingen, wo nicht zu entschuldigen, boch eber noch als fonft verzeiblich. Der Studiencommiffar wird bei Beftrafung berfelben von bem Grundfage geleitet , bag bie bier eintretenben Strafen gur Befferung fein follen, nicht gum Berberben und fich weniger auf Die Bergangenheit beziehen, als auf

die Zukunst, an deren besserer Gestaltung er, bei humas ner Behandlung der Studirenden, zu verzweiseln und zu Gewaltmitteln zu greisen, noch keinen Grund gesunden hat."— Kurz, an ihm verlor das Vaterland eine Zierde; mit ihm sank eine Säule der Wissenschaft und Tugend für jene Stadt und Bildungsanstalt; mit ihm versiegte eine Quelle des Segens!

\* 322. Paschen Friedr. Jakob Kochen, Prediger zu Gnissau in der holsteinischen Kirchenprobstei Plon; geb. 1764, gest. am 7. Nov. 1834.

Der Berewigte war ein alterer Bruder von Albrecht Beinrich Mathias Rochen, ber jest als fürstlich lübeckis scher Konsistorialrath und Superintendent des Fürsten= thums Lubeck zu Eutin steht und als Kanzelredner und Schriftsteller rühmlichst bekannt ist. Er wurde zu Kiel geboren, wo sein Bater Advocat war. Nach vollendeten Studien ward er 1789 als Kandidat der Theologie zu Gluckstadt examinirt und dann in Kopenhagen als Rate= chet angestellt. Im Jahre 1799 wurde er zum Prediger gu Gniffau, gur holfteinischen Rirchenprobstei Plon geho= rig, ermablt. Hier verwaltete er fein Umt in aller Rube und Stille mehr als 35 Jahre lang. Sein Tod erfolgte ploglich und unerwartet im 70. Lebensjahre. eine Witwe und eine Tochter hinterlaffen. Wahrend fei= per Amtsführung in Kopenhagen ließ er eine Predigt drucken, welche den Titel hat: Wie wir als Weise han= deln werden, wenn wir in unserer Religion auf auffal= lende Meinungen geleitet werden. Kopenhagen 1796. Techoe. H. Schröder.

\* 323. Gustav Emil Dirlam,

Oberkehrer am Gymnasium zu Danzig; geb. d. 16, Febr. 1808, gestorben am 9, Nov. 1834.

Der in der Fülle seiner Jugendkraft Dahingeschies dene wurde zu Peuke bei Breslau geboren, wo sein noch jest zu Medzibor, im Meg. Bez. Breslau, lebender Vater damals Prediger war. Von seinem Vater trefflich vorzgebildet, besuchte er darauf bis Ostern 1826 das Gymnassium zu Dels, das er in seinem 18. Jahre mit dem Zeugeniß Nr. 2 mit vorzüglicher Auszeichnung verließ, um sich auf der Universität zu Breslau den theologischen und

philologifden Ctubien zu wibmen. Balb jeboch manbte er fich, angezogen burch bie Borlefungen Paffom's und Schneiber's, ben letteren ausschließlich ju und marb in ber lesten Beit feines Universitatslebens auch Mitglied Des philol. Seminars, in welchem er fich bald burch Gles Diegenheit feines Biffens gang befonbere auszeichnete, weshalb ihm auch bas Glud ju Theil ward, ben Unterricht ber Rinber jener beiben Gelehrten gu leiten \*). tles berdies fand fich Paffom \*\*) bewogen, benfelben feinem Freunde, bem Damaligen Director Des Dangiaer Gumnas fiume, bem jebigen Schulrath D. Schaub, beim Abgange bes Oberlehrers Strehlfe angelegentlichft ju empfehlen. Daber trat er fchon ju Unfange bes Jahres 1832 bei ber genannten Unftalt an, um fein in Breslau am Magbale= naum begonnenes Probejahr zu vollenben, mit ber Mus= ficht auf eine fefte Unftellung, wenn er Die erwarteten Soffnungen bemabrte. Dies gefchab in vollem Dage: boch verzogerte fich feine Unftellung wegen bes balb bars auf eintretenben Directoratwechfels bis Dichaelis 1838, worauf er eine Erbolungereife gu feinen Eltern unter: nabm, um fein geliebtes Baterland gum lesten Dal gu Schon am oben genannten Tage farb er in ber Blathe feiner Jahre an ben Folgen eines gaftrifch = nervos fen Riebers nach einem 14tagigen Rranfenlager, tief bes trauert von Allen, Die feinen miffenschaftlichen Ginn und fein beiteres, frommes Gemuth irgend naber feunen gelernt hatten. Gehr mahr bemertt baber ber Director bes Dangiger Gemnafiums, D. Engelbardt, in bem Programm pon 1895. C. 11, 12: "Dbwohl fein Birten an ber Unftalt nur pon furger Dauer gemefen mar, fo erfullte boch ber uner: martete Singang bes ausgezeichneten jungen Mannes, ber Die Liebe und Achtung feiner Schuler, wie feiner Umt6= genoffen in gleich bobem Grabe befag und mehr benn Gewohnliches in feinem Birtungstreife fowohl, als einft in ber Biffenichaft zu leiften verfprach . Mile mit tiefer Brauer." Das feierliche Leichenbegangnig fand am 18. Dovember und am 14. gu feinem Gedachtnif bie Feier im Gymnafium fatt. - 2016 Schriftfteller ift ber Ber= forbene nicht aufgetreten ; boch perfprach er im Rache ber Grammatit und Rritit einft nicht Gewohnliches au leiften. Gein Rame ift übrigens ber gelehrten Belt burch Daffow erhalten, indem fich biefer Gelehrte 1851 be-

<sup>\*)</sup> Bu berfelbon Beit war er lehrer im hahn'ichen technischen Inflitute zu Breslau. \*\*) Deffen Biogr. f. R. Retrol. 11. Jahrg. G. 183.

wogen fand, angezogen von einer geistreichen Conjektur des Berstorbenen, dieselbe in s. Commentatio de primo Eumenidum Aeschylearum cantico (praemissa indici lect. in un. Vrat. per aest. a. 1831 inst.) mit aufzunehmen. Diesselbe ist auch wiederum in der von Nicolaus Bach versanstalteten Samml. der opuscula academica von Passow S. 91 wieder mitgetheilt worden.

Breslau. Rarl Gabr. Nowack.

## 324. Friedrich Fleischmann,

Rupferftecher in Munchen;

geb. den 23. Mars 1791, gest. am 9. Nov. 1834 \*).

Deutschland hat einen feiner fleißigsten Rupferstecher, einen in jeder Hinsicht vielfeitig gebildeten Runftler in Friedrich Fleischmann verloren, der den Folgen eines hiz= zigen Gallenfiebers mit dazu getretenem Brand und Faulfieber unterlag. — Geboren zu Rurnberg, gehört er zu den Künstlern, welche sich den Hindernissen zum Tros, die sich ihnen entgegenstellen, emporarbeiten und durch angebornes Talent, Fleiß und Beharrlichkeit zu einer sehr ehrenwerthen Stufe gelangen. Als Sohn eines Nadel= und Fischangelmachers follte er sich von Jugend an auch Diesem Berufe widmen, obgleich ber Bater Die fich fruh= zeitig außernde Lernbegierde und Fassungskraft seines Soh= nes mit Bergnügen bemerkte und ihn sehr bald zur Schule anhielt. Die ihm wahrhaft angeborne Gabe, ausgezeich= nete Physignomien auf den ersten Blick aufzufassen und spaterhin oft lange nachher aus dem Gedachtnis noch aufs Papier hinzuwerfen, außerte sich schon bei bem garten Knaben und er übte fie felbst an seinen Brudern, wenn diese mit erzürnten Gesichtern ihn streng zur Arbeit an= hielten. Er erhielt theils durch die Fürsorge seines Ba= ters, theils durch Theilnahme einiger Freunde deffelben zuerst Privatunterricht im Zeichnen, dann in der Preiß= lerschen Zeichnenschule und hoffte, sich bem Berufe der Runft widmen zu konnen, als der Tod feines Baters Diefe Aussichten zu Nichte machte. Durch Vermittlung dersel= ben Freunde nahm ihn der Kupferstecher Gabler in die Lehre und gewöhnte ihn befonders zum Zeichnen nach der Natur und nach dem Leben; so wie er denn auch wäh= rend dieser 3 Jahre schon auf eigene Hand durch Por=

a sectate of

<sup>\*)</sup> Beilage zu Mr. 13 des Korrespondenten v. u. f. Deusch= land 1835.

traitmalen und Illuminiren fich Berbienft gu verfchaffen Begen bas Enbe biefer Periode benutte bemüht war. ibn ber Rurnberger Buch = und Runfthandler Dr. Campe zu lithographischen Arbeiten und als biefe im Jahr 1808 aufhorten, übertrug ibm berfelbe andere Begenftanbe, ermunterte fein Zalent und gab ibm Befchaftigung. Rach einer 1809 als Portraitmaler unternommenen fleinen Reife, bei welcher er fich nach Mugeburg, Munchen, Bandes buth und Straubing wendete, febrte er wieber nach ber Baterftadt gurud, mo er nunmehr eine große Ungabl von Blattern, Illuminir : und Schlachtenbilber, Rupfer gu Jugenbichriften u. a. mit Fleif, Schnelligfeit und Geift rabirte und fich einen nicht unbebeutenben Ermerb baburch perfchaffte. Spater arbeitete er vorzuglich in ber Dunftirmanier, verbunden mit ber Linienmanier und lieferte in berfelben nach und nach eine große Ungahl von Pors traiten, welche feine fteigenden Fortfchritte bemiefen. Campe nabm ihn im Februar 1814 als Begleiter auf einer Reife ben Rhein binab nach Solland und England mit fich und theils burch die intereffanten Befanntichaften mit ben bors tigen Runftlern, welche ihm Muffchluß und Rath über feine Runft und über ihre Manieren gaben, theils burch bie Belegenheit, Die ausgezeichnetften Belben und Beer: führer ber bamals bort vereinigten Armeen gu geichnen, beren Portraite nachher von ihm in punttirter Manier geftochen murben, fdritt er in feiner Runft fo mefentlich bor, baß er von nun an nicht blos einen achtbaren Ras men, fondern auch unablaffige Befchaftigung mit Portraiten, Bignetten, Bilbern ju Almanachen, g. B. gum Frauentaschenbuch, Cornelia u. f. m., erlangte. Un Fruchts barteit mogen ihm wenige ber neuern Rupferftecher im Berhaltniß zu bem Alter, bas er erreichte, gleich tommen; benn feine Arbeiten tonnen fich wohl an 1900 Blatter be-Laufen. Unter feinen geftochenen und rabirten Blattern find manche fleinere Ginfalle, Bignetten und fcbergbafte Scenen durch Geift, mahren humor, Beichtigkeit und Areue ausgezeichnet. Geine punktirten Portraits find von großer Beiche, Bartheit und Bollendung; bas größte Blatt, bas er in biefer Manier arbeitete, ift ber freugtra= genbe Chriftus. Er mar ber erfte unter ben bafigen Runftlern, ber fich im Stablftich mit vielem Glud pers fuchte, fowie er auch zuerft fich einer Binitrmafchine gur Fertigung ber hintergrunde bediente, Die er mit bebeus tenbem Aufwande fich angeschafft batte und fo bewies

fich in Allem fein ftrebenber unternehmenber Beift. Er befaß eine eigene Rupferbruckerpreffe, fo bag er an ent= fernte Buchbandlungen bie Abbrucke fogleich mit ben Plat= ten einfenden tonnte und um feine Bielfeitigfeit als Runft= ler gu bezeichnen, bemerten wir noch, bag er Portraite in Del, Miniatur und Aguarellfarben malte, fich in ber Glas = und Transparentmalerei, fowie in ber Theaterma= Ierei verfuchte und leicht bie verschiebenartiaften Bebands lungsmanieren ergriff und mit Geift und Gemanbtheit ausübte. - Copiel bemerten mir über ihn als Runftler. - Mls Menich von Geite bes Geiftes, ber Beiterfeit und Bergensgute betrachtet, mar er bes ehrenbften Beugniffes murbig. Liebensmurbig als Gefellichafter, reich an bumor, Dis und Laune, Die er in Freundedfreife oft mit ben geiftreichften Beidinungen und Dalereien ausführte, war er ein Freund feiner Freunde, mittheilend, berglich und geliebt von ihnen. Er genoß die Achtung feiner Mitburger in vollem Dage, war in allen Rreifen berfelben, wo er eintrat, gern gefehn und zeigte als Mitglied bes Rollegiums ber Gemeinbebevollmachtigten großen Gifer für bas Gemeinbewefen feiner Baterftabt. Als Gatte und Rater feiner 6 noch unperforaten Rinber entfaltete er noch mehr fchone Geiten feines mahrhaft eblen Bemuthe und unvergeflich wird baber ber allzubald ihnen Entriffene nicht blos ben Geinigen, fonbern auch allen feinen nabern Freunden bleiben, Die feinen Berth gang erfannten. Betrubend mar es ihnen, bag feine humoris ftifche Darftellung bes fteinernen Ochfen an ber Fleifch= brude, von welchem ein gorn berabfturgte, bie mit ber Unterfdrift: Ginfall bes Bufchauers an ber Degnis er= fchien, pon bem Berf. bes bamale unter biefem Ramen gu Rurnberg berausgegebenen Blattes nicht blos mit ben bitterften Schimpfreben erwiebert murbe, fonbern fogar, in Rolge fortbauernber Mufregungen, einen Ungriff auf Die Bohnung bes damals abmefenden Runftlers mit Steinmurfen und Berftorung berfelben nach fich gog und biefe traurigen Unbilden benfelben gur Ueberfiedlung nach Dun= chen bestimmten, melde er im Berbit 1831 ausführte. -Much bort mar er als ein fleißiger Runftler geachtet und anerkannt, murbe Sauseigenthumer und Diftrittsporfteber und lebte feiner Runft, ben Geinigen und einer fleinen Ungabl ber aus feiner Baterftabt bafelbft befindlichen Berlaugnen laßt fich freilich nicht, bag bie Freunde. fcmergliche Beranlaffung feines Beggugs von Rurnberg und ber Berluft feiner bortigen Freunde einen betruben= ben Ginbrud in feiner Geele gurudließen. Much bavon fublte er fich gebeugt, bag er ben burch Beranberung fei= nes Mohnorts berbeigeführten Berluft eines großen Theils feines Bermogens mabrend ber turgen Beit feines Aufent= balte in Dunchen nicht erfeten tonnte und er mar ebel genug, Diefen Gram, ber eben um befto mehr an feiner Geele nagte, gur Schonung ber Seinigen in fich gu ver= fcbliegen. Geine Befundheit murbe badurch immer man= fender und unterlag ber Rraft feines Rrantbeitubels. bas fich langfam und unbemertt in ihm entwickelt batte. Schon im Frubjahr 1834 wollte er eine Reife nach feiner Baterftadt machen und als er baran burch Rrantheit ver= bindert murbe, befchloß er, Diefelbe im berbit auszufub= ren, theils um feine Freunde bafelbft gu feben, theils um feine fcon langft begonnene Beichnung bes v. bolgfcuberifchen Portraits nach Alb. Durer zu vollenden, bas er zu ftechen beabfichtigte. Allein am Zage wo er Diefelbe beginnen wollte, wurde er unpaflich und fein Buftand verfchlimmerte fich fo, daß er nach Swochigem Rrantenlager unterlag. Um feine Familie aufzurichten, fprach er bis ju ben letten Mugenblicen von feiner Biebergenes fung, wenn er vielleicht auch felbft fich im Stillen nicht über feinen Buftanb taufchte.

## \* 325. Leopold August Kermes, Abvocat und Notar zu Leipzig; geb. am 7. Sept. 1772. gest. ben 9. Nov. 1834.

Rermes murbe gu Beblen bei Sobenftein im Grages birge geboren, wo fein Bater Pfarrer mar und obngefabr 2 Jahr barauf nach Frankenberg als Dberpfarrer berns fen wurde. Bier empfing unfer R. feine erfte Bilbung. 3m Jahr 1788 befuchte er gu feiner bobern Musbilbung Die Fürftenschule gu Grimma, bezog 1792 Die Univerfitat Beipzig, wo er Jura ftubirte, murbe 1795 Actuarius im Umte Gachfenburg bei Frankenberg und 1797 Moppcat und Rotar gu Leipzig. Dier zeichnete er fich nicht nur in Fuhrung von Prozeffen aus, fondern ermarb fich auch als Schriftsteller um bas Rechtswefen bedeutenbe Ber= bienfte. Much verwaltete er mehrere Gerichtsbeftallungen. Co verlebte er feine Jahre beiter und vergnugt im Schoofe feiner Familie, bis er am oben genannten Sage einer Bruftmaffersucht unterlag. Liebe und Achtung folgen ibm ins Grab. Geine Schriften find: Prattifches banbbuch für Rauf : und andere Gefchaftsleute gum Unterricht bei

\* 326. Bertha Richter, geb. van ber Belbe,

geb. am 19. Dezember 1809 , geft. ben 9. Dovember 1834.

Die fo frub Dabingefchiebene mar bie Tochter bes 1824 verftorbenen , rubmlichft befannten Roman : Schrifts ftellers Rarl Frang van ber Belbe \*) und murbe gu Bins gig, einem fleinen Stabtchen in Schlefien geboren, mo ibr Bater bamale ale Stadtgerichte : Direttor lebte. Die= fen ihren Geburteort vertaufchte fie, ale ber Bater im Jahre 1814 als Rriminal : Affeffor nach Breslau verfest murbe, mit ber lettern Stadt, wobin fie bei abermaliger Berfegung bes Baters nach Bobten am Berge (1818) im April 1823 nach Sjahrigem Aufenthalt von Reuem gurudtehrte. Durch ben Zob bes Batere und bie Gemuthe= trantbeit ber Mutter, eine Folge jenes Tobes, boppelt verwaift, fand Bertha mit ihren beiben Brubern bei Ber-wandten ein freundliches Ufpl, bis bie geliebte Mutter nach erfolgter Genefung im Jahre 1826 ibren Rindern wieber gegeben werben tonnte. 3m Jahr 1883 verließ fie bie ihr burch 10fahrigen Mufenthalt lieb geworbene Stadt, um . eine zweite Beimath gu Renftadt in Dbers

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. 2. Jatrg. S. 618.

fcbleffen gu finden, mo fie als Gattin bes Burgermeis ftere Richter fich bee fconften ehelichen Glude erfreute. aber fcon am 9. Rovember 1834 an ben Rolgen ber Ents bindung von einem noch lebenben Anaben ftarb. - Die geiffige Entwickelung ber Dabingefchiebenen batte bei ibren gludlichen Unlagen fcon frubgeitig begonnen. Bes reits in ben Jahren ihres erften Aufenthalts au Brestan zeigte fich bas trefflichfte Zalent gur Darftellung. Damentlich erfreute fie bamale burch ein gluckliches, bem Findlichen Alter angemeffenes Improvifiren ben Rreis ihrer Gefdwifter und Gefpielinnen. In ber Folge mirtte Die landliche Ginfamteit ju Bobten und Die großere Duge bes Batere hochft wohlthatig auf ihre Ausbildung, Die fie, ohne einen andern Unterricht, als den einer Elementar-Schule, nur bem vertrauten Umgange mit ben Eltern und ber burch biefe geleiteten Befchaftigung mit fich felbit verbantte. Much fallen in Diefe Beit ihre erften poetifchen Berfuche: Gebichte, an Familienfeften gefchrieben und fleine Erzählungen, nach gegebenen Bortern ausgearbeis tet. - Der beftig und anbaltend auf fie einwirtenbe Schmerg uber ben Zob bes innigft verehrten Batere mirtte swar nachtheilig auf ibr Rervenfpftem, boch reifte bas Unglud ber Familie zugleich ihren Charafter. Gie fand Aroft und Beruhigung im gemuthlichen Familienleben und Erheiterung in ihren literarifchen Beftrebungen, Des nen fie fich fortan mehr und mehr zuwandte. 3mei 3. nach bem Tobe ihres Baters übergab fie ber Rebaction ber fcblefifchen Blatter ihre Ergablung Triftan und Ifolbe und burch die gunftige Mufnahme ermutbigt, magte fie es fpater, eine zweite Ergablung - "Catharina Gabrieli" bem vieljahrigen Freunde bes Baters, Theodor bell, gur Mufnahme fur Die Abendzeitung gu fenben, worauf bann ibre fernern Produtte gur Beroffentlichung famen, welche gu ben erfreulichften Erwartungen berechtigten. - Reich an Geift und Gemuth, verband fie mit weiblicher Ganfts muth und Unfpruchlofigfeit eine faft mannliche Charafterfestigkeit. Dit inniger Liebe bing fie an Eltern und Ges fcmiftern, fowie an bem Gatten, benen allen ihr Zob eine nie vernarbenbe Bunbe folug. Richt im Geraufch ber Belt fuchte fie Befriedigung fur Geift und Berg; im fleinen Ramilientreife, im Umgange mit wenigen bemabrten Freunden und Freundinnen befand fie fich allein wohl und gufrieben. Rur ibre Dugeftunden maren ber fcbrift= ftellerifchen Thatigteit geweiht und fo vertannte fie, in: bem ben größten Theil ihrer Beit bausliche Gefchafte ausfüllten, niemals ben mabren Beruf bes Beibes und mar in jeber Begiebung geeignet, ben geliebten Gatten gu bes gluden, beffen gange Lebensfreuben burch ihren unerwarteten und fruben Job vernichtet wurden. - Bir befigen pon ibr, außer ben ichon genannten Produtten und eini= gen Gebichten im fcblefifchen Mufenalmanache, ber Breds lauer Theaterzeitung und ber Abendzeitung, folgenbe Ro= vellen und Erzählungen 3fabella Fuentes (in Bell's Abend= geitung); Pring Bilhelm von beffen (in G. Bunfter's Abends bibl.); Die Maurin und Alphonfo be Mortara (in ber Abendg. v. 1834); ferner bie Deutschen in Belfchland und Loboieta Goltyt, bie fich mit einigen ber genannten abgebrudt vorfinden in: "Rovellen und Erzahlun= gen von Bertha van ber Belbe." 1. 2. Banbch. Leips gig, 1831. 1832. Spater veröffentlichte fie noch: Die Bruber Erlingfon (in ber Abendg.) und bie Gefchwis fter (im Breel. Morgenbl. von 1833).

Breslau. Rarl Gabr. Rowad.

## 327. Alfred Graf von Stolberg, bormals Ceiftlicher, bann fpanischer Offizier, ju Sare unfern

geb. am 13. Mug. 1800, geft. ben 9. Dov. 1834 \*).

Alfred von Stolberg mar ber Sohn bes berühmten Dichters Fried. Beopold (geft, b. 5. Dec. 1819) und feis ner zweiten Gattin Coph. Grafin von Redern gu Ros nigsbrud. Er ftubirte gu Beibelberg und tam im Berbft 1833 que Rom, wo er fich langere Beit aufgehalten hatte, nach Regensburg, um bafelbft feine religiofen Studien in bem Clerical : Seminar fortgufegen. Er unterwarf fich bort freiwillig ber vorgefchriebenen Saus : Dronung, war febr andachtig, aufmertfam und magig, einfach gefleibet und eber fur einen Band : Capellan, als fur einen Graf bon Ct. gu halten. Rachdem er ein halbes Jahr bort ftill verlebt hatte, reifte er am 14. April von Regensburg, um auf einem Gute feines Brubers bei Dresben mit feis ner Mutter und einigen Gefdwiftern gufammen gutreffen. Dort entichloß er fich im Julius, nach Spanien gu geben, um fur Don Rarlos ju tampfen, reifte im Muguft nach Dabren , gu Brubern, bann nach Bien und von ba über Paris, Borbeaux, Baponne u. f. m. nach Spanien, wo

<sup>\*)</sup> Rad: Bum Unbenten an Alfred; Stolberg ic. von Meld. Diepenbrod. Regensburg, 1835.

er von Don Rarlos febr gut aufgenommen und ausgezeich: net murbe, welche Muszeichnung ihm jedoch Reid und Ber= folgungen gugegogen gu baben icheint. Bom erften Zage feiner Untunft auf fpanifchem Boben fublte er fich unwohl. Endlich befiel ihn ein Fieber ju Beffaca (in Raman ihn fur fterbend hielt. Man gab ihm die lette Des lung und ließ ihn fur tobt liegen. Schon mar man Bil-lens, ibn gur Erbe gu geftatten, ale man noch einige Bebenegeichen an ihm mahrzunehmen glaubte. Muf einen ftarten Aberlag tam er wieder gu fich und verlangte nach Frantreich gebracht gu werben, mas auch ohne ben min-beften Unfall vollzogen marb. In Gare blieb er. Gein lebel nahm von Jag gu Jag gu. Alle menfchliche bilfe war vergebens; er erlag ber Rrantheit am oben genann= ten Jage. - v. St. mar von mittlerer Grofe, fraftigem Buchs, breitfculterig mit ftart gewolbter Bruft; Das blonde Baar traus und bicht; große blaue Mugen; feine gange Gestalt, ber Musbrud ungefdmachter beutider Rraft und Reftigfeit, batte als bas Bild eines alten Germanen nach Zacitus gelten tonnen. In feinen Bugen, befonbers um bie Mugen, war bie Achnlichfeit mit feinem Bater, felbft nach beffen Bilbnif, nicht zu verkennen; gewohnlich lag ein bober Ernft barin; wenn er aber lachelte, hatte er ben Musbruck ber anmuthigften Freundlichkeit und Treubergigfeit und aus feinem fchonen Muge blickte feine gange fcone Geele; es that einem mohl, bineingu= fchauen, wie in eine reiche innere Belt. Beim erften Er: Scheinen hatte er etwas Scheues, Burudhaltenbes, nicht aus Mangel an Belterfahrung, fondern eher als Frucht ber: felben; auch redete er gewöhnlich nicht viel und nicht fliegend, fondern eber etwas anftogend; benn ba er nur Bedachtes rebete, fo fonnte bie Bunge bem Drange ber Webanten oft nicht fchnell genug folgen und er ftotterte bann faft. Wenn er aber warm und begeiftert murbe, mas ibm in ernfteren Dingen, wo er oft großartige Unfichten gu ents wickeln, nicht felten eigenthumliche gu vertheidigen batte, leicht begegnete, bann ward feine Bunge auf einmal wie geloft und feine Rebe ergoß fich in machtigem Strome. -Gich fchnell in Bertraulichkeiten einzulaffen, mar nicht feine Urt. - Er war ein Chrift in ber vollften Bebeus tung bes Borts. Das Chriftenthum war ihm bas bochfte, bas Gine und MU, ber Mittelpunet, auf ben er MUch be: 20g, bas Licht, in bem er Mues beschaute, bas ibm alle Die großen Rathfel ber Belt, Der Denfchbeit, ber Ge-

R. Diefrolog 12. Jahra.

fdichte und feines eigenen Dafeins lofte. Gein ganges Befen, fein Denten, Rublen, Wollen und Banbeln, mar bom Chriftenthum nicht blos tingirt, fonbern innigft burch= brungen; in Chriftus und fur Chriftus gu leben, bas mar fein Beruf, fein Biel, fein Streben. - Dit bers felben feften, lebenbigen Ueberzeugung mar er Ratholit; benn weil ibm bas Chriftenthum nicht blos geoffenbarte Bebre, gefdriebenes Bort, fonbern gottliche That, leben= big fortwirtende Unftalt gur Erlofung und Beiligung bes Menfchengeschlechts war, fo tonnte er es nicht trennen von feiner nothwendigen außern Ericbeinung, feiner Ginperleibung und Berleiblichung in ber Menfchheit und bas mar ibm bie fatholifche Rirche. - Mus ber gewonnenen lichten Ertenntnig religiofer Dinge, vereint mit bem fcb= nen Chenmaß feiner reichen geiftigen Rrafte ging benn mobl auch Die feltene Duchternheit bes Urtheils hervor, Die ibn, bei feiner boben Begeifterung fur Die tatholifche Rirche, in Beurtheilung firdlicher Berhaltniffe, Buftanbe und Beftrebungen nie verließ und bies mar ein be= fonders werther und mertwurdiger Bug in feinem Cha= ratter. Bei feinem glubenben Gifer fur Die Gache Got= tes und ber Rirche mar er boch allem unlautern Parteis wefen, allem falfchen Belotismus, ber mehr auf Die Bei-ligfeit bes 3mede als ber Mittel fiebt, turz allem pharifaifchen und herodianischen Treiben von Grund ber Geele feind; er ertannte barin bie tieffte Entwurdigung, bas Berberben ber beiligen Sache felbft. Geine garte Bemif= fenhaftigteit und treue Bahrheiteliebe emporte fich gegen jene geiftige Alchymifterei, Die aus gufammengerührtem fchlechten Detall menfchlicher Leibenfchaften und Interef= fen ebles Gold fur Die Ehre Gottes und ben Dienft ber Rirche ju gewinnen meint. Er fprach von folchen Zenbengen, beren unfere Zage leiber mehrere bervortreten faben, immer mit tiefem Schmers, felbit mit Erbitterung. - Das war, in allgemeinen Bugen, St.'s Charafter als fatholifcher Chrift. Es war aber noch etwas in ihm, mas feine Freunde mit Freude an ihm ertannten : feine echt beutsche vaterlandische Gefinnung. Bie feine außere Geftalt, fo war fein ganges Wefen beutich burch und burch, bis auf's Mart ber Knochen, jedoch, wie in allem andern, ohne die mindefte Affectation. Er mar wie ein gefunder, terniger beutfcher Gichenftamm, ber eben nicht anders fein tann, als er ift. Gein Deutschland, fein beut= fches Bolt ging ihm über Mlles. Er hatte viele Banber und Bolter gefebn, viel Gutes, Treffliches auswarts ge-

funden ; aber fein beutsches Bolf mit ber angeerbten Gemuthlichfeit, Areue, Gewiffenhaftigteit und Mahrheites liebe ftand ihm, ungeachtet feiner Mangel, bie er auch nicht vertannte, unvergleichlich bober; es war ihm bas berg ber Menfchbeit und bas baupt bagu. Diefe Liebe für fein Bolt ging aber nicht, wie es nur gu oft bet Rall ift, aus eitler Gelbftgefalligfeit, fonbern aus ber burch gefdichtliche Unschauung gewonnenen Ueberzeugung bervor, bag Deutschland auf Die Entwickelung bes bobern geiftigen Bebens ber Denfchbeit einzuwirten por allen ans bern Bolfern bie Unlage und ben Beruf habe und bag es, um biefen Beruf gu erfullen, ihn vorerft tlar ertennen, in ihm fich felbit gu achten und fich nach außen fittliche Achtung zu verschaffen wiffen muffe. - Aber eine Geite an ibm muffen wir noch berühren, an bie auch bie Beranlaffung gur traurigen Rataftrophe feines Untergangs fich tnupft. Go tlar ihm namlich im Lichte religibfer Erfenntnif Die gange objective Belt geworben mar, fo wenig war er in subjectiver hinficht mit fich felbft im Reinen. Richt blos, bag er von jener bobe driftlicher Bolltommenbeit, beren Erreichung er als Die Mufaabe feines Lebens erkannte, fich immer noch fo fern fublte, benn fein eifriges Ringen barnach, wovon felbft fein Ges wiffenefreund fo ruhrendes Beugniß gibt und bas Bertrauen auf bie gottliche Gnabe und Erbarmung batte ibn darüber beruhigen tonnen - vielmehr bie Unentichies benheit über feinen Beruf, bas mar es, mas ibn forts mabrend beunruhigte und ihm die heißeften Rampfe vers urfachte. Dies ift jeboch nicht von ber Berufemahl im allgemeinen Ginn gu verftebn, als habe er etwa unents fchieden gefchwantt gwifchen ben verfchiedenen Baufbabe men, die einem jungen Dann feines Standes und feiner Bilbung in ber Belt offen fteben. Rein, barüber mat er binaus; mit ber Belt und Mllem, mas fie ibm bieten Connte, batte er fich abgefunden; eine Carriere gu mas then, ein bausliches Familiengluck fich ju grunden, barauf batte er ein für allemal verzichtet; er hatte felbft eine bes reits begonnene ebrenvolle Carriere freiwillig wieder aufs gegeben; er wollte nur Gott bienen, nur fur Gottes Reich wirten. Allein über bie Art und Weife tonnte er mit fich nicht einig werben und bas beangstigte ibn unaufhorlich. Ge lag in ihm ber unwiberftebliche Drang, gu hanbeln, gu mirten; bas unbewußte Gefühl ber reichen Rrafte, bie in ihm fchlummerten, ließ ihn nicht gur Rube tommen; er mar gleichfam inpragnirt von lebenbiger Thatfraft und

Kreißte in steten Geburtswehen eines Entschlusses, eines Wirkens, dem er keinen Namen zu geben, keine Bahn anzuweisen wußte. — Das war aber auch der einzige Schatten seines deutschen, edlen Charakters.

# \* 328. Billich,

penf. Tribunalrichter ju Duberftabt;

geb. am 4. Januar 1747, gest. ben 10. November 1834.

Er war in Berlin geboren, hatte in Halle die Rechte studirt, kam 1770 als Actuarius nach Ralbe an der Saale und von da 1782 als Justizamtmann der Aemter Lohra und Nohra nach Bleicheroda, von wo er 1805 als Vicedirector des Land= und Stadtgerichts nach Duderstadt verssett wurde. Unter Westphalen wurde er bei dortigem Tribunalgericht Tribunalrichter, welche Stelle er dis 1814 bekleidete. Von da an wurde er wegen seines schon vorsgerückten Alters pensionirt und später als Pensionar von der Kammer Hannover und Preußen übernommen. Er war als Richter streng= rechtlich und mild.

## \* 329. George Wilhelm Alverdes,

Kriminal = Rath beim königl. Ober = Landes = Gericht zu Coslin und Justitiarius mehrer Patrimonial = Gerichte;

geb. den 14. April 1786, gest. ben 11. Movember 1834.

Er wurde zu Woldisch Tychow bei Belgard im Pom= mern geboren und war der Sohn des dortigen evangeli= schen Predigers Joh. Friedr. Alverdes, eines biedern Man= nes, der in feinem Berufe als Lehrer und Trofter ben strengsten Forderungen entsprach. Seine Mutter, Hen= riette Louise, war eine geborne Krause aus Belgard. Seine erfte Ausbildung erhielt er im elterlichen Sause von feinem Dater, der befonders bemuht war, den Keim alles Edlen und Schönen, wahre Religiosität in ihm zu ent= Spaterhin übernahm die Fortführung des Un= terrichts fein altester Bruder, der Candidat der Theologie und in wiffenschaftl. Sinficht hochst grundlich gebildet war, aber schon im 26. Lebensjahre starb. Im 14. I. bezog der junge A. das königt, academische Gymnasium zu Alt=Stettin und blieb dort 4 Jahre, in welcher Zeit er die Reife fur die Universitat erlangte. Durch sein ru= higes und gefettes Wefen, wie durch den gleichmäßigen Fleiß, den er allen Fächern widmete, hatte er sich die Liebe seiner Vorgesetten erworben und verließ, von ihren

beften Bunfchen begleitet, im Jahr 1804 bas Gymnafium, um bie Universitat Salle zu bezieben. Sier mibmete er fich bem Ctubium ber Rechtswiffenschaften, für welches er fcon fruh eine große Borliebe gezeigt batte. Rach ehrenvoll bestandener Prufung febrte er im Berbit 1806 bon ber Univerfitat guruck und murbe am 1. Decbr. beffelben Jahre ale Muscultator bei bem tonial. Dber-Landes : Gericht in Coslin angestellt. Bier arbeitete er einige Beit und murbe bann im Darg 1809 gum wirtli= chen Referendarius, am 1. Mai 1813 aber gum offentlis Inquifitor ernannt. Wie fchwierig es auch ift, in Diefem Umte Die Strenge und Bachfamteit, welche Pflicht und Gewiffen erfordern, mit ber Milbe gu vereinigen, bie ber Menfch bem Denfchen fculdet, fo zeigte er boch burch feine Amteführung, bag bem eblen Gifer auch bas Schwerfte gelingt, wenn Kraft und Musbauer ihn begleiten. Durch feine trefflichen Gigenschaften und Die gemiffenhafte und ftrenge Erfullung aller gu machenben Unforderungen erwarb er fich bie allgemeinfte Liebe und bie Achtung feiner Borgefesten in bem Grabe, bag er am 25. Geptember 1819 gum Rriminal : Rath von bem Rollegium ernannt wurde. Durch feine angestrengte Thatigteit und burch Die Musbauer, mit welcher er ben Functionen feines Umtes oblag, jog er fich jedoch im Jahr 1824 einen Blutfturg gu, ber ibn um feine Gefundheit um fo beforgter machen mußte, ale er feine Erhaltung nicht blos bem Staate, fondern auch einer gablreichen Familie fculbig mar. Geine Gattin mar Die Tochter bes Dber : Banbes: Gerichte = Regiftratore Bandow in Coelin. Die Folgen jenes erften und gefahrlichen Rrantbeit : Unfalls blieben auch nicht aus. Trop ber ftreng Diatetifchen Lebensweife, ber er fich unterwarf, litt er boch baufig und feine gewohnte Thatigeeit murbe nicht felten burch Unfalle von Rrantheit unterbrochen. Demungeachtet fuhr er fort, gu wir= ten, mo er vermochte und von 1824 ab biente er noch 10 Sahre bem Staate mit Gifer und Ereue, bis ibn eine Krantheit dabinraffte. Er hinterließ eine Gattin mit 11 Rindern, 4 Sohnen und 7 Tochtern, von benen 2 verheirathet find. Bon feinen Gefchwiftern, 4 Brubern und einer Schwefter, lebt nur noch ein Bruder, ber Regierungs : Secretair Alverbes in Coslin. Seine Familie be-trauert in ihm einen liebevollen Gatten und gartlichen Bater, ber fur bie Geinen mit ber größten Ereue beforgt mar; feine Mitburger einen thatigen Freund, ber gern jebem mit Rath und That bilfreich gur Geite fand und

der durch die Areue und den Eifer, mit welcher er der Erfülung feiner Pflichten oblag, ein fichnes feltenes Beispiel zur Anchahmung auffelter. Biele liebten, alle achteten ihn und fein Tod erregte die allgemeinste Abeilnahme, die sich beutlich und ehrenvoll außprach und der sich febre fein beinterbliebenen gewesen ist.

330. Dr. Karl Lubwig Saneffe, Großt. Bibliothetssecretar zu Darmstadt;

geb. am 26. Dechr, 1806, geft, ben 11. Rob. 1834 \*).

Im Mary 1827, nach balb vollendeten Universitats. ftubien, als Wehulfe bei ber großhergl. Gofbibliothet an= geftellt, im Jahre 1882 mit bem Charafter eines Gecres fare ohne ben Gehalt eines folden begnabigt, hatten gludliche und grundlich ausgebilbete Raturanlagen, vermittelft eines raftlofen, burch Begeifterung fur Biffens ungemobnlich frube in ben Stand gefest, Die perfebiebe= nen Gefchafte feines Dienftes mit eben fo vieler Gicher= beit als Gewandtheit zu verrichten und bie Starte feines Bebachtniffes, meldes nicht nur ber inniaften Bertraut: beit mit bem Enftem bis in feine tleinften Bergmeiguns gen, fonbern auch einer nur felten bes Catalogs bedurftis gen Kenntnif bes gefammten vorhandenen Bucherfchabes fich erfreute, ftanb gang im richtigen Berbaltnif gu ber Logifden Scharfe und Umficht feines Urtheils, bei vielfather Unmenbung ober fernerer Musbilbung jenes immer mehr fich bemahrenben Syftems, wie gu ber Schnelligfeit feines treffenben Blicks binfichtlich ber mancherlei Bes genftande ber Bermaltung. Auf ihm laftete größtentheils bas im Gangen weit mehr befchwerliche als angenebme und bei einem gablreichen Publicum, welches wie bier an augenblictliche Bedienung gewöhnt ift, verbunden mit ges miffen Gigenthumlichteiten Des Cocals, auch fur Die ftartite Gefundheit angreifende Gefchaft bes Musleihens ber Bucher und bie gefeste Saltung, bas fich immer gleiche Boblwollen, ber feine Unftand, womit er ben Dechaniter und Gomna= flaften wie ben Gelehrten und jeben Bufpruch que ben bo= beren Rlaffen ber Gefellichaft nicht nur befriedigte, fonbern auch aus freiem Untrieb, fo oft es munfchenswerth, mit zweckgemaßer Unleitung unterftutte, werben befons

<sup>\*)</sup> Großbers, beffifche Beitung 1834, Rr. 825.

bers bei benjenigen gerechte Burbigung finben, welche in Diefer Sinficht Bergleichungen mit anderen Orten gu machen Belegenheit hatten. Unverbroffene Dunttlichfeit im Dienfte ift nie gewiffenhafter gemefen, nie freier von eis ner Musnahme geblieben und boch feinesmegs gufrieben, feine amtlichen Berpflichtungen mit ber größten Strenge gu erfullen, mar er, fo oft Ructfichten ber Befalligteit für Frembe nur moglich, fo oft bas Intereffe ober ber Ruf ber Anftalt auch nur entfernt betbeiligt mar, gu Opfern von Beit und Bequemlichfeit mit einer Burudfess gung feiner felbit bereit, welche Dagigung ibm bringend anguempfehlen nothwendig machte. Und mit Beziehung auf einen furz por bem Enbe bes jungften ganbtaas in ber zweiten Rammer gemachten Untrag, barf auch bier Die Thatfache nicht unermabnt bleiben, bag von bem gur Ergangung ber Giegener Bibliotheten bestimmten Duplettenvorrath ber biefigen nicht eine fo bedeutenbe Maffe bereits in ben Jahren 1831 und 1832 über-macht worden fein wurde, wenn nicht auch bem hierzu erforderlichen, fruber unbeendigt gebliebenen Befchafte eis ner genguen Mergleichung - mobei meber Sachtenntnif noch Borficht entbehrt, weber Ctaub noch Danget an Licht gefcheut werben barf - Saneffe mit ber ibm eigenthumlichen erfprieglichen Rafchheit fich unterzogen und Dabei manche Stunde von feiner Beit gugefest batte. -Soch uber feine außere Stellung befähigt, war in ibm ein edles Gelbstgefühl mit ber anspruchlofesten, rudfichtsvollften Befcheibenheit gepaart. Allenthalben gewann bie Gediegenheit und Liebensmurbigfeit feines Charafters ibm Bochachtung und bergliche Buneigung, je nach bem Grabe einer langeren und naberen Befanntichaft. Als Cobn, als Bruder, ale Freund mar b. mufterhaft und bas verdient als eine feltene, ja in ihrer Art beinabe einzige Erfcheinung hervorgehoben ju merben, bag unter ben burch bie Uns ftalt mit ihm verbunden gemefenen Perfonen gewiß nicht eine ift, fur bie nicht eben burch biefe Berbindung bas Amt felbft einen bobern Werth erhalten und bie nicht lebhaft bas Glud erfannt batte, in ibm einen Mitarbeiter su befigen, melder Mlles, mas nur gewünscht merben fonnte, abertraf und mit welchem bas fconfte Bufammenwirten nie aud nur auf einen Augenblick geftort worben war. -Streng, mabricheinlich auch auf Roften feiner Gefunds beit, bausbalterifch mit feiner Beit, erübrigte Baneffe, neben perfchiebenen miffenschaftlichen Arbeiten auch außers balb feines Berufs, mobl taglich eine Stunde fur bie ibm

immer lieber werbende Beschäftigung des Unterrichts und bie dantbar anerkannten ausgezeichneten Erfolge seines Eifers und seiner vortresslichen Wethode, besonderst auch in dem ihm zu Theil gewordenen Berhältnis als Lehrer und katein für den Pringen Alexander, erbeiterten sortwährend seine Gemütz unter Anfedrungen einer Schwermuth, welche ausser Anderem auch in zunehmender Schwäche des Gehörs einigen Grund gehabt zu haben scheint. — Auch als Schriftsleiter freistlich nur im philotogischeitigeraphischen Fache — ist danesse aben fachten, indem das den seinem Freunde Weder gemeinschaftlich mit ihm brausgegedene, eben so verdiensklick als mishevolle Repertorium der talssischan Auch wisselflichen fied die wielfach ampfundenes Bedürfnis die vollkändigste Erledigung erhielt, einer immer großeren Anerstennung sto.

### 331. August Beinrich Baufch,

fürftl. Biebifcher Juftig = und Regierungerath ju Remvieb; geb, am 27. Juni 1789, geft. ben 12. Nov. 1834 \*).

B. erblicte ju Rirberg, einem mit Mauern umgebe= nen Rleden im Labngebirge, wo fein Bater Umtmann war, bas Licht der Welt. In feinem 12 ober 13. Jahre besuchte er bas Gymnasium ju Ibftein und zeichnete fich mabrend feines bortigen Mufenthaltes burch fein mufterhaftes Betragen gegen Borgefeste und Mitfchuler und burch feinen ausbauernben Gleiß fo ruhmlich aus, baf er Aller Liebe fich erfreute. Gein fcmachlicher Rorper, Den nicht felten Rrantheiten feffelten, erftartte allmablig und Die forperlichen Leiben, Die feither fein Studium gu un= terbrechen brobten, verfchmanben endlich zu feiner innigs ften greube. - Dit neuem Gifer und frifchem Muthe begog er barauf bie Univerfitaten Giefen und Gottingen und widmete fich bafelbft ber Rechtswiffenfchaft. Es war gut eis ner Beit, mo Deutschland in bem eifernen Joche jenes Fremdlings lag und allenthalben Freiwillige in die Rei-hen der für das Baterland Kampfenden traten. Auch B. trat 1813 als freiwilliger Jager in die tapfere Schaar bes Bergogs von Coburg und trug mit bei gur Befreiung bes beutschen Bobens von ber Frembherrfchaft. - Rach bem glorreichen parifer Frieden nahm er feinen Abichied und febrte, gefchmucht mit ber Rriegebenemunge, in bas

<sup>\*)</sup> Rheinische Provingial . Blatter 1835, 58 Deft.

freie Baterland gurud, mo er gu Altenfirchen als Umtefecretar angeftellt murbe. 3m Jahr barauf (1815) er= bielt er bafelbit bie Stelle eines Amtsaffeffors und im 3. 1816 murbe er Umteverwalter an bemfelben Umte. - Gi= nige Jahre nachher vermablte er fich mit Louife, einer Tochter bes fürglich verftorbenen fonial. Banbaerichtsraths Berlel in Cobleng, aus welcher Che ihm 3 Cohne ent: fproften. 3m Jahre 1828 fam er ale tonigl. Juftigamt= mann bes Umtes Sammerftein nach Engers und im Juni 1827 erhielt er von bem jest regierenden Furften August gu Bied ben ehrenvollen Ruf als Juftig- und Regierungs: rath an ber bamais neu begrundeten furfil. Regierung gu Reuwied, welchem Umt er bis gu feinem Zobe bie uners mubetfte Gorgfalt und die größte Treue widmete. - 3m Commer bes Jahre 1833 fühlte er immermehr bas Da= binfchwinden feiner Rrafte, weehalb er gu Biebererlan= gung feiner Befundheit Die Zaunusbaber befuchte, leiber aber ohne Erfolg biefelben wieder verließ. Die Rrantheit verschlimmerte fich und führte endlich feinen Zob berbei, bem er feit bem Unfange ber Rrantbeit mit ergebenem, acht driftlichen Ginn entgegen fab. - Bie febr ber Berftor: bene im Leben von feinen Rollegen und Mitburgern ge= achtet war, bas bewies bas gablreiche Leichenbegangnis, welchem fich alle feine Freunde und Befannte angefchlof: fen hatten. Der Pfarrer Beck hielt ihm eine murbige Rebe. - Und wie tonnte bies anders fein, ba ja fein Beben mit all ben Zugenben, Die einen Chriften gieren, gefchmuckt mar! Dit Ereue und Rleiß vermaltete er fein Amt, zwifchen ihm und feinen Rollegen fand vertrauliche Freundschaft ftatt; gegen feine Untergebenen mar er nie murrifch, aufbraufend und ungerecht, fondern nahm fich ihrer an, wo und wie er nur fonnte und mußte; gegen Jebermann mar er freundlich und berablaffend, Ctola war ihm fremb, frembes Berbienft ehrte er gern, gegen Die Armen mar er freigebig; fur alles Gute, Gble und Schone mar fein berg empfanglich; mit achter Baterlandeliebe bing er feinem Furften und Ronig an. Geine Rirche liebte er und besuchte fie fleifig; fein Glaube mar ber achte Chriftusglaube, nicht gefchmuett mit Menfchen= fagungen, eben foweit entfernt von heuchlerifchem Dietis= mus, als frittelnbem und ruttelnben Rationalismus. -Roch fury por feinem Tobe verfammelte er feine tief be-

trubten Rinder, Die er innigft liebte und fur beren geiftiges und leibliches Bohl er ftets gartlich beforgt mar, um fein Sterbelager und ermahnte und bat fie, vor Mlem ben Berrn und Beiland ihr Bebenlang vor Mugen und im Bergen gu tragen. - Es ift fchabe, bag ber Berftorbene fein bereits angefundigtes Bert: "Die fürftl. Bieb. Befigungen, ober Berfuch einer furgen Gefchichte vom Gefammthaufe Bieb, mit befonberem Bezug auf ben frubern und jegigen Rechtszuftand beffelben und einer fn= ftemat. Bufammenftellung b. frubern und jegigen Ber= faffung und Bermaltung ber f B. Canbestheile, unter pronungen, mit geograph, bift, topograph, ftatift. Bemers fungen u. Zabellen, 3 Bandchen" nicht vollenben tonnte und als Bruchftuck binterlaffen mußte. Er hatte mit bem größten Fleiß Bieles gu Diefer Specialgefchichte ge= fammelt und wie Ref. Diefes weiß, manches noch unbefannte Goldtorn in biefelbe eingeftreut. Aber auch obne Sinterlaffung eines litergriften Dentmals wird bas Un= benten an biefen Eblen nicht untergeben und alle bie Jugenben, welche ibn als Denfchen, Chriften, Beamten und Gelehrten fcmuckten und Unbern gur Dachahmung bienen tonnten, mogen bereinft noch lange in feinen Rach: fommen fortbluben und Fruchte tragen.

Reuwied. D. Bed.

### \* 332. Friedrich Adolph Ebert,

Bongt, fichficher hofrath und Oberbibliothefter, Geretke bes t. fichfi, Bereins 3. Erforfdung un Chaltung d. auterfulm. Uterbar mer, Mitalied, Gefelich, f. diteredunische Geschichtstunde un Krankmer, Mitalied, Africk, f. diteredunische Geschichtstunde un Krankpter aufra, Geschichtst der Unterfache für einer den geschichtst und eine bereinung. Geschichtst der Geschichtst für die niederfulm für auf derfückste für und einerfach, Unterfachen und Leithe, der Geschichtst für die niederfulm Leite für ju Leiden und der geschichtst für die niederfulm Leite Als, au Deredons,

#### geb. b. 9. Juli 1791, geft. am 13, Rov, 1834.

Ebert war zu Audad bei Leipzig geboren; sein Rater, anderweit als homiletischer Schriftseller bekannt, ward von hier, wo er Diaconus war, nach Leipzig als Juchthausprediger verlest. Die Bibliotiete bes Waters war des Knaben liebtre Ausenthalt und hier lennte er die Büchre lieben und brauchen, hier erhielt er den Artieb zu dem Fache, wonz er beturen war. Ebert befluchte die Ricolatischule zu Leipzig und hatte stets das Do eines siesigen Schillers, daber er auch das Ehrenamt eines Amanuensse dem Anderscher der Rechebliotieheft wer er Authbibliotiehef, ownit der Gelegubeit erheitet, seine Renntniffe, wie feinen Gefichtetreis gu ermeitern. Im Jahre 1811 begann G. jene Banbereihe feiner Greerpten: bucher, Die er bis wenige Wochen vor feinem Zobe mit raftlofem Gifer gu erweitern, gu ergangen ftrebte. G.'s Bater farb icon frub und er begann unter beengenben Berhaltniffen feine atabemifchen, junachft auf Theologie. bauptfachlich aber auf Die Literarifde Parthie ber Philologie gerichteten Studien. Angeregt burch bes trefflichen, ju frub verftorbenen und I iber faft vergeffenen Dippolb Borlefungen manbte fich &. bem hiftorifchen Studium gu und bier feffelte ibn namentlich bas Wittelalter; Diefe Ctubien feste G. in Bittenberg eifrigft fort, mo er 1812 promovirte, bann aber nuch Leipzig gurudtehrte, ba er bie beilige Pflicht übernommen, nachbem feine Mutter burch einen frangofifchen Dragoner überritten und geftorben mar, feine vermaiften Gefdwifter zu verforgen. Dit au-Berem Dangel tampfend, boch aufgerichtet burch bie innige Freundichaft eines Bener Winer, M. Wendt, Unterricht ertheilend, Correcturen beforgend, arbeitete G. em= Schon im Jahr 1811 war er ale Mutor auf= fia fort. getreten. Geine Schrift: uber offentliche Bibliotheten, befonders beutsche Universitatsbibliotheten, Freiberg 1811, bann feine Differtation : Hierarchiae in religionem ac literos commoda. Lips. 1812., legten genugendes Beug= niß uber feine Renntniffe, wie uber feinen Scharffinn ab. 1813 mart er an ber Universitatebibliothet, Die eben ba= male eine neue Dronung erhalten, angestellt. Dies begann feinen Gifer gu ftablen und feine fchriftlichen Sammlungen zeigen, mit welcher ungewohnlichen Un= ftrengung er gearbeitet. Im Jahr 1814 tam er als Ge= cretar an bie fonigliche Bibliothet ju Dresben, ber er mit turger Unterbrechung 20 Jahre feine Rraft midmete. Die erften Jahre menbete er bagu an, feine Unfichten uber Bibliothefvermaltung, Bibliographie und Literargefaft ununterbrochen in ben Galen Diefer großartigen Un= ftalt, ging bie endlofen Reihen ber Bucherfchaaren mit beifpiellofer Gebuld burch , bob bas Dertwurdige beraus und legte fich Rataloge und Regifter Darüber an, Die gum Theil noch in feinem Rachlaffe handfchriftlich fich vorge= funden baben. Mitterweile hatte er burch fein "Beben Aautmann's (Gifenberg 1814)" und feinen "Torquato Saffo nach Guingene (Leipzig 1819)" abermals Beweife feiner ernften und anhaltenben Studien gegeben. 1820 erfchien Die "Bilbung bes Bibliothetars. Leipzig in

einer zweiten Muflage ; unftreitig fein geiftreichftes, wenn auch bem außern Umfange nach gerinaftes Wert. Er zeigte querft bie Burbe und Bichtigfeit bes bibliothefarifchen Berufes, indem er barlegte, mas bagu gebore, ein Bibliothetar im eigentlichen vollen Ginne Des Bortes zu fein. Er zeigte, daß er, philologisch und historisch vorgebildet, die Erscheinungen der literarischen Borwelt in ihrem gangen Umfang aufgefaßt haben muffe, um bie ber Begenwart murbigen und gur Aufbewahrung fur Die Nachwelt auswählen ju tonnen Rachftbem faßte er ben Plan, für Deutschland ein Bert auszuarbeiten, morin ber Bucherfreund, wie ber Gelehrte nicht blos Die Dertwurbigfeiten und Geltenbeiten, fonbern auch bie bebeutenb= ften Bucher aller Literaturen, aller Wiffenschaften ange-Cein "bibliographisches Lexicon (Leipz. 1821. 2 Bbe.)" ericien und entfprach ben Erwartungen, Die man fich von einem folden Berte, bas fast bie Rrafte eines Denfchen, ben Fleiß eines Menfchenlebens erfcopfte, machen burfte. Wie jedes menichliche Bert hat es feine fcmachen Parthien, aber im fcmierigen Wert Allen genugen, ift fchmer. - Raftlos fortarbeitend , erfcbien 1822 "Eberts Gefchichte ber tonigl. Bibliothet", worin mit rubmlicher Genauigfeit und mit acht bifforifchem Geifte Die Urfprunge Diefer Anftalt bis in Die frubeiten Beiten verfolgt, Die Bermehrungen berfelben angegeben, ihre Schate turg nachgewiefen und gum erftenmale vollftandige Rataloge ber altflaffifchen und altfrangofifchen Manufcripte gegeben werben. - Balb barauf ward G. nach Bolfenbuttel ale Bibliothefar gerufen. Much bier, inmitten reicher palaographifcher Schate, arbeitete Cbert raftles fort und in feinem Rachlaffe fanden fich genaue Bergeichniffe ber hanbichriftlichen Schape, wie ber alten Merte (Incunabeln) ber Bolfenbuttelfchen Bibliothet, nebft mannichfaltigen Rotigen über Die Gefchichte berfelten. - Cbert hatte Dresben mahrend eines neunjabris gen Aufenthalts lieb gewonnen und wie er benn uber= haupt mit unendlicher Unbanglichkeit feinem Baterlande ergeben mar, fo nabm er auch nach turgem Aufenthalt wiederum Abichied von Bolfenbuttel. Doch fprach er ftets mit Buneigung und Achtung von Bolfenbuttel und bedauerte nur, bag er bort nicht mehr habe wirfen und nichts vollenden tonnen. — 1825 fam E. als Bibliothes far nach Dresden gurud. Geine "Bandfchriftentunde" ber zweite, gleichfam prattifche Theil f. Bildung bes Biblio-

thefare, ging ibm voran. Balb marb er gum Privat= bibliothetar Des Ronigs Friedrich Auguft\*) ernannt. Ununterbrochen ward am Beriton und an ber Ergangung ber fruber erfcbienenen Theile beffelben gearbeitet; er unternahm eine Beitfchrift "Ueberlieferungen", von ber jedoch nur 3 ftarte befte erfchienen und welche vieles Intereffante, aus ber Bolfenbuttelfchen Bibliothet Ge-Bei allen Diefen Arbeiten nahm fcopfte enthielt. \_ G. lebhaften Untheil an mehreren literariften Beitfchriften, namentlich hermes, bem Literar. Conversations: blatt; er arbeitete an ber Erfch : Gruberfchen Encyclo: padie, am Conversationslericon; babei führte er levhaf-ten Briefwechfel nach mehreren Geiten bin. Er felbit redigirte ein gur Dresbner Morgenzeitung gehorendes Etteraturblatt (1828). Geit 1819 Mitglied Der Frankfurter Gefellichaft fur altere Deutsche Gefchichtstunde, arbeitete er auch fur Die 3mede Diefes Bereins und mandte nas mentlich bem Witefind v. Corlei und Ditmar von Dier: feburg feine Thatigteit gu. Er hatte ben Plan, ben lettgenannten, wogu er eine eigene Cammlung angelegt, befonders herauszugeben, wie er benn überhaupt feinen fpatern Jahren manche Arbeit über bas Mittelalter auf= bemahrt hatte. - 3m Jahre 1827 mard E. gum Dber= bibliothetar und hofrath ernannt. Er vermablte fich nun und lernte bie Freuden bes Familienlebens tennen und wie er fich fruber als treuer Bruder zeigte, fo bewies er fich jest als treuer Gatte und Bater. Doch ftets raftlofe Arbeiten batten fcon in ber Bluthe feiner Sabre ben Reim bes Tobes in feinen obnebin fcmachlichen Rorper gelegt. Ununterbrochene geiftige Unftrengung und lleberreis gung hatten ihn freilich vor Rrantbeiten bemahrt. 201s tein im Jahre 1883 erfrantte E. an der Grippe und feitbem erholte er fich nie wieber. Geit Diefer Beit tlagte er ftets über geiftigen und forperlichen Druck; Arbeiten, die ihm fonft ein Spiel gewefen, murben ihm fcmer, Die Gefchafte, Die er fonft mit bewundernswurdiger Beich= tigfeit abgethan, murben ibm mubfam, befonders aber fcmand ber beitere, frobliche Ginn, ber ihm fruber bei= gewohnt und eine buftere Stimmung bemachtigte fich fei= ner. Er flagte fortmabrent uber Druck im Gebirn. Dennoch mar er taglich wenigstens eine ober einige Stunben auf ber Bibliothet. Co auch am 10. Nov. 1834, mo er eben im triminglrechtlichen Rache mehrere neu ange=

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. Rt. Retr. 5. Jahrg. G. 449.

tommene Berte einreihte; ba fcmantte bie Leiter; G. will berabipringen, fallt aber, ben Arm voll Bucher tra= gend, ju Boben und muß beimgetragen werben. Der Argt fand bei Untersuchung nur leichte Contufionen ber Schulter, aber es zeigten fich balb Spuren von Delirium, eine Gehirnentzundung folgte und am 13. November farb G. im 43. Jahre eines mubevollen Lebens. Um 16. Rov. ward er, begleitet von feinen Collegen und Freunden, beftattet und fein Rachfolger, Sofrath und Dberbibliothetar Faltenftein, fprach an feinem Grabe einige wenige, aber gehaltreiche Borte. - In Eberte Rachlaß fanden fich manche, freilich noch nicht abgefchloffene Borarbeiten gu bibliographifchen Werten, befonbere literarifche Ueberfichten gur Gefchichte ber Buchbruckerei, bann Cammlungen gur Gefchichte ber Dresdner Mufeen, im Gangen an 100 Banbe. Benige Monate nach feinem Tobe er= fchien feine Gefchichte b. Deifner Doms (Deigen 1835), ein Bert, woran G. mit unendlichem Rleiß und aus-Dauernbem Gifer, leiber aber eben burch feine torperlichen Beiben oft unterbrochen, mehrere Jahre gearbeitet, bas er jeboch zu vollenden, vom Tob unterbrochen murbe. -Eberts Berbienfte um Die Bibliographie, Die er in Deutsche land boch eigentlich miffenfchaftlich begrundete, bann um Die Dresbner Bibliothet (er peranstaltete Die Ginrichtung eines eigenen Lefegimmers, arbeitete über mehrere Theile eigene Rataloge aus, Die in Unordnung und Ausführung trefflich find , ordnete mehrere Sacher neu ) bedurfen ber fpeciellen Museinanderfegung in einem felbftfanbigen Berte, mas um fo weniger ausbleiben barf, als es ge= rabe von Bibliothefaren wenig belehrenbe und bas Rach forbernde Biographien gibt.

### 333. M. Karl Wilhelm Siebbrat, Professor und Rector bes Gymnasiums zu Eisteben; geb. b. 3. Mars 1770, gest. am 14. Nov. 1834 \*).

Siedbrat war zu Leipzig geboren und ein Sohn des bertigen Konfistralianntinis T. Gl. Siedbrat, der achte unter 17 Geschwissern, von denen ihn nur eine Schwefer überleich dat. Da er um 6 Wochen zu früh geboren war (26 fehlten ihm noch die Rägel an händen und Füfen, webhald er seibst sich oftwarels species eine ungeitige Gehurt nannte, so lag wohl sierin der Grund, daß man

<sup>\*)</sup> Kreisblatt f. b. Mannefelber Geetreis, 1834, Rr. 97.

lange für fein Beben beforgt mar und nur ber forgfam: ften Pflege ber gartlichen Mutter (einer gebornen Carnal) hatte er es gu banten, baß fein garter Rorper allmablich gedieh und erftartte. Dies mar aber auch bie einzige Corge, Die er ben liebenden Eltern machte. Bon feiner 18. Lebenswoche an bis gu feinem Zod erfreute er fich einer nur in ben letten Jahren burch bald porubergebenbes Unwohlfein unterbrochenen berrlichen Gefundheit. Rach einer febr beiter burchlebten Jugendzeit übergab ibn ber Bater, ber die fcon fruh fich entwickelnden nicht ge= mobnlichen geiftigen Anlagen bes Anaben richtig ertannte, in feinem 12. Jahre ber gwar ernften und ftrengen, aber boch auch paterlich milben Bucht bes berühmten Gelehrten 3. R. Gifcher, unter beffen Aufpicien bamgle bie berubmte Thomasichule in Leipzig blubte. - Dier mibmete et fich (1782-1789) mit ber feinem Beifte pon Sus gend bis gu feinem Enbe eigenthumlichen Energie und mit bem unverbroffenften Aleife ber Erlernung ber Biffenfchaften und alten Sprachen. Bobl porbereitet und ausgeruftet mit einem Schate grundlicher Renntniffe, begog er bie bochfchule feiner Baterftabt, wo er fich gwar bauptfachlich bem Studium ber theologifchen Biffenfchaften gumandte, ohne jeboch bie ihm auf ber Schule burch Fifchere eben fo grundlichen, ale anregenden Unterricht fcon ju lieb gewordenen philologifchen Studien irgend ju vernachlaffigen. Rachdem er bier 4 Jahre bindurch, obne je das vorgestecte Biel aus dem Auge verlierend und ber Erreichung beffelben alle feine Beit und Kraft widmend, feine Renntniffe bebeutend erweitert hatte, beftand er febr rubmlich bas theologische Eramen por Reinhard in Dres: ben , ber ibn bier fcon lieb gewann und ibm in ber Rolge, wo bas Schickfal ihn als Bauslehrer nach Dress ben gurudführte, nach genauer Befanntichaft noch manche Proben feines befondern Boblwollens gab Bon jest an lebte und wirfte er mehrere Jahre als Behrer und Ergies ber in bem Saufe bes Generals von Biela abmechfelnd in Dreeben und Prag. Balb aber in Diefem Berbaltnif fich beengt und unbeimifch fublend, trat er aus biefer Bers bindung in eine weniger laftige: er ertheilte Unterricht in verschiedenen baufern Drestens und bereitete unter andern ben jungen v. Charpentier, Schwager bes Dbers hofpredigere Reinhard, gur Universitat vor, bis er burch Bermittelung feines Gonners im Geptember 1797 gum Subconrector an bem Gymnafium gu Gisleben befignirt und nach ruhmlich bestandener Prufung am 27. Rovbr.

beffelben Jahres im Symnafium eingeführt murbe. Dit welcher Liebe, wie treu und baber mit wie gludlichem Erfolg er bas ibm anvertraute Umt befleibete, mabrend beffen Berwaltung er fich bie philosophifche Doctormurbe in Bittenberg ermarb (1798), bas bezeugen am beften feine bamaligen Schuler; es murbe aber auch von feinen Borgefesten anertannt, wovon er bald ben fprechendften Beweis daburch erhielt, bag er nach bem Abgange bes Profefore hopfner in bie zweite Lehrerftelle berfelben Unftalt aufructte und im Jahre 1800 furg nach ben Dfters tagen als Conrector eingeführt wurde. In bemfelben Jahre am 28. Gept, verband er fich ebelich mit ber jungften Tochter bes damals fcon verftorbenen Chirurgus Bebel in Berlin, Die ihm bis an feinen Zod eine treue und liebende Lebensgefahrtin murbe. Aus biefer gluckli-chen Che entsprangen ihm 4 Rinder, von benen ihm jes boch zwei burch einen frubzeitigen Zod entriffen murben. 19 Jahre wirtte er in bem neuen Umte mit eben fo viel Rraft und Treue, als feltenem Gefchick und Erfolg, bis er, nach manchen fehlgefchlagenen Berfuchen, eine Stelle ale gandprediger gu erhalten, 1819 in Die burch ben Tob Des Rectors Berold erledigte Stelle aufructe. Den Ger gen gu fchilbern , ber fich unter feiner Direction uber bie Schule verbreitete, welcher neue Geift ber Ordnung und miffenfchaftlichen Strebens immer bas Gange burchbrang, mit welcher Punttlichteit und Gewiffenhaftigteit er alle feine Befchafte betrieb, wie anfpruchelos und befcheiben bei aller Gelehrsamteit und mahrem Berbienft er in feis nem Berufe lebte und wirtte, mit welcher bantbaren Liebe feine gablreichen Schuler ibm anbingen, welch ein vaters licher Freund und gutiger Borgefetter er feinen ibn innigft verehrenden Collegen und Freunden mar, mit melther mahrhaft ruhrenden Bartlichfeit fein fur alle eblern menfchlichen Gefühle empfangliches berg feine Rinder u. Entel liebte und wie er nur in bem ihm angewiefenen Wirtungetreife, ober in bem Schofe feiner Familie und in bem Rreife weniger Muserlefenen , ober in ber freien Ratur, beren Schonheiten ibn immer von Reuem ent= Buckten, fich fo beimifch und befriedigt fühlte: alles bies queführlich gu fchilbern, ift bier nicht ber Drt. Berbienfte Des Berewigten um Die feiner Beitung anvertraute Unftalt fanben gerechte Unertennung bei ben bo: ben und hochften vorgefogten Beborben; ja felbft ber Ronig ehrte ihn noch turg por feinem Zode burch Erthei= lung bes Profeffortitels : eine Muszeichnung, Die, wie-

wohl mit dankbarer Ruhrung erkannt, doch nie von ihm erwartet, noch jemals gesucht worden war. - Immer batte er sich einen schnellen Tod gewünscht — vorbereitet darauf war er feit lange in jeder Beziehung; — aber das Schicksal wollte es anders. In Folge eines zurück-getretenen Schnupfens erkrankte er am 1. November; bald bildete fich eine fehr bedenkliche und schmerzhafte Besichtsrose aus, an Die sich nach 9 Tagen ein Schleim fieber anreihete, dessen heimlicher Gewalt die bereits sehr erschöpften Kräfte bald ganzlich erlagen und am 14. dese selben Monats, nachdem er sein Leiden mit voller Ergebung und mannlicher Standhaftigkeit ertragen hatte, feinem thatigen Leben ein Ende machte. -Seine Schrife ten find: Theocriti Epithalamium Helenae, ex rec. Valkenar. Lips. 1796. Boraus geht: Disputatio de carminibus veterum nuptialibus. — Commentatio de licentia poetica merito suspecta.: Lips. 1804. (Bei Gelegenheit der Berheirathung des hrn. M. hoffmann, seines damas ligen Collegen und vertrauten Freundes.) — Karls padagog. Reise ins Bad. Ebd. 1805. — 5 Programme zu dem Langenschen Schulactus in den Jahren 1819 — 22. und 1824, unter dem Titel: Symbolae ad vindicias Versionis libror. sacror. Lutheri, quibus defenditur auctor, a calumnia obtrectator, qui nonnisi latinam versionem vulgatam argunt eum expressisse. Isleb. et Hal.- Ginige Nachrichten über die Stiftung, ursprüngliche Beschaffen= beit u. jetige Berfaffung des fon. Gymnafiums zu Gisleben. (Progr.) Balle 1823. — Adumbratio quaestionis de studio etymologiae a multis perverse et instituto et adhibito. (Progr.) Hal. 1825. — Allgemeine Beschreibung der Gebrauche der Romer bei ihren Gebeten und Gelübs den. (Progr.) Halle 1826. — Beschreibung der großen und wicht. Beranderungen und des ganzen jegigen Bustandes des k. Gymnasiums zu Gisleben. (Progr.) Halle 1827. — De vitiis quibusdam orationis auctorum veterum Graecor. Latinorumque minime dissimulandis. Accessit narratio brevis rerum in gymn. nuper gest. Hal. 1828. (Progr.) — De vocabulis formarum et specierum a Graecis scriptoribus saepenum et injuria positis pro vocabulis generum. Hal. 1829. (Progr.) — Erinnerungen an Philipp Melanchthons Antheil an der Kirchenverbeffe= rung. Halle 1830. (Pragr.) — De admissa saepenum, a script. Graecis Latinisque antiquis duplici diversaque verbor. unius periodi structura. Hal. 1831. (Progr.) -Progr. über denselben Gegenstand, Specim. alterum. 1832. R. Metrolog 12. Jahrg.

Isleb. — De constructione verbor. formularumque dicendia scriptt. Graec. Lat. que saepe significationi verbor. eor., quor. partes agunt accommodata. Isl. 1833. (Progr.) — De consuetudine verbum unum duob. pluribusve nominibus vel incisis jungendi sensu diverso vitiosa. Isleb. 1834. (Progr.) —

334. Jakob Kochlin,

ehemaliger Deputirter, Offizier ber Ehrenlegion zu Muhlhaus fen (Elfaß);

geb. b. 10. Mary 1776, geft. am 16. Rob. 1834 \*).

Köchlin, einer der trefflichsten Redner jener franzo: fischen Opposition, die den General Foy, die Grn. Ma= nuel, Girardin u. f. w. unter ihre Mitglieder zählte, war zu Mühlausen geboren, wo sein Bater, Joh. Koch= lin, in hohem Alter noch lebt; seine verstorbene Mut= ter, Cleopha, war eine geborne Dollfuß. Nachdem er eine sorgfältige, die trefflichen Anlagen früh entwickelnde Erziehung genoffen, widmete er fich der handlung und machte nach vollendeter Lehrzeit mehrere Reifen. Jahre 1802 verheirathete er sich und zeugte 2 Tochter, von denen die eine schon 1827 dem Bater in das Jen= feits voranging, die andere ihn überlebende aber mit 6 Enkeln erfreute. Seine Gattin hat ihn überlebt. R.'s herzen war eine in hohem Grade uneigennutige Gesinnung eigen. Er war Menschenfreund im vollen Sinne des Worts und umfaßte mit inniger Liebe seine Waterstadt und sein Baterland. In den Jahren 1814 und 1815 war er Maire von Mublhaufen und bekleidete diese Wurde noch einmal in den Jahren 1819 und 1820. In dieser Berwaltung bewieß er, daß ihm das Wohl dieser Stadt am Herzen liege; er brachte selbst mehrere bedeutende Opfer dem Besten ber Gemeinde dar. in einem weitern Wirkungetreis begleitete ihn die Liebe zur allgemeinen Wohlfahrt. Er wurde viermal zum Mitglied der Deputirtenkammer erwählt und vertrat mit der ihm eigenen patriotischen Gefinnung von dem 3. 1820 bis 1827 das Departement des Oberrheins. öffentliche Laufbahn, auf welcher R. so fest und redlich wandelte, bot ihm aber auch manche widrige Erfahrung. Während der beiden feindlichen Ueberfälle in den Jahren

a support

<sup>\*)</sup> Nach: Reben, gehalten bei ber Beerdigung von Grn. Jak. Köchlin. Mühlhaufen 1834.

1815 und 1815 erlitt er viel Unangenehmes, weil er, fammt feiner Ramilie bie Gache bes Baterlanbes erariffen batte. Roch barter mar Die Erfahrung, melde bas Sabr 1822 ibm bereitete. Ein smonatliches Gefangnis mar die Rolge bes Freimuthes, mit welchem er in einer Schrift Die aufreigenden Runftgriffe ber Polizei in ber ungludlichen Ungelegenheit bes Dberften Caron ans Licht Gine fpatere Beit ertannte feine Berbienfte; benn nach ber Julirevolution marb er gum Offizier ber Ehrenlegion ernannt, Roch eines fconen Berbienftes muffen wir gebenten , bas fich fein Boblthatigfeitefinn erwarb. Er murbe ber zweite Grunder und Bieberberfeller bes Dublhaufer Baifenbaufes. Am 1. Gentember 1819 trat er ale Prafibent an Die Spipe ber Bermaltung bes Baifenhaufes, permehrte bas Rapital biefer mobitbas tigen Stiftung burch eine anfehnliche Summe und beftritt bie Roften ber erften Ginrichtung bes Saufes. Geite bem fubr er unablaffig fort, biefer mit Biebe gepflegten Unftalt Beweife feiner Bobltbatigfeit gu geben. Geine Boblthatigfeit befchrantte fich aber nicht auf feine Glaubenegenoffen; ben Beift acht driftlicher Liebe bezeichnet bas Gefchent zweier Gloden, bas ber baffgen tatholifchen Rirche ju Theil warb. Go nach allen Seiten bin Gutes wirtend, belfend und troftend, lebte ber Eble, ein Freund ber Ratur und landlicher Befchaftigung, im traulichen Familientreife. - In ber Racht vom 11. auf ben 12. Dov. befiel ibn ploglich eine Rrantbeit, Die einen fcnels Jen Berlauf batte. Canft, wie fein Leben, mar and fein Enbe.

## 335. Dr. Johann Schweiger,

geb. b. 27. Det. 1777 , geft. b. 17. Rob. 1834 \*).

Seboren gu Danzig, ftubirte er anfanglich Afbeoloie, bann Medicin un Saule, wosfelber er auch von Reil promovirt ward. Unter bemselben sungirte er spaterbin auch noch als Affisenzarge im bassgen Kraufenhaufe, ging barauf von bort nach feiner Geburtsstadt gurüef, wo er nacht feiner Stadtpraxifs auch noch die Selelle eines Boer actes, früher bet der französsischen fichter bei den preus Bilden und russischen Sagarethen betleidere und burgeben St. Annenorden 2. Al. ausgegeschient ward. Bei Be-

<sup>\*)</sup> Beilage ju Rr. 47 ber Berliner meblein. Centralgig. 1834.

endigung des Freiheitskrieges ließ er sich in Werlin uleber, wo er auch 1824 das bekannte "Ammen-Rachweitungsinstitut" errichtete, der welchem ihm jedoch die erschrechtigte Unterflügung von Seiten feiner Gollegen nicht im erwänfichten Waße zu Theil ward. — Literarich verbreitete er sich zuerf 1805 in feiner Anaguraldissertion: "de aercinomste wieri"; 1818 iber die Wirtung einiger Arzeichradparaut in juydilitischen Krantheiten. Dann 1824 in "öffentlichen Rachrichen über sein Ammen-Rachweisungsänglich in "für Ammen-Rachweisungsänglich für Findelinder. — Rächsten der jedigen der Verpflichen fehre des Arzeichen heiltende. — Segen seiner Assen sein der praftischen heiltunde. — Segen seiner Assen als im fehre der kanten der kanten gewis das Andensken auf mit bei der kanten der von bei der berachten.

### \* 336. Julius Bilhelm v. Strube,

geb. b. 17. Rov. 1774, geft. am 17. Rov. 1834.

v. Strube wurde gu Ghrenburg, mo fein Bater als Beamter angeftellt mar, geboren. Schon frub berrichte bei ihm die Reigung gum Militarftande por und bies bes mertend, war man bemubt, ibn fur bie militarifche Bauf. babn ju erziehen und burd, bie fich barbietenben Mittel bes Unterrichts ibm biejenige Zuchtigfeit gu verfchaffen, durch welche er ein wirfliches Dufter ward. In bannoper feste er feine Bieblingeftubien fort und fcon am 1. Det. 1790 murbe er als Rabet bei ber Rompagnie bes Generalmajors von Malortie im 7. Ravallerieregimente angestellt. Billtommen war bem ehrgeizigen, nach Rubm burftenben Jungling Die bamals friegerifche Beit und gern fchlog er fich an bie gegen Frankreich geführten Sannoveraner an. Er machte ben Keldzug von 1793 bis 1794 in Brabant mit und zeichnete fich fo aus, baf er am 28. Februar 1794 bafelbft bas Patent als Rornet im obigen Regiment erhielt. Burudgefebrt, jog bie murbige Tochter bes Paftors Belmer in Rienburg burch ihre hohe Bilbung, burch bie Unmuth ihres gan en Befens, Die Aufmertfamteit unfere Strube fo auf fich, bag fie ibn unauffoelich feffelte und am 19. Januar 1800 feine Bats fin warb. Um 12. November 1801 fiel ihm bas Behngut Behrenfen bei Sameln gu, welches fruber im Befie bes Bicefanglers Strube gewefen mar. Diefe Bermehrung feiner irbifchen Guter nabm er um fo bantbarer auf, ba

am 16. Muli 1803 bie bannoveriche Armee gufgeloft marb und er nun in Bebrenfen, mobin er fich guruckzog, binlangliche Gelegenheit fant, feinen Schmers über bie Schmach bes Baterlandes, welchem er mit aller Barme angehorte, burch landliche Befchaftigungen ju milbern und um feine Umgebung fich verbient ju machen. Er benutte bie Beit feiner Duge mit aller Sorgfalt, machte fich pertraut mit ben wichtigften Berbefferungen in ber Bandwirthichaft und bob nicht allein fein Gut burch zweckmaffige Ermeiterung zu einem hobern Grtrage, fons bern murbe auch ein Borbild fur feine Bauern, beren Bater gu fein und immer mehr gu werben, er unablaffig bemuht mar. Er gab ben Armen Arbeit und gemobnte fie an Aleis und Ordnung und brachte es burch feinen Ginfluß babin, bag nach und nach Die eigentliche Durfe tigfeit aus feinem Dorfe verfcmanb. Go fehr auch unfer Strube bas Ginfache liebte und ein ftilles geben bem Geraufche ber Stadt porgog, fo ermachte Doch 1813 mit neuer Rraft fein patriotifcher Muth, bag er ben Entfebluß faßte, feinen theuern beerd gu verlaffen und mit ber neu organifirten bannoverifchen Armee bes Baterlanbes Unbill an ben Reinden zu rachen. Und fein Gifer. mit welchem er feine Dienfte anbot, ward bantbar aner-tannt; benn am 6. Januar 1814 marb er ale altefter Rapitan beim gandwehrbatgillon Sameln angeftellt, welches er vom 27. Marg beffelben Jahrs an felbft come mandirte und wo er fich burch feinen unermubeten Diensteifer Die Bufriebenheit und Achtung feiner Dbern und bie Liebe und bas Bertrauen feiner Untergebenen gu erwerben und zu bemahren mußte. Um 12. Juli 1814 marfchirte er mit bem Batgillon nach Brabant, mo er mit bemfelben in Untwerpen bie Garnifon erhielt. Sies avancirte er am 7. Februar 1815 gum Major im Bastaillon. Rach ber Schlacht bei Balerloo, in ber er bas Bataillon Sameln felbit porfubrte, empfing er fur fein tapferes Benehmen am 18. Juni 1815 bas Ritterfreug bes Guelphenordens, fowie auch Die hannoverfche Water: loomedgille. Er marfcbirte mit feinem Batgillon nach Paris und febrte mit biefem nach bem gefchloffenen Rries ben am 25. 3an. 1816 nach Sameln gurud, wo er, an ber Spise feines Bataillons, von Sameins bantbaren Burgern aufs Reierlichfte empfangen marb. 1821 murbe er jum Oberftlieutenant beim 4. Infanterieregimente Gelle ernannt, aber nach Berlauf eines Jahres wieber jum 2. Infanterieregimente Galenberg verfest. Mls Be-

weis ber Anerkennung feiner Berbienfte und ber Graebenbeit feiner Offiziere tann ber filberne Chrenpotal bienen, mit welchem Die Offigiere ihn bei feiner Berfetung nach Gelle erfreuten. — Bei ber Reduktion ber hannoverfchen Urmee im 3. 1833 erhielt er eine erhobte Denfion und bei feinem Abgange ben Charafter als Dberft, Doch follte er nicht lange mehr bes Gludes fich erfreuen, im Rreife feiner Bieben ben Abend feiner Zage in landlicher Stille hinzubringen. Denn gang unerwartet, nachbem er fich eben nach einem wohlgenugten Tage ber Rube bingegeben batte, traf ibn an feinem Beburtstage ein Echlag-Auß und er hat ben berben Schmerz ber Erennung von ben um ben geliebten Gatten, um ben gartlichen Bater und um ben treuen Freund Trauernden gar nicht em= pfunden. Er mar ein fconer Mann, welcher burch feine bobe Geftalt burch feine feinen Gitten, durch feine Bilbung, burch feine Menfchenliebe bie Thranen verbiente, welche ibm floffen, als er mit Facteln Abends von Bebrenfen nach Sameln gebracht und bier mit allen militarifden Ehren, begleitet von Dannern aus allen Standen, begleitet von ber gefammten Geiftlichfeit ber Stabt, auf bem Garnifontirchhofe beigefest warb. Gine Gattin, ein Cobn, Lieutenant bei bem Generalftabe und eine an ben Rapitan bei ben Garbe : Jagern von Ompteba verbeira= thete Tochter beweinen ben Gefchiebenen.

Sameln. Schläger.

### 337. Siegismund Gottfried Dietmar, Professor zu Bertin;

geb, ben 9. Juli 1759, geft. am 20. Rov. 1834 \*).

<sup>1)</sup> Intelligengbl. Rr. 1. ber allgem, Bitgig. 1885.

birte. fich aber gleichzeitig mit Pabagogit, Philofophie und ben Raturmiffenschaften beschaftigte. Reifen Durch Deutschland, bolland, Frankreich und Die Schweiz, Die bierbei angefnupften Befanntichaften mit ben berubmteften Gelehrten jener Beit und eine genaue Renntniß ber neuern Sprachen vollendeten feine Bilbung und liegen ibn Berlin gum Mufenthaltsorte mablen. Er grundete bier eine Erziehungsanftalt fur Cohne ber bos bern Stande und bielt febr befuchte Borlefungen über Kefthetie, Gefchichte und Raturwiffenschaften. Literaris fche Arbeiten, Privatunterricht in ben erften Ramilien bafelbft und eine Anftellung beim Confiftorium und fpater beim Medicinalcollegium liegen ibm bas Reblichlagen mander Musficht auf eine feinem Biffen angemeffene Stellung im Staate pergeffen und ibn um fo mebr feis nen Lieblingeftubium, ben Raturmiffenschaften, obliegen. Gine im Jahr 1815 in Die offentlichen Blatter eingeructe Erflarung eines bamals lang anhaltenben Commerregens jog Die Mufmertfamteit bes Furften Staates fanglers von Barbenberg auf fich, ber ihn aufforberte, feine Unfichten über bas Entfteben meteorifcher Erfcheis nungen ju veröffentlichen. Dies veranlagte bie Berause gabe ber bis 1829 balbiabrig erfcheinenben Prognoftit ber ju erwartenden Bitterung, Die, als fie ben Binter von 1822-28, welcher febr ftreng fich zeigte, als mild vorausfagte, faft in gang Deutschland eine langft gewunschte Beranlaffung gu fatprifchen Schriften gab, welche bie Rechtfertigungefchrift bes Berftorbenen "ber milbftrenge Winter im 3. 1822 - 29" nicht gang jum Schweigen gu bringen vermochte. Diefer verfehlten Bestimmung megen murbe ihm auch bamals von irgend Jemand eine Gisfcolle jugefenbet. D. war nun einzig bamit befchafe tigt, burch grundliches Studium und forgfaltige Beach: tung fein Evaporationsfoftem vollftanbig auszubilden und in einem großern Berte bem Publitum bargulegen. Das Bert lag jum Drud bereit, fcon maren Gubfcription8: liften ausgegeben, mit unermudlichem Gifer feilte und befferte D. baran, indem er bies Refultat feiner Fors fcungen zugleich fur ben 3med feines Bebens bielt, noch hielt er in einer in ber beonomifchen Gefellichaft am 19. Det. 1833 gu Potebam gehaltenen Gigung Bortrage über meteorifche Gegenftanbe und wollte eben gu ben Geinis gen nach Berlin gurudtehren, als ihn am 20. Rov., Dits tage um 1 Ubr, ber Tob burch einen Schlagfluß übers rafchte. Er mar ber Erfte, welcher bie alten Boruttheile über bas Entfteben ber Bitterung ober bes Sitettere angriff und ben Grund bavon in tellurifcben Urfa: chen nachwies. Seine Theorie, obgleich noch nicht allgemein anertannt, bat boch ichon viele Rachfolger gehabt und es lagt fich mit Gewißheit erwarten, bag bas von ibm binterlaffene Bert "bie neue Bitterungelebre", melches nun feine Erben herausgeben, folde Aufschluffe und Resultate geben werbe, bag es bas fconfte Andenten fur ben Berftorbenen fein wird. In feinem Privatleben erwarb er fich burch feine beitere Baune, eine in ber Tiefe feines Befens begrunbete Gemuthlichfeit und burch feine bis gu feinem Lebensenbe beibehaltene faft Bindliche Un= befangenheit die Liebe Muer, die ibn naber fannten, mab= rend fein offener, geraber Ginn und eine unerfchutters liche Rechtlichkeit ihm die allgemeine Achtung ficherten. Bon mancher harten Prufung beimgefucht, blieb er boch ftets beiter und felbft ber Zod vermochte nicht, burch feine Ueberrafchung ben freundlich fchergenben Bug gu verwischen, ber ibm, wie im Beben, fo noch im Garge geblieben war. Mußer ben oben genannten Berten fchrieb er: Ueber Behr: und Erziehungsanftalten. Berlin 1799. - Erinnerungen aus meinem Umgange mit Garve. Ebb. 1801. - In Boltmanns Beitfchrift fur Gefchichte und Politit, ir Bb., Die Muffate: Garve's Rebe uber bie Grziehung ber Menfchheit; uber R. Friedr. b. 2ten Ber: fahren in ber Prozeffache bes Duller Urnold, eine Unterredung gwifden Garve und Baftiani; über Garve's Ilmgang mit ben bobern Ctanben. Ebb. 1800. - Sie ftorifche Ertlarung eines großen Delgemalbes auf ber t. Bilbergallerie, von Gerbard Baireffe, Die Aboption bes Merian, nachmaligen Raifers Mer, Ceverus, von Glaga-balus vorstellend; in ber Beitg. f. Die elegarte Welt. Beipt. 1802. - 3m Sausfreund, von Beinfius, einige Muffate unter bem Ramen Zeutomarus; über bie Alter= thumet im Schloffe zu Oranienburg und: Parallelen. Berlin 1806. — Mehrere anonyme Beitrage im Morgenblatt von Cotta. 1807. — Sirius, ober bie hunds-poft von Spandau nach Berlin. 2 Bandchen. Berlin 1807. - Gine Dièce: bie Reftung Gibraltar, aus bem Frangofischen ins Deutsche überfest. Etd. 1807. — Das Leben u. die Berdienste um das Forstwesen des Obers forstmeisters v. Burgsborf. Leipzig 1807. — In ben von Colln berausgegebenen freimuthigen Blattern: uber bie Rolonie auf ber Infel Pitcairn; Auszug aus Ribley's Reife ine Innere von Afrita, beibes aus b. Engl. überfest. Desgl. Auszige aus d. Agebuche einer Reife unech Italien, der Fr. Elifa v. der Hecke, mit feinen Bemerkungen. 1803 u. 9. — Eilf meteorologische Schriften, Berlin 1818 — 1824. — Aurora, eine Zeitschriften, Werlin 1819 und 1820, in welchen vorziglich deffen Abhandlung über die sogenannten Mondfeine oder Astochtien zu bemerken ift. denbt. — Der Polarsschein oder das Aroblicht, ebb. 1831. — Meteorit oder Witterunge und Wetterelunde. Immenu, 1832. — Endlich vanworter derefelbe die 1824 von der Academie der Wissenstellen Preiskragu und Kunste genächen und ward ihm von gedacher Societät der bestimmte Preis einer goldenen Medaille von 600 Franken guerkannt.

\* 338. Johann Ahrend Chriftian Faber, Rettor und Sauptiebrer ber 2. Rlaffe bes Progymnafiums ju Braunfchweig;

geb. am 10. Muguft 1766, geft, ben 20. Mov. 1834.

Er war ber Cobn rechtschaffener, aber unbemittelter Eltern, welche ihn in feinen Jugenbjahren auf bas Dars tineum feiner Baterftabt Braunfcmeig fcbicten und in fpatern Jahren (1786) bas Collegium Carolinum befuchen ließen, mo er porzuglich ben Unterricht von Gartner. Ebert, Efchenberg, Bimmermann, Schmibt u. a. m. genofi, Ramen im Baterlande und Muslande geehrt und gefeiert, ibm noch in fpaterer Beit ehrmurbig und beilig. Durch bie Lehrvortrage Diefer Manner gebildet und porbereitet, bezog er bie bamals fo blubende Julia Caroling in Belmftabt und ftubirte bafelbft unter Carpgow, Belthufen, Bente und bem bamaligen außerorbentlichen Profeffor ber Abeologie, Dav. Jul. Pott, ber noch jest in Gottingen im boben Greifenalter mit Junglingefraft lehrt und wirft, Theologie und unter ber Leitung von D. 3. Bruns, ben beiben Wernsborf u. a Philologie. Rach Bollenbung feiner Studien lebte er einige Jahre als Sauslehrer und unterrichtete barauf in ben Jahren 1795 und 96 im Suns beiterfchen Erziehungeinftitute, welches bamals ju Gr. Lafferbe im bilbesheimifchen fich befand und fpater, in ber weftphalifchen Periode, nach Bechelbe, bem Buftichloffe bes bergogs Ferdinand von Braunfchweig, bes belben bes Tiabrigen Rriegs, verlegt murbe. Rach feinem Ubgange von Diefer Anftalt privatifirte er einige Jabre in Braunfchweig und murbe im Jahr 1801, ale bas Dar: tineum burch ben Zob ober fonftigen Abgang faft aller feiner Bebrer in ein Chaos aufgeloft und in tiefen Berfall gerathen, feine Grifteng gefahrbet fab, gum Conrector und Bebrer in ber 1. und 2. Rlaffe an Diefer Unfalt ernannt und ale folder am 10. Juni 1801 eingeführt. In Berbindung mit bem zugleich mit ihm angeftellten Director der Coule, Dr. G. A. Ch. Scheffler\*) hob et Diefe Anstalt in kurger Beit fo febr aus tiefem Berfall, bag Diefelbe, welche bei feinem Antritt in allen 5 Klaf= fen taum 50 Schuler gablte, balb beren Babl auf faft 300 fteigen fab und mit Freudigfeit mibmete er fich , fo lange er mirten tonnte, Diefer Lebranftalt, welche ber Dr. Scheffler und er mit Recht faft als eigne Schopfung betrachten tonnten. In Prima und Secunda lehrte er Religion, Geschichte, Geographie, Lateinifch, Griechifch und Debraifc, bis ju bem Jahr 1828, mo bie in Braunfchmeia bis babin getrennt gemefenen beiben Gymnafien, bas Gatharineum und Martineum, eingingen und ein Gefammt: anmuafium errichtet murbe. Alle Bebrer ber bobern Rlaffen beider Gymnafien traten an bas Dbergymnafium, nur ber Conrector Faber trat auf feinem ausbrucklichen Bunfch an bas Progymnafium, weil baffelbe in Die Gebaube bes Martineums gelegt murbe und er feit 28 3. in bemfelben freier Wohnung geniefenb, biefelbe lieb aewonnen hatte und nur ungern verlaffen wollte, ber Bea aber von dort jum Dbergymnafium fur ben nicht mehr jungen Mann zu weit mar. Boblfublend, baß feine gefcmachte Gefundheit nicht mehr hinreiche, um bie oberfte Beitung bes erft neu eingerichteten Progymnafiums mit Rraft übernehmen und fortführen gu tonnen, lebnte er bas ibm angetragene ehrenvolle Umt bes Directors ber neuen Unftalt ab und überließ es feinem ebemaligen Schus ler , bem Dr. Bartwig, inbem er fich mit ber 2. Bebrer= ftelle am Progrmnafium begnugte, wo er Gefchichte, Geographie und Bateinifch lehrte. In gerechter Unerfennung feiner Berbienfte erhielt er im Jahr 1828 ben Titel eines Rectors. Bis ju feinem 66. Jahr erfreute er fich einer bauerhaften Gefundheit und Munterfeit, aber nun nah: men feine Rrafte mertlich ab und er fubite bald, baß er in ben Jahren fei, welche nicht mehr gefallen und fo fab er fich nach bem Tobe feiner geliebten Gattin, wiewohl ungern, genothigt, um Penfionirung nachzufuchen, welche ihm auch unter Belaffung feines vollen Gehaltes (900

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. f. R. Retr. 3. Jahrg. G. 1852.

Rthl.) und ber freien Wohnung fogleich ertheilt murbe. Aber bie gewünschte Rube follte er nicht lange genießen und ruhig und fanft entichlief er am oben genannten Sage an Alterfcmache, geliebt von feinen Schulern, geachtet und geehrt von allen, Die ihn fannten. - Fand ber Berftorbene fich auch nicht bewogen, als Schriftfteller aufgutreten und blieb baber fein Berbienft auch nur im ftillen, Eleinen Rreife feiner Schuler und Freunde befannt, fo perdient er boch nicht minder eine Stelle in Diefem Ehrentempel beutscher Ration - benn fein mabrhaft beutsches Bieberberg bewahrte treu im Innern beutichen Ginn und beutsche Kraft und fein vielfaches Biffen und gebiegenes Rennen, befonders ber lateinifchen Sprache, ftellte ibn ben beften Philologen an Die Seite und feine mit Grund: lichteit, Gefchmad und beiterer gaune burchgeführte Ers Elarung ber Glaffifer mar fo genugenb, bag nichts gu munfchen übrig blieb. Geine febr bedeutende, vorzuglich an feltenen aus Rupfermerten reich ausgeftatte Biblio: thet fand jedem Freunde ber Literatur mit ber größten Bereitwilligfeit offen u. überhaupt fonnte jeber, ber etwas bei ihm fuchte, im Boraus überzeugt fein, baß feine Bitte, fofern es in F.'s Macht ftanb, gern erfullt murbe. Seinen Schulern ein vaterlicher Freund , feinen Freunben, fo wie feinen Umtegenoffen ein thatiger Rather und Belfer, mar er feiner geliebten Gattin ein treuer Bebenss gefahrte, feinen Rinbern ein gartlicher, liebevoller Bater. Er hinterließ einen Gobn, welcher fich ber Mpotheter: funft gewidmet hat und 3 noch unverheirathete Sochter.

339. Dorette Spohr, geb. Scheibler, Gatin bes Componiten und Capellmeister Spohr, berühmte Künstlerin auf der hatse und dem Pianoforte, zu Kassel; geb. am 2. Dec. 1787, gest. den 20. Rov. 1834 9.

Sie murde in Gotha geboren, wo ihr Bater, Scheiber, Kammernufile und ihre Mutter, aus ber muiftarlifden Familie Breifing, geschätzte und gebildete Kammerfangerin war. In solchen Berhältniffen mitte fich ihr mufftaltsches Talent freih entwideln. hier lernte sie Byody, welcher 1800 in seinen 21. Jahre gerbascher Congertmeister murde, als fertige Pianofortes und harfenspieletm einen. Juh harfenmeister war ber dambte bardosen. All sie 1806 Spohr's Mattin geschiebte bardosen.

<sup>&</sup>quot;) Allgemeine Musitallide Beitung 1836. Rr. 3.

worben war, wibmete fie fich ber barfe mit folder Musbauer und fo großem Erfolg, bag fie auf ben Runftreifen mit ihrem fcon bamals boch gefeierten Gatten alle borer entruckte, fo bag Beiben von allen Orten ber ber marmite Beifall offentlich gefdenft murbe. Beil nun bamals bie barfe fich nur weniger und meift von frang. Componiften gwar bem Inftrumente angemeffen und effectuirend verfertigter Colosftude erfreute, beren inneret Berth feineswegs bem außerlich Glangenden entfprach, fo perfagte &. Spohr viele Compositionen fur Die Barfe in feiner eigenthumlichen , beutschen Beife , Die, vom IIItaglichen abweichenb, freilich bie Echwierigfeiten für bie Musubung auf Diefem an fich fchweren Inftrumente bes Deutend vermehrte. Allein tie Liebe gum Gatten und gu tieferer Runft begeifterten Die innige Runftgeweibte fo, daß fie, alle Sinberniffe befiegend, wie ein Benius frei iber allen Schwierigkeiten fcmebte, ale ftromten bie Er= guffe ihrer fconften Empfindungen frei und ungefucht in befeelte Bufte und bezauberten alle Bergen. Rur fie vermochte es mit folder innern Poefie, bas Schwierigfte gu burchbringen und gu verherrlichen. Rur felten magten fich andere Barfenspieler an biefe mahrhaft geiftvollen Erzeugniffe ber Duge unfers Spohr's, Die am ichonften und bochften namentlich in ben meifterlichen Conaten für Sarfe und Bioline fich ausfprechen und überall, wo fie nur von biefem geehrten Paar vorgetragen murben, ben Lebhafteften Enthufiasmus erregten. Es gab feine Runft= reife, mobin fie ihren Gatten nicht begleitet batte. Much nach England begleitete fie ibn 1820 und felbft von Bonbon aus murben Beibe mit gleicher Ehre offentlich und nach Berbienft begrußt. Bon jest an wurde leiber ihre Befundheit fo mantend, baf fie auf ben Rath ber Mergte und nach ihrem eigenen Gefühl bas Gpiel ber barfe auf: geben mußte. Ihre Liebe gur Runft bieg fie nun bas minder nervenanftrengenbe Pianofortefpiel wieber ergreis fen, worin fie, wenn auch nicht in neu glangenber Brapour, mit ben größten Birtuofen aller neueften Beit mett= eifernd, burch ihr finniges, vollgeiftiges Gpiel alle ber= gen gu gewinnen mußte. Die Liebe ihres Gatten fchuf auch jest wieder mehre portreffliche Zonftude fur Dias noforte und Bioline, namentlich bas befannte große Quins tett mit Begleitung von vier Blasinftrumenten, melches Die Deifterin in ben erften Jahren ihres Aufenthalts in Caffel noch einmal offentlich vortrug. Es war bas lette Dal ibres offentlichen Auftretens; von jest an jog fie

sich ganz in den Kreis ihres glücklichen häuslichen Lebens zurück. Betrauert von Allen, die sie kannten, verschied die hochgeehrte Künstlerin und von den Ihrigen innig gerliebte Frau am oben genannten Tage.

\* 340. Karl Philipp Traugott von Briesen, Königl. pr. General : Lieutenant und Kommandant der Festung Minden, Ritter des rothen Adlerordens 2. und 3. Kl., des eiser= nen Kreuzes 1. und 2. Kl., des russischen St. Annen : Ord. 2. Kl. geb. am 22. Nov. 1765, gest. den 21. Nov. 1884.

Das Licht der Welt erblickte er zu Wirsowis in Ober= schlesien, wo fein Bater Gutsbesiger war, die Mutter war eine geb. v. Rothkirch. Unter der Pflege der Eltern verlebte der Knabe feine Rinderjahre im vaterlichen Saufe, bis er am 1. Juni 1781 dem Soldatenstande und naments lich dem Kavalleriedienst sich widmete. Noch unter Friedzich den Großen trat der Junker von Briesen in Dienst beim Kurassier=Regiment, damals geführt vom General= Lieutenant v. Arnim. In diesem Regiment blieb er und avancirte zum Kornet am 1. Nohr. 1782, zum Lieutenant am 23. Nov. 1789. So zog er 1794 mit ins Feld gegen die Polen, stritt siegreich für sein Baterland und erwarb fich im Gefecht bei Stadomst ben Orden pour le merite. Im Jahr 1795 ward er Premier=Lieutenant. August 1796 verheirathete er sich mit Eleonore Aschulki, der Tochter des Stadt = und Bau = Direktors Afchulki zu Krappig in Oberschlesien. Im Jahr 1798 am 13. Mai wurde der Berftorbene Stabs = Rittmeister und am 17. Rov. 1799 wirklicher Rittmeister. Der jugendliche Rit= ter, der siegreich kampfte, als Friedrich Wilhelm II. die Schaaren ind Feld rief, erlebte unter der Regierung bes dritten Königs, dem er diente, das verhängnisvolle J. 1806, wo viele Tausende vergeblich kämpften, wo das Waterland zerrissen und kaum die heimathliche Provinz Schlesien im schmachvollen Tilsiter Frieden dem König verblieb. Mitgerungen hat der nun Berewigte bis ans Ende des Kampfes damals in Preußen und kehrte dann zurud in die Beimath, lebte zufrieden im Schoofe feiner Familie, wurde 1809 Major und zog 1813 wieder mit ins Feld. Bei Hagenau brach er den blutigen Lorbeer als Sieger über den französischen Marschall Maison. Als Wahrzeichen seiner Tafperkeit an diesem für die preußischen Waffen glorreichen Tage trug er das eiserne Kreuz 2r Kl. und den russischen St. Annen Drben 2r

Kl. Um 16. Juli wurde er Obristlieutenant und 1814 am 1. Januar Dbrift in bemfelben Regimente. Um 28. Febr. 1814 focht er siegreich im Gefecht bei Gue à treme und erhielt für fein heldenmuthiges Benehmen an diefem Tage das eiserne Kreuz ir Kl. Nach dem errungenen Frieden wurde er Inspekteur der 14. Landwehr=Brigade und lebte glucklich mit seiner Familie in hamm, wo er am 1. April 1817 das Patent als General = Major erhielt. Im Jahr 1820 ertheilte ihm der König den rothon Adlerorden 3r Kl. und ernannte ihn am 21. Marz 1827 zum Kommandanten von Minden. Um 24. Mai 1831 versette er ihn mit dem Range eines Generallieutenants und Beibehaltung feines ganzen Gehalts in Ruhestand und verlieh ihm zum Wahrzeichen fortdauernder konigl. Buld den rothen Adlerorden 2r Rl. mit Gichenlaub. v. B. war ein liebevoller Gatte, ein liebreicher Familienvater, ein achter Patriot und treuer Mitburger. 8 Monate vor ihm beschloß seine vortreffliche Gattin ihr Leben und seit jener Zeit wurde fein Leben ernfter und oder und auch eis nen einzigen Cohn, der nur das 17. Jahr erlebte, fah der Edle vor sich aus diesem Leben scheiden. Ueberlebt ward er von 3 trauernden Tochtern, 2 Schwiegersohnen und ih= ren Kindern. Bon ihm gilt, was der alte thebanische Sanger Pindar fagt: "Glucksgenuß ift der Rampfpreise erster, lobender Leumund die zweite Gabe des Schicksals. Aber wer Beides errang, der gewann die erhabenste Krone."

\* 341. Hans Leopold von Ingersleben, engl. Hauptmann a. D. zu Mewe in Westpreußen; geb. am 10. Juli 1786, gestorben d. 21. Nov. 1834.

Fridr. v. Ingersleben, Erb = und Gerichtsherrn auf Lübsgast in Pommern und seiner Gattin Hedwig von Bork. Schon in seinem ersten Lebensjahre verlor er den Vater und im 7. auch die Mutter. Nach dem Tode seiner Elstern wurde er dis zum eilften Jahre von seinem Onkel, dem Freiherrn von Delig\*) in Raackow, dann im Kadetstenhause zu Stolpe und später im Kadetten Institut zu Berlin erzogen und unterrichtet. Im Jahr 1804 fand bei einer Musterung der Kadetten der preußische General Grawert Gefallen an ihm und stellte ihn als Fähnrich in

a section of

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Netr. 10. Jahrg. G. 837 und 962.

fein Regiment ein. 218 folder bat 3. ben Felbaug gegen Franfreich in ben Jahren 1806 - 1807 mitgemacht und fich in bemfelben, nach bem Beugniß feiner Dilitar-Dbern, tapfer und brav bemiefen. Die in biefem Relb: aug erlittenen Strapagen und eine baburch berbeigeführte lanamierige Rrantheit batten aber feine forperlichen Rrafte bergeftalt geschwacht, bag er fich genothigt fab, nm feine Entlaffung aus bem Militarbienft zu bitten. Geis nem Untrag gufolge murbe ibm auch unterm 19, Rov. 1808 ein ehrenvoller Abicbied mit bem Charafter eines Premier : Lieutenant ertheilt und als ibm nach feiner er: folgten Genefung eine Bieberanftellung beim preußischen Militar nicht gelingen wollte, trat er am 14. Dec. 1809 als Kahnrich bei bem 60 Regiment in englische Dienfte, murbe im Octbr. 1810 gum Lieutenant ernannt und als folder am 2. Cept. 1813 gum 2. leichten Bataillon bet Brittifd-Deutschen Legion verfest. Dit biefer Eruppens Abtheilung bat er in ben Rriegen 1813 - 15 unter Engs lande Rahnen gegen Frantreich gefochten und fur feine in ber Schlacht bei Baterloo bewiefene Tapferteit ein Ch: renzeichen erhalten. 3mei von Feindes band erhaltene Schufwunden in ben rechten Urm murben, ohne befonbern Rachtheil fur bie Brauchbarfeit bes Urms, gludlich geheilt. Richt fo unschablich fur ibn maren bagegen bie Folgen eines Zweitampfes, in welchen er in einem Stabts chen Frankreichs einer Ehrenfache wegen mit einem frang. Dberften gerathen war; benn bie Rugel, welche ber Begner ihm in ben Unterleib gefchoffen batte, tonnte aller argelichen Bemubungen ungeachtet nicht wieder berausgebracht werben und bie Beilung ber Bunbe gelang nur nach langer Beit. - Rach beenbigtem Rriege murbe Ingereleben, bei Muflofung ber beutfchen Begion, von ber engl. Regierung auf halben Gold gefest; er tehrte baber im Jahr 1816 nach Preugen gurud und fnupfte am 18. Rov. 1817 ein eheliches Band mit Abelheib, der Tochter des verftorbenen Accife: und Bollrath Meisner, beren Mutter in Sortika bei Gollub wohnte. In ben folgen-ben Jahren bemirthfchaftete er theils als Pachter, theils ale Befiger verfchiebene fleine gandguter in Beftpreußen, ba es ibm aber an ben gum ordnungsmäßigen u. fraftigen Betrieb einer Bandwirthichaft nothigen Mitteln gebrach, fo gab er nach einigen Jahren bie Bandwirthichaft gang auf und gog mit feiner Familie nach ber Stadt Meme, mo er von feinem halben Golde lebte und 1824 vom Ronig von England bas Patent als Rapitain erhielt; am activen Dili=

tarbienst hat er indes keinen Abeil mehr genommen. Er war, ungeachtet ber im Unterleib sich befindenden Augelein gefunder und farker Mann und von fehr guter Gemuthbart, weshalb er auch in der Ese, in der er 4 Sohne und 3 Abchter exeugt, sehr glicklich lebte und von allen denen, welche ihn gekannt haben, geachtet wurde.

\* 342. Friedrich Rarl Querl, tonigl. preuß. Regiments Chirurg in Leipzig; geb. am 11. Juli 1760, gestorben ben 22. Rob. 1834.

Der Rerftorbene mar ber Cobn bes Paffors Querl an Drittig bei Raumburg a. b. Saale. Den erften Uns terricht erhielt er von feinem Bater und befuchte frater als Borbereitung gur Universitat bie bamale febr blus benbe Domfchule gu Maumburg, von wo aus er, ausges ruftet mit ben fconften Schultenntniffen, Die Univerfitat Bittenberg bezog. Dem Studium ber Debigin lag er bier fleißig ob. 3m Jahr 1786 trat er als Compaanies Shirurg in bas tonigl. preug. Infanterie : Regiment von Schöning ein, wo er mit bem Regiment in Garnifon nach Ronigeberg in Preugen zu liegen tam. Geine mediginis fchen Studien feste er hier auf ber Chirurgifchen = Dilis tarfcule mit bem beften Erfolg fort und ward im Jabr 1799 bei feinem Regiment jum Regiments : Chirurgus beforbert. Rachbem er 3 Konigen von Preugen über 28 Sabre treu gebient hatte, hielt er im Jahr 1806 um feine Entlaffung aus ben Rriegebienften an, Die ihm auch rubm= lichft gemahrt murbe. Er begab fich hierauf nach Leipzig, wo er als Privatmann, mit Gludegutern gefegnet, in feiner Familie, gu ber auch ber fonigl. fachf. hofrath, Profeffor ber pfychifchen beilfunde, Dr. Joh. Mug. beinroth gezählt wird, glucklich und gufrieben bis an feinen Sob lebte. Gein Cobn, Dr. Moris Querl, befindet fich als tuchtiger prattifcher Mrgt und Geburtebelfer in Rotha unmeit Leipzig.

- £. - 7. 28. C. -

#### 343. Georg Caspar Leopard, Solme : Braunfelefischer Mentmeister ju Melbach ; geb. am 3. Febr. 1749. gest. ben 24. Nov. 1834 \*).

<sup>3</sup> Intelligengblatt f. b. Proving Dberheffen. 1834. Rr. 51.

Befigern von Melbach, ben herrn von Carben, als Umtefcultbeiß angeftellt mar, murbe gu Delbach geboren, mo fein Bater, Joh. Georg Leopard, von Schenticher Rentmeifter und Bermalter ber bem Rlofter Altenburg geboris gen Guter mar. Rachbem er feinen Bater fcon in feis nem 6. Jahre verloren hatte, forgte fein Bormund fur feine weitere Musbildung und fchicte beibe Bruder, uns fern Georg Caspar und feinen jungern Bruder Johann Carl (ber vom Jahr 1778 — 1805 ebenfalls zu Delbach als Pfarrer ftand) ums Jahr 1760 nach Friedberg, mo fie mehrere Jahre bie Muguftinerfchule befuchten und uns ter ber fpeziellen Aufficht bes bamaligen Rettore Langes borff ftanden. - Dreißig Jahre hindurch mar unfer &. Bers malter bes abeligen Stiftes Altenburg und als baffelbe nach dem Reichs = Deputationshauptfchluß 1803 bem Saufe Colm6 = Braunfels gufiel, noch 10 bis 12 Jahre Rentmets fter bes letteren. Bugleich biente er mehrere Jahre bem Freiherrn von Schent. Der Ertrag Diefer Aemter, fo wie ber Bohlftand, in welchem bie Familie fcon lange Beit fich befand, festen ibn in ben Stand, Danches ausauführen, mas Aufmertfamteit, Dachbenten und Erfabrung ibn als gut und nublich ertennen ließen. Eben bas rum tann er als Bebrer ber Bandwirthichaft für jene Ges gend gu einer Beit angefeben merben, mo man überall noch gewohnt war, nach bem alten Schlendrian gu verfahren. 218 folder gab er im Jahr 1816 fein Wert bers aus: "bie Betterau in geographifch = ftatiftifcher und ftaatswirthschaftlicher hinficht, fo wie über ihren ban-bel;" ein Bert, bas viel Gutes enthalt. Als folcher machte er noch manche andere Muffage, 2. B. in ben bus binger, friedberger Wochenblatt und bem Intelligengblatt für Die Proving Dberbeffen. - Geine Ginfichten murben auch nicht vertannt; von nab und von fern murbe er um Rath gefragt und er theilte feine Borfcblage und Erfahrungen Undern gern mit. Insbefondere fand er fich baburch geehrt, bag bie Stadt Frankfurt ibn gum Beichen feiner Berbienfte (1806 ober 1807) mit einem fconen file bernen Potal befchentte. - Geine letten Jahre verlebte er ftill im Rreife feiner Familie, befuchte aber boch gus weilen noch feine Befannten in Friedberg, um fich mit benfelben wiffenschaftlich gu unterhalten. Gern benutte er bann jebe Gelegenheit, bas Unbenten feiner Altvor-bern, Die er mit einer Art findlicher Pietat ehrte, bei benfelben zu erneuern. — Um 20. Rov. 1834 murbe er vom Schlage gerührt und farb an ben Folgen beffelben 64 R. Refrolog, 12, Jabra.

am oben genannten Tage eines Todes, wie er ihn sich immer gewünsche hatte, nämlich eines sehr sanften — in einem Alter von beinahe 86 Jahren. Friede seiner Achtel — Der Verstorbene verheirathete sich 1771 mit Anna Barbara Schmidt und zeugte mit ihr 8 Kinder, wovon aber 7 flarben. Die noch lebende Tochter ist an den Kammerrath Brönner zu Möllingen verheirathet.

\* 344. Carl Friedrich Otto Westphal, F. preuß. wirdl. Geh. Kriegsrath und Ritter bes rothen Ablerordens 3. Kl. au Bertin.

geb. am 4. Mai 1763, geft. ben 25. November 1834.

B. murbe gu Berlin geboren, wo fein Bater Stall: meifter bes Pringen Louis Ferdinand (Bruber Friedrich II.) mar. Geine Mutter war Maria Cophia Sartmann, De= ren Kamilien = Mbel in ihren beiben Brubern, bem Geb. Dber - Finangrath Rarl Otto und bem Generalmajor und Rommandeur bes 4. Artillerie Regiments Lubm. Gottfr. von b. erneuers wurde. Die erfte Ergiehung erhielt ber junge B. im elterlichen hause gu Berlin und nach bem Tobe feines Baters bei bem Geh. Regierungsrath Biegand gu Stettin , bem Schwager feiner Mutter. In let= ter Stadt befuchte er bis 1781 bas Gomnafium und ftubirte fobann bon 1782 - 1785 auf ber Univerfitat Frantfurt a,D bie Rechte, gu welchem Behufe er, laut Rabi= netsorbre Friedrich II., bas durmartifche Stipendium erhielt. Rach bem beim t. General = Aubitoriate gu Berlin beftandenen Eramen murbe er unter Die Bahl ber Rechts= canbibaten aufgenommen und arbeitete beim General = Mu= Ditoriate als Referendar bis gum 12. Juli 1788, wo er Beh. expedirender Gefretar im 7. Departement bes Ober-Kriegsfollegiums murbe, ba Die ihm vom Pringen Louis Kerdinand zugeficherte Stelle als Mubiteur bei beffen Regiment, wegen bes nicht erfolgten Abganas bes Mubi= teur Cong, nicht erledigt wurde. 3m 3. 1792 lebnte et einen Ruf bes regierenden bergogs von Braunschweig, in feine Dienfte gu treten, ab. Bon 1796 - 1799 arbeitete er als Geb. Rriegsfefretar im Militar-Rabinet bes Ronige und erhielt von ihm (1798), ale Beiden ber Bufriebenheit, Die Erpectang auf eine Major : Prabende bes Stifts St. Gebaftiani gu Magbeburg cum benefiico a latere et resignandi, mit ber Befugnif, Die Drbenszeichen tragen gu burfen. Um 10. Febr. 1799 erhielt er bie Bes fallung als Kriegs-Rath und ward 1800 gum Geh. Kriegs:

Rath und zum Mitgliede bes Militar : Departements bes General : Directoriume und bes Dber : Rriegs = Rollegiums und ichon am 23. Rov. 1802 jum Geh. Dber : Ringna: Rrieas : und Domanen : Rath beim Militar : Departement bes General-Doer-Kinang-Kriege = und Domanen : Directoriums ernannt. 3m 3. 1809 erhielt er ben Character als Staatsrath, ber jedoch bei ber andermeiten Dragnifas tion bes Rriegsminifteriums (1817) in ben angemeffenern Ditel mirtlicher Geb. Rriegerath umgeandert murbe. Gr Diente Dem Staate unter 2 Ronigen über 47 Jahre, mar ameimal verheirathet und hinterlagt aus erfter Che, mit Louife Strenge, 3 Cobne und aus zweiter Che, mit Charlotte Bubte, einen Cohn und eine Tochter. - Der Bers ftorbene bat nach feinem Mustritt aus bem Dilitar : Ras binet. wo ibm bas bochfte Boblwollen gu Theil murbe. mabrend feiner fpatern Dienftzeit ale Rath und Ditalieb im Militar = Departement Des General = Directoriums und fpater im Rriegeminifterio, ju allen Beiten und beinabe in allen Zweigen ber Militar = Deconomieverwaltung mit mufterhafter Umficht und Treue gearbeitet und fich nas mentlich vielfache Berbienfte um Die Regulirung Des Dis litar = Kreismefens und um die militarifchen pia corpora. als die Militar = Bitwentaffe, wie Die Garnifonschulen und bas große Militar = Baifenbaus ju Potebam , Mnnas burg und Pretfch erworben. Wenn befonders Die lettges dachten Unftalten und namentlich bas großartige Militars Baifenhaus gu Potsbam, burch ihre portrefflichen innern Ginrichtungen in jeder binficht Aufmertfamteit und Uns ertennung verbienen und finden, fo verdanten fie foldbe, neben ben Berbienften ihrer bochften Chefe, unbedentlich auch ber unermubeten Thatigfeit und Umficht unfere BB.'s, beffen mefentliche Dienfte fein Ronig burch mehrfache Gnaben = Bezeugungen, namentlich 1825 burch Berleibung bes rothen Abler : Orbens 3r Rlaffe und 1884 burch bie Schleife zu Diefem Orden, anerkannte und ehrte. Innige Liebe gu feinem Ronig und Baterland, nachft ber treues ften Erfallung feiner Pflichten als Beamter, bemabrte er unter allen Berhaltniffen. Geinen Rindern mar er ber liebevollfte Bater und Allen bie ihn fannten ober mit ibm in Gefchaftsverbindungen ftanben, wird fein Undens ten ftete eine achtungevolle, freundliche Erinnerung fein.

Weimar.

Fr. A. Reimann. 64 \*

# \* 345. Christoph Andreas Georgi,

königl. sächs. Regiments = Urzt, Director des Militar = Haupt = Hospitals zu Dresden und Inhaber der goldenen Militar = Ber= dienst = Medaille;

geb. am 16. Mov. 1768, geft. ben 27. Nov. 1834.

Georgi, zu Colleda in Thuringen geboren, war ber alteste Sohn des Chirurgen Samuel Georgi, kam aber Schon fruhzeitig nach Weimar, wohin fein Bater als Leib= thirurg des damaligen Großherzogs Carl August\*) beru= fen worden war und genoß auf dem dafigen Gymnasium den Unterricht des bekannten Mahrchendichters Musaus, dem er bis in feine spateren Lebensjahre unter allen fei= nen Lehrern das lebhafteste Andenken treuer, dankbarer Liebe bewahrte. Nachdem er von Herder confirmirt wor= den war und hierauf noch einige Jahre lang die höheren Klassen des Gymnasiums besucht hatte, bezog er, von Wieland unterftugt und empfohlen, die Universität Zena und war so glücklich, als Famulus in den vertrauteren Umgang des Geheimen=Raths Loder \*\*) zu kommen. — Allein die Sorge feines Baters hatte sich über 17 Kinder zu verbreiten, welche er fammtlich groß zog und unfer G. war daher genothigt, nachdem er feine Studien als Pen= sionar auf der für die Bildung von Militararzten errich= teten Akademie zu Dresden fortgesetzt hatte, schon 1787 als Compagniechirurg im Regiment Xavier Dienste zu neh= Allein er schritt durch eifriges Studium und eigene Beobachtungen in seiner arztlichen Ausbildung fort, genoß des naheren belehrenden Umgangs mehrerer vorzüglicher Aerzte zu Naumburg und lieferte zu dieser Zeit auch meh= rere Beitrage zu ben von Fr. Mug. Wait herausgegebe= nen "medizinisch = chirurgischen Auffagen , Krankengeschich= ten und Nachrichten, als Fortsetzung des Taschenbuchs f. deutsche Wundarzte. Altenburg, 1792. — Go war er auch Einer der Ersten, welcher die nur eben erft in Deutsch= land bekannt gewordene Ruhpockenimpfung in Naumburg einführte und den Ungläubigen dadurch empfahl, daß er feine eigenen Kinder als die ersten impfte. Durch ausge= dehnte Praxis hatten sich namlich seine Umstände, unge-achtet er sein gesammtes kleines Eigenthum im I. 1793, durch eine Feuersbrunft verlor, dergestalt verbessert, daß er sich schon im Jahr 1796 mit Christiane Elenore Grab-

<sup>\*)</sup> Dessen Biogr. s. N. Netr. 6. Jahrg. S. 465.

ner, ber jungften Tochter bes Organiften an ber St. Bengelefirche gu Raumburg, Gottfried Grabner, eines nicht unruhmlich befannten Schulers von Sebaftian Bach, vers beirathete, aus welcher Che 4 Rinder entfprofen find, pon benen bas altefte jedoch frubzeitig ftarb. - 3m Jahr 1804 nach Dreeben verfest, murbe er im folgenden Jahre gum Stabschirurgen und fcon 1807 jum Diegimentbargt Des Reg. Riefemeufchel beforbert, nachbem er ber Schlacht bei Bena beigewohnt und bem großen Felbhofpital gu Beiba mit bem fegensreichften Erfolge vorgeftanden hatte. Er ergablte, daß er bie unbegrengte Liebe und Uchtung ber Rranten fowohl, als ter ihm untergebenen Chirurgen befeffen und erinnerte fich oftere mit inniger Rubrung an Die überrafchende Reier Des Weihnachtsfeffes im 3. 1806. welche ibm Die Dantbarteit und Unbanglichfeit berfelben bereitete. Mis er namlich am Morgen bes erften Reiers tage in einem ber großen Rrantenfale bes Beibaer Schlofe fes tritt, erblict er im bintergrunde bes Gaales mit pafs fenden Bergierungen eine bie mobiwollende Gefinnung Aller gegen ihn aussprechenbe transparente Infchritt unb Die gange Berfammlung ergießt fich in ben rubrenben Lobgefang : "berr Gott, Dich loben wir zc. Mebnliches erfuhr er in fpateren lebensverhaltniffen ofter und er ers blicte in Diefer beredten Unertenntniß feiner pruntlofen, wohlthatigen Birtfamteit Die fconften Muszeichnungen und bie traftigften Unregungen gu erneuter Unftrengung. - Jedoch blieben Diefelben auch von Seiten feiner Obern nicht unerfannt und unbelohnt. Rach ber morderischen Schlacht von Bagram unternahm er, begleitet von allem gu feiner Disposition ftebenben Chirurgen, Mannfchaften und Bagen und ausgestattet mit allen gu biefem Berte ber Barmbergigfeit erforberlichen Silfemitteln, mabrend bas Gewühl ber Schlacht fich in ber Entfernung verlor. eine Stagige Reife über bas mit Beichen und Bermundeten bebedte Schlachtfeib, welche bei ber glubenben Commerbise bem Sob ber Berfchmachtung nabe maren. ein Bote des Simmels murbe er von allen begruft, benen er fich naberte und Zaufende, Freunde wie Reinde benn jeder Silfsbedurftige, ohne Unfehung ber Uniform, war ein Gegenftand feiner rettenden Bemuhungen -Zaufenbe, welche ohne ihn verfchmachtet maren, verbantten ihm ihre Lebensrettung. Un Diefen Zagen verrichtete er eigenhandig unmittelbar auf bem Schlachtfelbe felbft mehr als 100 Umputationen. Um ein großes Bemußtfein reicher und auf Die ehrenvollfte Weife mit Blut bebectt.

febrte er an feinem Regiment gurud, wo er ichon unter ben Gebliebenen betrauert morben mar und murbe megen Diefer, nur burch fein berg gebotenen Unftrengungen von bem Ronig Friedrich Auguft\*) mit ber golbenen Militars Rerdienft : Mebaille geschmuckt. - Allein fo pielfaltigen Unftrengungen und Befchwerlichfeiten unterlag Die ruftige Rraft feines farten Rorpers und er murbe von einem tophofen Rervenfieber, bem fogenannten ungarifden Rieber, ergriffen, meldes ibn in Pregburg auf ein 11mos chentliches Krantenlager ftrectte, ihn an ben Rand bes Grabes führte und feine Gefundheit fur Die gange Rolaes geit feines Lebens untergrub, inbem es ein chronisches Unterleibeubel binterließ, welches nur erft wenige Monate por feinem Tobe perfomand. - Rach Beendigung bes Rriegs gemabrte ber eintretende Liabrige Friede bem febr Gefchmachten einige Gelegenheit, feine gefuntenen Rrafte in fo meit wieber aufzurichten, baß fie ben neuen Befcmerlichteiten bes ruffifchen Feldzugs gewachfen fchie= nen, zu melden ibn bas beginnenbe Ungludejabr p. 1812 aus ben Urmen ber Geinigen rif. - Dach ber ungludli= den Edlacht von Robrnn, in welcher fich Die fleine fach: fifche Brigate Rlengel gegen eine weit überlegene ruffifche Deeresmacht mit bewundernsmurdigem Belbenmuth einen gangen Zag lang, vom Morgen bis gum Abend vertheibigte und fich nicht eber an ben Reind ergab, als bie bie lette Patrone verfchoffen war, theilte Georgi bas Schickfal fei= nes Regiments und gerieth nach bem Berluft feiner gangen Equipage in ruffifche Rriegsgefangenichaft, worauf er ale= bald mit ber gangen Brigade nach Riem transportirt murbe. Muf biefem langen, gefahrvollen und befchwerlichen Dar= fche, auf welchem gu Stein perharteter Schiffsamieback und halbfaules Sumpfmaffer beinabe Die einzige Erquittung ber Unglucklichen ausmachten, entbehrte er aller, auch ber nothwendigften Lebensbedurfniffe. Gelbft ber Bohlthat bes butes und eines ben Ropf vor ben glubenben Connenftrablen ichirmenden Tuche batten ibn feine balb= milben Begleiter , affatifche Bafchfiren, beraubt. In Die. fem allgemeinen Glend war jeboch fein Befuhl fur feine permundeten Rriegegefahrten, welche gum Theil auf Rarren nachgefahren murben, nicht erftorben; vielmehr war er unablaffig bemubt, ibr trauriges Gefchict, fo weit bie Möglichkeit reichte, zu erleichtern. Seiner fiebentlichen Fursprache gelang es, eine eble ruffifche Dame zu vermos

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. 5. Jabrg. G. 449.

gen, ben größeren Theil ber Bermundeten mit neuer Ba-fche und Leinwand gum Berbande gu verfeben, welche Boblthat mit Freudenthranen empfangen murbe. Gben fo mar es fein Bert, bag burch einen menfchenfreundlichen Upotheter ein fleiner Borrath ber nothwendigften Debicg= mente fur Die armen verwundeten Fremdlinge bereitwillig bergegeben murbe. - Mlein erft in dem ftrengen Bins ter beffelben Jahre fonnte fich ju Riem feine Bereitmils ligfeit, zu belfen und Glend gu lindern, in ihrem gangen Umfang entfalten. Die fachfiften Militararate erlang= ten bald nach ihrer Untunft in ber großen polfreichen Stadt eine bedeutende Gelebritat und Butritt in ben angefehnften und reichften Familien und es fonnte nicht febs len , baß ihnen , indem fie burch bie glucklichen Erfolge ihrer Thatigfeit Die einheimischen Mergte balb ganglich perbuntelten, Die Gaben bes Glude in reichem Dage gus floffen. Es gebrach ihnen an nichts, als an ber golbenen Freiheit. Much Georgi gewann, fo wie feine beiben Col-lollegen, Die Regimentearzte Behrmann und Rretfchmar, Gingang in viele ber angefebenften Familien ber Stadt und fand Gelegenheit, fich burch mehrere ges lungene Guren, g. B. an bem General : Relbmarfchall v. Bittgenftein, bem alten Fürften Apfilanti, bem Fürften Murawiev: Apoftol, fo wie an vielen anderen minder ber bedeutenden Dannern bei ber ruffifchen Armee, bem Raifer Mlerander bemertbar gu machen, melder ihm gum Beichen ber Unerfenntniß Diefer feiner Berbienfte nach Beendigung bes Rriegs mit einem foffbaren Brillantring beschentte und mit einem in ben gnabigften Ausbrucken abgefaßten Cabinetefchreiben ehrte. - Um fo greller trat hieraegen in ben fcmargeften Conturen bas Bild bes Glenbs bervor, welches bie fur bie friegsgefangenen Sachfen errichteten 3 hofpitaler barboten. In offenen, ungeheißten Galen, die Renfter nur leicht mit Bretern vermabrt, um bem Giebringen bes Sturms und Schnees nothburftig gu fteuern, auf halbverfaultem mobrigen Strob, nur mit elenden gumpen bedeckt, lagen bier Die Unglucklichen, Ber-laffenen, bem Mangel ber unentbehrlichften Beburfniffe Preis gegeben. Der Job richtete bier taglich bie graflich= ften Berbeerungen an und Alles wich mit Schaubern vor Diefen Sohlen Des Jammers und Entfegens gurud. Der bloge Rame biefer Schredenshaufer erregte Todesfurcht und Tophus und Beimmeh, bas bier in ber erschutternb= ften Geffalt auftrat, entvolferten, im Bunde mit ber au-Berften Roth, taglich Die immer mit neuen Opfern fich fullenben Rrantenfale. Aber nicht umfonft legte bie himms lifche Borfebung unerwartete Gaben bes Glucks in G.'s menfchenfreundliche Sande und bie feiner beiben ihm in= nigft befreundeten und geiftesverwandten Gollegen. Den großten Theil ihrer fchnell erworbenen Chate opferten fie ber Berbefferung ber Lage ihrer unglictlichen Rriegs: gefahrten, ihre Berbindungen in ber Ctabt benutten fie unermubet gur Furfprache fur bie Unglucklichen, benen fie felbft Tag und Racht hilfreich gur Ceite ftanben, um burch ibr Beifpiel ben fintenben Duth ber Krantenmarter und Chirurgen angufeuern und fo gelang es endlich ben vereinten Unftrengungen biefer 3 Manner, ber Buth bes Tobes Schranten ju feben, bas Schicffal ber Leiben= ben unenblich zu verheffern und bem Baterland einen verbaltnifmaffig betrachtlichen Theil feiner Belbenfohne gu erhalten. Mur Benige haben jene Schreckenstage überlebt und find gum beimifchen beerbe gurudgetehrt; allein es war vielleicht Reiner unter ihnen, ber nicht in Ginem Diefer Manner einen thatigen, hilfreichen Freund, einen Boblthater, einen Lebensretter geehrt hatte. Aber auch über bie boberen Rreife feiner Mitgefangenen verbreitete fich feine gutmuthige Dienftfertigteit, Jebem ftanb er, fo weit feine Mittel reichten, ein thatiger Freund in ber Roth, mit anfpruchslofer Bereitwilligfeit bei und er bat, nachbem er, felbft mittellos, ins Baterland guruckgefebrt mar, auf biefe Mushilfen in ben Mugenblicen großer Bebrangniß niemals rechtliche Forberungen begrundet und , felbit gegen feine nachften Ungehörigen, mit Musnahme allgemeiner Unbeutungen, bieruber bas tieffte Stillfchmei= gen beobachtet. - Erft im Frubighr 1814 febrte Georgi. unbemittelter, ale er ausgezogen mar und mit fiechem, entfrafteten Rorper gum beifgeliebten Baterland gurud. Glanzenbe Unerbieten, burch welche man ibn an Rugland gu feffeln gefucht hatte, fchlug er aus und eilte voll beis Ber Cehnfucht ber geliebten Beimath gu. Geine Gattin war in bem verhangnifpollen Jahr 1813 in Dresben als ein Opfer bes Inphus gefallen und feine brei von aller Bilfe entblogten Rinder murben burch bie unerwartete Rudfebr bes lange entbehrten Baters, von welchem fie feit bem Zage von Robrnn nichts wieder gebort hatten, bem tiefften Clend entriffen. - Schon mar ber Saupt= famm ber fachfifchen Urmee mit ben Truppen ber Muirten auf bem Darich nach Rrantreich begriffen und Georgi wurde baber von bem ruffifchen Gouvernement fofort an bie Spige bes großen Felbhofpital gu Bubertueburg geftellt, welches in feinen weitlaufigen Raumen mehr als 6000 Rrante und Bermundete aller Rationen und Baffen= gattungen barg. Ungeheure Summen verfchlang bie UD= miniftration Diefer umfaffenben Rrantenanftalt und ben= noch maren bie Refultate fo gering, bag es fchien, als wenn nur burch ben Alles heilenden Zob die Rranten ge= nefen tonnten und bas toftfpielige Inftitut feiner endli= chen Muflofung entgegengeführt werben murbe. - Mllein fait fcon mit bem Erfcheinen G.'s wurde ben Berbee= rungen bes Tobes Ginhalt gethan. Es ift Thatfache, bag viele ber ungludlichen Rranten hilflos verschmachteten, meil bie ihnen bestimmten Debicamente, Grauidungen und lebensmittel entweder nur in ben Rechnungen erfchie= nen ober in andere Sande übergingen. Dit aller Rraft ber Redlichkeit und voll Entfeten über folche Barbarei untersog fich &. mit bem unermubetften Gifer ber Erfullung ber ihm obliegenben menfchenfreundlichen Pflichten und erntete hiervon ben reichften Cohn. Denn er murbe pon Geiten bes ruffifchen Gouvernements nicht nur burch oftere Belobungefchreiben und burch Ueberreichung bes neu gestifteten Orbens bes grunen Rreuges geehrt, fon= bern fab ju feiner innigften Freude nach Berlauf von 8 Monaten bas Sofpital aufgeloft, nachbem mahrend biefer gangen Beit ber Tob nur 87 Opfer feinen pflegenben Ban= ben entriffen batte, welche Babl por feiner Erfcheinung nicht felten Die Tobtenlifte eines einzigen Sages gefüllt batte. - Rachbem er fich noch im gleichen Jahr mit Juliane Friederite verm. Mangeleborf geb. Rollain aus Bermeborf, welche ihm aus erfter Che 4 noch gang un= erzogene Rinber auführte, wieber verheirathet hatte, febrte er im Nov. 1814 nach Dresben guruck und übernahm bie Direction bes bafelbit im Graft. Morczonskifchen Gartenpalais errichteten Feldhofpitals, welches fpater in ein Garnifonhofpital überging. Diefem Poften ftand er unausgefest bis gu feinem Zobe vor und blieb in feinen Dienftverhaltniffen immer berfelbe. Dit immer aleicher Theilnahme bewegte fich feine Thatigfeit wohltbatig und fegenereich in Diefem Rreife und fo ward ihm redliche Pflichterfullung und ftrenger Gifer gur fconen ftebenben Gewohnheit, von welchen ihn mit ber Flucht ber Jahre felbft ber Druck bes Altere und Die Baft eines entfraftet binfdminbenben Rorpers abzubringen nicht vermochte. Sein erffer taglicher Beg führte ibn immer fcon in ben fruheften Morgenftunden nach dem hofpital, welches er, wenn es bie Umftanbe erforberten, zwei = auch breimal

taalich befuchte ober in bringenden Rallen mobl auch gar nicht verließ. - hiernachft widmete er fich porzugemeife ben Armen, benn es mar Grundfas bei ibm, feinen Silfefuchenben, fo meit feine Rraft reichte, ohne Beiftand gu laffen. Als Mitglied bes Maurerbundes bat er faft im= mer nur folche Memter permaltet, melde ihm ben mohls thatiaften Gebrauch feiner Runft jur fconen Pflicht mach: ten und auch in bem menfchenfreundlichen Berein gu Rath und That, welchem er angehorte, bat er fich, indem er ben lesten Reft feiner Rraft ber bilflofen Armuth meibte. ein fcones bleibendes Unbenten gefichert. Seine Thure mar taglich von hilfesuchenben Urmen umlagert, benn er mar bei Zag und Racht ihr allegeit bereitwilliger belfenber Freunt. Schabe bat er auf Diefem Bege allerbings nicht fammeln tonnen; fein barmlofes, findliches Gemuth bedurfte ihrer aber auch nicht gum Frohfinn und weilte mit innigem Boblgefallen bei jedem befcheidenen Freubenblumchen, bas an feinem Lebensmeg in ftiller Berbors genbeit blubte und buftete. Und ben fconften Schap, ben ber Menich ermirbt, ben Cchas eines ungetrubten, reinen Bewußtfeins, eines beiteren Ruchlicks in Die pergangenen Zage, eines froben Mufichquens gum Simmel und einer furchtlofen Erwartung bes Rommenben hat er in reichem Dage erworben. - In feiner Bruft wohnte tiefes inniges Gefühl fur Religion und die heiligften Ungelegenheiten bes Menfchen. Geine Gefprache im bauslichen Rreife bewegten fich gern um biefe erhabenen Begenftanbe und am Rrantenbett und Sterbelager ergriff ibn nicht felten ein begeifternber Mufflug ber Gebanten. ber Licht und Barme im Rreife ber Trauernden perbreis tete. Bu wiederholten Dalen gludte es ibm, bartnadige Scheinfrante, welche burch Simulation fich ber Erfullung ihrer Dbliegenheit gegen bas Baterland ju entzieben per= fuchten, ohne Glubeifen und fonftige gemaltfame Dit= tel, burch blofe einbringliche religiofe Bufprache ju ent= larven und gum reuigen Geftandniß ihrer Could gu bringen. In folden Fallen war er ber Bereitwilligfte, gu vergeben und gu vergeffen und in feinem leicht beweglichen Bergen mar teine Leibenfchaft Dauernd, als bie Liebe. Dit Glud versuchte er fich überhaupt auf bem Relbe ber Pfnchit und feine gum Theil febr umfaffenden argtlichen Gutachten über zweifelhafte ober wirkliche Gemuthefrante - Schriften, welche fich in ben Archiven ber fachfifchen Militarbeborben befinden, von benen er Dieferhalb mebrmale mit Belobungefchreiben geehrt murbe - perratben

einen tiefen Blid in bie Ratur bes Menfchengemuthe und find felbft nicht ohne wiffenschaftlichen Berth. - Gin glubender Gegner jeder Ungerechtigteit und Unredlichfeit, mar er ein eifriger Befchuber ber Bebruckten, ein nicht gu ermubender belfer und Beiftand ber Berfolgten. Ernft und ftreng gegen feine Untergebenen, fobald es fich um bas Bobl ber Rranten handelte, mußte er ben Gifer ber= felben, insbefondere ber gur Erreichung feiner Abfichten bochft wichtigen Rrantenmarter . Durch Lob , Muszeichnung ober Gefchente, je nachbem es ber Charafter bes Dans nes zu erheifchen fchien, immer rege gu erhalten und bes faß, bei aller Strenge feiner Unforderungen an ihre Rrafte, ibre unbegrengte Liebe und Ergenbenbeit. Geleiftete treue Dienfte bemahrte er in unverganglichem, bantbaren Un= benten, ber Schmers bes Unbante verhallte in feinem berzen, ohne grelle Mißtone bleibend zu hinterlaffen. Seine Theilnahme für feine Kranken war fo lebhaft, daß ihm alle Beiterfeit, aller Lebensmuth gebrach, wenn er Ginen berfelben in Gefahr mußte. Diefe Unruhe, Die ibn als= Dunn auf allen Schritten verfolgte, raubte ihm oftere ben Schlaf und concentrirte fortmabrend feine gefammte Beis ftesthatigfeit auf Diefen einen Puntt. Wie innig, wie unverftellt bingegen mar nicht immer feine Freude, wenn er ihn endlich außer Gefahr mußte. Freudenthranen im Auge und von bem aufwallenden Gefuhl bes Junglings bewegt, ber in feiner überftromenben Geligfeit bie gange Belt umgemen und an ben Bufen brucken mochte, fiel er alebann oftere feiner Gattin um ben Sale und ergablte ibr voll trunfener Freude, bag ber ober jener ihr ganglich unbekannte Denfch nunmehr gerettet fei. - Die fcon= ften Lebensfreuden genoß er im bauslich ftillen Rreife ber Geinigen. Geine zweite Gattin gebar ihm noch 6 Rinber, von benen ihm nur einziges burch ben Tod wieber geraubt murbe. Much feine 4 Stieffinder umfaßte er mit ber marmften Baterliebe und murbe von ihnen, beren Ergies bung und Musbilbung gang allein bas Bert feiner Gorg= falt mar, fo wie von feinen übrigen 8 Rinbern mit ber innigften Bartlichteit wieber geliebt. Geine Rinber und feine Blumen, an beren Pflege er fich taglich mit find: lich harmlofer Luft weibete, maren ihm eine Quelle von taglich fich verjungenben unschuldigen Freuden und ein harmlos unter feinen Freunden, ben Rindern und Blumen, fchlummernber Greis - bas mar bas Bild bes ent: fclummerten Menichenfreundes im Sarge. - Schon feit dem Unfange bes Jahre 1822, wo er, burch einen befti=

gen Gichtanfall ganglich gelahmt, in Zoplig ginberung feiner Beiben fuchte und fand, begann ber Berfall feiner Bes benetrafte fichtbarer hervorzutreten. Schmerzhafte Gichts anfalle, welche von Beit gu Beit mit entgundlichen 2ff= fectionen ber Bruft fich vereinbarten, wiederholten fich of= ters und befonders bedentlich mar bie burch Rurgathmigfeit fich botumentirende Schmache ber Uthmungsmert-Beboch versuchten Die Bitten und Borftellungen feiner Freunde vergeblich, ibn gu bestimmen, bag er ben Reft feines Lebens in ftiller Buruckgezogenheit im Rreife feiner Rinder verleben mochte. Gr perfah nach mie por mit verdoppelter, burch feine machfende Schmache gebos tener Rraftanftrengung feine Gefchafte, bis er im Unfang bes Jahre 1834 von einer bebentlichen Beiferteit befallen murbe, melde ibm bas Gprechen febr befchmer= lich machte und burch feine Mittel ju befeitigen mar. Bald gefellten fich Bruftbefchwerben und heftiger Suften bingu und es pragte fich beutlicher ein Abgebrungszuffand aus, welcher fein fcnell berannahenbes Enbe nur gu befrimmt befurchten lieg. Ueber feine Lage tonnte er felbft am wenigften fich taufchen und fo verlebte er ben letten Commer feines Lebens in frommer, gottergebener Ermar= tung feiner naben Muflofung, allein auf ben Umgang ber Geinigen befchrantt. Dit bewundernswurdiger, bei Rran= ten biefer Urt feltener Geduld ertrug er Die Beiden feines Buftandes. Rein Bort ber Ungufri benbeit, fein unleib= liches Murren, fein Musbruck bes Digvergnugens murbe je aus feinem Munde vernommen. Geine Rinder mußten in bem Bimmer permeilen, worin er lag und fein ausbrudsvoller Blick weilte ofters mit wehmuthiger Freude auf ben lieben Sauptern. Im Gefühl bes berannabenben Todes verfammelte er fie am Rachmittag bes 27. Rov. um fein Lager, tufte fie einzeln, ermabnte fie gur Eugend und Gottesfurcht und fagte MUen ein freundliches Lebewohl. "Lieben Rinber" - maren feine letten Borte, als er ihre Thranen fah nnb ihr lautes Schlutgen vers nahm - "macht mir bas berg nicht fcmer! Es liegt ein thatenreiches leben hinter mir; bas ift mein Eroft." -Dach biefen Worten legte er fich langfam auf bie Seite und entichlummerte fanft und rubig ohne alle Mertmale eines fcmerghaften Rampfes, 2m 30. Nov. mard er auf bem Gligefirchhof in Dresben mit militarifchen Ghren gur Rube bestattet. Und fo ift es mahr, mas bie von ben hinterlaffenen berruhrende Ungeige feines Tobes auß= fprach: "er hat lange gelebt und fchon geenbet, benn er

lebte als Menschenfreund und starb als Christ." — Als ein Ergebniß seiner arztlichen Beobachtungen und zugleich als ein treuer Abdruck seines theilnehmenden, gefühlvolzien Herzens ist die von ihm verfaßte Schrift zu betrachzen, bei deren Herausgabe er von dem König Anton von Sachsen mit einer goldnen Dose huldreich beschenkt wurde: "Ueber weit um sich greisende und tief eindrinzgende Berbrennungen. Ein Beitrag zur Monographie diesser Berletzungen von Ch. A. Georgi zc. Dresden und Leipzig 1828.

# \* 346. Friedrich Ludwig Leitner,

F. preuß. Poftfetretar ju Grefeld;

geb. den 15. Juli 1808, gest. am 28. Nov. 1834.

Cein Bater, Johann Friedrich &., war geh. Regis ftrator im Justizministerium zu Berlin und ließ feinem Sohn ben erften Unterricht in der Bleng'schen Schulanstalt daselbst ertheilen. Vom J. 1820 an besuchte unser &. das berlinische Gymnasium zum grauen Kloster, verließ aber dasselbe 1824 wieder, da er den Entschluß gefaßt hatte, fich bem Postfache zu widmen. Um die erfte Musbildung für dieses Fach zu erlangen, ging er zum Postamt De= ferit und lag dort mit großem Fleiß seinen neuen Ge= schäften ob. Im I. 1826 ward er nach Berlin berufen und nach überstandener Prufung im dasigen Postamte beschäftigt. Um feiner Militarpflicht zu genügen, trat er 1828 bei dem Garde-Schugenbataillon als Freiwilliger ein und wurde nach beendigter Dienstzeit, mit dem Beug= niß seiner Qualification zum Offizier bei der gandwehr, entlassen. Bon da an (1832) erhielt er in der geh. Cal-culatur des Generalpostamts Beschäftigung, wurde in demfelben Jahr als konigl. Postsecretar in Elberfeld an= gestellt und im 3. 1834 in gleicher Gigenschaft nach Gre= feld versett, wo schon am 28. Nov. deffelben Jahres : fein junges Leben in Folge der Schwindsucht endete. Weimar. K. M. Reimann.

## 347. M. Matthaus Friedrich Schulze,

Diaconus u. wendischer Pfarrer zu Honerswerde; geb. am 25. Sept. 1761, gest. den 28. Nov. 1834 \*).

Er war in Reichwalde geboren, wo damals sein Baster, Peter Schulze, Pfarrer war, 1768 nach Hoyerswerde

<sup>\*)</sup> Reues Lauf. Magaz. 1834. 46 Deft.

zog und 1783 als Diaconus und wend. Pfarrer starb. Seine Mutter war helene Eleonore, Tochter des Bur= germeisters und Justitiar Christoph Saacke in Christian= ftadt. - Rachdem er im elterlichen Sause von Privat= Lehrern fürs Symnasium vorbereitet war, bezog er 1778 dasselbe zu Sorau und Ostern 1780 die Universität Wittenberg, wo er 3½ Jahr sich den philosophischen, philologischen und theologischen Wissenschaften widmete. Auf Zureden und Kosten des Professors Hiller, dessen Fa= mulus er war, wurde er Magister. Zu Michael 1783 kehrte er bei der todtlichen Krankheit seines Baters nach Honerswerde zurück und wurde nach deffen Tode, 1784 am 1. Sept., Pfarrer in Großpartwiß. Hier verheira-thete er sich mit Christiane Friederike, einzigen Tochter des Past. Andreas Rhenisch in Schleiffa und kam den 16. Jan. 1786 als Diaconus und wendischer Pfarrer nach Honerswerde. In feiner Che zeugte er 7 Kinder, zwei Sohne und 5 Tochter; ein Sohn und 3 Tochter starben frühzeitig. Um 9. Dec. 1816 starb seine Gattin. Um 4. Sept. 1834 feierte er im Kreise seiner Familie sein 50= jahriges Umtsjubelfest und die Erhebung seines einzigen Sohnes (Ernst Timotheus, Pfarrer in Krischa) zum Gu= perintendent und entschlief am oben genannten Jage.

\* 348. Johann Heinr. Unton Torlitz, privatgelehrter u. angeblicher Professor in Ihehoe; geb. am 8. Dec. 1777, gest. ben 29. Nov. 1834.

Torliß wurde zu Ihehoe von armen Eltern geboren, aber durch Unterstühung des Grafen zu Ranhau auf Breitenburg so weit gebildet, daß er das dänische Schulzlehrerseminar Blaagaard auf Seeland besuchen konnte. Nachdem er aus demselben entlassen war, ward er als Lehrer an der Schule in Slagelse, einer seelandischen Stadt, angestellt, sodann machte er im I. 1803 mit C. L. Ström eine pådagogische Reise zu Pestalozzi \*), bei dem er bis 1805 blieb; hierauf lebte er als Hauslehrer im Auslande, namentlich in Rußland und erwarb sich ein bedeutendes Bermögen. Im I. 1824 kehrte er nach Ihe hoe zurück und ließ sich Prosessor nennen. Ob er diesen Titel mit Recht gesührt, ist zu bezweiseln, da er namentzlich in dem nach seinem Tode von Umts wegen erlassen nen Proclama nur als Schullehrer bezeichnet wird. Nach

<sup>\*)</sup> Deisen Biogr. f. N. Netrol. 5. Jahrg. G. 187.

feiner Ruckfunft bielt er fich querft eine Beit lang in bem Theboe benachbarten Dorfe Alirborf auf, wo eine an einen Schufter verbeirathete Comeffer wohnte Balb jeboch ließ er fich in bem Theile Ibehoes, ber unter bas Umt Steinburg gebort, ein neues Saus bauen und nahm Schwager und Schwefter ju fich. Schwantenbe Gefund: beit und namentlich Gingenommenheit bes Ropfs, bin= berle ibn, fich ernftlich ju befchaftigen Dagegen mib: mete er nun feine Duge ber Unfertigung von Gebichten, Die großtentheils nur bas Berbienft hatten, leicht verftanblich ju fein und nicht felten gegen Sprache und Reim fundigten, Die ihm aber boch im Bolte ben Ruhm eines großen Poeten ermarben, fo baß fogar ein Ratur= Dichter ibn in einem Gebicht auf feinen Job einen "Deis fter" nannte. Er ftarb unerwartet am oben genannten Zage und feine burch ibn in Boblftand gefommenen Bermandten haben ihm auf feinem Grabe ein fcones Dent= mal errichtet. - 3.'s fcbriftftellerifche Arbeiten find : R. Erg. Thiemes forfte Raring for ben funde Menneftefor= ftanb ; overfat. Deb en Forerindring af F. Plum. Rjobenh. 1803. - Reife in ber Schweiz und einem Theile Staliens im Jahre 1803. Beranlagt burch Deftaloggi u. beffen Lebranftalt. Kopenhagen und Leipzig 1807. (Sie ftand guerft banifch in Bb. 6 ber "Ry Camling af Reifebeffrivelfer. Ropenh, 1805." und mard auch mit einem besondern Titel ausgegeben.) — Ry Saand-bog for Ungdommer i Borger- og Almueffoler. Kopenh. 1806. 2. Muft. 1809. - Rirteggarben i Ggenfe. In Rultefens Magneds: frift 28b. 12, 8. 458-69. - 3ablreiche beutsche lyrifche Gebichte im Igehoer Bochenblatt feit 1827 bis an feinen Zob.

Ibehoe.

S. Schrober.

\* 349. Joh. Ludwig Digthum v. Edftabt,

geb. ju Dresben b. 14. Sept. 1759, geft. am 30. Rop. 1834.

Der Beremigte war der Sohn eines unter den sachfichen Kürafliten frigher gebierten Mittmeftrest und auch er war für ben Soldatenstand bestimmt, weshalb er 1773 in das Kadettenhaus nach Oresben fam, wo er 3 Sabre blieb. Im I. 1776 trat er ale Soustlentnart in das Regiment Karadiniers und machte 1778 seinen erften Feldgug, 1785 avancirte er zum Premierleutnant, den 9. October 1791 zum Mittmeister; als solcher war er in den Keldigen am Meine 1798 und 1796. Unterm 13. Sept. 1801 jum Major befördert, nahm er 1806 Abeil an der Schlach bei Zena und diente dann noch die gum Matz 1810, wo er bei der neuen Organisation der Armee mit Pension in den Ruhestand versetzt ward. Wissenstein der Armee mit Pension in den Ruhestand versetzt ward. Wissenstein Anglegen hatte er mit Recht den Ruf eines sehr tapfern Soldaten erlangt. Am Z. 1781 vermählte er sich mit einem Frailation von Wisselben aus dem hause Molmitzstein, die einem achteligien Krankenlager. Kon einer sehr gebr zahlreichen Nachkommenschaft überlebten ihn 4 Sohne min die köchter.

Dresben. F. v. 2B.

## \* 350. Abraham Schwerin,

geb. b. 20. Dec. 1780, geftorben am 4. Dec. 1834.

Schwerin wurde gu Gotha geboren. Gein Bater, ein gewöhnlicher Erobeljube bafelbit, bachte nicht baran. feinen Cobn fur etwas boberes ju erzieben und bie burftigen Bermogensumftande, in benen Die Ramilie lebte, Lies Ben es auch nicht gu, an eine vollenbete Musbilbung uns feres Edwerins zu benten. Gein ganger Unterricht mar auf Die Elemente Des Rechnens und Schreibens befchrantt. in benen ihn ber Bater felbft unterwies. Schon als Rnabe mar er genothigt, weite Zouren gu machen und fo feinen Bater, ber febr fcmachlich mar, im Abfeben ber Bagren zu unterftuben. Muf fold einer Reife, auf melder er megen bes fcblechten Abfates feiner Bagren fein gewöhnliches Revier gu überfchreiten fich genothigt fab, tam er nach Rlausthal. Schon hatte er an einem guten Erfolg, tros feiner mannichfachen Duben und Befchmerben, Die er auf biefem Bege gu erbulben batte, feiner Sendung verzweifelt, als fich hier der alte Spruch: wenn die Roth am großten, ift die hilfe am nachften, bewahren follte. Sowerin hatte eine außerordentliche Gabe, feine Baare angupreifen und außerbem eine Bes mandtheit, mit allen Rlaffen von Menfchen umgugeben, bie man wohl bei ihm am wenigsten ju finden gehofft batte. Das gefällige Betragen Schwerins gefiel ben Rlausthalern und Die burftige Lage, in ber er fich bes fand, erwecte ihr Mitleib. Er fand fcnellen Abfas und viele Bonner, bie ibn auf alle Beife gu unterftugen

fich bemubten. Dies machte es ibm moglich, fich eine fleine Wohnung in einem bortigen Gaftbaufe, bem Stern, au miethen und einen fleinen Sanbel angufangen. Da fich nun hierdurch feine Bermogensumftanbe immer mehr verbefferten, fo fing er auch an, bie Braunfchweiger Deffe zu beziehen, wo er bann immer nach feiner Rucks funft feine Gintaufe bei fichern Runben mit reichlichem Gewinn abfeste. Spaterbin taufte er fich in feinem ibm iest fo theuer geworbenen Rlausthal ein eignes Saus, in welchem er einen nicht unbedeutenden gaben etablirte. Muf einer feiner Reifen nach Braunfdweig lernte er in Dublbaufen ein Dabden tennen, welches, gwar auch von jubifchen Eltern geboren, ihn burch ibre Liebensmurbige feit an fich zu feffeln mußte und nachher feine treue Gattin und Bebensgefahrtin murbe und beren betrachtliches Bermos gen bas feinige bedeutend vergroßerte. Schwerin mar mit eis nem fo ungemein gefälligen Befen begabt, bag er Mle, bie mit ibm in Berührung famen, an fich gog und fich geneigt machte. Er mar ein geschattes Mitalied ber pornehmften und geachtetften Birtel in Rlausthal und bem benachbarten Bellerfeld. Gein Charafter mar burchaus menfchenfreundlich; er fuchte bas menfchliche Glenb auf alle mogliche Beife und nach Rraften gu lindern. Dies beweifen bie Unterftutungen, Die er ben Rlausthaler Mrmen und benen ber Umgegend aus feiner eigenen Raffe angebeiben lieg. Aber nicht allein burch fein Bermogen fuchte er ber Armuth aufzuhelfen, fonbern auch ihnen Mittel zu verfchaffen, wodurch mittelft ihres eigenen Rleis fes ibr Elend gelindert wurde. Reinen Gilfebedurftigen ließ er ohne Unterftugung, feinen Aroftlofen, ohne ihm getroftet gu haben, von fich geben. G. war mit nicht gewohnlichen Geiftesfahigfeiten begabt; er befaß einen bellen Berftand, eine gefunde Urtheilstraft, welches beis bes er, obgleich in feiner Jugend vernachlaffigt, in fpas tern Jahren , ale fich feine Lage ju feinen Gunften verandert hatte, noch geborig ausbildete. Er fab mit fcharfem Blide bie Dangel ber jubifchen Religion ein und war im Innern mehr Chrift als Israelit; Doch wie ber aufgetlartefte ber Israeliten ber neuern Beit, ber arofe Mofes Menbelfobn, bebielt er feinen angebornen Stanben außerlich bei, indem er bei feinen Glaubensges noffen jeden moglichen Anftof zu vermeiben ftrebte. Geine Rinder ließ er mehr driftlich als jubifch erzieben und er fcheute fich nicht, fie bisweilen driftliche Rirchen befu-R. Retrolog 12. Jahrg.

chen zu lassen. Auch soll er mehrmals geäußert haben, er erkenne die Borzüge der christlichen Religion, wodurch sie sich vor der judischen auszeichne, au. In seinem letzten Lebensjahre sollte er vom Schicksal noch mehrere harte Schläge erfahren, die ihn unendlich ergriffen und auch wohl seinen Tod beschleunigen mochten. 2 geliebte Kinder starben schnell nach einander und kurz darauf auch seine treue Sattin in Wiesbaden, wohin sie, um zur Herzstellung ihrer Gesundheit die dortigen Bäder zu gebrauchen, gereist war. Er selbst solgte ihnen nach am oben genannten Tage in Folge einer Brustwassersucht, welche ihm zwar ein schmerzliches, aber schnelles Ende bezweitete.

\* 351. Johann Conrad Schell,

großh. sächs. Garteninspektor zu Belvedere bei Weimar, Inhaber der sild. Verdienstmedaille, ordentl. Mitglied des landwirthschaft= lichen und des blumistischen Vereins zu Weimar, Ehrenmitglied des Vereins z. Beförderung des Gartenbau's in Preußen, ordentl. Mitglied des landwirthschaftl. Vereins im Großherzogthum Vaschen, Ehrenmitglied des thüring. Gartenbauvereins zu Gotha, so wie auch correspondirendes Mitglied der Senkenbergisch, naturforsichenden Gesellschaft zu Frankfurt a. Main;

geb. am 22. Juni 1768, gestorben den 4. Dec. 1834.

Schell war zu Wilhelmsthal bei Gisenach geboren, wo fein Bater, Georg Schell, als herzogl. hofgartner angestellt, fpaterhin aber in gleicher Eigenschaft nach Gi= senach verset wurde. - Unfer Schell war der zweite Cobn und entwickelte schon in der frühen Jugend große Buft zur Erlernung der Gartenkunft. fahig war, diese Laufbahn zu betweten und auf dem Gont= nasium zu Gisenach sich die dazu erforderlichen Kenntniffe angeeignet hatte, that ihn fein Bater nach Gotha jum Obergartner Caal in die Behre, wo er mit aus= dauerndem Fleiß sich dem Studium feines Faches: hin= Während feiner Mufestunden widmete er feine Beit, dem Zeichnen und eignete sich hierin eine Runstfer= tigkeit an, die ihm in mehrfachen Fallen seines Geschäfts= lebens höchst nusbar wurde. — Ausgerüstet mit Kennt= niffen, tehrte er nach überstandenen Behrjahren nur auf Burge Zeit in die vaterliche Wohnung nach Gisenach zu= ruck; von hieraus begab er sich nach Buchsweiler, im untern Glfaß, mo er ale Dbergebilfe im graff, Sangue Bichtenberg'fchen Garten einige Beit conditionirte unb manches zur Bervolltommnung ber bortigen Unlagen beis trug, welche aber im Jahre 1798 burch bie Jatobinet gerffort murben. - Sier lernte er feine nachmalige Gattin, Die Tochter bes Dbergartners Caal - Bruber bes porermannten Saal zu Gotha - tennen. Debre von G. entworfene, autgezeichnete Gartenplane, Die er an ben bamas ligen regierenben Bergog Carl Muguft v. Beimar \*) einfenbete, sogen bie Aufmertfamteit beffelben auf ibn und mas ren Die Beranlaffung, bag biefer fur alles Gble und Schone fich intereffirende Rurft ibn gur meitern Musbilbung Die porghalichften Garten Deutschlands und Frankreichs befuchen lief, moburch ber Umfang und bie Gebiegenheit feiner Renntniffe febr gemann. Rach mehriabris gen Reifen in Die Beimath gurudgetehrt, ward er feinem alten Mater abiungirt und ibm pon feinem Rurften ber Auftrag gegeben, Die alten Unlagen bes Gartens ju Bils belmathal - nach einem von Schell ichon fruber gefertigten Dlan über Die beffere Unlegung Diefes Gartens einzurichten, meldes berfelbe auch gur volligen Bufriebenheit feines gandesberen ausführte; fo bebielt auch Dies fer Garten bis jest, mit nur wenigen Beranberungen. feine Geftaltung, wie ihn Sdell gefchaffen batte. 1794 verheirathete er fich mit Louife Saal aus Buchsmeiler. melde mit ibren Eltern als Emigrirte nach Gifenach ges flüchtet mar. Ginige Jabre barauf, 1796, marb Schell als Garteninfpector, an Die Stelle Reicharts, von Gifes nach nach Belvebere verfest. Sier wirtte er nun befonbere thatig und widmete feine Rrafte ber Berfchonerung ber Unlagen bes Gartens, Die er größtentheils guf ben Billen bes regierenben Bergogs nach englischem Stol einrichtete. 3m Jahr 1801 traf ibn bas barte Diffges fchick, feine Gattin burch ben Job gu verlieren. Der Bers luft fcmerate ibn tief und nur bie in jener Beit von ibm nothwendigft zu befeitigenben Arbeiten vermochten in et= mas feinen Schmerz zu milbern. Die Erziehung ber ihm bon feiner fruh gefchiebenen Gattin gefchentten Cobne und hausliche Umftanbe nothigten ibn , fich 1803 gum gweitenmal und gwar mit ber alteften Sochter bes Botenmeifters Beufinger aus Gifenach zu verheirathen, mit ber er bis ans Enbe feines Lebens, wenn auch bon Mus

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. 6, Jahrg. G. 465.

fen burd manden Lebenofturm getrubt, boch bie glude lichfte Che verlebte. Babrend ber frangofifchen Innafion, 1806, wo Schell, fo wie überhaupt bas angestellte Derfongl viel zu erleiben hatte, ware Die bamale burch forgfaltige Behandlung Schells fich bebenbe Drangerie nur allauleicht ein Opfer ber gallifchen Rrieger geworben. batte berfelbe nicht beim Marfchall Angereau - welcher bamale einige Sage gu Belvebere verweilte - um Schus fur biefe Bierbe gebeten und fo ben Schmud biefer In-Ralt gerettet. 3m 3. 1818 verlieb ibm fein Furft fur vielbewiesene Thatigfeit und Treue Die filberne Berbienftmebaille. Rach ben friegerifchen Unruben erhielt, burch bas bochfte Intereffe Des unvergeflichen Großbergook Garl Muguft, ber Garten gu Belvebere mehr Umfchmung und Gebeiben. Reubauten von mehreren Pflangenbaus fern, Die von Jahr ju Jahr inhaltreicher murben, beleb: ten ben Garten, mobei Gdell mit unbegrengter Thatias feit es fich ftets angenehme Pflicht fein lief, Die Anftalt in jenem Ruf gu erhalten, ben fie jest noch unter ben Bffangengarten Deutschlands bat. Auch mar Geell einer ber porzuglichften Murituliften; burch mehrfache eis gene Berfuche und forgfaltige Rultur batte er ben Muris telffor gu Belvebere gu einer folden Schonbeit und Rarbenpracht erhoben, bag mohl felten ein abnlicher ibm ben Rang ftreitig machte. - Dbgleich fcon in frubern 3abren mit manchen Leiben tampfenb, verbautte er boch. nachit Gott, feiner forperlichen Conftitution und mehr= maligem Befuch ber Baber Rarlebab und Frangens= brunn bie Uebermindung berfelben und ftete neu geftartt aus benfelben gurudtebrend, widmete er fich wieber feiner gewohnten Thatigfeit. Rur in ben letten Jahren feines Bebens fcmanben bie Rrafte feines Rorpers und von eis nem neuen Beiben ergriffen, rif ihn ber Zob am oben genannten Jage aus ber Mitte feiner Lieben. - 3m Beben zeichnete fich Gdell burch Beharrlichfeit, unermubete Abatigfeit und Rechtschaffenheit aus. Satte er fich ben Zag über mit ganger Seele feinen Gefchaften bingegeben, fo liebte er bann eine beitere Abendunterhaltung und war ftets erfreut, wenn er gute Freunde bei fich fab, in beren Rreife er barmlofen Scherz liebte, - Achtung und Liebe folgen ibm in bas Grab.

352. Baron von Lugow I., ton. preuß. Generalmajor zu Berlin; geb. 1782 (?), gest. am 5. Dec. 1884 °).

v. Lugow gehorte gu ben erften Mannern, welche nach ber Dieberlage ber frangofifchen Urmee in Rugland gu der Befreiung bes beutschen Baterlandes thatig murben. Mls Major rief er bie Junglinge, welche fur bie Biebergeburt ibres Baterlands begeiftert maren , jum Kampf auf und bilbete eine Freischaar, welche in ber Rirche zu Rochan die Beihe empfing und fcon im Apr. 1813 in Cachfen einructte, um in bem Ructen bes Feinbes ben kleinen Krieg zu beginnen und ben Bolksauf-ftand zu leiten. Das Korps belief fich im Gangen auf etwa 4000 Mann, beren Thaten Die Gefdichte verzeichnet hat. Befannt ift bas Unglud, welches bie tapfere Schaar burch ben Ueberfall von bem murtemberg. General Ror= mann (welcher fpater in bem griechifchen Freiheitstampf als Philhellene feinen Tob gefunden hat) zu Rigen bei Beipzig, mabrend bes Baffenftillftands, erlitt. Dennoch entstand bas Rorps von Reuem und war nach bem Baf. fenftillftand viel gablreicher als vorber. In getrennten Abtheilungen fochten bie madern fcmargen Jager in ben verschiebenften Gegenben und rudten über Bolland mit in Frantreich ein. Ihr verwegener Duth und ihre Sapferfeit waren geachtet und gefürchtet und ber mactere gub: rer felbft mare ju zweienmalen faft feinen Bunben erlegen. Rach Beendigung bes Rrieges ging bie Schaar gum großern Theile aus einander, ein anderer murbe gu einem Regiment umgebilbet und focht nach ber Ruckfebr Das poleons von ber Infel Elba tapfer in ber Schlacht von Ligny am 16. Juni 1815, wo ber Fuhrer beffelben gefangen wurde. Berhauen und gerichoffen, faft burchlochert verlebte v. E. nach feiner Befreiung als preuß. General-major, geschmuckt mit ben hohen Orben aller Machte, welche ben Freiheitstrieg mitgefochten hatten, Die letten Sahre feines Bebens in landlicher Buruckgezogenheit, mit nur wenigen Freunden in Berbindung; aber auch hier war noch fein lebendiger Beift thatig. Der Kubrer bek Kreicorps soll in dem alten General wieder gespatt und Lugow alten Ernstes — so wird versichert — daran gebacht haben, nach Griechenland zu geben und fich an Die

<sup>\*)</sup> Rach verschiebenen Beitungenachrichten.

Spise ber griechischen Urmee zu ftellen. - Er folief abgefondert von feinem Sausftande. Dan fand ibn un= erwartet eines Morgens tobt im Bette. Gein militaris fches Beichenbegangniß mar ernft und feierlich. Faft alle Pringen bes toniglichen Saufes folgten gu Rug bem bel= ben auf bem weiten Bege bis ju feiner letten Rube= fatte. Much viele angefebene Danner vom Givil, Die einft unter feinem Freiforpe bienten, fcbloffen fich an. - In ihm farb ein Dann, beffen Rame einft berrlich flang in ber großen Beit ber beutschen Aufregung und ben bas Lieb Des Dichters noch langer bewahren wird, als bie Gefchichte; Dem feine Redlichkeit Die Achtung berer, Die ihn fannten, feine Befcheibenheit Die Liebe Aller, mit benen er umging und feine Zapferteit Die Unertennung bes Staats verschafft haben, bem aber fcon Kor-ner's Lieb: "bas ift Lugow's wilde verwegene Jagb!" Die Unfterblichfeit fichert. Es mar ein filler, acht beutfcher Charafter, ohne tiefere Bilbung, aber mit ber finnigen Achtung fur biefelbe, welche vielleicht mehr ehrt, als die Bilbung felbft. Mit findlicher Gutmuthigteit verband er eine Zapferfeit und einen tuhnen Beift, ber ans Bermegene ftreifte, mo er glaubte, bag es galt. In Der Beit bes Befreiungetriege war er einer ber Danner, beren es bedurfte, um bie Gemutber aufzuregen, aber nicht ber Dann, um große Unternehmungen zu leiten. Man fchob ihn vor, wo es einen begeifterten Mann ber That galt; aber baburch über feine eigenen Rabigfeiten getaufcht, reichte er nicht que, wo er allein ftanb. Geine Freunde fcheinen baruber jest einig, bag er bas Relb: berentalent nicht befaß, um einem ifolirten Rorpe vorzufreben. Dannlich und wurdig hat er fich aber immer, befonders auch im Ungluck, als fein Freitorps überfallen und aufgerieben wurde, bewiefen. Bald darauf gefangen, murbe er fchmer vermunbet vor Rapoleon geführt, Der unmöglich gut auf ihn gut fprechen fein tonnte, boch aber, gewonnen burch bie freie Art feines Benehmens und wie er alle Aufflarungen über Die allirte Armee, um Die ber Raifer ihn anging, verweigerte, ihn halb gnabig mit bem faiferlichen : " qu'on le traite bien!" entließ. - Geine Familienverhaltniffe gestalteten fich nicht gludlich. Much bas bausliche Talent ging ibm ab. Er bat fich aber auch bier, bei jedem Unfall, der ihn traf, burchans wurdig und ebel benommen und mit mannlicher Dilbe Die Berhaltniffe berudfichtigt.

#### \* 353. Friedrich Marquard Meher, Prediger ju hagenberg auf b. ichteswigschen Infel Alfens geb. b. 12. Juni 1769, gest. am 6. Dec. 1834.

Mener murbe auf ber Infel Mrnis, in ber Schlei nabe bei ber Stadt Schlesmig, geboren und mar ber Cohn bes bamaligen Predigers bafelbft, Friedrich DR. (+ 1806). Much er widmete fich auf der Universitat ber Theologie und machte als Canbibat berfelben 1794 gu Gludftadt bas Umtseramen. Er war bann eine Beit lang Legationsprediger in Frankreich und hatte fo Geles genheit, feine freifinnigen anfichten noch mehr auszubil. ben und fich mit feiner Lieblingswiffenfaaft, ber Polis tit, pertrauter gu machen. Ins Baterland gurudige ehrt, marb er 1796 Prediger gu Gieverftett, in Der fcblesmig= fchen Rirchenprobftei Flensburg und nach 10 Jahren, 1:06, gu Asbull und Gravenftein, gleichfalls im Bergogs thum Schleswig, endlich fcon im folgenden Jahre, 1807, Prediger ju Sagenberg auf ber Infel Ulfen. Bier vers maltete er bas Umt 28 Jahre hindurch, bis an feinen Job. Der befannte Bit von Dorring genoß einige Jahre feiner Untermeifung, gibt ihm aber in feinem "Jugendles ben" (G. 6 bis 10) nicht bas befte Beugniß ale Prebis ger, welches mohl baber fommt, weil beibe in religiofer Sinficht burchaus verfchiebener Meinung maren. Mener war namlich burchaus Unti : Dinftiter und feine gur Beftreitung ber Berbuntler berausgegebenen Schriften find außerft beigend. Er farb im 66. Lebensjahre und bin: terließ eine Bitme und mehrere Rinder. Smriften find: Untwort bes Dannes in Schweben an feinen Freund, ben bollftein, Rirchfpielbogt, 1798. - Gin Blid auf ben geiftl. Stand, insbefondere unferes Landes. 1798. - Neber ben 26. f. ber Materialien ub. Die fchles= wig-holft. Leibeigenfchaft. In D. fchlesw. holft. Proving gialberichten 1797, S. 4. - Berenprozeffe in holftein im 17. Jahrhundert, aus Aften in d. Depenauer Gutegrobio gezogen. In M. Miemanns Blattern f. Polizei u. Rultur. 1797. Bb. 1. S. 57. ff. - Menfchenverftand. Heber u. gegen Die 95 Thefen bes frn. Archidiac. Sarms in Riel. Dit Ructficht auf feine herausgeg. Jubelpres bigten. Schlesw. 1818. - M. war eigentlich ber Begrunder ber befannten Thefenfehde von 1817 ff., indem er gleich nach bem Erfcheinen ber Barmfifchen Thefen im Altonger Mercurius gur Beftreitung berfelben aufforderte

mit d. Hinzufügen: "Der Erste will ich nicht sein; der Zweite muß ich sein." — Gedichte im Taschenbuche Eistora, mit der Bezeichnung: "I". Ihre. Stehoe.

## \* 354. Wilhelm von Wülknig,

tonigl. preuß. Majer u. Bataillonskommandeur bes 15. Infantes rieregiments zu Minden, Ritter des eisernen Kreuzes u. bes russischen St. Annenordens;

geb. am 30. Januar 1785, geft. ben 6. December 1834.

Das Licht der Welt erblickte dieser in der Fulle der Rraft und der rustigsten Dienstthätigkeit durch ein Ner= venfieber bahin geraffte Beld zu Potsbam, wo fein Ba= ter Oberstlieutenant im damaligen Regiment v. Pirch war. Im I. 1798 trat er als Junker in das Regiment von Pirch, murbe 1801 Fahndrich und 1804 Secondlieu= tenant. Als solcher diente er 1806 mit in ber Schlacht bei Auerstädt und ward 1813 Premierlieutenant im Leib= grenadierbataillon. Mit diesem focht er in der Schlacht bei Groß-Görschen am 2. Mai 1813; am 13. Mai 1813 bei Bischofswerda, was vom frangofischen General Ren= nier gestürmt, geplundert und größtentheils verbrannt wurde. Hier focht und blutete v. Wülknis mit für sein Baterland, dasselbe geschah am 19., 20., und 21. Mai 1813 in der Schlacht bei Bauzen. Er zeigte Ausdauer mit vielen Taufenden in der Schlacht an der Ragbach, am 26. Aug. 1813, wo die schlesische Armee den glor= reichen Sieg errang, dadurch die Rettung der großen boh= mischen Urmee bewirkte, die am 27. Aug. bei Dresden geschlagen wurde und nur dadurch, daß der Kaiser Rapoleon gegen den siegreichen Blücher Front machen mußte, bei Kulm am 30. August durch das Aufgebot der letzten Rrafte von Preußen, Russen und Destreichern den glan= zenden Sieg über Bandamme davon trug. Die schlesi= sche Armee drang nun rasch vorwarts und der Lieutenant v. W. nahm ehrenvollen Antheil an den siegreichen Ge= fechten bei Goldberg am 27. August, wo die Franzosen 18 Kanonen verloren; am 29. Aug. bei Löwenberg, wo 2 Adler und 16 Kanonen erobert und 3000 Franzosen ge= fangen wurden. Der Kaiser Napoleon ging nun selbst nach Schlesien; aber am 10. Sept. focht das Leibgrena= dierbataillon und mit demselben v. W. siegreich bei Hoch= So ging's unter beständigem Kampfe und Ges waltmarschen bis zum 3. Oct. 1813, wo früh Morgens

Die folefifche Armee bei Elfter über bie Gibe ging. Der beiße Kampf bei Wartenberg, worin bie Frangofen 11 Ranonen und 1000 Gefangene verloren, war bas Borfpiel fur bies beer gur großen Bolterfchlacht bei Beip= gig. In Diefer Schlacht tam v. 2B. nicht ins Befecht, wohl aber am 20. Oct. bei Schfeubis, am 21. Dct. bei Freiburg u. am 26. Det. bei Gifenach. 2m 1. 3an. 1814 ging er mit ber fchlefifchen Urmee uber ben Rhein und focht fiegreich mit bei Bitry am 24. Januar, bei Mont= mirail am 9, Februar. Fur fein befonberes tapferes Benehmen in biefem Gefechte trug er ben ruffifchen St. Annenorden 3. Rlaffe. Ferner ftand er im Befreiungs-triege mit im Feuer in bem Gefechte bei Chateau Thiery am 11. Februar 1814; bei Mern am 22. Febr.; am 9. Marg bei Laon; am 13. Marg bei Lafecon; am 28. Marg bei Meaux und endlich in ber letten Schlacht am 30. Darg por Paris. Aus Diefer Schlacht trug er, nach fo vielen überftanbenen Gefechten, bas eiferne Rreng 2r Rlaffe. 3m Jahr 1815 wurde er Rapitan im Grena= Dierregiment Raifer Mlerander und am 30. Darg 1824 Major im 15. Infanterieregiment mit Patent vom 7. Mpril 1824. Am 13. December 1824 verbeirathete er fich mit Abeline von Grone, ber Tochter bes vormal. faiferl. ofterreichifchen Sauptmanns von Grone gu Rinteln. 5 Rinder, ein Sohn und 4 Zochter, find aus biefer gluckli= chen Che entsproffen. - Muth, Treue, Gehorfam hat er bewiefen, in jeder Gefahr willig fein Leben gum Opfer bargeboten und bas Bertrauen auf Gott ift nie von ihm gewichen. Richt allein von feinem Regiment, auch von ben Burgern Minbens wird fein Tob betrauert, Mrendt.

## \* 355. August Abolph Mitsche, Stiftemunbarat au Dresben :

geb. am 10. Juli 1774, geft. ben 7. Dec. 1834.

Sein Bater belleibete ju Pulfnig in ber Dberlaufi, bem Geburtsorte unfert R., bas Imt eines Kantore und Schullebrers und ertheilte auch seinem Sohne ben erften Unterricht, worauf er ihn zu dem Gieurg und Baber Fleise in bie Lebre gab. Nach überstandenen Lebrejahren (1792) ging unser N. nach Drecben in Gondition und nahm zugleich worbereitenbe Stunden, um bie dirturgische Afademie, bamals Gharité genannt und in ben Karfernen gelegen, zu bestachen, im weich Anfalte er auch

1794 eintrat. Raum 11 Nabr batte er bafelbit Collegia gebort, ale er (1795) ale Rompagniegrat unter bas in Raufen ftebende Regiment Riefemeufchel trat; Mangel an Mergten mar Die Urfache, baf er nicht langer Die Bor= lefungen befuchte. Dit Diefem Regiment machte er alle Relbrige mit und empfand alle Dubfeligteiten bes Rriegs. porzuglich 1806 bei Jeng und 1807 in Schleffen, bei melchen beiben Gelegenheiten ihn bas Difigefchick traf. gefangen zu werden. 3m Jahr 1809 marschirte er wie-Der nach Defterreich und Ungarn, erhielt 1812 ben nach= gefuchten Abichied auf Die feine Berbienfte anerfennenbite Beife und begab fich bierauf nach Dresben, um bort feine Runft auszuuben. - Bahrend feiner Dienftjahre fand er unter ber Beitung bes Damaligen Regimentschiruraus. nachherigen Generalifabschirurgs und Profeffors D. Dhle. Diefes Mannes einfache, fraftig mirtende Methode, melthe auch er fich aneignete, erwarben ihm im beere und auch im Privatstanbe viel Butrauen. Deutlich zeigte es fich baburch, bag er, als bas Rervenfieber 1813 fo febr in Sachfen muthete, von bem Sanitatscollegium ben Muftrag betam, nach Gifterwerba gu reifen und bort, weil alle Merate ber Stadt und ber Umgegend gestorben ma= ren, ein hofpital fur bie an genannter Gpidemie erfrant: ten Frangofen und Preugen gu übernehmen und gugleich bie bortige Umgegend zu beforgen. Im October 1814 febrte er mit einem ehrenvollen Zeugniß ber bortigen Dbrigfeit, Die ibn fur ibre Stadt vergeblich ju geminnen gefucht hatte, nach Dreeben guruck, wo er im Laufe bes Sahrs 1815 Die Ctelle eines Stiftschirurgen am Umtes frantenhaus in Friedricheftadt : Dresden, fonft bas bo= benthalifche genannt, annahm, welche Stelle er burch bie größtmögliche Pflichterfullung murbig auszufullen fuchte. Gine bei einer Section zugezogene Berletung eines Gin= gers, mogu Bundfieber, Ertaltung und mancherlei Mers gerniß fich gefellten, gogen ibm einen unbeilbaren Ra= tarrh qu, an bem er amei Sabre lang litt und melder ihn nach und nach fo fchwachte, bag er, vieler angewands ten Mittel ungeachtet, am oben genannten Tage fanft verschieb. Er hinterlagt funf, jum Theil noch unmun= Dige Kinder und eine Bitme, Die Tochter Des Schnei= bermeiftere Schmidt aus Baugen, mit ber er fich ben 17. Rebruar 1801 vermablt batte.

Weimar.

Rr. M. Reimann.

### \* 356. Joh. Chrift. Theobor Dobner,

herzogl. f. Meiningifder Regierungerath u. Ritter b. Erneftin. Sausorbens, ju Mombilb;

geb, ben 14. Rovember 1760, geft. ben 8. Dec. 1834.

Er ftammte aus einer alten , bis ins 14. Jahrhunbert hinaufreichenben, in viele 3meige verbreiteten Familie und mar ber altefte Gobn unter ben 12 Rindern bes am 26. Februar 1800 verftorbenen Rath und Umtmanns Chrift, Phil Bilb. Dobner ju Rombild und von Chriftine Bilbelmine Gpener, Tochter bes Regierungs= rathe Spener gu Sanau. Seinen frubeften Unterricht genoß er burch Sauslehrer, ging bann Dftern 1775 auf bas Pabagogium nach Salle, im Rov. 1776 auf Die bafige Univerfitat und im Det. 1777 nach Jena, von wo er 1780 in Die Beimath gurudfehrte. Roch in bemfelben Sabr erhielt er bie Erlaubniß gur advocatorifchen Prarie, murbe 1784 gum Juftig- und Revenuenabminiftrator in bem beimgefallenen von buttenfchen Rittergut und Dorf Ermershaufen , bann jum Umtscommiffar ernannt und im Movember 1787 feinem Bater mit dem Prabis cat ale Amtmann fubstituirt, mit welchem er bie 1798 bas Umt Rombild gemeinschaftlich und bis 1829 allein mit raftlofer Thatigteit verwaltet hat. Geit 1787 mar er verheirathet mit Johanne Glifabethe Reunes, Die im Sabr 1818 ftarb; Diefe Che mar finderlos. Bur Unertennung feiner Berbienfte murbe er 1800 gum Rath, 1822 vom bergog Bernhard gum hofrath und 1829 gum Regierungerath mit Gis und Stimme gwar ernannt, er: langte jedoch auf fein Gefuch Die Erlaubnig, in Rom= hild, wo er 42 Jahre bindurch fo thatig gewirft und fich Die Liebe, bas Bertrauen und Die Achtung aller Amtsunterthanen in feltenem Grabe erworben hatte, wohnen bleis ben gu burfen. Dagu batte ibn vorzuglich die treubergige Theilnahme bewogen, welche bie Borfteber ber Stadt und ber Dorffchaften bei ber im Muftrag ber ganbebregierung von ihm am 1. Juli 1829 vollzogenen Ginfüh= rung bes neuen Umtsperfonals an ben Zag legten. Dft wiedertehrende Rrantlichteit, befonders eine gumeilen ein= tretende, bas Schreiben binbernbe gabmung bes rechten Urms hatten ibn fcon lange fur Die fernere Beforgung feines Amts bedenklich gemacht, weshalb er nunmehr in ben Ruheftand verfest zu werben munfchte, was fein Furft mur nach wiederholter Bitte gewährte. Deshalb fprachen

Meiningen,

Die fammtlichen Schultheiffen bes Umte ihren Dant in Rr. 145 ber Dorfzeitung Muguft 1829 offentlich aus. Gine weitere ehrenvolle Muszeichnung wurde ibm noch am 30. December 1833 Dadurch gu Theil, daß ibn fein Furft gum Ritter Des neuerrichteten bergogt. Erneftinifchen Sahre feines Ruheftanbes benunte. Aber auch bie 4 ber ibm fo innig ergebenen Unterthanen und feme Thas tigteit fcblog fich nicht eber, bis im Rovember 1884 ein rbeumatifches Fieber ihn befiel, wogu im Unfange De= cembers noch ein Schlagfluß tam, ber fein raftlos eif= riges und fegenreiches Leben im taum angetretenen 75. Sabre endigte, nachbem ibm wenige Zage guvor ber linte Arm, ben ber Brand ergriffen batte, abgenommen werben mußte. - Dobner mar bei einem heftigen Tempe= ramente ftets gu rafchen und feften Entfchluffen geneigt, befaß einen außerft geubten prattifchen Blid und febr richtigen Befchaftstatt, arbeitete mit einer ungewohnli= chen Schnelligfeit und Leichtigfeit, babei aber mit großer Grundlichkeit und Umficht. Das befte, bis in bas tleinfte Detail gebenbe Gebachtniß blieb ihm bis gum Tobe ges treu und unterftuste ibn ungemein bei feinen langjabris gen Dienftleiftungen. Strenge Rechtlichfeit und Bieberfinn batten ibm nabe und fern viele ber innigften Freunde erworben. 218 ein beiterer Gefellichafter liebte er frobe Bufammentunfte und fein Saus bieg alle feine Betann= ten und Freunde ftete willemmen. Er mar fehr freige-big und unterftugte bie Armen auf alle Beife, bei ibm fand feber Silfebeburftige Eroft und Beiftanb. Much vermachte er in feinem Zeftament ein Legat von 500 ff., von beffen Ertrag arme Rinder, welche gum erftenmal bas beilige Abendmal genießen, nothburftig befleibet merden follen. - Ber fo, wie Dobner, fur Beitgenoffen und Rachwelt beilbringend gewirft bat, ber bat gewiß nicht umfonft gelebt und fein Unbenten wird ftete im Gegen fortbauern.

Professor D. Ihling.

\* 357. Dr. Carl Reimmann, praftifcher Argt zu Wegeleben bei Palberfladt; geb. d. 16. Jan. 1801, geft. am 9. Dec. 1884.

R. wurde in bem Stadtchen Mocheln bei Merfeburg geboren, wo fein Bater, D. Jatob Chriftian Rt. (†1813), prakt, Argt und Geburtshelfer war. Der Bater hinter: ließ außer ibm noch zwei Gobne und eine Tochter , beren Erziehung nur ber Mutter, einer verftanbigen und got-tesfurchtigen Frau, zufiel. Mannichfache und fcmer geprufte Leiben, wozu fich noch außere brudenbe Umftanbe. fo wie eine faft gangliche Beraubung bes Gefichts fur immer gefellten, machten jedoch ber Mutter bie weitere Erziehung und Ausbildung ihrer 4 unerzogenen Kinder faft unmöglich und durch hilfe und Mitwirfung ebler Menfchenfreunde tamen auch in turger Zeit die 3 Cobne aus bem elterlichen Saufe und nur Die Tochter blieb als Rubrerin und funftige Stute in ber Beimath bei ber fcmachlichen Mutter. Den erften Schulunterricht bis gut feiner Confirmation genog unfer Rt. in feiner Baterftabt, unter befonderer Beitung bes murbigen Rectors Bach= mann. Dach Diefer feierlichen Sandlung tam er nach Schulpforta, legte auf Diefer berühmten Schulanftalt ben Grund feines Biffens und erwarb fich mabrent feines vieriabrigen Aufenthalte bafelbft bie Liebe und bas Bobl= wollen aller feiner Behrer. Dit ben geborigen Bortennt= niffen und mit Empfehlungen febr geachteter und geehre ter Danner verfeben, bezog er bann bas Friedrich : Bilbelmeinstitut gu Berlin, mo er ebenfalls vier Jahre fich gang bem Ctubium ber Debicin und Chirurgie mibs mete. Unftreitig fallt in Diefe Beit feine fummerlichfte und nothburftigfte Bage. Mlle gemuthlichen Briefe . mels che er von ba aus ben Geinen gufchicte, beurfunbeten und legten bies beutlich an ben Jag. Oft fehlte ihm bier bas Rothigfte; aber nie verlor er ben Duth, fein einmal angefangenes Bert zu vollenden. Gott und moblwollende Menschenfreunde halfen ibm auch bier und feine unermubete Thatigfeit wurde noch befonbers baburch belobnt, bag er fich in furger Beit namhafter Unterftugungen gu erfreuen batte. Rach Beendigung feiner Gtu-Dieniabre in Berlin Diente er bem Staate als Compagnies arst 8 Jahre, welche Beit er größtentheils in Dagbeburg verlebte. Dier lernte er Chriftiane guber, mit ber er fich 1828 verheirathete, tennen und lebte nach feiner Berheis rathung zwei Jahre ale prattifcher Mrgt in Rroppenftabt. Rach Berlauf Diefer Beit begab er fich nach Begeleben, wo er 4 Jahre treu und gewiffenhaft in feinem Beruf wirfte, bis ibn am oben genannten Zage ber Job ereilte. - Gemiffenhafte Erfullung feines Berufs, Die er be= thatigte, fo lange es nur irgend in feinen Araften ftanb, warme Theilnahme fur Liebe und Freundschaft, Rechtlichteit und bieberer Ginn gegen Jebermann, Achtung

fur feine Rachften maren die Gennbauge feines Charaftere. In literarifder hinsicht mußte er hauptsächlich beehalb unthätig bleiben, weil feine ftarte Praris ihm jebe anderweitige Arbeit, ja felbit Erholung versagte.

\* 358. Johann Friedrich Turk, Apotheter und Communreprofentant ju Burgficht im facht.

potheter und Communreprafentant gu Burgfiddt im fachi Erzgebirge;

geb. am 17. Juli 1802, geftorben b. 10. Dec. 1834.

I. murbe im Dorfe Groff-Lubas bei Bubben in ber Dieberlaufis geboren, mo fein Bater als redlicher und thatiger Landwirth lebte. Frühzeitig erfolgte (gerade am Tage, wo er bas erftemal bie Schule befuchte) ber Tob feiner madern Mutter, welche Stelle gemiffenhaft feine gottesfürchtige Grofmutter übernahm. Muger feinem Schulbefuch, gu welchem er fleißig angehalten murbe, mußte er im paterlichen Saufe fleine mirthichaftliche Gefchafte mit beforgen , burch welche Thatigfeit fein Ror= per geborig ausgebildet marb und man fonnte mit Recht ben Berftorbenen einen wirtlich fconen Dann nennen. Der Bebrer bes Orte ertannte Die Rabigfeiten bes Rnaben und bewog beffen Bater , ihn ftudiren gu laffen. Er wurde baber, um fpater Theologie gu ftubiren und fich porber bie bagu nothwendigen Renntniffe gu fammeln, auf bas greum nach gubben gebracht, wo er fich febr bald die Achtung und Liebe feiner Bebrer und Mitfchuler erwarb. bier lernte ibn ber Provifor ber Stadtapothete (Mrnold) fennen, ber an bem lebhaften und freundlichen Schuler folches Boblgefallen fand, bag er feinen Pringi= pal D. Caffe auf ben Jungling aufmertfam machte und ihn zu unterftugen bat. Diefer, bagu geneigt, machte unsferm I. ben Borfcblag , Die Apothekertunft zu erlernen, in welcher er ibn unentgelblich unterricten wolle. Dit Freuden nahm I. Diefen Borfchlag an, trat am 18. Darg 1814 feine neue Baufbahn an und hatte fcon nach vier Sahren mit ausgezeichnetem Fleiß und bereichert mit ben Renntniffen ber Pharmacie feine Behrzeit rubmlichft überftanben. Er verweilte noch einige Beit in Diefer Upothete ale Gehilfe und nahm barauf Condition beim Apotheter Bedel in Bubenau, wo er fich gleichfalls burch ftrenge Erfullung feiner Pflichten Die volltommenfte Bu= friedenheit ermarb und fich befonbere burch einen gang moralifch auten Lebensmandel und burch fein Streben, in ber Wiffenfchaft weitere Fortichritte gu machen, bervorthat. Und eben biefe unermidete Miftheaferbe mar auch Die Urfache, bag er im Sabr 1822 Die Univerfitat Ber: lin bezog, wo er, obgleich von feiner Ramilie nach Rraften unterftust, oftere mit Durftigfeit und Dangel tam= pfen mußte. Die Borlefungen, namentlich ber Profefforen Binte, Schubert und hermbftadt, borte er mit por= zuglichem Fleiß und unterwarf fich bei ber tonial, preunifchen wiffenschaftlichen Medicinalbeputation zu Berlin ber Prufung gum Randidatenegamen ber Pharmacie, Die er auch aut bestand. Sierauf nahm er bie Stelle ale Provifor beim Apotheter Bauer in Drebfau an, mit melchem er in dem innigften Freundschaftsbundniffe bis an feinen Zod ftanb. 3m 3. 1823 bestand er beim tonial. fachf. Sanitatecollegium in Dresben, um auch in Sach= fen fein weiteres Forttommen gu grunden, bas Provifor= eramen rubmlichft und ward gleich barauf ale Provifor gur Bermaltung ber Apothete bes D. Fribiche gu Reufabt bei Stolpen gerichtlich verpflichtet. Dort lernte er Erneftine Sirfchof, Die Tochter Des Paftore Birfchof in Cachfenborf bei hubertusburg fennen, aus welcher Be-Fanntichaft bald bas inniafte und reinfte Berbaltnif ber Liebe murbe. Rachdem er nun bie mit gerechtem Beifall geführte Moministration im 3. 1827 niedergelegt batte. brachte er bie Apothete gu Buraftabt tauflich an fich und murbe baburch in ben Stand gefest, ben Bund feis nes bergens durch feinen Schwiegervater felbft am Ergu= altar gefchloffen und gefegnet gu feben. In ber freund: lich gelegenen Stadt Burgftadt, bekannt burch Die Rabriten und Spinnereien von 3. G. Riehle, Rollfuß, Zes: mer u. Cobn, Snnapfchti u. f. m., mar er balb allgemein geachtet und geliebt. Die Apothete verbefferte er und brachte fie auf Die bochft mogliche Sture ber Bolls fommenbeit. Der Stadt felbit nubte er, nachdem er gum Communreprafentanten (bei Ginfubrung ber neuen Stad: teardnung 1834 im Ronigreich Sachfen fcbing er Die ane getragene Burbe als Burgermeifter mit achtungsmerther Befcheibenheit aus) einstimmig gewählt mar, auf vielfal= tige Beife, befonders mar es fein Bert, bag burch ben neuen Strafenbau Die Stadt verfconert wurde. In ber fogenannten "Befellfchaft", wo er Ditglied und ofterer Borfteber mar, fuchte er die angenehmfte Erbeiterung git begrunden und machte ben Fremden ftete ben Butritt gu Diefem froblichen Bereine leicht, Armuth und Elend milberte er auf alle Beife und mar ben Silfsbedurfrigen Freund, nicht blos durch Rath, fondern auch durch Die Ahat. In seiner Kamilie, welche auch noch durch bie Gegemart sieines Schwagers, des M. dirschof, angenehm vermehrt wurde, war er der gartlichste Gatte und der liedende Bater seiner deit Kinder. Sein Iod tam der er sich stete einer guten Gesundbeit zu erfreum, gbadt und nur wenige Tage vor seinem Scheiden ider Unwohlsein klagte, gang unvermutgte. Bom Butsfolag getroffen klagte, gang unvermutgte. Bom Butsfolag getroffen, klard er am oben genannten Tage. Ein bochst die ernodles Eeichenbegängus und der Nachruf in der politischen Leipziger Zettung von seinen vielen Freunden beweisen, wie er allgemein geachtet und geliede wurde. In den Gemüthern Aller, die ihn kannten, wird das Andenken an ihn stet fortleben.

- 2. - 3. B. G. -

\* 359. Rarl Gottlob Neumann, Regierunge : und Baurath ju Liegnit;

geb. am 11. Rob. 1778 , geft. ben 11. December 1834. Reumann wurde in dem Dorfe Reutirch bei Schonau im Sirfdbergichen Rreife in Schlefien geboren, mo fein Bater , Karl Reumann , Erb-Baffermuller mar, er lernte bei biefem bas Dufterhandwert und manberte im Rrub= ling 1801 als Dullergefelle que. Um bie Ditte bes Sabres tam er nach Salle, murbe mit ber bortigen Runftichule betannt und faßte ben Borfat, auf berfelben Unterricht ju nehmen. Reun Monate befuchte er mit befonberm Gis fer alle Lehrstunden und ergriff auch außerdem jede Gelegenbeit, fich in ben gu feinem Detier notbigen Gilfemiffenfchafs ten Renneniffe gu erwerben. Theoretifchen Unterricht in Der Arithmetit, Geometrie und Arigonometrie ertheilte ibm ber Privatlebrer Dengewein. Geine Fortidritte in ber Mechanit, Bautunft, bem geometrifchen und architectonifden Beichnen, fo wie auch in ber freien Sanbzeich= nung leitete ber Profeffor Chriftian Friedrich Prange, an ben ihn bis gu feinem Zob bantbare Freuntschaft feffelte. Diefem gab er oftere ben Bunfch gu ertennen, Die hobe Schule ber Bautunff ju Berlin gu befuchen. Indeft ging feine Abficht nicht babin, als Cabet bei ber Atabemie etnen vollftanbigen Gurfus von mehren Jahren gu frequentiren, fontern nur babin, fich in Jahresfrift fpecielle und wraftifche Renntniffe in ber Bafferbantunft gu ermerben. Der Baron von Beblit, Canbrath bes birfcbergichen Rreifes, bewilligte ibm gu feinem Borhaben ein jahrli= ches Stivendium, mit bem er 1802 nach Berlin ging,

Da ihm baffelbe aber nur die Befriedigung ber nothiaften Lebensbedurfniffe erleichterte, fo fah er fich genothigt, um Erlaffung ber Immatriculatione: und Unterrichte : Gebubs ren nachzusuchen, wobei ihn ein bochft portheilhaftes Beuge niß bes Profeffore Prange uber feine Zalente und Rennts niffe, wie uber feinen Tleiß und feine gute Aufführung unterftuste. In Folge beffelben murbe ibm fein Gefuch gewährt und er nahm als Bau : Gleve an bem Unterricht in ber Bauatademie Theil. Jest anderte er feinen frus bern Entichluß, ertheilte Unterricht, widmete fich ubris gens gang bem Baufache und beftand am 30. Darg 1805 bas Conducteur-Eramen und am 6. April beffelben Jahrs bie Prufung bes Bauinfpectors. Die auf beide Prufungen gegrundeten Beugniffe ertlarten ihn fur einen in feis nem Fach ausgezeichneten Dann und empfahlen naments lich feine Probearbeiten als volltommene Dufter und Borbilber gur Musführung. Demgemaß murben ihm balb wichtige Privatgefchafte angetragen und er übernahm ben Bau ber großen bollandifchen Dublen in Lagardesmub: Ien bei Ruftrin. Allein Die Gebnfucht nach ber Beimath bewog ihn, noch im namlichen Jahr um Unftellung in bem Departement ber Rriegs = und Domanen = Rammer in Glogau gu bitten. Gein vaterlicher Freund und Bobls thater, ber ganbrath von Bedlis, mußte bei bem bamali= gen Rriege= und Domanenrathe, jegigen geheimen Regietungsrathe von Unruh, gu bevorworten, bag berfelbe fogleich bei ber Rammer, bei bem Prafidenten berfelben, von Maffom und felbft bei bem Minifter Grafen boym in Breslau fur feine Unftellung wirtte. Diefe erfolgte unterm 3. Juli 1806 als Bafferbauinfpector in bem neuerrichteten britten Bafferbaubepartement, welches bie Rreife Jauer, Birfcberg, Lowenberg, Sagan und Sprots tau und alfo auch feinen Geburteort in fich begriff und wodurch ibm Bunglau gum Wohnfig angewiefen murbe. Muf folche Beife verließ Reumann feine eintraglichen Privatgefchafte in ber Reumart, ju benen Bauten in ben Dberbruchen bingugetommen waren, um, wie er oft qu= Berte, feinem Baterlande Schleffen nublich gu merben, wobei er jedoch ben Plan, gang ober theilmeife in feine frubern Berhaltniffe gurudtgutebren, nicht aufgab, fon= bern mit bemfelben bie Ubficht verband, ein Inftitut gur Bildung praftischer Sandwerker zu errichten, deren Aus-führung jedoch unterblieb. Im I. 1808 gog er nach Bo-wenberg und verheirathete sich bort am 23. August mit Brieberite Badymann. 3m 3. 1806 forberte ber Chef-M. Retrolog 12. Jahrg.

66

prafibent ber fon. Regierung ju Rleve, von Erdmannsborf \*), ber ihn als fruberer Prafibent ber Regierung gu Liegnis fannte und bochichatte, in llebereinstimmung mit bem Oberlandesbaudirector Entelwein, beffen Boblmol= Ien und Achtung er gleichfalls genoß, ihn auf, fich als Rauinfnettor fur Das Linte Rheinufer in Gleve anftellen an laffen und perfprach, ben bochften Gebalt eines Bauinfpektors fur ihn zu beantragen. Aber er lehnte aus Ruck-fichten auf feine Familie Dies Anerbieten ab. Im Jahr 1820 murbe er mit Beibehaltung feines bisherigen Bir-Fungefreifes ale ftellpertretenber Obermegebau : Infpector nach Liegnis berufen und verfah biefe Stelle gu großer Bufriedenbeit ber Regierung. 3m Jahr 182? übertrug ibm ber Minifter Graf Bulom \*\*) Die Rubrung bes Baues ber Runftftrage von Wittenberg nach Salle, mabrend beffen er fich in Bitterfeld gufbielt. Begen Enbe bes 3ab= res befuchte er auf einige Bochen feine Famili: u. murbe auf ber Ruckreife nach Berlin von einer Bruftkrankeit befallen, beren Borboten fich fchon in ber Beimath geau-Bert batten, von ber er inbeg genas. Bum Bemeife ber Bufriebenheit mit feiner Dienftführung marb er unt. 15. San. 1824 jum Dberbauinfpector ernannt. 218 ber ihm übertragene Strafenbau im Darg beffelben Jahres ber Sauptfache nach vollendet mar, ertheilte ihm Die Regieeung ju Merfeburg bas fchmeichelhafte Beugniß, bag er in feinem michtigen Gefchafte mit feltener Thatigteit, Cachfenntnig, Gefdicklichteit und befonnenem Benehmen verfahren habe. Raum nach Liegnis gurudgetehrt, murbe ibm unterm 18. Dai Die unterbeg erledigte Obermegebau= Infpectorftelle verlieben. Unterm 2. Mug. beffelben Jabres beauftragte ibn ber Minifter im Bertrauen auf feine erprobte Dienftthatigfeit, Rabigfeiten und Renntniffe, Die Gefchafte eines Regierungs = und Baurathe bei ber Liegniber Regierung gu übernehmen und unterm 19. Dec. 1825 ernannte ibn ber Ronig gum Regierungsbaurath. Rach mebriabrigen Bruftleiden, Die ihm baburch erleichs tert murben, bag ibm fein vorgefestes Dinifterium nicht nur ben gu Babereifen nothigen Urlaub ertheilte, fonbern ibn auch zu biefem 3mede reichlich unterftuste, ja fogar langere Erholung von Gefchaften ihm ausbrucklich gur Pflicht machte, ftarb er am oben genannten Tage an Buns

Deffen Biogr. f. R. Refr. 5. Jahrg S. 542.

genlabmung. -Seine Berbaltniffe und Leiftungen als Staatebiener charafterifirt am beften ber nachftebenbe Mustua aus bem Refrolog, welchen Die Regierung gu Liegnis in ibrem Umteblatte veröffentlichte : " Das ges fammte Regierungscollegium empfindet ben Rerluft biefes geschickten und lange thatigen Mitgrbeiters febr fchmerglich. In ber flaren Muffaffung ber verwickeltften Gefchaftsgegenftande, in ber lichtvollen Darftellung te dis nischer Grunde, in bem mahrhaft gemeinnuglichen Ges brauche, ben er von feinen miffenschaftlichen Renntniffen machte, in ter Unleitung untergeordneter Beamter gu prattifcher Zuchtigfeit, in ber Gewandtheit, mit Baubandwerfern ober betheiligten Parteien gu unterhandeln, in der fteten Bereitwilligfeit, mit welcher berfelbe fich gerabe ben fcwerften und umfaffenoften Aufgaben mit befonderem Intereffe untergog, wird er nicht leicht über-troffen werben. Lange hat die amtseifrige Thatigteit feis nes Beiftes feinem aufzehrenden Krantheitsleiben Biberftand geleiftet und noch in feinen letten Lebenstagen maten einige feiner neueften Baugusführungen Die immer wiederkebrenden Gegenstände feines Nachbenkens. Das Regierungscollegium weiht ihm ein achtungsvolles und banebares Unbenten und feiner guruckgebliebenen gablreis then Familie, beren ftets moblwollender Lebensgefahrte und Bater er gemefen ift, Die aufrichtigfte Theilnahme an ihrem großen Berlufte." - Er hinterlaßt außer feiner Bitme einen Cobn, ber fich noch unter feiner Beitung bem Baufache gewidmet hat und 5 Tochter. - Much als Schriftfteller hat fich Neumann in feinem Fach ausgelenbau. Dit einer Borrebe begleitet von 3. 2. Entels wein. Erfter Bb., 1. beft mit 14 Rupfert., 2. beft mit 15 Rupfert. Berlin 1810. 3. Beft mit 12 Rupfertafeln. Berlin 1818. Er hatte es fich gur Aufgabe gemacht, Die Muhlen barguftellen, wie fie in Deutschland ublich find und die vortheilhafteften Ginrichtungen berfelben au empfehlen. Diefe Mufgabe ift fo geloft, daß bas Bert noch jest unter Bautunbigen fur eins ber beften in feiner Art gilt. Leiber binberten überhaufte Umtegefchafte, ben Berfaffer an ber Beenbigung beffelben; jeboch enthalten bie angeführten 8 Befte, welche ben 1. Band ausmachen, ben Bau ber Baffermablmublen, in fofern fie Strauber- und Stabermuhlen find , vollftandig und bilben baburch ein abgefchloffenes Ganges. Bon vielen Seiten wird gemunicht, 66 \*

daß sich unter den Papieren des Verstorbenen eine aus= gearbeitete Fortsetzung finden moge. R. Hilscher.

\* 360. Christian Hubert Baron v. Pfeffel, Staatsrath u. ton. baier. Gesandter zu Paris; geb. den 4. April 1765, gest. am 11. Dec. 1834.

Pfeffel, zu Straßburg geboren, wurde zu Versailles im vaterlichen Hause erzogen und besuchte, von seiner Familie zum Kriegsdienste bestimmt, die Militarschule zu Colmar, welche fein Oheim, der berühmte Fabeldichter Pfeffel, gegrundet und geleitet hat. Im I. 1779 erhielt et die Stelle eines Unterlieutenants in einem baierischen Regiment; nachdem aber durch den Tod seines altern Bruders die Stelle eines Generalprocurators erledigt worden war, welcher Posten zuerst seinem Großvater er= theilt und seitdem in der Familie gewissermaßen erb= lich geworden war, so wurde der junge Subert, um dies selbe einst zu bekleiden, auf die alte Universität Straß= burg geschickt. Dort bereitete er sich unter den Augen Kochs und Oberlins für seinen neuen Beruf vor und Kehrte, nachdem er sich 3 Jahre in seiner Geburtsstadt aufgehalten hatte, nach Bersailles zurück, wo ihm die Empfehlungen seines Baters und seine eigenen Talente bald den Weg zu den öffentlichen Geschäften öffneten, in= dem er feinem Bater im Departement der auswärtigen Ungelegenheiten beigefest murbe. Er erwarb fich bort das Bertrauen und bei mehreren Gelegenheiten das Lob feiner Borgefesten und fcon durfte er hoffen, daß fein Gifer, geuftet auf Erfahrung, dem Baterlande nuglich fein wurde, als die Revolution ausbrach. Anfangs zog er sich nach Elfaß zurück, indem er nicht mit Ehren in dem Dienste einer unrechtmäßigen Gewalt bleiben zu konnen glaubte und als er nicht mehr hoffen durfte, zur Auf= rechthaltung des guten Prinzips etwas beizutragen und fürchtete, für die Revolution die Waffen ergreifen zu muffen, schlug er den ihm einzig übrig bleibenden Weg ein — die Emigration. Um Hofe zu Zweibrücken, wels them sein Bater große Dienste geleistet hatte, wurde der junge Pf. gastfreundlich aufgenommen und als Agent und Correspondent bei den vereinigten Armeen im Feldzug von 1793 vom Herzog Karl angestellt. Zur Belohnung seiner Thatigkeit und Geschicklichkeit in der Ausübung feiner Geschäfte erhielt er ben Titel eines Regierungs=

3-000h

raths. Nachdem der Herzog Maximilian Joseph \*) Rur= fürst von Baiern geworden war, eröffnete sich für feine Talente eine neue Laufbahn, indem ihn jener zum Ge= fandten am fachfischen Sof und spater (1801) zu dem in Condon ernannte und ihm ans eigenem Untrieb den Titel eines geheimen Legationsrathes verlieh. Bon die= fer Zeit an begann für Pfeffel eine Reihe diplomatischer Sendungen von langerer oder kurzerer Dauer, bei benen er seinem Couverau wichtige Dienste leistete, aber auch würdig dafür belohnt wurde Er wurde in den baieri= Schen Adelftand erhoben, zum Staatsrath ernannt, erhielt das Großkreuz des baier. Civilverdienstordens, murde gum Chrenmitglied der Akademie der Wiffenschaften zu Mun= chen gemacht, als Gefandter im Jahr 1807 nach Dresben geschickt, im J. 1814 nach London, im J. 1824 nach Frankfurt und endlich im J. 1828 nach Paris, wo er seine Laufbahn beschloß. — Von Pfessel besaß bis an fein Ende jene Lebendigkeit und jenen Abel in feinem Betragen, welche den wahren guten Ion ausmachen. Seine lebhafte und geistreiche Unterhaltung und fein um= fassendes und sicheres Gedachtnis waren der Schmuck sei= nes interessanten Umgangs, den man deshalb gern und haufig suchte.

# \* 361. M. Immanuel Gottlob Uyrer,

Dberpfarrer in Lichtenftein;

geb. am 30. Upr. 1751, geft. ben 12. Dec. 1834.

Unrer war in Neukirchen, einem Dorfe bei Chemniß, geboren, wo sein Bater, M. Udam Heinrich Unrer,
Prediger war. Die Mutter war eine geborne Garmann.
Nachdem er in dem väterlichen Hause nehst mehreren Brüdern die nothigen Borkenntnisse erlangt hatte, kam er, 12 Jahre alt, auf die Schule zu Chemniß, wo er sich unter Hager und Lessing auf die Universität vorbereitete. Eigene Neigung und der Wunsch des Vaters bestimmten ihn zur Theologie und er bezog zu diesem Ende Leipzig 1770, wo er sich vorzüglich an Erusius, der sich bekanntlich eines großen Russ ersreuete und dessen Grundsäßen er fortwährend mit unwandelbarer Ueberzeugung huldigte, auschloß. Zur Magisterwürde nach vollendeten Studien gelangt, bestand er rühmlich das Examen und war sodann theils im Unhalt'schen, theils zu Dresden Hausleh-

<sup>\*)</sup> Dessen Biogr. f. At. Retr. 3. Jahrg. S. 968.

#### \* 362. Johann Georg Schmitt, Pfarrer gu Bifchberg bei Bamberg;

geboren ju Bifchberg am 28. Rov. 1769, gestorben bafelbft ben 12, Dec. 1834.

Die Thranen einer Gemeinde, geweint am Grabe ihres Pfarrers, find beffen ichonfte Lobrede, fie fagen beutlich, innig und mahr, welch' theure bulle ber Grab-ftein bect, welch' eble Geele hinuber gegangen in Die Gefilbe bes Friedens. — Roch trauert um unfern Schmitt feine Gemeinbe, Die ihm am Leben fo viel Liebe und Unbanglichfeit bewies. - Schmitt batte nach rubm= voller Bollenbung feiner Etubien turge Beit gur Borübung in ber Geelforge gehabt, als er als Felbtaplan mit den frankischen Eruppen gog. Dier erprobte er Muth und Ausdauer bei ben Strapagen und mahre Liebe, Die bei anftedenben Rrantheiten nichts mehr fürchtet, als ben Untergang einer Menfchenfeele. In ben Militarbo= fpitalern zeigte er biefe Biebe. Bufrieben mit ben Gin= funften feiner Pfarrei, Die teineswege ergiebig mar, blieb er 37 Jahre auf berfelben und bekundete allfeitigen Umtheifer. Erfahren in ber gandwirthichaft, bob er biefe in feinem Begirt und betrieb bie Rultur bes Bopfens und ber Futterfrauter febr gludlich. - 218 bas Schullebrerfeminar in Bamberg errichtet wurde, ertheilte er bort mehrere Jahre ben Schulfanbibaten Unterricht in der Obftbaumzucht fowohl, als in andern Zweigen ber Landwirthichaft. Er war ber zweite Borftand bes Detanate Bamberg und fcon fprach man, ale ber erfte Vorstand befördert worden war, er werde zum Vorstande des Dekanats gewählt werden, als der Tod seinem Leben ein Ziel setzte.

Bamberg.

G. Thiem.

# 363. Julius Piers Ernst Herrmann Walter, Professor der Theologie zu Dorbat;

geb. am 15. Febr. 1794, geft. ben 14. Dec. 1834 \* )

Walter wurde zu Wolmar geboren, als das neunte unter 15 Kindern von D. Johann herrmann W., welcher daselbst Kreisarzt war und Maria Elisabeth, geb. Walter. Den für das Wohl Underer unermüdet thatigen Water verlor er schon in seinem 13. Jahr; welche heiligen Gefühle Lehre und Wandel der Mutter in ihm geweckt hatte, pries er mit dankbarer Berehrung noch als Ster= bender. Den ersten Unterricht erhielt er von dem Paftor Erdmann, der Spater Gatte seiner alteren Schwester ward und besuchte hierauf die Kreisschule zu Wolmar, bann das Ihmnasium zu Dorpat, aus welchem er am Ende des Jahrs 1811 mit ausgezeichneten Erwartungen zur Universität entlassen wurde. Nachdem er sich 2 Jahre lang auf der Landesuniversität dem Studium der Theo= logie gewidmet hatte, sette er daffelbe 2 Jahre in Jena und Gottingen fort und verweilte, nachdem er in Jena die philosophische Doctorwurde erworben hatte, noch ans derthalb Jahre in Dorpat. Auf diesem ganzen Wege seiner Jugendbildung machte das Streben des Knaben und Junglings auf Lehrer und Gonner ben erfreulichften Eindruck. Jeder unterrichtete ihn gern, denn er fand in den Talenten, dem Gifer und den Fortschritten des Schus lers die schönste Befriedigung; jeder war bereit, einen so viel versprechenden Jungling in der Gicherung seiner Gub= fistenz zu unterstüßen, wenigstens badurch, daß man ihn als Lehrer brauchte ober empfahl. Besonders bekannte er gern und dankbar, daß es ihm ohne die Wohlthaten und die thatige Fürsorge des Oberlehrers Herrmann und des Professors, jegigen Utademiters, Parrot, nicht moglich ge= wesen sein wurde, auf der betretenen Laufbahn zu behar= ren. - Cein nach allgemeiner und hoherer Bildung ftre= bender Geist gestattete ihm nicht, sich auf die zu seinem Hauptfach gehörigen Studien zu beschränken; sondern wie er auf der Schule mit besonderer Vorliebe, ja nach seis

<sup>\*)</sup> Dorpat. Zahrbücher IV. 1. Oft.

nem eigenen Geftanbnig eine Beit lang faft allein mit wahrer Luft, fich mit ber Mathematit beichaftigt, fo be-fuchte er auf ber Universitat mit Gifer und Erfolg, aus fer ben Borlefungen über bie theologifchen und philofophi= ichen Wiffenschaften in ihrem gangen Umfange, auch bie Bortrage über Raturlebre, phyfifthe Geographie, Chemie. Anatomie, gandwirthichaft und Zechnologie. Diefes les benbige wiffenfchaftliche Streben erwarb ihm auch in ber Frembe Uchtung und verfchaffte ibm ben nabern Umgang mit ben geistreichften Mannern ber Orte, an welchen er verweilte, fo bag nicht leicht ein Freund jene Begenben befuchte, ohne Beugniffe bes ehrenvollften Unbentens an ibn gu finben. Bu feinen liebften Erinnerungen geborten Die Stunden, Die er in Jena in ber Umgebung Dten's verlebt hatte. - 3m Jahr 1817 bestand er por bem Confiftorium gu Riga bas Eramen. Um Schluß beffelben, in welchem er fich unumwunden gu bem Inhalt ber fombolifchen Bucher unferer Rirche befannt hatte, fagte Conntag \*) gu ihm: Dit Ihren Ginfichten bin ich gufrieden, aber mit Ihren Unfichten werbe ich mich nie befreunden. Def: fenungeachtet ordinirte er ihn mit einer Rebe, burch welche fich 2B. für bas beilige Umt mabrhaft geftaret fühlte, bes wies ihm mahrend feiner Umteführung Achtung und Boblwollen und befeitigte bas binderniß, welches fich fpater einer von ihm gewunfchten Berfebung baburch entgegens ftellte, bag von anderer Seite ber ein Mitbewerber auf-gestellt wurde. Gegen Ende bes 3. 1817 übernahm B. bas Pfarramt zu Robenpois, Allafch und Wangafch in ber Rabe von Riga und schloß gleichzeitig ben Chebund, ber burch wechfelfeitige innige Buneigung, guvortommenbe Theil: nahme und liebevolle Machficht beibe Theile beglückte. 3m Sabr 1823 murbe er gum Paftor Primarius ber Stadt und bes Rirchfpiels Bolmar berufen. Diefe Beranberung feines Bobnorts war ibm, abgefeben bavon, bag fie ibm einen weiteren Wirfungefreis eroffnete, inbem mebr als 8000 Geelen feiner Gorge anvertraut murben, befonber8 barum lieb, weil fie ihn nach ber Baterftabt gurudführte und bafelbft mit vier Comeftern und einem Bruber vereinigte, welche alle unter einander burch ungeftorte Gin= tracht und gegenfeitiges Wohlwollen verbunden, ju ihm ein unbegrengtes Bertrauen hatten und in jeder fchwieris gen Bage bei ihm Rath und Silfe fuchten und fanden. In bem Amte eines Geelforgers entwickelte er Die gange Thattraft feines glaubigen Gemuthe, feines fur Unberer

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. f. R. Retr. 5. Jahrg. S. 106.

Bobl und Beb fo warm fuhlenden Bergens, feines gebilbeten Geiftes und man weiß nicht, ob man mehr bie Gewalt feines Ginfluffes auf Die Gemuther ber boberen Stande ober bie freundliche und gebulbige Bergblaffung ju ber eigenthumlichen Geiftesrichtung ber Letten bewun-bern foll. Richt allein an geweihter Statte, fonbern balb in gefellichaftlichen Rreifen, balb in ber armlichen butte bes Bandmanns wies er berg und Beift feiner ibm gang ergebenen Gemeineglieber auf mannichfache Beife immer wieder auf ihr bochftes Gut bin, brachte in Schmetz und Leiben Troft, in Roth und Bedrangnis Muth und Rraft und mußte auch Die fichern Gunber gur Ertenntnig und Reue gu fuhren. Aber bie Unftrengungen, benen er fich freudig unterzog, hatten feine nie befonbers ftarte Gefundbeit, ungeachtet eines febr geregelten Lebens und ber fort= Dauernden argtlichen Bachfamteit feines Brubers, fo erfchuttert, bag er im Jahr 1829 fich in einem milberen . Rlima ju ftarten nothwendig fanb. Gine Reife nach bem fubmeftlichen Deutschland brachte ibn mit mehreren auß= gezeichneten Mannern in Berbindung und erwarb ihm ihre bauernde Buneigung und Bochachtung; unter Undern erfreute er fich bamals querft ber perfonlichen Befanntichaft Daubs, beffen Schriften viel fculbig geworben gu fein, er ichon im Sabr 1820 in einer ibm gugeeigneten Schrift bantbar befannte. Mit ber mohithatigen geiftigen Unre-gung gewann auch ber Rorper ein frifcheres leben wieder. Da am Ende beffelben Jahre burch ben Job bes Profeffore Beng bie orbentliche Profeffur ber prattifchen Theo: logie an ber Universitat Dorpat erlebigt mar, richteten fich Muer Blicke auf ihn und nachdem fein eigenes Digtrauen in feine Rraft übermunden mar und er fich übergeugt hatte, fein erfreuliches Berhaltniß gu feiner Bemeine und bas Bufammenleben mit theuern Gefchwiftern ber boberen Pflicht opfern zu muffen, murbe er, auf ge= feslichem Bege gewählt und beftatigt, am 26. Julius 1830 gu bem oben ermabnten Umte berufen und trat baf= felbe furg barauf an. 3m Jahr 1832 verwaltete er bas Decanat ber theologifchen Facultat, murbe im Januar 1889 jum Mitalied ber Schulcommiffion und fcon erfrantt, wiederum fur bas Jahr 1835 gum Decan ermablt. Bahrend er in biefen Memtern, wie als Ditglied bes Univerfitateconfeils und ale Bebrer, bochft fegenereich und ohne Schonung feiner Rraft wirtte und bei Umtegenoffen und Buborern Die allgemeinfte Bochachtung und Liebe genoß, flogte fein Gefundheitszuftand feinen Umgebungen mehr ale einmal ernftliche Beforgniffe ein. Der Nob bes

ibm fo innig verbundenen Rleinerts \*) im Frubjahr 1884 erschutterte ibn tief, brachte jeboch feine mertliche Berfolimmerung in feinem allgemeinen Befinden bervor. 3m Unfang bes Mugufte glaubte er fich als ordinirter Beiftli= der perpflichtet, ber befondern Ginladung Des Generalfuperintendenten von Rlot und anderer ibm nabe befreun= Deter Prediger, befonders feines theuern Ulmanns, ju ber Provinzialinnobe nach Balt zu folgen und nahm an ben Arbeiten berfelben einen Untheil, ber am Schluß ber Berbandlungen burch einmuthigen Dant ber Sonotalen anerfannt murbe. 2B. febrte, geiftig geftartt und erhoben. aber forperlich febr angegriffen, von Balt guruck. Er felbft außerte, bag er taum jemals in vier Zagen fo viel gearbeitet batte, wie bort. Unmittelbar nach feiner Burudtunft murbe er vom Fieber befallen, feste jedoch meh= rere Bochen lang feine Borlefungen und ben Befuch ber Sigungen ber Univerfitatsbeborben fort, obgleich er regelmagia, fo wie er aus ber Borlefung tam, bas Bett fuchen mußte. Endlich gewann bas Rieber fo febr bie Dberhand, daß ihm taglich faum einige Stunden bavon frei blieben und die gunehmende, burch feine Pflege und feine aratliche Runft aufzuhaltenbe Schmache machte es ihm unmöglich, bas Bimmer, bald auch bas Bett gu vers laffen. Da bie Gefahr bringenber murbe, eilten feine Schweftern und fein Bruber von Bolmar berbei, um ibm. smar nicht Silfe, aber boch erquidenten Eroft und liebes volle Pflege gu bringen. Er felbft erkannte feinen Buftand fruber, ale feine Bermandten und Freunde fich au gefteben magten, welcher Schlag fie bebrobte und ermars tete mit bemuthiger Ergebung in ben Willen bes bochften feine Muflofung. Aber er hatte noch femere Beiben gu tragen, Die in ben letten Bochen burch fchlaflofe Rachte gescharft murben. Enblich entschlief er fanft, nachbem er einige Tage porber mit feiner Gattin unter bem Befenntniß ber vergebenben Barmbergigteit Gottes bas beis lige Abendmahl genoffen batte, am oben genannten Zage, Bormittage gegen 11 Uhr, an bemfelben Zag, an melchem 5 Jahre fruher fein Umtsvorganger Beng bahinges gangen mat. Der Grund feiner Leiben mar ein unbeils bares Lungenubel gemefen. - Er hinterlagt eine tiefge: beugte Witme und vier Tochter, zwei berfelben noch in fo gartem Alter, baß fie bie Große ihres Berluftes nicht tennen; zwei Tochter und ein Cohn find ihm vorange= gangen. Den Schmerg, welchen mit biefen, mit feinen

<sup>&</sup>quot;) Deffen Bioge. f. in biefem Sahrg. G. 196.

Gefdmiftern, mit feinen naberen Freunden, mit feinen Amtsgenoffen und feinen Bubobern ein großeres Dublifum theilt, bezeugte Die gablreiche, tiefbewegte Berfammlung, welche ber Leichenfeier am 19. gegen Abend im großen Borfaal ber Univerfitat beiwohnte. Rachbem ein Gan= gerchor ber Studirenden ein ju Diefem 3med componirtes Requiem vorgetragen hatte, bielt ber Dberpaftor Bienemann Die Leichenrede, in melder er griate, mie alle Morzuge bes Entichlafenen erft burch bas Chriftenthum Die bochfte Beibe erhielten. Rach ihm fprachen ber 3ugendfreund bes Berftorbenen, Profeffor Parrot, bann fein nachfter Umtegenoffe, Profeffor Cartorius, ber je langer je mehr ertannte, mit ibm auf Ginem Grunde bes Glaus bens gu fteben, gulett im Ramen ber Studirenden einer bon benen, bie ihm am nachften geftanben hatten, Cans Dibat Billner aus Gurland, Die Gefühle ber über bas Grab binaus reichenben Liebe aus und legten ein erhebenbes Beugnif ab von bem boben Berthe Des viel und tief Betrauerten : morauf ber Oberpaftor Bienemann ben firch: lichen Beftattungeritus vollzog. Gin gablreiches Trauer= gefolge, von einem Factelgug ber Studirenden geleitet, begleitete bie verganglichen leberrefte bis zur Stadt hinaus, worauf Diefelben nach Bolmar abgeführt murben, um nach bem Berlangen ber bortigen Gemeine in ihrer Mitte und neben ben Ungehörigen bes Bollenbeten ibre Rubeftatte zu finden. - Unter ben Gigenfchaften 2B.'s fprangen am meiften in Die Mugen Die Scharfe feines Ber= ftanbes, Die Cicherheit feines Urtheils und Die Feftigteit feines meder durch Menfchenfurcht noch burch Menfchengefälligfeit gu bengenden Billens; Diefe find mohl von Reinem verfannt worden, ber je mit ibm in Berührung fam. Aber es lagen in ihm gleich berrliche Borguge bes Bergens, ob: gleich er fie nicht gur Schau trug; ihnen verbantte er mehr, als ben glangenben Gaben feines Geiftes und ber Buperlaffigfeit feines Charafters, Die innige Unbanglichfeit und Berehrung, nicht allein feiner Familie, fondern feiner gablreichen Freunde in ber Rabe und Ferne. Dit bergli= cher Liebe umfaßte er biejenigen, Die ihm burch bie Banbe bes Blute angehörten und wie er im Leben unermubet für ihr Beftes gewirft hatte, fo wurde fein Gemuth in ben Fieberphantafien feiner letten Tage verbuftert burch Die Gorge um Die Bufunft ber Geinigen, benen er nichts hintertlaft, als einen Achtung gebiefenden Ramen und ben Segen eines Gerechten. Es war ihm eine hobe Kreube, taum ein Jahr vor feinem Tobe einen geliebten Bruber als seinen Collegen zu begrußen; aber schwertig

bat ibm je fraend Remand, ber ibn einfgermaßen fannte. quaetraut, bag er fabig mare, Die Gorge fur bas Befte ber Univerfitat gegen feine perfonlichen Bunfche fur feine Bermandten bintenangufeben ober gar gur Erreichung berfelben unlautere Mittel anzuwenden. Seinen naheren Freunden kam er ftets mit warmer Zuneigung und mit lebendiger Theilnahme an Allem, mas fie bewegte, ent= gegen und freute fich ihrer Uebereinstimmung mit ihm in bemjenigen, mas ihm bas Grofte und Bichtigfte mat, Bertrauen geminnend und Bertrauen fchentenb: aber er hat die Freundschaft nicht gur Parteifucht entwurdigt. Rie forberte ober erwartete er, bag feine Freunde eine Cache unterftugen follten, blos weil fie ibm am bergen lag ober auch weil er fie fur gut und gerecht hielt und nie batte einer von ihnen gewaat, ihm fcmache Rachaiebigfeit gegen Bemeggrunde, Die nicht aus ber Cache felbit bergenommen gemefen maren, gugumuthen. Geine Beiftimmung gu einer Unficht, feine Billigung eines Borba= bens galt ihnen, mo fie felbit ungewiß maren, als eine Burgichaft ber Bahrheit und bes Rechts; benn fie wuß-ten, bag er nicht nur umfichtig und icharf, fonbern auch unbestochen burch jebe Rebenruchficht urtheilte. Denfchen von fo hober Ginficht und fo fraftigem Willen find, mit ie großerem Recht fie bie Ueberzeugung begen, jebesmal nur bie Cache im Muge gu haben , befto mehr ber Gefahr ausgefest, unzuganglich fur abweichenbe Unfichten, un= bulbfam gegen Biberfpruch ju merben; 23. erlag biefer Berfuchung nicht. Zebe verftanbige Ginmenbung achtete er, auch wenn er ibr nicht beiftimmen fonnte und mo er fab, bağ ibm ein irgend wie in Betracht fommenber Dunkt unbefannt gemefen ober von ihm nicht nach Gebuhr be= rudfichtigt mar, gogerte er feinen Mugenblid, fein Urtheil barnach umguftalten ober gang fallen gu laffen. Ja er pflegte, noch por ber vollftanbigen Entwickelung ber Begengrunde, ben Biberfpruch zu ermutbigen burch fein: Gie mogen wohl recht haben. Bereinigten fich bie Un= fichten nicht, fo ging jeber feinen eigenen Beg. Debr als einmal ift es gefcheben, bag einer ober ber anbere feiner innigften Freunde auch in wichtigeren Dingen, über welche fein Urtheil gang feft ftand, fich von ihm trennte, ohne daß ihr Berhaltniß ju ihm badurch getrubt worden mare. Deben ben Berbindungen mit benjenigen, mit welchen et in feinen letten Jahren ju gemeinschaftlichem Birten berufen mar, maren ibm Die Berbaltniffe porgualich theuer, welche fich auf fein fruberes 2mt bezogen, einerfeits gu

feinen geiftlichen Amtebrubern, unter benen mehrere ber ausgezeichnetften ibm von ben Univerfitatsiahren ber bie bingebenbfte Freundschaft bewahrt haben, andererfeits gu folden, welche bei garten Bedentlichkeiten feinen Rath fuchten. In manche entzweite Kamilie bat er, gum Schieb8= richter aufgerufen , ben Frieden gurudgeführt, Bielen mar er Gemiffenbrath, auch ba ibm von Umte megen feine Geelforge mehr oblag. - Un ben Berhandlungen ber Univer itatebehorden, benen er angeborte, nahm er nicht allein ungusgefest Theil, fo oft es feine Gefundheit irgend guließ, fondern er beachtete auch ben tleinften Ge= genftand, welcher barin gur Sprache fam. Befonbers aber geigte fich bier fein außerorbentliches Salent, aus permickelten Berhaltniffen einen Musmeg gu finden und in bem Miberfreit ber Deinungen Die mabrhafte Mitte ans angeben. Dies fein perfohnenbes und permittelnbes Defen beruhte nicht auf einer fcmachlichen, felbftfuchtigen Friedensliebe, welche, um Allen gu genugen, jedem Et= mas quefteht und auf ber Seite am meiften nachaibt. pon melcher ber ftarrite Biberftanb brobt; fonbern ba er ftets in bas Innerfte ber Sache einbrang und pon ba aus mit flarem und freien Blick bas Gange überfchaute, fo fand in feiner Darftellung von felbft jebe von einem befondern Standpunkt aus gewonnene Unficht, Die eben ba= rum nur auf eine einzelne Geite hingerichtet mar, ihre Stelle, ohne ferner als Ginficht in bas Innere und als Heberblick uber bas Bange gelten gu tonnen. Er ertannte mit feltener Unbefangenheit bes Urtheils jedes Moment in feiner Babrbeit als einzelnes Moment und in feiner Unmabrheit, wenn es fich als bas Gange geltend machen wollte. Jeber mit ehrlicher Ueberzeugung porgetragenen. von ber feinigen noch fo febr abweichenben Unficht begeg= nete er mit Achtung. Rur wenn er mabraunehmen glaubte, baß fich Jemand, feiner eigenen befferen Ginficht gum Eros, aus Debenrudfichten gegen bie Bahrbeit verichloffe ober außeren, nicht in ber Gefeslichfeit und Gerechtigfeit ber vertheibigten Cache liegenben Bemeggrunden Gingang gu verfchaffen fuchte, rif ibn gumeilen in ber Barme ber Discuffion feine burch forperliche Beiben gefteigerte Reigbarfeit auf Mugenbliche gur Beftigfeit bin. Aber Die Runft war ihm fremd, feine Borte bedachtig fo gu ftellen, baß fie ben Wegner franten, ohne bag boch ber Beleibiger bes= halb in Unfpruch genommen werden tann. Satte er eine Erklarung fdriftlich abzugeben, fo enthielt er fich nicht nur felbft jeben Musbrucks, ber ben Unbern verlegen tonnte, fondern er entfernte auch bereitwillig aus bem fchen nies Dergefchriebenen Mues, wovon ein unbetheiligter Freund eine folche Birtung beforgte. - Biemobl er an ber Gra weiterung jeder Biffenfchaft und an bem Gebeihen jeber Unftalt gur Beforberung von menfchlichem Bobl lebenbis gen Untheil nahm, fo ftand ihm boch basjenige, mas ihm amtlicher Beruf mar, gleich febr aus mahrer Reigung wie aus Pflichtgefühl am bochften. Der Rirche murbige und tuchtige Diener bilben gu belfen , bas mar ber Wegenftanb feines unablaffigen Ginnens und Strebens. Wie er als unbefonnen Mues tabelte, mas bagu führt, Die Gemeinen ihren Beiftlichen zu entfremben, als frevelhaft Mles, mas barauf abzwedt, fo mar es ihm eine beilige Pflicht, bas Geinige bagu beigutragen, bag nicht bie funftigen Beiftlichen bes gandes burch eigene Schuld bie Gemuther von fich abwendig machen. Darum fuchte er fie pornehmlich fern gu halten von ben Parteiungen, burch welche un-fere Rirche gerriffen wird, indem er fie auf ben hoberen Standpunkt erhob, aus welchem alle jene verfchiebenen religiofen Unfichten nur als einfeitige Auffaffungsweifen ericheinen. Ueber feine Stellung gegen bie Parteien in unferer Rirche hat er befondere bei brei Gelegenheiten in einem weiteren Rreis Beugnif abgelegt: in ber Reftrebe, Durch welche er Die Reier Des Sabrestags ber faiferl. Rronung im Jahr 1832 im großen borfagt ber Universitat perherrlichte; in bem Retrolog Rleinert's; gulest guf ber Conobe in Balt. Und fein Beugniß ift nicht ohne Frucht geblieben; insbefonbere rubmt bie allgemeine Stimme, bag auf ber Snnobe feine lichtvollen und unparteiffchen Darftellungen bei mehreren wichtigen Fragen viel bagu beigetragen haben, gemäßigte und billige Befchluffe ber= beiguführen. Er felbft verhehlte feine Freude nicht uber ben Beift, ber fich unter ber verfammelten Beiftlichfeit ausgefprochen, indem nun Diemand mehr fagen tonne, es gebe nur Parteien in unferer Rirche und mer an ber einen berfelben teinen Theil haben wolle, muffe fich einer andern anfchließen. 20. gehorte eben fo menig (ober follen wir fagen, noch weniger ?) gu ben Rationaliften, als gu ben Dinftifern ober gu ben Orthodoren. Er machte in irbifchen Dingen nichts gur Parteifache; wie hatte er in Sinficht auf bas beilige ber Dann einer Partei fein tonnen! Er ertannte bei Fragen, Die ibm gum erftenmal vorgelegt wurden, auf fremden Gebieten, fogleich bas Befentliche in feiner Befammtheit; wie batte er in ber Bif= fenfchaft feiner Dahl und feines unermubeten Studiums

Locoli.

ausschließlich Eine Seite festhalten follen! Das Chriftens thum war ihm Sache des Herzens; denn die Lehren und Berheißungen deffelben waren ihm burch das unmittel= bare Gefühl gewiß und als lettes Ziel bei allem Forschen und Erkennen stand ihm unverrückt die Reinigung bes Herzens vor Augen. Aber damit der gelehrte Theolog, wie er dazu berufen ist, seinen Glauben auch in Anderer Bergen pflanzen konnte, hielt er es nicht für genügend, daß er denfelben einfach bekenne, obgleich er nicht verkannte, daß auch dadurch der Gelehrte, wie der Ungelehrte, durch gottliche Gnade andere Seelen gewinnen konne; sondern es schien ihm ein unerläßliches Erforderniß, baß Diejeni= gen, die einst Lehrer des gottlichen Worts fein follten, dasselbe in ihr Wissen aufnahmen. So strebte er selbst, fich des ganzen und unverkurzten Inhalts des christlichen Glaubens je langer je mehr mittelft des Gedankens zu bemachtigen, worin er sich durch die tiefsinnigen Forschun= gen der neueren Philosophie ungemein gefordert fah. Borzüglich fand er fein eigenes theologisches Erkennen in Goschel's Schriften wieder. Bu solchen Studien ermunterte er seine Zuhörer, aber nicht zu solchen allein; er hatte es ja an sich selbst erfahren, daß jedes ernste und reine Be= mühen, in welcher menschlichen Wissenschaft es auch sei, weit entfernt, mit den theologischen Studien unvereinbar zu sein, der höchsten Wahrheit näher führe; er erkannte, wie dringend nothwendig dem Gottesgelehrten eine Fulle positiven Wissens in der Sprachkunde und Geschichte ift. - Gewiß war ein Mann von so tiefem und lebendigen Glauben und von so regem und reichen Geiste, der dabei erfüllt von und der Burde und den Pflichten des geist= lichen Amts und ausgerustet mit den Erfahrungen, welche er während der 13jährigen gesegneten Verwaltung von Pfarramtern in ausgedehnten Gemeinen gesammelt hatte, vor Bielen für das Lehramt der praktischen Theologie ge= eignet. Nimmt man nun noch dazu, daß ihm eine Gabe des Vortrags und der Darstellung verliehen war wie We= nigen, so mochte man glauben, fein neues Umt mußte ihm von Unfang an leicht geworden sein. Aber er nahm es nicht leicht damit. Je weniger er ber Unstrengung seiner Kraft bedurfte, um Undern zu genügen, desto mehr glaubte er sich verpflichtet, seinen Buborern nur das Sochste und Gediegenste darzubieten, was feiner Kraft möglich war. Zwar mußte ihm basjenige, was er in feinen methodi= schen Vorträgen über Homiletik, Katechetik oder auch über Pastoraltheologie zu lehren hatte, ohne muhsame Stu-

bien flar und gegenwartig fein; aber um es auch feinen Buborern gleich tlar gu machen, burchbachte er feinen jebesmaligen Gegenftand in Beziehung auf Unordnung und Darftellung auf bas Reiflichfte, fo bag wohl zu begreifen ift, bag er, wie er verficherte, in ben erften Sahren fei= nes grabemifchen Umts aller feiner Beit fur Die Borbereis tung auf feine Borlefungen bedurfte. Rur burch eine fo gemiffenhafte Borbereitung fonnte er, bei allen Gaben, Renntniffen und Erfahrungen, jene Gediegenbeit bes Inbalts, jene Rlarbeit ber Darftellung und bei ber volltom= menen Beberrichung bes Gegenftandes, jene Lebendigfeit Des Bortrags gewinnen, welche vereint auch ben Biberftrebenden überzeugten, auch ben Gleichgultigen ermarms ten und fortriffen. Die meiften ber von ihm pflichtma-Big zu haltenden Borlefungen gaben ihm weniger Geles genheit, ben Reichthum feiner theologifchen Gelehrfam= feit zu entfalten; aber wo bie Ratur bes abzuhanbelnben Gegenstandes es mit fich brachte, fcheute er auch einen mubfamen Sammlerfleiß nicht. Go ruhmt man von fei-ner Ginleitung ju ber Liturgit, bag fie eine bochft gehaltreiche, nicht ohne eigene viele Studien gu gebenbe Bufam= menfaffung ber Gebrauche ber verschiebenen driftlichen Rirchen gu verschiebenen Beiten enthalten habe. Go trug er in bem letten Jahre feines Lebens mit mufterhafter Sorafalt und Grundlichkeit bas Material gufammen für Die beabfichtigten Borlefungen über Rirchendisciplin und Rirchengucht. Richt bas lette Berbienft erwarb er fich burch bie in ber zweiten Salfte bes Jahrs 1832 por einer ungewöhnlichen Ungahl von Buborern gehaltenen Bortrage über Religionsphilosophie, gu welchen er burch fein Amt nicht verpflichtet mar und burch welche er bei Bielen gu= erft eine richtigere Schabung ber neueren philosophischen Bemubungen begrundete. - Daß feine fchriftftellerifchen Arbeiten in Ungabl und Umfang nicht feinen Gaben, feis ner Gelehrfamteit und feinem wiffenfchaftlichen Gifer ent= fprechen, hat feinen Grund theils in feinen arbeitsvollen Memtern, theile in feinem oft leidenden Gefundheitegu= Rande, theile endlich in einem gewiffen Biderwillen por ber letten feinen Arbeiten gu gebenben Feile, welchen er felbft eine Edmache nannte. Die Scheu, irgend eine Urs beit als abgefchloffen angufeben, ging in ber That bei ihm fo weit, daß er fogar amtliche Musfertigungen, Die er im Muftrage einer Beborbe übernommen hatte, burch beren Befchluß ber Inhalt berfelben in allen Puntten volltommen festgestellt war, ungern gleich, nachbem er fie

entworfen, ablieferte, fondern fie wo moglich nach eini-gen Zagen wiederholt burchging. Aber bas Benige, mas er der Deffentlichteit übergab, ift feiner murbig. Eine Zugenbichrift unter bem Titel: Glaube; Bernunft : Glauben; Biffen und Biffenschaft. Beitrage zu einer wiffen-Schaftlichen Begrundung ber Religionsphilosophie. Dorpat 1820, zeigt ichon bie Brundgebanten, auf benen bie theologischen Studien feiner fpatern Jahre ruhlen und wenn man gleich annehmen barf, bag bie fur ben gweiten Band ber Dorpater theologifchen Beitrage gugefagte Abhandlung: über bas Berhaltnig bes Biffens zum Glaus ben in ber neuern Abeologie, mare fie vollenbet worben, Diefe Gebanten gereifter und tiefer begrundet baraeftellt haben murbe, fo verleugnet boch auch bie Jugendarbeit bie eindringende Dentfraft und ben ebenfo glaubigen wie wiffenschaftlichen Ginn bes Berfaffers nicht. Bon einer Cammlung von Predigten, welche in Remal 1890 gebruckt murbe, urtheilt ein bemahrter Richter, bag barin bie Sauptlebren bes Evangeliums mit lichter Rlarbeit und ernftem Rachbruck bergeftalt vorgetragen find, bag nicht nur fo manche Borurtheile bes Beitgeiftes bagegen bem ernften Befer fchwinden muffen, fondern auch bie beilfame Rraft berfelben feinem Gemuth fich nachhaltig fublbar machen muß. In bemfelben Jahr erfchien in Dorpat bie Bettifche Predigt, mit welcher er bei feinem Abgange nach Dorpat von feiner Bandgemeine Abfchied nahm und erfuhr im nachften Jahr eine zweite Auflage. Die Dorpater Sahrbucher, um beren Begrundung er fich burch Rath und That febr verdient gemacht hat, hat er zwar nur mit Gis nem eigenen Beitrag gefchmucht, bem Retrolog Rleinert's, ber auch einzeln erschienen ift und ihm, wie bem ihm vorangegangenen Freunde, viele Bergen gewonnen bat; aber er hat Die Redactionsgefchafte in ben von ihm befonbers übernommenen Fachern mit gewohnter Ginficht und Tha-tigfeit verwaltet und bie Sahrbucher verbanten feiner Betmittelung mehrere ber werthvollften Auffabe. Bulebt beschäftigte ibn auf Beranlaffung ber oben ermabnten Borarbeiten gu ben Borlefungen über Rirchendisciplin und Rirchengucht eine umfaffenbe Abhandlung über bie Berhaltniffe ber evangelifden Rirche in Rugland feit ihret erften Begrundung; er murbe jedoch fcon vor feinem Er: tranten baburch unterbrochen , bag er bie ihm mitgetheil: ten Materialien ungufammenbangend fand und fich befrimmtere Belehrung barüber erbitten mußte. Gine Samme lung geiftlicher Lieber aus alterer und neuerer Beit, an welcher er mebrere Sabre lang mit Liebe arbeitete, betrachtete er ale faft beendigt. Biel Schones, bas er noch au leiften beabfichtigte, ift mit ihm in bas Grab gelegt. Doch nein. Das Schonfte und Gbelfte, mas er befaß, lebt fort in Beift und Gemuth Bieler, Die an feinen Bip: pen bingen und ben von bem nun verflarten, unvergeflis chen Behrer ausgeftreuten Samen nicht werben ohne Rrucht pergeben laffen. - Co mar ber Mann, beffen frubem, wenn gleich nicht unerwarteten Tob viele Thranen gefloffen find und beffen Dabinicheiben überall, mobin ihn Gott geftellt hatte, in feiner Familie, im Rreife feiner Freunde und Amtegenoffen, in ben berathenben Berfammlungen, in ber ganbestirche, auf bem Behrftubl, in ber Biffen= fchaft, eine große gude gelaffen bat. - Friede bir, bu ebler, bober Beift und unbeflecte Gbre beinem Unbenten! Meue.

## \* 364. Seinrich Gottlieb Berbft, Dberforfter in Simenau;

geb. am 28. Dct. 1767, geft. ben 18. Dec. 1834.

Er mar ber jungfte Cobn bes Raufmanns Jacob Friedr. Berbft gu Chleig und ber Joh. Fried. Schufter, ber jungften Tochter eines Dberforfters in Gaalburg. Bis Oftern 1781 befuchte er bas Gymnafium feiner Baters fabt und ging bierauf nach Ilmenau gu feinem Bermand= ten, bem Forftmeifter Garl Chriftoph Dettelt, um Die Forfts wiffenfchaft zu erlernen. Rach beendigter Behrzeit empfing er feine weitere Ausbildung durch ben Forftrath Dettelt in Gifenach und trat hierauf ben 1. Dec. 1794 ale Forftgebulfe gu Ilmenau in weimarifche Dienfte. In ben nachs ften Jahren vermaß er unter Dettelte Leitung einen gros Ben Theil ber Silbburgbaufer Forften und erwarb fich ba= burch folche Uchtung, bag man ihm von Silbburghaufen aus augenblickliche Anftellung guficherte, Die er aber aus Borliebe ju feinem Wohnort ausschlug. Dorothea Schneis ber, Die Tochter eines Beugfchmiebe in Ilmenau ermablte er zu feiner Gattin und zeugte mit ihr 5 Cobne, von De= nen jeboch brei fruhzeitig farben, ber altefte aber jest als Forfter feines Batere Stelle befleibet. - 3m Dec. bes Jahrs 1799 wurde ihm bie Stelle eines Forfters gu Stuberbach übertragen, ber er bis jum Jahr 1802 por: ftand, wo er ale Forftabjunct nach Ilmenau guruckberufen und 1803 als wirklicher Forfter bafelbft eingefest murbe. Seine Gattin farb 1805 und er verheirathete fich ein Jabe

barauf wiederum mit Guntberine, ber alteften Tochter bes hofabvocat Erdmann ju 3Imenau, aus welcher Che 2 Cobne bervorgingen , von benen ber altere, Louis, als Stadtgerichtsactuar in Beiba lebt und ber jungere, Buftav, feine ftaatebienftliche Laufbabn als Geometer und Cams meralift begonnen bat. - Bei Errichtung bes Canbfturms wurde S. von Ilmenau's Burgern jum hauptmann ermablt und ihm megen feines bierbei geleifteten Gifers von Seiten bes Großbergogs Garl Muguft\*) im Jahr 1819 bie Berbienftmebaille ertheilt. 3m Februar 1831 erhielt er bas Prabicat als Dberforfter. - Berbft mar ein in aller Sinficht ebler Biebermann von febr imponirendem machtigen Meugern, welches noch baburch, baß fein Geficht ganglich von ben Blattern gerriffen mar, ein bochft mars tialifches Unfehn hatte. Deshalb fiel auch bem Raifer Rapoleon bei ber großen birfchjagt auf bem Ettereberg bei Beimar im Jahr 1809 feine Figur fo febr ine Geficht, bag er ein Berlangen fuhlte, mit Diefem gigantis ichen Mann Bekanntichaft zu machen. Er ging auf ihn zu und fragte ihn theils auf Frangofisch, theils im unverftanblichften Deutsch, wie biefe Jagb vorbereitet worben fei? Gin Underer murbe, ben Raifer nicht verftehend, in Die größte Berlegenheit getommen fein, allein unfer Berbit blieb in feiner naturlichen Rube und mertte und beants wortete boch balb , was ber Raifer eigentlich wiffen wollte, obichon ihn biefer fcwerlich verftanben bat. In feiner gewaltigen Rorpergeftalt wohnte ein fur alles Bute und Schone, fur Freundschaft, Boblthun, freimuthige Dffenheit und treue Gewiffenhaftigfeit glubendes Berg, Er war ein guter Gatte und Bater. Dit ihm, hatte man, wie guther von Johannes bem Beftanbigen, fagen tonnen, farb bie Rechtschaffenbeit. Ginen Bater und Befchüber hatten Die Armen ber Gegend an ihm verloren. batte fein Beift und Sinn fich nicht auch auf ben Cobn. feinen Dienftnachfolger, fortgeerbt.

\* 365. Chriftian Bilhelm Erdmann, Pfarrer gu Bloffen und Reipifch bei Merfeburg; geb. am 7. San. 1772, geft. ben 20. December 1834.

Erbmann wurde zu Niedergorster in der Niederlausig geboren. Sein Bater, dort Prediger, starb frühzeitig und hinterließ diesen seinen einzigen Sohn im 2. Lebenssahr, entblidt von allem Permögen, seiner Gattin. Die Mut-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. 6. Jahrg. S. 465.

ter erzog mit treuer Liebe ihren Cobn noch einige Sabre und fuchte ben Reim fur alles mabre Gute in feinem juns gen Bergen gu meden. Aber auch biefe einzige Stube follte er verlieren; feine Mutter farb und elternlos fanb er jest ba. Jest uahm ibn ein Bermanbter gu fich und lieft ibn, ba er Talent und Buft in unferm Erdmann er= fannte, ftubieren. Da aber biefer Bermandter felbft menig Bermogen befag, fo mar es nur burch bie Unterftus= sung mobithatiger Menfchen moglich, bas G. fein in Leinsig begonnenes Studium ber Theologie beendigen fonnte. Rach Diefer Beit mar er bei mehreren Familien in ber Rieberlaufis und in Schleffen Sauslebrer und gewann burch feine ftille Befcheibenheit beren Bohlwollen und Liebe. 3m Jahr 1806 tam er ale Sauslehrer, in bas baus bes Domberen von Bobenhaufen nach Merfeburg, wo feiner Erziehung zwei Gobne und eine Tochter anvertraut murben. Er erfullte auch bier mit allem Gifer jebe Pflicht, bie von einem gemiffenbaften Sauslehrer geforbert merben fann und fand in ben Fortfcbritten feiner Boglinge, fo wie auch in ber liebevollen Bebanblung, Die ibm in dieser achtbaren Familie ju Theil wurde, feinen schonften Cobn; seine treite Anhanglichkeit an dieses haus enbigte nur mit seinem Leben. Nachdem er 7 Jahre in biefer fconen Berbinbung gelebt hatte, murbe er im 3. 1813 in bas Pfarramt zu Bloffen und Reipifch bei Derfeburg berufen. 216 ber Jag erfchien, wo bie Bemeinbes Ditalieber ihren neuen Prediger gur Probepredigt abbos Ien wollten, war ber Beg nach Merfeburg bis Bloffen, mit feinblichen Beeren bebectt, Die burch Plunberung Diefen Beg febr unficher machten. Der bamalige Stifte= fuperintenbent Dr. Erufius lief baber einige Abgeordnete ber Bloffer : Gemeinde ju fich tommen und ftellte ihnen por, wie es unmöglich fei, bag ber Canbibat & unter Diefen Umftanben Die Probepredigt halten tonne, verfi= cherte ihnen inbeg, bag er gewiß miffe, welch' einen gelehrs ten und murbigen Mann fie an ihrem neuen Prediger erhielten und bat fie, ihm bie Probepredigt ju erlaffen. Die Gemeinde willigte ein und nahm auf Treu und Glauben unfern G. gum Prediger an. In ben funftigen Jabren, mo er mit Gegen unter ihnen wirtte, lernten fie immer mehr feine guten Gigenfchaften tennen und liebten und achteten ibn. 3m 3. 1814, ben 22. Februar, per: band er fich ebelich mit Glifabeth Bilhelmine Frieberite, binterlaffener Bitme bes Predigers Johann Gottfried Abeile ju Korbetha und Schtopau, alteften Tochter bes

verftorbenen Predigers M. Garl Beinrich Leffing gu Brauneborf. 3mei Stieffinder aus ber erften Che, ein Cohn und eine Tochter, fanden in ihm ben liebevollften Bater: ber Cohn ift außerorbentlicher Profeffor an ber Universitat zu Leipzig, Die Tochter glucklich in Salle perbeirathet. Er felbft murbe in feiner 21jabrigen Che Bater von 4 Zochtern, beren Erziehung, eines feiner erften und liebften Pflichten mar. Er fuchte feine Rinder in als Ien nuglichen Renntniffen gu unterrichten und pflangte Die ftrengfte Bahrheitsliebe, verbunden mit bem reinen Ginn fur Religion und Jugend, Die Die Grundpfeiler feis nes eigenen eblen Charaftere maren, in ihre jungen Bergen. 3m 3. 1834 fühlte er eine merfliche Abnahme feis ner Rrafte und ein Bruftubel erfchwerte ihm Die Grfullung feiner Dienftgefchafte; bennoch aber beforgte er bis gum Dov. 1834 gemiffenhaft fein Umt. Bon Diefer Beit an nahm fein Bruftubel gu und feine Rrafte immer mebr und mehr ab und fo entichlief er fanft am oben genannten Zage, betranert von Muen, Die ibn fannten, beweint von feiner Ramilie, feinen beiben Gemeinben und Freunden.

## \* 366. Chriftian Friedrich Tobias, Dberpfarrer au Reutird bei Bauben ;

geb. ben 18. Dai 1761, geft, am 20. Dec. 1834.

Er war geboren gu Gorlis, mo fein Bater Burger und Zuchbereiter war. Gine forgfaltige Erziehung, gu welcher feine fromme Mutter, eine geborne Unbere, nicht wenig beitrug und bie von bem Entschlafenen in bantbas rem Undenten bemahrte grundliche Unterweifung bes matfern Schullehrere Richter bilbeten Die gediegene Grund: lage feines trefflichen Charafters anfpruchblos bervor. In ber Folge tonnte er bem Drange nicht miberfteben. bas Gymnafium gu befuchen, mit bem Entfchlug, es tofte, mas es wolle, fich ben Biffenfchaften gu widmen. Durch Die Theilnahme am Singdor und burch Privat-Unterricht in mehreren Saufern erwarb er fich auch gludlich auf ber Schule feinen Unterhalt und burch bie Sanftmuth und Reinheit feiner Gitten, fowie burch feinen Fleif ficherte er fich bie volle Liebe bes ehrwurdigen Rectors Baumeifter, fowie aller feiner übrigen Behrer. Bei ber Rahrlofigfeit ber bamaligen Beit und bem gablreichen Umfang feiner Familie tonnte ihn fein Bater gum Abgang auf Die Univerfitat Leipzig im 3. 1783 nur mit 2 Rthl. ausftatten. Indeffen erhielt er bas von Bersborfiche Stie. pendium und fant, weil man feine Befcheibenheit und feinen Rleiß gu fchaben mußte, bald Butritt und Bebrfunden in mehreren angefebenen Saufern ber Uniperfis tateftabt. Go vollenbete er im Jahr 1787 feine gcabemis fchen Ctubien, ohne ben Druck feiner anfcheinend mit Siffloffafeit bedrobten gage empfunden gu baben und bei ben bamaligen berühmten lehrern ber Beipziger Dochfchule, Beck, Burfcher, Dathe, Morus, Rofenmuller u. f. f., hatte er Gelegenbeit gefunden, in ben theologifchen Biffenfchaften einen guten Grund gu legen. Er lebte bierauf 9 Sabre geachtet und geliebt als Lebrer und Erzieher im Sanfe bes Raufmanns Dichael Duble auf und gu Egs malbe bei Bobau. 3m Jahr 1795 wurde er burch ben Lanbebalteften von Bezichwiß und Burgermeifter bentich in Bauben ber Dajorin Freiin von Bulbenberg auf Reu-Birch ju bem erledigten Amt eines Ratecheten und Dits taaspredigers empfoblen und trat nach bestandenem Gras men und erhaltener Ordination in bemfelben Sabr bas ermabnte Umt an. 31 Jahre binburch unterrichtete er als Ratechet taglich 3 Stunden Die ju confirmirenden Rinder und war zugleich als Prediger und als Umtsaehulfe feiner oft frantelnden Gollegen, ber Dberpfarrer Dech u. Muls ler\*), in ber Geelforge unermubet thatig. Er hatte in feinen Berhaltniffen um fo reichere Bergnlaffung und Ges legenheit, feine Unverbroffenbeit und leibenichaftlofe, lieb. reiche Dentart gu bethatigen, ba ibm nach bem Ableben feines Pragnteceffore Dech, obne irgend einen Grund, ber in feiner Perfon gelegen batte, bas ermunichte und moblverbiente Dberpfarramt vorenthalten murbe, er aber nichts bestoweniger mit bem ibm an bie Geite gefebten Dberpfarrer Muller auf eine beibe Theile ehrende Beife in einem nicht getrubten Ginverftanbnif lebte. 3m 3. 1826 wurde er burch berftellung breier Debenfchulen bes Jugenbs unterrichts enthoben und fein Amt in ein Digcongt perman= belt. 3m 3. 1829 aber fand er fich nach bem Ableben bes wurdigen Mullers noch in feinem Alter burch bas entgegen= tommenbe Bertrauen ber jegigen ehrwurdigen Patroneffe, ber verwitm. Sauptmann von Oppen, geb. Freiin von Sulbenberg und durch Die fehnlichen Bunfche ber Ges meinde, die er gum allergroßten Theil unterrichtet und erzogen hatte, gur lebernahme bes weitlaufigen und bes

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. D. Retr. 7. Jahrg. G. 76.

Schwerlichen Dberpfarramte bewogen. Er ftanb Diefem Umt mit jugenblicher Rraft und unermublicher Emfigfeit por, ohne bas Geringfte von ben Befchwerben bes Alters ju empfinden. Roch am 19. Dec., bem lebten Zag feis nes irbifchen Ballens, hielt er Beichte und Communion und befuchte Rrante. Ueber Froft und Erfchopfung flas gend, begab er fich jedoch zeitig gur Rube. Allein noch por Zages Unbruch ging fein Uebelbefinden in tobtlichen Bungenfchlag über. Das ploglich gebrochene Muge gen bimmel gewenbet und mit gefaltenen banben winten wollend - "nicht ftoren; nicht ftoren; beten!" - beutete er im vollen Bewußtfein feiner anaftlich nabenden Gattin ben porbandenen Mugenblick feines ftillen Abicheibens an und mar fauft entichlummert! Die Gemeinbe, Die ibn noch Tags guvor in gewohnter, frommer und treuer Rus Rigteit gefehn, wollte es taum glauben, baf ihr theurer, allgeliebter Bebrer entichlafen fei. Um 27. December wurde er unter febr gablreichem Geleite gur Rube beftats tet, mobei fein College, Diacon Freiherr von ber Erent, Die Leichenpredigt und fein Schwiegerfobn, Guperintenbent Gerbeffen aus Seibenberg, Die Parentation bielt. Geine Gemeinde trennte fich mit fcmerem Bergen und mit ben Gefühlen ber fichtlichften Rubrung und Chrfurcht von bem langfahrigen, vaterlichen Birten und Freund. -Gigenfchaften bes Beiftes und Bergens, Die feine tiefe Befcheibenheit und Demuth taum mahrgenommen miffen wollte, zeichneten ben Bollenbeten aus: ein heller Blid in die Belt und bas Denfchenberg, wie in Die Tiefen ber gottl. Offenbarung in Chrifto, eine ungefarbte, Eindliche Aufrichtigfeit, eine unbeffegliche Gebulb und Sanftmuth, ein nie ermubenber Reichthum ber Liebe, eine tiefe, ins nere Reinheit von allem Rampf ber Beibenfchaften, eine beftandige Beiterfeit und tief empfindende Bartheit, verbunden mit ber ebelften Starte bes Charatters und mit himmlischgefinnter Treue in Amt und Pflicht, Die Frucht und ber Gegen mabrer, ungeheuchelter Frommigfeit. -Er mar feit bem 28. Juni 1796 verheirathet mit Chris ftiana Cophia, ber jungften Tochter bes in Baugen als Dberpfarrer ber wendischen Rirchengemeinbe ju St. Dis chael verftorbenen M. Johann Gubafch. Un Beiben und Schmergen bes Bebens fehlte es ihm nicht, wie ihm benn 3 Rinder burch bas bosartige Scharlachfieber entriffen wurden, er auch im Mannsalter einige Rrantheiten gu befteben batte; aber es fehlte auch nicht an Freuden und Segnungen, bie er außer bem Amte namentlich in feinen

ihm gartlich anhangenden Kindern fand: M. Ernft Friedrich Moris Tobias, Oberpfarrer in Beichenau bei Sittau, aus beffen Ede mit Karoline geb. Bille er 2 Grete erlebte; Karoline, verehelichte Professor Lüchler in Leipzig und Friederita, verehelichte Supenntendent Gerbeffen in Seidenbera.

\* 367. Curt Silbebrand von Ginfiebel, E. facht. Generalmojor ber Infanterie, Ritter bes St. Beinrichorbens an Dresben;

geb. 1758, geft. ben 21. December 1884.

Ginfiebel murbe in Dragsborf bei Beis geboren und für ben Militarbienft bestimmt, trat er 1773 in bas Ras bettenhaus, welches er im Berbfte 1778 verließ, wo en als Soustieutenant in bem Damaligen Infanterieregis ment Rurfürftin (1810 als Regt. Onberen reducirt) ans gestellt murbe und bem lesten Theile bes baier. Erbfols getriegs beimobnte. 1787 avancirte Ginfiebel gum Premierlieutenant, am 26. Gept. 1795 gum Sauptmann; als folder focht er 1796 gegen Die Frangofen und mar in ber Schlacht bei Beglar, fo wie im Feldzug pon 1806 in ber Schlacht bei Bena. Um 6. Juli 1807 gum Dajor beforbert, befehligte G. mahrend bes Relbzugs von 1809 in Cachfen ein Grenabierbatgillon und erhielt im Ges fechte bei Bilsbruff einen Gabelbieb in ben Ropf; es war ein fachfifcher Dragoner, ber ihn vermunbete, ba er ben Major, welcher ben Mantel umgenommen batte, fur einen ofterreichifchen Offigier bielt. - Bei ber Organis fation der sachsichen Truppen im I. 1810 trat er in das Infanterieregiment König , ward am 17. August 1810 Oberstlieutenant und zum Regimente Rechten versest, das gu jener Beit in Dangig ftanb. Den Beldzug von 1812 machte bas Regiment Rechten im 9. Armeetorps, unter bem Marichall Bictor, Bergog v. Belluno mit. G. marb gmar am 30, Juli gum Oberften und Generglabjutanten bes Ronigs ernannt, behielt aber feine Anftellung im Regiment einstweilen bei, focht beim Uebergang über Die Berefing und erhielt hier eine Contufion guf die Bruft, In Gefangenfchaft gerathen, focht G. im Jahr 1813 nicht mit, 1814 aber ward er Kommanbant bes 1. Linienregiments, mar beim Feldgug in ben Dieberlanben, fo wie 1815 im Glfaß, mo er einige Beit Die Blotabetrup= pen vor Schlettftabt befehligte. Um 5. Darg 1823 marb er jum Generalmajor und Kommandanten ber Refibeng Dredden ernannt, feierte 1828 fein Soldbriges Dienfijus iterfreuz bes heinrichberbens erhielt und trat 1830 im herbit in Waartgeld, pater in Pension. Er war einfriger Anhanger feines Königs und ein wegen seinse bergensgute und Bieberkeit allgemein hochgeschächte und Ren, besten Tob von Allen, die ihn gekannt, tief bet trauert wurde. Er hinterließ eine Gattin und 4 Kinder; ber altesse Sohn beien Abor er fachfischen Strattere und Auflen, der in ber fachsschied und kinder; ber altesse Sohn dient als Major in der sächssischen Strattere und ber fachssischen Strattere und der Ren, der der Battin und 4 Kinder; ber altesse Sohn dient als Major in der sächssischen Strattere und der Ren, der der Battin und 4 Kinder; der Battin und 4 Kinder B

Dresben.

F. v. W.

\* 368. Ebuard Ernft Tanneberg, Doctor ber Philof., Baccalaureus beiber Rechte, t. facf. Rota-

pius u. Privatbocent in Leipzig; geb. am 10. Mug. 1806, geft, ben 21. Dec. 1834.

Der Berstochen nannte die Stadt Jokneck in den bersogl, sacht, Landen, wo sein Bater die Stelle eines Sercrears dei dem privilegirten bottospiele begleitete, seinen Gedentscher. Das Gymandium in Jeit, auf welches er schon als Kind gedracht wurde, deschieder es sich die nichtigen Kenntnisse und Breife zur Unischtlete und Meise zu Unischtleten der Angeleite zu Unischtleten der Angeleite zu un sich der Pecktebrissen der Jahren als Berauf auf die Dochschule Zenz, patter auf die in deipzig. Auf letzenannter unterwarf er sich dei der juristischen Fachultät, die den Domberen Dr. Gentder ') zum Drinarus dat, dem Ermann als Baccalaureus beider Archte und als Wotarius, in weichem er die erste Genlur erbielt. Das damals noch beschenne des erste Genlur erbielt. Das damals noch deskehne den der Erste Genlur erbielt. Das damals noch der hen, benufes er cümplicht und date sich eine Borträgen über Lehnerch fette eines vollen Audistrum Borträgen über Lehnerch flete eines vollen Audisteriums zurfreuen. Biele innge Leute, denne er Ergatorium der kenten der Ergaten der der

<sup>\*)</sup> Dr. Gord Nr. Schnither, der Mecht erfter ordent! Dreieffer, be hochfirite Vereirung Santitutar. Mitter des Einiberbeinflotze bend er, in Beiträg zuchmitschie betant als einer unferer jeggen erften Mechtgeferbriet und allegemin neitentl, to wie auch grachtet wegen feiner großen, anerkannten Berdrenfle, die er fich als Cheft und die Merkelle bei der Berdreite der Schnitzen Berdreiffe, die er fich als Cheft und Schnitzen der Schnitz

<sup>\*)</sup> Den Baccalauren ber Rechte murbe biefes Recht auf ber Univerfitat Leipzig feit bem 1. Januar 1834 genommen. -

minatoria ertheilte, perbanten ihm. baf fle ihr inriffie fches Eramen gludlich befteben fonnten. Er mar ein bochft thatiger und icharfbentenber Dann, fein gatein. mas er febr gelaufig fprach, mar gang rein und gut claf-Durch Die eingeschickte Differtation : fifch zu nennen. ade praescriptione" wurde ihm von der philosophischen Fakultat zu Jena, für welche Hochschule er eine beson-dere Borliebe besaß, das Doctordiplom übermacht. Als Redakteur der juriftischen Beitschrift "Themis" (Leipzig) und als fleißiger Arbeiter fur die allgemeine niederlanbifche Buchhandlung von Deters in Leipzig, fur melche er alle in feine Biffenfchaft einschlagende Artitel gu liefern übernommen hatte, machte er fich ber Belebrten: welt beftens befannt. Bu bedauern ift, bag ihm feine Be-benszeit fo turz geftectt war. Geine vielen Freunde, Gollegen und Schuler begleiteten ihn am erften Weihnacht6= feiertag auf seinem lesten Wege zu dem Grabe. Das Beichenbegangniß selbst war von feinen beiben innigsten, treuen Freunden, den Doctoren Berger \*) und Reichmeis fter \*\*) bochft ehrenvoll angeordnet worben. Zanneberg hatte ber Belt in feinem Fache treulich nach feinen Rraf= ten genust und verließ biefelbe geachtet und beweint von Bebermann, ber ibn tennen gu lernen bas Glud gehabt bat. -

\* 369. Johann Fürchtegott Zimmermann, ton. fach. Sauptmann ber Artillerie zu Dreeben; geb. 1790. gest. am 21. Dec. 1884.

Jimmermann wurde zu Pirna geboren und schon zeitig zum Militadeienste bestimmt; er trat fraß als Sie meiner zur sächssichen Artillerie und wurde in die Bisdungsankalt dieses Korps kommandirt, wosselbs er von genägendben Unterricht ermpfing. Am 21. Fedruar 1818 verließ Jimmermann die Schule, um als Lieutenant in Fugartillerie zu treten und ward sofort zum Feldbienste gezogen. Die Oberen hatten dab einen ausgezeichneten Verstand dei, anderen Verstand von der Verstand der

in Leipzig. - - G. -

<sup>\*)</sup> Albert Berger, Doctor ber Rechte, ein febr bekannter und ebenfalls geichhitter Privatdocent ber Rechtswiffenschaften auf ber Universität zu Beipzig. \*\*) Reichmeister, De. media., geschiedter Argt und Geburtebelfer

Samptmann, dabei immer die Adjutantenfunktion beibes baltend. Biel zu frish ward I. dem kreife feiner Karmeraden und Kreunde enterssen, die in ihm nicht allein den tächtigen Soldaten, sondern auch den Freund der Wusen, ben beitern Geschlichafter ehren. Die dienstreine Stunden verwendete er zu Dichtungen und Novellen, von des nen der durch Philippi redigtrte Mertur viele enthielt, feine Gebichte leben in dem Munde vieler seiner Genofen und find übrigens auch zum Abeil gedruckt. Dredden.

## \* 370. Alexander Friedrich hommel, Doctor ber Philosophie und Lehrer ju Klofter : Rosteben (Pr. Sachfen);

geb. 1805 , geft. ben 22. Dec. 1834.

Sommel geborte ber Ramilie an, welche im porigen Sabrbunbert unter mehreren ausgezeichneten Rechtsges lebrten befondere Die berühmten Ramen Berd. Mug. Com: mel, geb. zu Leipzig 1697, geft. 1766 und Carl Rerbinand Sommel, geb. ebenbaf. 1722 und geft. 1781, aufzuweifen hatte. Bu Erfurt geboren , verlor er feinen Bater, ben Juftigcommiffar Dr. Bilb. Gottlieb hommel, ichon im britten lebensight und murbe von feinem Dheim, bem Regierungs= und Debicinalrathe D. Fifcher bafelbft, als Pflegefohn aufgenommen und mit ber Gorgfalt erzogen, welche es an nichts fehlen ließ, um ihn gu einem tuchtis gen Mann herangubilben und fein bereinftiges Gluck gu begrunden. Nachdem er guerft bie Predigerfchule gu Erfurt und hierauf bas evangelifche Rathsanmnafium auf Burge Beit befucht hatte, erhielt er von ber Stadt Zennftabt eine Freiftelle gu Schulpforte, wo er vom 14. bis gum 19. Jahre verweilte und Diefen Mufenthalt mit gro-Bem Rleiß und bem beften Erfolge benutte. Befonbers waren es Prof. Roberftein und Prof. Reue, jest in Dorpat, welche fowohl burch ihre Bortrage, als auch burch bie liebevolle Theilnahme, Die fie bem gemuth = und ta-Lentvollen Junglinge bewiefen, einen entfchiedenen Gin= fluß auf cheine wisenschaftliche Ausbildung außerten; benn durch Reues grundliche, auregende und begeisternde Behandlung des Griechischen wurde hommel fo angezogen, bag er bas Studium Diefer Sprache mit befonderer Borliebe trieb und fich bem gu Folge balb fur bas Stubium ber Philologie entichied und feine Rrafte nament= lich auf Erforschung bes griechischen Alterthums verwen-

bete. Dem Profeffor Roberftein aber verbantte er es, Daß fein Ginn fure Schone und fur Die Poeffe inebefonbere gemedt murbe und bag vielfache poetifche lebungen ibm nicht nur große Gemandtheit in Sandhabung ber poetifchen Form perichafften, fondern bag er auch fur bie gange Folgezeit feines Lebens poetifchen Beftrebungen nicht entfremdet wurde. Wohl vorbereitet verließ er Oftern 1825 Schulpforte und nachdem er guvor noch } Sabr Die erfte Rlaffe bes Gymnafiums feiner Baterftabt befucht batte, bezog er bie Universitat Jena, wo er fich hauptfachlich unter Bottling und Sand mit Gifer auf bas Studium ber Philologie legte. Bu gleichem 3wect ging er nach zwei Jahren nach Berlin, wo er 3 Jahre vermeilte, um fich theils burch ben Befuch philologifcher Borlefungen, theils burch Gelbitftubium gu bem Beruf eines prattifchen Schulmannes vorzubereiten. Inbem auch bier bas Studium ber griechifden Sprache, befonbers bes Plato, ihn porzugsweife beichaftigte, fand er fich baneben auch von ber Runft in hohem Grad angezogen und Die Sammlungen ber Untiten und Gemalbe, melde in bem neuen Dufeum mit foniglicher Liberglitat allen Runftfreunden suganglich gemacht murben, maren fur ibn ber Gegenstand eben fo genugreicher als bilbenber Be-fuche. - Da er, nach wohlbestandener Prufung unter Die Babl ber Schulamtetanbibaten aufgenommen, in Berlin teine Belegenheit fant, an einem bortigen Gumng= fium bas porfdriftsmagige Probejahr abzumachen, fo tebrte er gu feinen Pflegeeltern guruck und bemabrte am ton. Gomnafium gu Erfurt feine vorzüglichen Unlagen als Jugendlehrer. Rachdem er hierauf burch eine Ab= handlung, welche bie Frucht feiner Beschäftigung mit Plato war, von ber philosophischen Fatultat ber Univerfitat ju Erlangen auf eine ausgezeichnete Beife bas Di= plom eines Doctors ber Philofophie erhalten hatte, pripatifirte er einige Beit und benutte feine Dufeftunden gur Bearbeitung bes Platonifthen Gaftmahle (Beipg. 1834), melche Musgabe ein bleibenbes Dentmal feiner grundlis chen Renntniffe und feines Ccharffinns fein wird. Bugleich bemahrte er feinen Beruf gur lateinifchen Dicht= Deutschen, durch eine außerft gelungene Dbe auf bas Jubilaum des geb. hofrathe Arommsborff. In Unertennung biefer an ben Eng gelegten Zuchtigfeit murbe ibm von bem allaemein geliebten und geehrten Erbabminiftrator ber Schule zu Rlofter Rogleben, geh. Rath v. Bigleben, Die Stelle eines Collaborators an Diefer Anftalt übertragen . melde er am 1. Detober 1884 antrat . nicht ahnend, bag er ichon nach wenig Monaten von biefem Thatigfeit wieber abtreten murbe : benn ohne porqueges gangenes Unmohlfein enbete am oben gengunten Jage ein Blutichlag fein hoffnungevolles Leben. Wie turge Beit er auch ber Schule zu Rogleben angehort batte, fo hatte er fich both in hohem Grade Die Achtung und Liebe fos mobl feiner Collegen, als auch ber Schuler ermorben und Die allgemeine Trauer bei ber Beftattung feiner irbifchen bulle iprach am beutlichften aus, bag ein Jeder fühlte. mas feine Rreunde, mas Die Schule und mas Die Miffen-Schaft an ihm verloren. Denn fcon in ber furgen Beit. mo Sommel erit zu Erfurt und bann gu Rofileben ale Bebrer aufgetreten war, verfprach er, Musgezeichnetes git leiften. Dit bem regften Gifer und unermublicher Thas tigfeit verband er eine Die Bergen ber Schuler ibm balb gewinnende Beiterteit und Milbe, ohne ben Ernft bes Lebramts im Mindeften ju verfennen. Bielmehr mußte er fich burch ein entschiebenes Muftreten gegen jebe Ber= lebung bes Gefeslichen Die Achtung zu fichern, melde bem rechtlichen Mann jebergeit gu Theil wirb. Muger Diefem richtlichen Zaft, ftets ein geboriges Berhaltnig gwis fchen Bebrer und Schulern gu bemahren, befag er in bnbem Grabe bie Gabe bes munblichen Bortrags und mußte burch Gewandtheit und Rlarheit ber Darftellung Die Schuler zu feffeln und ihre lebhafte Theilnahme an bem Unterrichte ju erregen, fo bag fich in jeber binficht bie Gigenfchaften in ibm vereinigten, welche bie glucklichfte Birtfamteit im Behramte von ihm erwarten liegen. Bas Sommel noch als Gelehrter wurde geleiftet baben. Davon gibt feine Musgabe bes Platonifchen Gaffmabls binreichenbes Beugnif. Wie febr auch Grundlichteit, ges Diegene Sprachkenntniffe und afthetifche Bilbung in berfelben bemertlich find, fo war er boch felbit bamit noch nicht gufrieben, wollte fie in ber ihm eigenen Befcheibenbeit nur als einen unvolltommenen Jugendverfuch gelten laffen und bestrebte fich, burch fortgefeste Beschäftigung mit Plato in fpateren Bearbeitungen anderer Schriften beffelben bas ihm vorfdmebenbe Bilb einer vollenbeteren Ausgabe zu verwirklichen. Bugleich benutte er bas ibm eigene Zalent leichter und geschmackvoller Berfification, eine metrifche tleberfegung bes Cophofles gu liefern, mos

non ber Oedious Rex beinabe vollenbet in feinem Rache loffe fich findet. Spateren Dufeftunden batte er eine gleichfalls metrifche leberfepung Des Terentius porbebalten, mobei er befonders begbiichtigte, Alles, mas theils bon ber fcenischen Darftellung, theils von übrigen Par-tien bes antiten Lebens nach vorhandenen alten Dente malern fich bilblich barftellen ließ, burch beigefügte Beichnungen gu veranschaulichen, burch welche gludliche Ibee gewiß über viele Theile ber alten Comobie ein neues Bicht perbreitet morben mare. Doch es follte ibm nicht vergonnt fein, in ber Musfuhrung Diefer Plane ben eblen Genuß eines ben Biffenschaften geweibten Lebens zu fin= ben, mas feinen genqueren Rreunden um fo fcmerglicher merben mußte, ba fie mußten, bag ibm bas mirfliche Bes ben nicht immer die volle Befriedigung gemabrte, welche Die Bedingung bes irbifchen Glude ausmacht. Dbmobl Scheinbar ftart gebaut, war hommel ofteren Congestionen nach berg und Ropf unterworfen und hatte febr reigbare Rerven und fo wie biefe Krantlichteiten jebenfalls bie Urfache feines ploblichen Todes wurden, fo entfprang auch mabrend feines Lebens aus einer abnormen Befchaffenbeit bes Blutlaufs und ber Rerven jener gereigte Bus fand, ber auf ber einen Seite zwar feine poetifche und ibeale Richtung begunftigte, auf ber andern aber ihn bisweilen mit ber Birflichteit in Zwiefpalt brachte und ibn Manches in einem truben Licht erblicen ließ. In feis nem forperlichen Befinden mar ber Grund gu fuchen, wenn feine Stimmung ungleich mar, wenn er fich in Befellichaft, bie ibm nicht gang gufagte, mehr als billig Scheinen mochte, unbehaglich fühlte, wenn ihm ber 3mang conventioneller Berhaltniffe, in welchen fich bie Debra lich portam, wenn er ungegrundete Empfindlichkeit zeigte und es porgoa, fatt an bem froben Treiben ber Dens fchen Theil zu nehmen, fich gurudzugiehen und im Stils ten feinen Studien und bichterischen Phantaffen nachgus Dies war nur bie Schattenfeite feiner Erfcheis Ceinem innern Befen nach mar er in bobem nuna. Grabe beicheiden, Dienstfertig, theilnehmend und offen; mit lebendigem Gefühl fürs Eble und Gute begabt, fühlte er fich im Bertebr mit gleichgefinnten Rreunden gur beis terften Mittheilung angeregt, mit feinem Bis verftand er Die Unterhaltung gu murgen und Frohfinn gu verbreiten und ungefucht tam ibm bie Buneigung Muer, Die ibn tennen lernten, entgegen. Sein Andenken wird ihnen un-

\* 371. Christian Wilhelm Zillich, Pastor zu Große Rückerswalde (Königreich Sachsen); geb. am 18. Dec. 1754, gest. d. 27. Dec. 1834.

Billich, diefer treue Bater feiner Gemeinde, wurde zu Konis bei Wurzen geboren, wo fein Water Pfarrer war; aber nicht lange genoß er das Gluck der vaterlichen Lei= tung, denn schon in feinem 9. Jahre ward er eine Baife. Früh für den Stand feines Baters befeelt, erhielt er fei= nen ersten wissenschaftlichen Unterricht in der Thomas= schule zu Leipzig und bezog spater die dasige Universität, um Theologie zu ftudiren. Rach vollendeten Studienjah= ren übernahm er eine Sauslehrerstelle in Lauchstädt, fpa= ter eine zweite in Pirna, lebte hierauf 6 Jahre in Dres= den, als Candidat der Theologie Privatunterricht erthei= lend. 1790 wurde er Seelforger in Cranzahl bei Unna= berg im erzgebirgischen Kreise, von wo aus er 1808 nach Groß-Rückerswalde verset ward, wo er auch sein thatis ges Leben beschloß. Seine erste Gattin entriß ihm der Tod schon nach 6 Jahren hauslichen Glücks; seine zweite erfreute ihn mit dem kleinen Familienzirkel, dem er, so wie seiner Gemeinde und seinen Freunden, so ganz sein pflichtgeweihtes Leben widmete. Bis in fein 73. Jahr erfüllte er ohne Stuße mit der redlichsten Sorgfalt seis nen freundlichen Beruf, geliebt und geachtet von Muen und nur erst jest wurde ihm sein Sohn Moris als Sub= stitut beigegeben. Bis 10 Wochen vor feinem Tode, wo er zum letten Mal die Kanzel betrat, blieb er im vollen Besitz seiner Geistes = und Korperkrafte. Gine leichte Kranklichkeit, die sich bald in eine Brustwassersucht ver= wandelte, welche ihn 6 Wochen an das Bett fesselte, führte seinen Tod herbei; sanft und ruhig verschied er am oben genannten Tage in den Armen der Seinigen und beschloß so ein stilles, beglückendes, forgfames Leben, das, wenn auch auf den engern Kreis feiner Pflegebefoh= lenen beschränkt, mehr des glanzlos Guten saete und schuf, als mancher vom strahlendsten Glücke Begunstigte.

\* 372. Joh. Friedrich Heinrich Schwabe,

Doctor ber Theologie u. Philosophie, großh. heff. Pralat u. Oberconfistorialrath, Superintendent der Prov. Starkenburg u. Oberpfarrer der Refibenz Darmstadt, Mitglied b. latein. u. mineralog. Gefellschaften in Jena , ber mineralog. in Petersburg , ber nature forschenden Westphalens in Brothausen, ber ofterland. in Alten= burg, der landwirthschaftlichen in Langenfalza u. der alterthumes

forfchenben in Sobenleuben, zu Darmftabt;

geb. am 14. Marg 1779, geft. ben 29. Dec. 1834 .).

Schwabe war geboten zu Gichelborn, einem kleinen Dorfe zwischen Weimar und Erfurt im Weimarischen. Sein Bater, fruher Gymnafiallehrer in Schleufingen, war daselbst Pfarrer. Schon fruh zeigte sich in Schw. eine große Reigung zum geiftlichen Stande, ben er burch Die in vieler hinsicht ausgezeichnete Perfonlichkeit feines Baters, durch die große Achtung, in welcher derselbe in seiner Gemeinde stand und durch das acht religiöse Le= ben in der Familie so verherrlicht sah. Was Wunder, wenn er, dem in seiner Jugend alle städtischen Berhält= nisse und die sonstige gebildete Welt fast ganz fern blies ben, in dem geistlichen Stande das Salz der Erde ers blickte. — Der Bater unterrichtete ihn felbst; doch fast allein in ber Religion und in Sprachen und der ganze Unterricht trug das Gepräge der damals auf Gelehrten= schulen üblichen Methode. Als Schw.'s Bater 1786 nach Wolferstedt bei Allstedt versetzt worden war, kam zu ben bisberigen Unterrichtsgegenständen noch die Musik, in welcher einer der dortigen Landschullehrer ihn unterwies. So blieb es bis zum 17. April des Jahres 1792, wo der junge Schw. nach zurückgelegtem 13. Jahre und erhalte= ner Confirmation das damals kurfürstlich fachsische, jest königlich preußische Gymnasium zu Eisleben bezog, mit einem in feinem Alter sonft ungewöhnlichen wiffenschaft= lichen Sinne, welchen Lehrer, wie Bani, Sopfner, Berold und Siebdrat immer rege zu erhalten wußten. Nach einem Aufenthalt von vier Jahren bezog er die Universität Jena, aufs Tüchtigste vorbereitet, so daß der

<sup>\*)</sup> Biographische und bibliograph. Nachrichten über Schwabe finden sich, außer in seinen "Selbstbekenntnissen, Darmstadt 1833", nech in ber Fortsetzung von Meußels gelehrtem Deutschland, in Gräbners Beschreibung von Weimar, in Pierer's encyclopädisschem Wörterbuch und im Conversationslerikon ber neuesten Zeit W. a. -

Damalige Rector bes Gisteber Gymnafiums gu Comabe's Bater fagen tonnte: "Ihr Cohn bat nicht bas Gymnafium, fondern daffelbe hat ihn verlaffen." Bab-rend eines Zeitraums von vier Sahren waren in Jena in ber Theologie Manner, wie Griegbach, Paulus, Lange, in ber Philosophie Ulrich, Fichte, Beufinger, in ben Sprachwiffenschaften und ber Literatur Schus, Gichftabt, Ilgen und Jacobi, in ber Gefchichte Beinrich und Boltmann, in ber Mathematit und ben Raturmiffenfchaften Boigt und Beng feine Bebrer. Reben ber Theologie, welche er jedoch nie vernachlaffigte, obgleich er im Berbaltniß nur menige Collegien und über Die fogenannten Paftoralmiffenfchaften nicht ein einziges borte, befchaftigte ibn vornehmlich bas Studium ber Philosophie, fowie ber Philologie, wogu ihn befondere ber Beitritt gu ber lateinifchen Gefellfchaft und ber Mineralogie, wogu ibn Die Gocietat fur Die gefammte Mineralogie, beren Mitglied er geworden war, aufforderte. - Rachbem Schwabe 1800 vor bem Dberconfiftorium in Beimar bas Candidateneramen ruhmlichft bestanden und babei Berbers Wohlwollen gewonnen, erwarb er fich noch in bem= felben Jahre, nach vorgangiger Prufung von Geiten ber philosophischen Fafultat, bas Doctordiplom und 1801 burch eine Probevorlefung über boragens carmen saeculare und Bertheidigung einer von ihm gefdriebenen Differtation Die Erlaubnif, atabemifche Borlefungen halten au burfen. - Doch nur ein Jahr follte er als Privat= Docent in Jena verleben, mabrent welcher Beit er Borlefungen über Livius und Zacitus, fowie über romifche Bes fchichte hielt; benn fcon 1802 trat er, noch nicht 23 Sahr alt, Die gandpredigerftelle ju Bormftedt, welche ihm von dem damaligen Patron berfelben, einem herrn von Mildau, freundlichft angeboten mard, an. - Faft 20 Jahre verlebte Schw. auf Diefer Stelle, Die Jahre feiner ausgebildetften Rraft und einer fegensreichen Birtfamteit. Den 14. Juni 1803 fcblog er ben ehelichen Bund mit Cophie Muller, Tochter bes Stadtpfarrers Duller aus Gisleben, von welcher ibm ben 26. Detober 1818 ein Cobn und ben 21. Mai 1821 eine Tochter geboren mard, welche beibe nebft ber Gattin ben Bater überleben. Mannichfaches Ungemach mabrend ber Kriege= jahre, eine gangliche Planderung 1806 von Seiten ber Frangofen (Wormstebt lag mitten zwischen ben Schlachtfelbern von Zena und Muerftedt) und eine theilweife 1813 von Seiten ber aus ber Schlacht bei Leipzig tommenben

M. Metrolog 12. Jahrg.

68

Ruffen fonnte mohl bie augenblickliche Rube, nicht aber ben innern Bebensfrieden ftoren. Frei von brudenben Rahrungsforgen tonnte Schmabe in ber Duge jener Beit gang feinem ichonen Berufe leben und er fand noch Beit genug, feinem Gifer fur miffenschaftliche Studien Genuge gu leiften. Die naben bebeutenben Bibliotheten gu Beimar und Jena, fowie feine eigene nicht unbetracht-liche boten ibm bie beften hilfsmittel bar, bie Deateria-Lien gu ben meiften feiner fpatern Leiftungen gu fam= meln. Buerft befchaftigten ihn befonbere bie prattifchen Biffenfchaften ber Theologie; benn guforberft follte er ja Pfarrer fein; er ftubirte bie Predigten von Rein= Barb, Die Paftoralfdriften von Spalbing, Ritfch, Rinber= pater, Demler, machte fich mit Rirchen- und gandesverfaffung befannt und las alte und neue Rlaffiter, um auch bilbend auf feinen Styl gu wirten. - Er mandte fich bierauf ber Pabagogit gu, ftubirte grundlich bie beften Schriften baruber und befuchte fleifig Die Schule feines, fowie die Schulen anderer Orte. - Da ferner mit fei= ner Pfarrei Relbbefis verbunden mar, fo fubrte bies ibn barauf, fich auch ber gandwirthfchaftstunde mit befonde= rer Liebe gu mibmen, um fo mehr, ba er die gandwirth: Schaft ber Pfarrer ale bie Umteführung, Die miffenfcaftliche Fortbilbung binbernd und die Amteebre gefahrbend, von fo vielen Geiten angefochten fab; er fuchte Durch Schriften, wie burch bie That Die meift grundlo: fen Befculbigungen gu miberlegen, inbem in feinen Berbaltniffen feine ber angeblichen Rachtheile, mohl aber bie großen Gegnungen ber gandwirthichaft fich zeigten. -Bei alle bem blieb bie eigentlich miffenschaftliche Theologie nicht ohne die gebuhrende Ructficht. Dehrfache Schriften aus jener Beit bezeugen Schw.'s Damalige Stubien. - Bur eigenen, wie gu Underer Erheiterung befchaftigte fich Schw. auch mit ber Poefie. Biele großere und fleinere Gedichte entftanden in jener Beit. Wenn Schm, felbft auch biefen Produkten an fich keinen Werth beilegte, fo bielt er es boch fur bie fconfte lebung in ber Sprachfertigfeit, fich auch in gebundener Rebe, wenn es auch nur Reimfpiele maren, bewegen gu lernen. Und in der That bat Schmabe in Diefer Sinficht einen hoben Grab von Gewandtheit erreicht; er vermochte jeber Beit, wenn es nothig mar, unporbereitet offentlich gu fprechen. - Babrend ber Winterabenbe ober in fonftigen Duge= ftunben pflegte Schw. gern junge, wigbegierige gandleute um fich zu verfammeln, fich mit ihnen über Die mannich:

faltigften Gegenftanbe gu unterreben, fie im Rechnen au uben, Beitungen mit ihnen gu lefen und baran manniche fache Belehrungen gu fnupfen und fo, inbem er ihnen auch paffende Bucher und Beitfchriften mittheilte, fie zeitges maß fur ihren Stand fortgubilben. - Go verfloffen Die 20 Jahre einer fegensvollen Umteführung. Dit Schmerg fchied er von ber Gemeinde, wie ihm, ber er theuer ge-worben, Thranen bes Schmerzes bei feinem Abfchiebe zeugten, baß fein Wirten fein vergebliches gemefen, Borliebe blicte Schm. ftets auf Die Gemeinde, auf feinen landlichen Aufenthalt gurud und bas ftand bei ibm feft, bağ ber Beiftliche, Der teine Bandpfarrei betleibete, bet beften Schule fur geiftliches Wirfen und ber reinften Amtefreuden entbehrte. - Um 14. Oct. 1821 trat Schw. Die Stelle eines Superintenbenten und Dberpfarrere gu Meuftadt an ber Drla an und fam fo in neue Bebensverhaltniffe, wie in eine neue amtliche Birtfamfeit. Bie fruber bas Umt eines Geelforgers bie Sauptfache gemefen, fo traten jest bie Ephoralgeschafte einer ungewohnlich großen Diocos an Diefe Stelle. 2018 Superin tendent, welcher nach altfachfifcher Berfaffung, Die im Reuftabter Kreife noch galt, Reprafentant ber landesherr-lichen Spiscopalgewalt, Auffeher bes gefammten Kirchenund Stiftungsgutes, Borfteber und Beiter bes gefammten Pfarr : und Schulperfonals und nachfte Disciplinarbes borbe, Dbervormund ihrer Bitmen und BBaifen, Bemabrer ber Biturgie, Cherichter erfter Inftang 2c., überbem Gefchaftstrager ber geiftlichen Oberbeborbe fein foll, mußte bas Studium bes Rirchenrechts ihm befonbers ans gelegen fein. - Fur Reuftadt felbft mar er nur Predis ger, ohne Geelforge. Fur ben Gifer, ben er biefem Bes rufszweige, fo wie feinen übrigen widmete, mard ibm bie fconfte und größte Unertennung. - Die Borforge fut Die gefammte Diocefangeiftlichkeit, Die zweite Pflicht fetnes Berufe, mard ihm febr erleichtet burch Die Empfanglichfeit feiner Amtebruber. Gin furg por feinem Umtbantritt errichteter Predigerverein bot unferm Schw. ben fchonften Unenupfungspunet bar fur Die Bofung fei= ner Mufgabe. Durch zweierlei Mittel fuchte er ben er: wachenden miffenfchaftlichen Ginn noch mehr zu beleben, theils namlich burch Errichtung eines Lefegirtels, welcher feine Theilnehmer in Befanntichaft mit ben neueften Beit: erfcheinungen und Beitibeen erhalten, theils burch bie Berausgabe einer eigenen Beitfdrift, woburch die Mitglieder Des Bereins ben Gewinn ihres wiffenschaftlichen Stres

bens sich einander, so wie der Außenwelt mittheilen foll= Anfangs erschien sie unter dem Titel: "Mitthei= lungen aus den Arbeiten des Predigervereins des Neustädter Kreises", welcher bald dahin erweitert wurde: "Mittheilungen aus den Arbeiten mehrerer Predigerver= Ferner nahm das Schulwesen Schw. beson= ders in Anspruch; die Aufsicht über 60 Schulen seiner Dioces und deren Lehrer mußte ihn dringend auffordern, Diesem Umtszweige seine besondere Aufmerksamkeit zu weihen, nachdem schon früher eigene Reigung, so wie die Bekanntschaft mit Dinter \*) und deffen padagogischen Schriften ihn biefem Gegenstande zugeführt hatte. Meh= rere Schriften aus jener Zeit gaben Zeugniß von diesem Streben, unter denen besonders fein "Lese = und Lehr= buch", welches er im Auftrage der damaligen Erbgroß= herzogin, jetigen Großherzogin von Weimar, Maria Pau= towna, geschrieben, außerordentliche Verbreitung gewon= nen und felbst in das Russische und Danische überset worden ist. Als Zeichen des höchsten Wohlwollens wurde ihm von der erhabenen Fürstin eine goldene Dose über= fandt. — Go verflogen die wenigen Jahre in Neuftadt wie ein heiterer, thatig durchlebter Tag. Schon war der Abgang nach Weimar, wohin Schw. einen Ruf als Ober= confistorialrath und Hofprediger erhalten, entschieden, als feine Umtsbruder und zahlreichen Freunde den 14. Febr. 1827, als den Tag, an welchem Schw. vor 25 Jahren das Pfarramt Wormstedt angetreten hatte, durch eine festliche Feier bedeutsam machen und zugleich bas trau= rige Abschiedsfest feiern wollten. Zahlreiche Gedichte, Widmungen von Druckschriften und mannichfache Jubel= geschenke, als Zeugnisse der Liebe und Anhänglichkeit der Reustädter, ließen Schwabe den Schmerz des Abschieds nur lebhafter fühlen. — Den 23. April 1827 schied Schw. von feinen lieben Reuftadtern, wie er fie ftets zu nennen pflegte. Nur die Aussicht auf das freundliche Weimar konnte ihm die Trennung leichter machen. Meh= reren fast gleichzeitigen Rufen ins Ausland hatte Schw. den des eigenen Landes vorgezogen. Den 24. trat er fein Umt in Weimar an, welches ein dreifaches war und in dem Predigtamt in der Hofgemeinde, der Rathsstelle im Oberconsistorium und der Verwaltung der milden Un= stalten (des Waiseninstituts, der Erziehungsanstalt ver= wahrloster und verlassener Kinder, der Pfarrwitmen= und

<sup>\*</sup> Delfen Biogr, f. N. Netrol. 9. Jahrg. S. 465.

Schullebrerwitwenanftalten und bes ganbichulfonds) be-Mifo gewiß ein reiches Reld fur fein amtliches Mirten ward ihm hier geoffnet, um fo mehr, ba bei Com.'s Untritt mehrere Diefer Unftalten noch im Berben begriffen ober neu gu organifiren maren. Gein Ginn fur Thatigfeit freute fich folder Musficht. Das Gute. bas er vermoge feiner Stellung in fo reichem Dag aus. ftreuen tounte, mar ber iconfte gobn fur fein menfchenfreundliches berg. Bie tonnte es ba anders fommen, als baß er fich in Beimar außerft gludlich fuhlte. Die Suld ber bochften Berrichaften, Die Mchtung und gum Theil Freundschaft ber bebeutenbften Danner Beimars, Die Liebe feiner Gemeinbe, wie feiner Untergebenen, fo wie mannichfache Beweise ber Achtung von Seiten bes Auslands — er erhielt mahrend feines Aufenthalts in Weimar mehrere Antrage ins Ausland, fowie von ber theologifchen Fatultat gu Marburg honoris gratia bas theologifche Doctordiplom - mußten ibm ben Mufent= balt im freundlichen Weimar nur noch angenehmer machen; er felbft glaubte, bag er ben übrigen Theil feines raftlos thatigen Lebens bafelbft befchliegen murbe. Da erhielt er ben lockenden Ruf, ale Pralat, Dberconfifto= rialrath und Euperintendent ber Proving Starkenburg nach Darmftadt zu kommen. Die außerst gunftige und angenehme Stellung bewog ihn, ben Ruf anzunehmen. 3m Juni bes Jahre 1833 gog er nach Darmftabt in ber hoffnung, noch eine Reibe von Jahren fegensreich wir-ten zu tonnen. Leiber ift biefe hoffnung nicht in Erfutlung gegangen, nur 1 3ahr freute er fich feiner glucklis then Lage; benn fcon am 29. Dec. 1834 fchied er aus feiner fegensvollen Birtfamteit , aus bem Rreife ber trauernden Familie, nach einem fechewochentlichen fcmer= gensvollen Krantenlager. Faft wenige Wochen vor feisnem Tob erfannten Die Aergte ben Charafter und Die Unbeilbarfeit feines Uebels. Die furchtbarften Schmergen, von welchen er mabrent feiner Rrantheit auch nicht einen Mugenblick gang frei mar, ertrug er mit ber rub: rendften Saffung. Der lette Sag feines Lebens mar ber erfte fcmergenolofe. Die Geinen maren voll ber frobften hoffnungen. Bis wenige Stunden vor feinem Tobe ließ er fich vorlefen, eingegangene Befchaftefachen trug er felbit noch in die Regiftrande ein und Riemand abnte, bağ es nur bas lette Auffladern bes verlofchenben Lich= tes war. Erft mit einbrechender Dammerung fcbien bie Lebenstraft mertlicher von ibm gu weichen, bis er Abends

im Urme ber Seinen verschied, freundlich und milb. wie er es ftets im Leben war. Gin gartlicher Gatte, ein lie-benber, forgenber Bater, fublte er fich nur glucklich im Glude ber Seinen. Geine lette Gorge mar um fie; gern, fagte er noch am Tage feines Tobes, wurde er fcheiben, obgleich bas Leben noch fo manche Reize fur ibn habe, obgleich er fich in feiner Lage, in feinen Berhalt= niffen unbefchreiblich wohl fuble, wenn er fie nur gludlich mußte. - Cein Unbenten ale Rangelrebner und ale Schriftfteller wird unverganglich bleiben. feinen Bortragen wehte ein acht protestantischer Beift; feine Sprache ebel und fchlicht, mar frei von allem Schwulftigen und Begierten. Geine Schriften zeugen von flarem Rerftande, icharfem Urtheil, flarer Lebensanfchauung und bem praftifchen Zafte, ben er im Leben ftete bemahrte. - Rationglift im ebelften Ginne bes Borte, mar er milb und tolerant gegen Unberebentenbe; er mar ein Be-Schaftsmann, wie man felten findet; er grbeitete außerorbentlich rafch und gewandt. Die hatte ihm fonft auch bei feinen vielfachen Umtegefchaften, bei ben gablreichen Befuchen von Ginbeimifchen und Fremben noch bie Duge au feinen achlreichen fchriftftellerifchen Arbeiten werben follen ? - Mis Menfch gewann er fich überall, wobin er tam, burch feine bergliche Beiterfeit allgemeine Liebe. Dies zeigte fich befonders auch mabrend feines Rrantenlagere und bei feinem Begrabniffe und boch batte er in Darmftabt erft fo furge Beit geweilt. - Geine Schriften find: De justissima systema theologicum adornandi methodo, dissertatio. Jenae 1801. - Siftorifche Nachrich: ten von der Societat fur Die gefammte Mineralogie in Bena. 1801 u. 1813. - Siftor. Rachrichten von ber Societat fur bie gefammte Mineralogie, mit frn. Berg= rath Beng \*) gemeinschaftlich berausgegeben, 1802, -Lebensbefdreibung bes brn. Grafen Teleti von Gget u. Bergrath Tolpe aus Gisleben. (M. b. Unn. b. Dineral.) Ebb. 1802. - Ginleitung in Die Gefchichte ber Mineralogie. Jena 1803. — Das erfte Jahr meiner Amteführung. Ebb. 1803. — Das ganbichulmefen ober Undeutung aller bie ganbichule betreffender Wegenftande in tabellarifcher leberficht mit literar. Rachweifungen. Beipg. 1808. — Deutsche Rriegslieder. Jena 1818. — Lieber für ben Banbfturm. Ebb. 1814. - Specimen theo-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. 10. Jahrg. G. 124.

logiae comparativae exhibens κλεανθους ύμνον είς Δia. Jenae 1819. - Der Ginn fur Religion u. Miffenfchaft, ein Erbgut bes fachf. Erneftin. Fürftenftam= mes. Ebb. 1819. - Die Steinkunde, als furftl. Lieb= lingswiffenschaft, erwiefen u. geprief. in e. Rebe. Ebb. 1819. - Berhaltniß ber ftoifchen Moral g. Chriftenth. aus d. Zeitschrift f. Moral von Bohme u. Miller be-fond abgedruckt. Jena 1820. — Predigten bei Gelegenbeit b. Amteveranderung gehalten, Reuftabt a. b. D. 1821. - Bandwirthichaftetunde fur Prediger, 2. Muft. Ebb. 1822. - Briefe uber b. Berhalten bes Predigtamtes gegen bie, welche Chriftum in ber Bufte fuchen. Gbb. 1822. - Grundzuge e. Gefchichte b. Mineralogie. 1822. - Predigten ub. Die gewohnl. Conn= u. Festtagsevange= lien bes gangen Jahres. 1. 980. 1822, 2. 90. 1824. Reuft. a. b. D. - Barum bat eine driftl. Gemeinde ibre Rirche lieb? Predigt am Dantfefte ber Bieberberftellung ber Rirche gu Wenigenauma. 1823. - Reue Schriften ber Societat f. Die gefammte Mineralogie in Jena. 1. Band 1823, 2. Bb. 1825. - Predigten 3. firchlichen Reier b. Regierungsjubelfeftes Gr. fonigl, Sobeit bes Großberg. Carl Muguft \*). 1825. - Ehrenfrang, bem burchlauchs tigften Großbergoge Carl Muguft gu bodift beffen Regies rungsjubelfest gewidmet von b. Predigervereine bes Reu-ftabter Rreifes. 1825. — Predigt zur firchl. Weihe ber neu erbauten Rirche gu Burtereborf. 1825. - Predigten an Prediger. Reuft. 1825. - Upologie b. Dinterfchen Schullebrerbibel. Cbb. 1825. - Bur Gefchichte b. Din= terfchen Schullebrerbibel. Ebb. 1826. - Theilnahme am evangel. Freiheitstampfe, eine Reihe Kaftwochenpredig= ten. 1826. - Abichiede : und Untrittspredigt in Reuftadt u. Beimar gehalten. 1827. — Predigt jum ruhms-wurdigen Gedachfniß bes veremigten Großherzogs Garl Muguft. Beimar 1828. - Rechenbuch f. ben Bebarf ber Bandfchulen. 2. Muft. 1829. - Gutaria, theologifche Beitfdrift, mit Silbebranbt u. Boblfabrt berausgegeben. 1829 - 33. - Eramen aus b. Reformationsgefchichte. S. Muft. Reuft. 1830. - Predigt gur britten Cacularfeier b. Hebergabe ber Mugeburgifch. Confeffion. Bilb: burghaufen 1830. - Gebachtnigpredigt, ber burchl. Groß: bergogin Louife \*\*) gewibmet. Weimar 1830. - Predig=

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Refrol. 6. Jahrg. S. 465.

ten über Abschnitte bes Weimar. Evangelienbuchs. Gis= Grundzuge einer conftitutionellen Rir= Leben 1831. chenverfaffung. Reuftadt 1833. - Grundfage b. Erziehung u. des Unterrichts fittlich verwahrlofter Rinder. Eisleben 1833. — Erste Predigt in d. Haupt= u. Stadt= kirche zu Darmstadt nach seinem Amtsantritte gehalten. Darmstadt 1833. — Predigten u. Reden, welche auf Beranlassung des am 25. Dec. 1833 zu Darmstadt gesteierten Confessions-Vereinigungsfestes gehalten wurden. Darmftadt 1833. - Ginige Gedanken über Bermahrs oder Kleinkinderschulen. 2. Aufl. Neustadt 1834. — Weismarische Landeskunde. 5. Aufl. Ebd. 1834. — Lese: u. Lehrbuch z. Bedarf der Volksschulen. 11. Aufl. Ebd. Außerdem viele einzelne Predigten und Bei= trage, bestehend in Recensionen, Abhandlungen, Predigten in das theologische Journal von Bertholdt, in die Op= positionsschrift von Klein, in die Zeitschrift für Moral von Bohme u. Muller, in die Dublhaufer Predigtfamm= lung, in die kritische Predigerbibliothek von Rohr, Jahr= bucher von Schuderoff, Rirchen= und Schulzeitung, fo wie das Literaturblatt von Zimmermann, d. Magazin f. Casualreden, in die prakt. Predigerzeitung von Lomler, in d. homilet. Repertorium von Hörner, zu den Predigten für Lehesten, in die Theodulia, in die Zeitschrift f. Kirchen = und Christenthum, den Schulmachter von Spieß, Sonntagsfeier von Zimmermann, Archiv d. Kirchenrechts pon Weiß zc., sowie Beitrage in den Nekrolog, einige land= wirthschaftliche, wie auch unterhaltende Blatter. -

373. Charl. Sophie Stiegliß, geb. Willhofft; Gattin bes ehem, Bibliotheks: Custos und Lehrers am Epmnasium Pr. Stiegliß zu Berlin;

geb. ben 18. Juni 1806, endete freiwillig am 29. Dec. 1834 \*).

Sie war ein feltsames Kind. Ein ernsthafteres Matschen von 12 Jahren hatte man nie gesehen und die Mutster, deren Liebling sie war, wußte oft nicht, was sie bald aus dem still sich versenkenden Tiefsinn, bald aus dem lebhaften und ungewöhnlichen Charakter und Aeußerunzgen eines so jungen Kindes machen solle. Keine Anmuth und kein Glück der frühen Jugend blieb bei ihr aus, aber die Lieblichkeit der kindlichen Erscheinung war oft augehaucht wie von dunkter Zukunft, als wenn eine Marienrose sich

1000h

<sup>\*)</sup> Rad : Charlotte Stieglig; ein Denkmal. Berlin,

icon in berbftlichen Traumen wiegt. Den Comeffern u. ben Brubern und ben Freundinnen mar fie liebewohl bingegeben, fie fchergte und fpielte finnreich wie manches anbere Rind, boch mitten im lachenden Frohfinn mar es plob: lich, als befinne fich ihr berg, baf ihm noch etwas in unend= licher Ferne Berborgenes fehle. Dann murbe fie traurig und ftill im Rreife ber Unberen, fie gerfloß in unbegreiftichen Thranen und fuhlte fich boch wieder mohl in Diefem gebeimen Jugendweb, welches nichts ift als bas fcmer= gende Bachsthum ber Geele in ben begabteften Raturen. Dann nahm fie bie Mappe unter ben Urm und ging, fromm und flug auffebend in ihrem lieblich gefcheitelten Saar, mit beeiferten Schritten in Die Schule, mo fie fich am meiften befriedigt fanb. Denn bie junge untlare Gebn= fucht ber ftrebenden Rinder ift anfangs noch gludlich ge= nug, baf fie meint, auf ber emfigen Schulbant und burch einen geliebten weifen Bebrer laffe fich ftillen und befries gen jener bange Fruhlingsbrang, welcher boch tief in ein Unenbliches ber Welt und Lebensbewegung hinaus greift. Dann wird viel und eifrig gelernt, man hangt andachtig an ben Lippen bes Behrers und bei fpater gampe am Abend und Fruhmorgens mit ber Berde ift ber findlich frobe Rleiß icon angutreffen. Go that fie und Morgen= und Abendrothen gogen fcnell vorüber an ihrer ahnungs= vollen Bernluft, aber bas Beben lag noch wie ein fchmeres Ratbfel auf ber fcbonen Dabchenftirn. Unbewußter Drang einer tiefen Ratur nach Poefie, Runft und allem Sochften bes Dafeins bruckte wie ein unverftandenes Gebeimnig ber Butunft auf ihre Seele und ba ftrecte fie, in allen biefen ftarten Gefühlen fruh gur Jungfrau reifend, bie Arme verlangend nach ber Liebe aus, um endlich in Diefer Die friedengebende Bofung ihrer Bergensrathfel gu finden. Denn mas ber gleiß in der Schule nicht ermirbt, mas Die fargen profaifden Berhaltniffe bes Lebens nicht begunftigen, vermittelt fich in ber weiblichen Bilbung, Die auf etwas Außerorbentliches fich angewiesen fuhlt, am gludbringenbften burch bie Liebe, wenn nicht auch bier ein tragifches Gefchick unbeilvollen Musgang im Ginn bat. Charlotte Cophie Willhofft war in hamburg geboren, boch verlebte fie ihre Rindheit und erfte Jugend in Beipgig, wohin ber Bater, ein geachteter Raufmann, ber balb barauf farb, feinen Bobnfis perlegt batte. Die jungfte Tochter einer blubenden Familie, murbe fie vor Allen gart= lich gebegt und durch Geftaltung ber Umftande in den Fa= milientreis einer ihrer alteren Schweftern aufgenommen,

bie an bemfelben Drte gludlich verheirathet mar. Das ftille finnende Dabchen mar baburch in ein regfames gefelliges Bufammenleben getreten, wie es fich in einer wohlhabenben Raufmannsfamilie in Leipzig in bestandig freundlichen und lebeneluftigen Formen gu außern pflegt; aber fie fublte fich am glucklichften in ber Ginfamteit, wo fie ihren Bedanten nachhangen ober mit ihren Schularbeiten fich beschäftigen tonnte. Bar große Gefellichaft ba, fo that es ihr wohl, wenn fie auf ihrem Bimmer verboraen figen und fcbreiben burfte. In ibren Auffagbuchern aus ihrem 12. Jahre, Die in ben faubern bunten Schulbeften por une liegen, ift ichon manche mertmurbige Meußerung, in welcher ein felbftftanbig erregtes Gemuth fich verrath und fcon damals behandelte fie ein von bem Lehrer gegebenes Thema zu einer gewöhnlichen Stylubung in einer freien metrifchen Form, Die blos aus einer qu= Berorbentlich lebhaften Stimmung fich bei ihr erzeugte und zwar mit fo feden poetifchen Musbrucken und auffallenden Aufchauungen, bag ber beffernde Lehrer mit fei= ner rothen Tinte fich oft peranlaft fab, einen gemaffigten profaifden Musbrud baruber gu fegen, bennoch aber am Ende ber erften Bergenbergiegung bes poetifchen Rinbes fein offizielles: Recht gut! nicht verfagen tonnte. Gie aber ging ben innern Uhnungen ibres Geelenlebens immer tiefer nach und fab mit ihren großen glangenben Mugen forfchend in die Belt binaus und fann und fann. - Um Diefe Beit begann in ihr eine Richtung Die großen Ginfluß hatte auf ihr ganges Damaliges Jugendleben. Gin Lebrer an ber Burgerfcule batte burch feinen Religions= unterricht in ben jungen Gemuthern eine Stimmung erwedt, Die pietiftifcher Schwarmerei giemlich nabe tam und wenn fie von Diefem Dann auch aus einer burchaus madern und edlen Befinnung genabrt murbe, boch bierauf ein fo gartes, alle Rlugel ins leben binausftreckenbes Jugenbalter eber lahmend, als ermeiternd mirten tonnte. Charlotte murbe por Allen von biefer ber Welt fich ge= genüberftellenden Frommigfeit ergriffen, Die bem noch un= getlarten, bunteln Drang ihres Gemuths in Die Tiefe, wie ein Mustunftsmittel entgegen gu tommen fchien. Diefer lehrer mar ihr ber geliebtefte unter allen und fie gab fich gang feinen Worten und Unfichten bin und bilbete in fich felbst auf ihre Beife, wie fie immer zu thnn ge-mohnt war, biefe Inbrunft ber religiofen Gefühle noch machtiger aus. Da verfinfterte fich ber Glang ber 3ugend und über ben Frubling bes holben Dabchenglters

fnannen fich femarge Rachtichatten, welche ber Bluthe Conne und Bicht jum Bachfen raubten. Das fleine Dab= then perging in ihrer farten Empfindung, wenn fie an Bott bachte und ihre Beltanfchauung gerriß in jene unbeilvolle Erennung gwifchen dem Dieffeit und Jenfeite, aus welcher ber Dietismus fein fußes Gift fich faugt. Mie ein Rind nom Raterhaufe, fo traumte fie pom Gens feits, nach beffen fernblintenben Stern fie verlangte und unter beißen Ebranen batte fie munberbare Gebanten über ben Tob und Die Butunft. Gie wunsehte fich balb gut fterben und gerieth in Stimmungen, wo fich ber Drang ibrer bemeifterte, felbit und freiwillig ein leben gu enben, bas ihr nur als die Schrante einer innigeren Bereinigung mit Gott erfchien. Der felige Pantheismus ber Rind= beit, ber aus ber fauchgenden Bogelftimme über feinem Baupt Gott beraus bort, ber in ber bunten Biefens blume Gott an fein junges berg bruct, jene fpielende Rinberluft, Die gottlich ift und in ber Gott ift, mar ihr genommen worden und fie fentte befummert ben Ropf und fuchte ben Gott, nach bem fie fich aus ganger Geele febnte, im jenfeitigen Simmel, an beffen Gaum fie gebantenvoll und fcmermuthig bie Connenguf : und Untergange bis gu ihrer Erlofung gablte. Aber bas berrliche Dabchen, beffen tiefes Bemuth nur augenblidlich irre geleitet mar, erlebte in Diefen Gefühlen eine Durchgangsperiode, Die, nach lebermindung und gauterung ber franten Stoffe, iene fefte und originelle Charafterbilbung in ibr porbereis tete, mit welcher fie nachher ale eine fo liebenswurdige und feltene Erfcheinung ins Beben bingustrat. Damals erftredte fich jeboch ber Ginfluß Diefer frommen Birren bis in ibr 15. Jahr und fo ftart gugleich fublte fie fich in ihrer Begeifterung fur Diefe Richtung, baß fie es boch= bergig unternehmen wollte, jenen Bebrer, ber balb barauf burch eine Unflage megen feiner Lehre gur Rieberlegung bes Religionsunterrichts an ber Burgerfchule genothigt wurde, gegen eine gange Belt von Untlagern gu vertheis Gie faßte in ber That mit einer Freundinge ben Entichluß, an Die Swipe ihrer Mitfchulerinnen gu treten und im Ramen berfelben ein Schreiben an Die Direction ber Unftalt zu verfaffen, worin um Beibehaltung bes ges liebten Behrers gebeten werden follte. Diefer Plan bes entichloffenen Madchens tam jedoch nicht zur Ausführung. Gie felbit aber mar um Diefe Beit faft angufeben wie eine fleine Ronne, fo febr verrieth fich bas eigenthumliche Beben ibres Inneren auch in ben außeren Bugen. Und bie

Ascefe, ju ber fie fich in ihrer bamaligen Stimmung mie von felbft hingetrieben fanb, ging burch unwillführliche Regung ihrer Ratur, gewiß nicht burch abfichtlichen Bors lang nur Die aller einfachften gu fich nehmen wollte, funftlich bereitete aber, fo wie überhaupt Rleifchfoft gang perfcmabte. Much mar fie nur mit Dube gu bemegen, einmal ins Theater gu geben und jebe geraufchvolle Bergnugung, in Die fie bineingezogen werben follte, griff fcmerghaft in bas ftille buntle Leben ibrer Traume ein. Der Gingus ihrer lebensfroben Schwefter Julie Sidmann, De= ren Ramilientreife fie gugefellt worben mar, balf bas ver= tiefte Rind, bas wie ein munberbarer Rachtschmetterling mehr über ber Erbe fcmebte als auf ihr vermeilte, noch nicht gang gerftreuen und gum fconften Lebensgenuß von ber Ratur gefchaffen, wollte fie burchaus fcon mit ber un= fculbigen Bilienhand bes Rindes ben gebeimnigvollen Schleier bes Jobes luften. - Unterbeg mar leife ber Schwan in ihrer Bruft ermacht, ber gu frobern Lebensmelobien allmablig Die Geele ftimmte. Mufif und Gie= fang, wozu fie ichon fruh außerorbentliche Unlagen ge= geigt, tamen lofend und befreiend über ihr beflommenes Berg. Ihrem mufitalifden Zalent wurde iest eine forafaltige Musbilbung gewidmet und wenn fie als Rind fcon im unbewußten Sinfummen mancher Delobie eine auffal= lend fcone Stimme boren ließ, fo murbe ibr ber Gefana nun ein neues Draan ber Geele, um alles tief in ihr Berborgene in Zonen auszusprechen und bingugeben. Die unverstandene Detaphyfit bes Lebens feste fich ihr in Linbernbe Rlange um, Die angeftreifte Rachtfeite bes Dafeins tonte fich in verfohnenden Beifen auf ihrer Lippe aus und biefe mufikalische Begeisterung, von ber man fie fo wunderbar ergriffen, ja bingeriffen fab, mar ber erfte Arublingsbote ibrer Liebe, welche bald bas Befreiungswert des Dabdenbergens vollenden half. Run gerichmolz auch die buntle Frommigfeit ihres Befen in eine frohlithere Undacht und mit Der Runft war ein fchones Stuck Belt in ihr berg getommen. Gie begann Die Milgegen= wart Gottes an jeder blubenden Erdenftelle gu empfinden und fchaute beiterer in Die unendliche Ferne, an der fie fonft mit Thranen gebangen batte. Dbwohl noch oft tiefen Meligionsanschauungen bingegeben, Die fich bald gur achteften Religiofitat lauterten und ale folche burch bas gange leben ihr treu verblieben, machte fich boch jest auch aller Bauber ber ununterbruckbaren Jugend an ihrer

Erfdeinung geltend. Gie ging ins 16. Jahr und ftand ploBlich ale eine bolbe, feelenvolle Bestalt ba, die Riemand ohne freudige Rubrung betrachten tonnte. Gie mar gefund, frifch, freundlich und bebergt geworben und wenn ibr tieffinniger Ernft fie manchmal wieder umfchattete. contraftirte Damit Lieblich Der Scherg anderer muthwilli= ger Stunden, mo fie fich gang ber Beiterteit überließ und Die originellften Ginfalle haben fonnte. 3br Beben trat in feine toftlichfte Bluthe, Gie liebte. - 3m Jahr 1822 ftubierte Beinrich Stieglit in Leipzig. Die bemagogifchen Mirren ber Damaligen Beit batten ibn in Gottingen fculb= los genug in einige fluchtige Unterfuchungen verwickelt, gu benen er, nach feiner gangen Art und Beife gu fein, auf tie unbefangenfte und unbewußtefte Beife getommen war. Er war nach Leipzig gegangen, um bort in ber Stille fleifig meiter gu ftubiren. Dit ber meifen Bur= fcbenmuse auf bem Ropf und von verwegenem, leibenfchaft= lichen Musfeben, hatte er boch niemals etwas Staatege= fabrliches im Ginn, er trieb feine Philologie und machte Die erften Streifzuge auf bem Relbe ber Dufen. Co murbe er, ein burch manche Geltfamfeiten anziehender poetifcher Jungling, eines Zags pon Charlotten's Bruber, Deffen Befanntichaft er gemacht, in bas blaue Sauschen im Reis chelfchen Garten eingeführt, welches Die Gidmann'fche Ramilie bewohnte. Die erfte, Die ihm in ihrer freundli= chen Anmuth entaggentrat und ibn begrußte, mar Charlotte. Ungeachtet großer und innerer Berichiedenheiten in ben Charafteren maren boch bei Beiben viele gemeinfame Untnupfungspuntte ba und es entfpann fich zwi= ichen ihnen ein Umgang, ber anfangs ben allerfindlichften Unftrich hatte und im Gichnennen und Gichbegegnen Die Beife von Bruder und Schwefter annahm. Gie faben fich ofter und hatten religiofe Befprache mit einander, ber erfte Geelenaustaufch ihrer Liebe. Jest begann eine gludliche Beit. Der Gebante eine Dichterbraut gu fein. erfullte und begeifterte bas unbewußt nach Poefie rin= gende Madchen gang und gar. Der Frauen Schickfal ift es und nicht immer gu ihrem Beil, bag fie ftatt bes 201gemeinen an bas Individuelle, fatt ber 3bee an bie ein= gelne Ericheinung vom Leben gefeffelt merben. Go murbe Charlotten ftatt ber Poefie, gu ber ihr ganges Befen als gu feiner Polhohe faft gewaltfam hinftrebte, ein Poet gugetheilt. Die Rraft ber Dichtung, Die ihr aus ben mun= berbar fchonen Mugen blitte, Die ihr fchon das Rinder= berg mit großen bunteln Uhnungen fcwer gemacht, ging

auf einmal acht weiblich in Die Liebe gu einem Dichter über. Die 3bee mirb bem Beibe gur Perfon und barum liebt fie inniger und gewaltiger, als je ein Dann es ver= mag. Gie ift es, Die am meiften und ftartften liebt, benn fie liebt in ber Geftalt, an Die fie fich bingibt, eine 3bee ihres Lebens, welche fie nur in Diefer Geftalt naturgemaß befriedigen tann. Go war es bei Charlotten. Gie war in ber That gang gludlich. Die fruben Gewitter ihrer jungen Geele verraufchten immer mehr in Die Ferne und ber Reichthum bes innern Lebens fcog nur freudiger und großer barnach auf. Gie begann fogar an ben wirthichaft= lichen Ungelegenheiten ein lebhaftes Intereffe gu nehmen und widmete fich mit Gifer und Buft ben Beforgungen und Pflichten bes baufes, worin fie es bis gu einer aus= gezeichneten Gewandtheit brachte. Much im außern Umgang mit ben Unberen erfchien fie beiterer und fand, an= muthiger Dabchennatur in nichts nachftebenb, mehr als je Befallen baran, fich zierlich und forgfaltig gefleibet und gefchmuckt gu zeigen, um bem Dichter ihrer Liebe Ehre gu machen und als feine Braut auch von ben Uebris gen nicht übel befunden gu merben. Und bann, obgleich fie nichts weiter wollte und ftrebte als ein autes, lieben= bes, pflichtgetreues Dabchen gu fein, flopfte boch unvermertt wieder ber Benius ber Poefie an ihr Berg und wollte fie loden, aus bem beftanbigen Dichten ibrer Ges fühle felbft Gebichte gu fchaffen. In ihrem Glucklichfein lag jeboch oft wieder etwas Beibenschaftliches, eine gewiffe glubende Saft und am Bergen gehrende Begeifterung. Die beforgt machen und bas befestigte harmonifche Gleich= gewicht ihres Befens bezweiflen laffen fonnte. Die bei= ben Liebenben faben fich eigentlich febr wenig und ber meifte gegenfeitige Bertehr murbe in Briefen gepflogen, ba Beinrich Stieglis bald nach Untnupfung Diefes Berbaltniffes fich nach Berlin begab, um bort feine Studien fortzufeben. Go murbe ihr Umgang burch bie Entfernung au einem immer mehr fich vergeiftigenden berüber : und Sinuberleben, bas nach ihrem eigenthumlichen und hierin eingnber febr vermandten Raturell leicht in allgu idealiftis fche Schwarmereien fich verkehrte. Dbwohl fie ofter bat= ten gufammentommen tonnen, bei ben fur raftlofe Liebe fo geringen Pofimeilen gwifthen Berlin und Leipzig, febs ten fie fich boch oft, theile aus einem gewiffen übergeis ftigen Reis an ber Trennung, theils auch burch manchers lei Unvermeidliches und Storendes in ben burgerlichen Berhaltniffen bagu bestimmt, lange Jahrebfriften, inners

balb welcher fie fich nicht feben wollten und biefe ibealen Raften murben meiftentheils Riemandem fcmerer zu tragen, als bem lieben Dabden. In ihren Briefen greift oft Die ungebulbige Gebnfucht brennend in Die Ferne und mochte Thor und Riegel bes Bergens fprengen. Dit über-Bromenden Morten ftreut fie Die Gilut ihrer gartlichen Gefühle, ihrer innerften Betenntniffe auf bas Papier, in ber brangenben Saft, fich auszusprechen, faft ohne alle Schreibart und gufammenbangenbe Darftellung, nur Die entfeffelte Pfnche in unrubig mogenben Andeutungen queffattern laffend. Babrend ihrer Trennung von Stieg: lis murbe fie mieber febr ungefellichaftlich. Gie wollte ohne ibm auf feinen Ball, in feinen großeren Birtel und nahm nur unfreiwillig an allen Bergnugen bes bunten Muffenlebens Theil. Gie Auchtete fich meift in Die Gin= famteit, mo fie bie gange ftille Poefie ibres Bergens in ihrem Gingen aushauchte. 3hr Gefangtalent mar fo ausgezeichnet und umfangsreich gebilbet, baß fie um Diefe Beit mehreremal veranlagt murbe, bei offentlichen Dufitauf= führungen in ber Rirche, Die ein Dufitverein, beffen Dit= glied fie geworden mar, veranftaltete, Die Golopartieen gu übernehmen. Go borte man fie in ber Thomastirche ben Engel Gabriel in Sandn's Jahreszeiten auf eine in Erftaunen febenbe Beife fingen. Gine ernfthafte Befchaf: tigung erwuchs ihr an ben Gebichten ibres Geliebten, Die ibr regelmaßig und in reichlicher Rulle von Berlin aus eingefandt murben. Beinrich Stieglig feierte bamals mit vieler Bluthenüberfchwanglichfeit feinen Inrifden Borfrub= ling. Und Charlotte, man fann fich benten, mit welchem mabdenhaften Behagen, machte baran bie erften Borftus bien gur Rubrung ber funftigen Dichterwirthfrauschaftund richtete fich allmablig in Gedanten ale Poetenhaus ein. Gie fchrieb Die Bebichte ab, machte Bemertungen und Derbefferungsvorschlage bagu und traf felbit oft bie einfichtigften Menberungen. Aber Charlotte, fich verlierend an bas Leben und Werben bes Unberen, lernte bamals viel an ber fritifch verliebten Befchaftigung mit Diefen Gedichten, wie fehr fie auch noch bem erften Jugenbichauer flangluftiger Bprit angeboren mochten. Diemand batte jeboch im Grunde ein icharferes und burchbringenberes Urs theil für poetifche Leiftung, als Charlotte, besonders ba. wo fie fic biefelbe objectiv gu machen im Stanbe mar. Schon bie junge Rritif im Brautstand nabm mitunter ftrenge und polemifche Wendungen an und als ibr Stieglis, ber in Berlin an Die Begelfche Philosophie getommen war,

eine Beitlang Gebichte fanbte, in Die mancher bunfle Ge-Dantenfchatten aus ben Gaben bes abfoluten Guftems übergangen fein mochte, fchreibt fie ihm turg, er mochte bergleichen Gebichte lieber lateinisch ober griechisch bichten. Damit fie nicht in bie Berfuchung ber Becture gerathe. Much bis ins Gingelne binein gibt fie ihm oft treffend gergliebernde Beurtheilungen, an benen fie fich felbit entwitfelt und die auf ben Undern unabweislich wirten. mar eine fruchtbare Gegenseitigfeit bes Berhaltniffes por= banben, Die auf ein geiftiges Werben und Fortidreiten fich ftubte, ohne burch perfonlichen Umgang ein naberes Gichtennen und Gicherproben auch in blos menschlichen Berührungen und Bewegungen ju gewähren. Gur Die Bilbung bes Dabdens mar es vortheilhaft und fie ermeis terte ben Rreis ibrer Begiebungen zu einer Umfanglich= feit, gu ber es ihr vielleicht fonft in ihrer Umgebung an Raum gefehlt hatte. Gie las fogar Danches von bem Miten und fchrieb fich uber bie frifche Ratureinfalt bo: merifder Darfellung hubsche Bemerkungen nieder. Un-ter ben Gestalten in ihrer Nahe kann bier Ernst Große, nicht unerwähnt bleiben, mit dem in Gemeinschaft sie häufig die Gelichte ihres Brautigams durchzusehn und Die erforderlich fcheinenben Correcturen gu befprechen pfleate. Damals feine funftige Richtung, Die Diefer ungluckliche Dann eingeschlagen, noch nicht ahnend, mar Große vielmehr von einem febr ernften und tuchtigen Streben für alles Gble, Gute und Poetifche erfullt und weil felbft Poet, war er noch ber Gingige, mit bem fich bie nur an Dichtern Gefallen findende Charlotte, gern über ihr Liebftes unterhielt. Mur verlor fich balb auch biefe Untnupfung burch die gunehmenden ungludlichen Berhaltniffe, in De= nen Große lebte, welche fein Streben brachen und ibn immer tiefer in außerliche und innerliche Berruttung fturg= ten. Fur ben innigeren Umgang mit Alteregenoffen hatte Charlotte in Leipzig fonft nur noch eine Freundin, The= refe D., mit ber fie noch von ber Schule her im vertrauten und liebenden Ginverftandnig lebte. Dies Berhalt= nif blieb ihr lieb und theuer, tros bes mandelbaren Schidefals aller Madchenfreundichaften, Die als Rebeneinander= ftehen zweier gleichartiger Relativitaten ju wenig Reig ber Ergangung in fich befigen, bis er endlich burch Charlottens nun balb erfolgende Berheirathung in ben bin= tergrund trat. Indeg eilten Die Tage bin, Die Morte grunte und bas fchone Dabden lachelte finnig in Die Butunft binein. In Diefer Beit ftarb ihre Schwefter Julie.

Ihr Schmager, beffen Samilie fie bis babin angehort batte , fdritt gu einer neuen Bermablung und Stieglin felbft fublte fein Berlangen nur gefteigert, Die Beliebte. gu beren tofflichen Befis er unter bunberttaufenben ausermablt fein follte, endlich als Die Geinige beimzuführen. 3m madern Gifer zeigte er fich boppelt bemubt, eine ger nugende amtliche Stellung ju erwerben, follte fie auch fürerft mit feinen eigenften innern Unfpruchen eber im Biberfpruch, ale im Gintlang fteben. Unbere Beirgtheane trage nicht unbebeutenber Urt, Die Charlotte erhalten hatte. maren nach ieber Geite von ihr ausgeschlagen morben. Und nun hatte fie fcon lange beimlich ber Gebante ges qualt, bas Beinrich Stieglis burch bas Berbaltnis gu ibr fich ju fruh ju einem mechanifchen Umt nothigen laffe und baburch Schaben nehmen tonne an feiner eigenften freien Musbildung, Die ibr felbft als ein bochftes 3beal und als liebfter Stern auch ihres Lebens porfchmebte. Bar both ibre Liebe fchon vom Unfang ber an ber für ein Rinderberg übergroßen und überreifen 3bee aufgewachsen, daß fie ihr Ich gang hingeben muffe an den ge-liebten Gegenstand, ber ihr gewiffermagen bas fie auflo-fende Augemeine ihres Lebens mar. Go ftand ihr bie Thee, bag bie Liebe bas bochfte Opfer fei und als folches fich am achteften bethatige, immer gegenwartig, ja reis send vor Mugen und fie faßte ben Entfchluß, fich ihm jest burch ben Zod zu entziehen, um ihn als einen Rreibleibenben vor geift= und frafttobtenben burgerlichen Ban= ben zu bewahren, in benen er fich fcon feftfegen wollte und mußte. 3br altes Beimmeh erleichterte ihr ben Ente fcbluß. Gie wollte Dtiliens Job in ben Bahlvermanbt= Schaften mablen und nahm feine Speife gu fich. Sie wollte ben Berfuch machen, im Babe zu bleiben. Aber ba ergriff fie eine heftige Rrantheit, burch welche bie nas turlichen Unforderungen bes Lebenstriebes mieber aufgeweckt wurden und bie gluckliche Genefung aus biefer Rris fis ließ ibr in einem verfobnlicheren Bicht erfcheinen, mas fie bis babin fo tief getrubt hatte. Diefe Momente ib: res Lebens find buntel und fie fprach nur wenig davon in fpatern Jahren. Aber aus bem frubeften Jugenbleben raat oft ein abgeriffener Gebante in bas gange übrige Beben binuber und wird, lange als abgethane Meinung in bas Grab bes bergens verschloffen , endlich wie vom Schickfal felbit wieber aufgenommen. Genug, fener Zag, wo bie Beiben gegen alles Rein bes Dafeins burch ein hoffnungereiches Ja fich verbinden und an einander ans Dr. Refrolog 12. Jahrg.

foliefen mollten, mar berangefommen , jener Reentag, me alles Lebensmeh und alle Lebensluft in ben einen bangen Bluthenpuntt fich gufammenbrangen. Aber Stieglig, ber unterbeg Bibliothetar in Berlin und gugleich gebrer an einem Gomnafium geworben mar, langte forperlich und geiftig berabgeftimmt in Leipzig an. Ihn batten nicht nur Die vielen gerreibenben Umtegefchafte ber letten Beit, fondern auch manche mit fubnem und ungemeffenen Bol= Ien unternommenen Partieen feiner Drientedichtungen, bei benen er fich mit aller befannten Beibenschaftlichkeit feines Producirens auf bas Meufferfte angefpannt, in eine niebergebruckte und erfchopfte Stimmung verfest. Unmittelbar nach bem Sochzeitstag hatten fie eine Reife burch einige ber fconften Theile Deutschlands verabrebet. Beinrich, ber es gern an feiner Borficht fehlen ließ und überbies mit Baffen umgugeben mußte, fab fich auch nach einer Reifemaffe um, befonbers ba es biesmal galt, ein fo bolbes und theures, ihm eigen geworbenes leben au befduben Da ging Charlotte aus und faufte ibm in einem Gewolbe einen Dolch. - Der Bochgeitstag, fo reis cher Berbeigungen fich auch beibe babei in ihren bergen bewußt maren, erfchien innerlich tribe. Alle priefen bas aludliche Daar, bas fo jung und lebenstraftig angufchauen, aber fie felbit, an ber goldnen Schwelle einer beneibensmerthen Bufunft, fublten fich por ber Birflichteit biefes Belingens nun wie erfcbreckt. Stumm und fremd fagen fie fich anfanglich im Bagen gegenüber und boch hatten fie fich im tiefften Grunde aus ganger Seele lieb und febnten fich fchmerglich Gines an bes Unbern Bruft. Bachelnb, aber mit bunflem Durpur auf bem Geficht, ers gablte Charlotte einmal fpater in einer vertrauten Stunde von biefem feltfamen Beginn ber Flitterwochen, Die fie eine Bergerftarrung por ber Birtlichfeit nannte. Gie reiften burch Thuringen, Bamberg, Burgburg, Seibels berg, Darmftabt, Frankfurt am Main, Wiesbaben, Raffau und Die fconften Rheingegenden und Rhein= ftabte, Die ihnen auf biefer anziehenden Zour begegnen mußten. Muger einem Bufammentreffen mit Borne, ber bamale nur noch aus feinen liebenswurdigen Frankfurter Journalauffasen bekannt mar und durch feine harmlofe, ruhrende Perfonlichfeit eben fo febr ansprechen mußte, hatten fie ber Reifeavanturen nur wenige, ba ihre Stimmung fie auf Diefen Manberungen mehr an Die Mas tur, als an die Menfchen brachte. Go gelangten fie ende lich nach Berlin. Und nun fist die junge Dichterfrau in

ber traulich eingerichteten Stube und legt bas Saupt finnend in ben Urm. Gie verbringt bie Tage in großer Ginfamteit, benn ben Dann entfernten balb Die Schule ftunden, balb Die Bibliothetegefchafte aus bem Saufe und fo ift fie allein und ihren immer bewegten Gebanten überlaffen. Wann Beinrich beimfommt, bat fie geweint und er, von ber übergroßen Zagedarbeit erfcopft niebers fintend, vermag fie nicht ju erbeitern, ober bat felbit bochftens ben Eroft, bag fie ftill bei ihm figt, mahrend er noch mit ben Auffagen feiner Tertianer einen Rampf auf leben und Zod beftebt Go glichen bie Flitterwochen manchen bangen Daimonaten, wie fie in Deutschland an ber Regel find, mit talt gebenden Frublingswinden, tas gelangen Regenfchauern und einem Geufgen Der Rnospen auf ben burchfchutterten Beeten. Dagu fehlt noch Dane des an bem Behagen und Saben ber außern Ginriche tung und bas erfte Teuer, bas an bem beerd ber jungen Sauslichkeit entglommen und mit Jauchgen von bem pereinten Paar begrußt mar, bestrahlte feine reichlichen Reiertagsgerichte. Aber wie Dies Mles balb in immer aunftigere und hellere Berhaltniffe fich feftftellte, fo gemannen fie auch fcon bamals, bei manchem Rachtfroff, ber bie Bluthe ihrer Liebe traf, unter fich oft bie glucklichften Stunden. Dann tonnten fie, in Die Geligfeit ibres Beifammenfeins verloren, wie bie Rinder mit einanber fpielen und plaubern und ergobten fich, gleich zwei burch Die übereinstimmenbfte Sinnesart pereinten Gefdmiftern , mit ber harmlofeften gaune, fo bag fie uber ihr Glud und ihre Unbefangenheit alle übrige Belt brau-Ben vergagen. - Aber bie unablaffigen Aufreibungen, benen fich b. Gt. bei jenen feiner Ratur miberfprechenben Memtern ausfeben mußte, brachten auch von Beit ju Beit wieder verfinfterte und ftorende Perioden herbei. Gein Rervenleben, ju momentanen Berftimmungen geneigt, überreiste fich an Arbeiten, Die ibm ben Raum fur fein eigenftes Schaffen benahmen. Gt. immer bem Beften und bochften mit fichtlicher Unftrengung auftrebend, bilbete an feiner fruben Jugendfompathie mit bem Drient allmablig auch bie außern Formen feines Zalente nach verschiedener Richtung aus. Diefes erfte Werden, tros allen wirten Bluthengeftobers, bas bei einem in fich unbefriedigten Raturell Damit verbunden gu fein pflegt, un: terhielt bod bie bestandige lebhafte Gemeinfamteit gmb fchen beiben Gatten und machte, bei faft ganglicher Ent-fagung aller andern Begiebungen ber Che, ben eigentle

chen Mittelnunft ihres Umgangs aus. Die bolbe Dich= terhausfrau Charlotte ergriff mit aller Dacht ibres bilbfamen Beiftes biefen poetifchen Brund und Boden, auf ben fie fich nun lediglich verfest und angewiefen fab und Lernte ihr eigenftes Lebenselement, beffen fie fich felbit batte entichieben bemachtigen muffen, baran immer mebr perftebn. Denn fie, Die bei ihrer munberfamen Draanifation in jedem andern, vielleicht blos ofonomifchen bau6= Frauenperhaltnif untergegangen mare, bedurfte nach einer ernften und unbefriedigten Rindheit, in ber fie nicht gu ihrem Genuge gefommen, eines folden Berhaltniffes, mo ibr innerftes und verborgenftes Gein fich Geltung und Berrichaft geminnen tonnte. Gie bedurfte anfanglich eis ner Stellung ju einem burchaus erft Werbenben, ber, in Der jugendlichen Buft und Weichheit feines eigenen Mach8= thums, Relativitat genug befaß, um fie an Allem, mas er that und versuchte, ale ben integrirenden Theil mit= wirfen zu laffen. Denn eine Begiehung zu einer bereits in fich feft geworbenen und gefattigten Dannernatur, wo fich ber Mann ftreng in feine Eigenheit gegen fie abge-arangt batte, murbe ihr bamals eben fo wenig eine gemage gemefen fein, als ein blos hausliches Gluck und fo muß bas Berhaltniß, in bas fie getreten mar, ale ein im Unfang ihr burchaus entfprechenbes betrachtet werben. Co muche fie felbit, indem ihr Geift bas lebenbige Dringip einer folden Gegenfeitigteit murbe, immer herrlicher beran, aber fie ließ ihre eigenften Bebanten lange nur wie Accorde antlingen, Die tein anderes Beben baben woll= ten, als blos ber barmonie ihrer Liebe und ihrem Begenftande fich bienend unterordnen. Manche ibrer fchonen, eigenthumlichen Unschauungen hauchte fie in Die Ge= Dichte ibres Gatten binuber und mar glucklich, Die fills wirfenbe Dufe im Saufe gu fein, ohne bag ihre Befcheis benbeit bie Anerkennung bavon jemals zugelaffen batte. Buweilen legte fie auch wohl felbft mit band an bie Musführung, befonders in fcmierigen Kallen , wo es galt, felbitqualerifchen Umarbeitungen miglungener Stellen burch ibre Dagwifchenkunft ein Ende gu feben. Dann, gang ib= ren Gingebungen folgend, bemabrte fie auch einmal bie Buverficht, Die jeber geiftigen Ueberlegenheit eigen ift, inbem fie bas von ihr Bergeftellte als bie entscheibenbe Ber= befferung letter band burchaus gelten wiffen wollte. Schon im erften Banbe ber von Stieglis berausgegebenen "Bilber bes Drients" ift eine Partie von ihrer Sand (... Maifung", G. 143-145.) und in bem die Tragit ber

neuern turfifchen Reformenverfuche veranschanlichenben Trauerspiel: " Gultan Gelim III.", melches im Minter 1830 entftanden, bat Charlotte eine ber iconften Scenen gedichtet. Ramlich Die zweite im britten Att gwifchen bem Mrgt und ber Balide Gultana, an welcher ber Dich= ter nach mehreren vergeblichen Berfuchen gefcheitert mar. Mis er einmal nach Saufe tam, trat ibm Charlotte gang erfchopft und blag geworben entgegen und beutete nur lachelnd auf bas Pult, worin fich jene Scene vollig ausgearbeitet porfand, mit einer feften und gediegenen Formung und einer Rraftigfeit ber poetifchen Gebanten , an ber nichts auszufegen blieb. Buweilen fchrieb fie auch, von allerliebfter Laune angeflogen, fleine neckenbe Paro: bien gu ben Gebichten ihres Mannes nieber. morin fie ibn perfiflirte ober fonft anguregen fuchte. Und ibre eigenen Gedanten und Phantafiebilder marf fie oft auf ab= geriffene Bettel bin, Die fie, wie gum Renfter bereingeflogene Zauben, in der Stube perftreute und gur Musfinrung in ihrem Ginne empfahl. - Fur ihre geiftige Ent= mictelung, Die vornehmlich feit bem Jahre 1831 eine fo überrafchenbe Bobe erftieg, trug ihr Aufenthalt in Berlin, bort entftanbener Umgang und bie vielfaltigeren Berubrungen, Die fich anknupften, nicht wenig bei. Bei gleich großer Liebe gur Burudgezogenheit hatten boch auch wieder Beibe jest nicht weniger bang gu einem ausge= breiteteren gefelligen Bertebr und Stieglis, ber eine ungewöhnliche Angahl von Bekanntichaften befaß, führte bie anfangs Biberftrebenbe immer mehr in mannichfaltigere Weltverbindungen über. Darunter befand fich mancher ausgezeichnete Dann, in Literatur, einer Runft ober Biffenfchaft berühmt, ber fich bem jungen Chepaar angena= bert und burch ber lieblichen Frau feltene Erscheinung angezogen fuhlte. Es bilbete fich mit manchem Wechfel in ben Gruppirungen ber Berbaltniffe allmablig ein er= freulicher Freundesfreis, ber an Charlottens anmuthigem Walten und ihrem bochtonenben Gefang, womit fie oft Diefe Birtel verschonte, lebenslangliche und tiefhaftenbe Erinnerungen empfangen bat. Man fonnte fie, tros ibres febr angegriffenen Gefundheitszuftands in ben erften Chejahren faft immer ftillgludlich und begludeneluftig antreffen, wenn fie nur ben Gatten befriedigt , von tranfer Reigbarteit bes Korpers und ber Gemutheftimmungen befreit fab. Aber bie allerheftigften Rrifen batte ichon Damals Stieglig mit feinem aufgeregten Rervenleben gu beftebn. Er verfiel in Die beforglichften Buftanbe, mit

benen Charlotte immer bie verschiebenften Beifen ber Bebandlung in Liebe und Strenge verfuchte, meiftentheils mit einer großen wirtfamen geiftigen Gewalt uber ibn, wenn auch oft in bunteln Stimmungen gerabe bie Dabe ber tiefften Liebe am eifrigften verfannt und perrictt Sie aber blieb unermudlich in ihrer Liebe und bachte manchmal bin und ber, wie mit einem burchgreis fenben Beilmittel Die brobenben Beifter Diefer innerlich getrubten Buftanbe fich verscheuchen ließen. Schon in jener Beit verfant er einmal auf einem Epagiergang gang in fich und mertte nicht mehr auf bie neben ibm gebenbe Befahrtin. Gie fahl fich von feiner Geite meg und ging allein von bannen, um ihn baburch, bag er fie ploglich vermiffe, wieber gum Erwachen und gu fich felber gu bringen, felbit unwillfurlich immer mit bem Gebanten ums gebend, bag Trennung nicht bloge Trennung fei, fonbern auf emige Rabe giele. - Co machte es fich Charlotte gur Mufgabe, alle Die ungeftumen Lebensmuniche ihres Batten zu regeln, gu leiten, gu milbern, ja bestimmten Inbalt ihnen gu geben, benn fie mar frubgeitig weife geworben an ben fchweren bergfchlagen ihrer Jugend und fant ibm mit einer überlegenen Refferion gur Geite. Dann ichrieb fie ihm bas, was fie in ihn hineingureben hatte, oft auf Zettel nieber und legte fie ihm in fein Pult, wo er fie beim Nachhaufekommen wie zufällig finben mußte. - 3m berbft 1830 machten fie eine Reife nach Beipzig zum Befuch ihrer bortigen Bermanbten, mo Charlotte Die Beipziger Ceptemberrevolution mit erlebte. Das Jahr 1831 bindurch führten fie ein ftillgefelliges, ber Betture, ber Dufit und bem Freundesumgang gewidmetes Beben, wo fie unendlich viel in fich aufnahm und in vergonnter Rube, bei ziemlich glucklicher Gefundheitsftimmung ihres Gatten, eine mertwurdige Sobe ibrer innern Entwickes lung erlangte. 3m 3. 1832 unternahm fie gemeinschaft= lich mit ihren Schweftern eine Geebabreife nach Doberan gur Berftellung ihrer leibenben Gefundbeit, Die balb in ber Bruft, balb im Dagen angegriffen gu fein fcbien, ohne baß man über ben Gig bes lebels recht flar merben tonnte und im 3. 1833 mit Stieglis eine Reife nach Detersburg und von bort nach Dostau, welche ihr bie mannichfachften neuen Unregungen und Bereicherungen ibs ter Unschauung, Die eine fo großartige Empfanglichfeit befag, gewährte. Da verlebte fie, zugleich in einem aus-gezeichneten und immerbar reichbewegten Kamilientreife, wo bas Dafein fich mit feften Geftalten ber Liebe und Rerehrung umgrangt und Die Tage einen immer flangpollen Bellenichlag baben, eine ungemein gluckliche und frobliche Beit, ben frifden Jugendmuth ibrer fconen Ras tur gang beraustebrend. Darauf nach ber Beim"ebr fam ber Winter 1838 - 84, ber eine ber erfreulichften Perio: ben ihres Bufammenlebens murbe, mo Beibe, von ber aro= Ben Commerreife und bem Untheil an erweiterten Berbaltniffen erfrifcht und geftarft, mit Bebagen wieder in ibr anspruchloferes Stillleben eingingen, mo Stieglis, mannlich fraftiger. Gefundheit fich erfreuend, auch an feis nen nun unperbroffen perrichteten Amtsgeschaften feine innere Storung empfand, mithin por allen fur Die gern fich beglückenbe Charlotte eine alte Urfach zu großen Gors gen geschwunden fcbien. Dabrend Stieglif in Diefer gangen Beit ungetrubt und fchaffensluftig mit eigenen Mrs beiten befchaftigt mar, las fie viel und batte felbit berre liche Webanten, mar mittbeilfam und erapf lebhaft ibren Beift im Befprach mit einem vertrauten Freunde. Diefer flare und rubige Simmel erhielt fich bis in bas Rrub= fabr 1834 binein, mo fich ploblich unglucksichmangere Better am Borigont gufammengogen und über ben bauptern ber Beiben verderbenber benn je fich zu entlaben brobten. - Das Frubigbr 1834 mar fcon und marm. Bluthen und Blumen , blauer himmel , golbene Conne, freies, frobes Bandeln in junger Bengluft, batten nie eis nen gludlicheren Ginbruck auf Charlottens Ginn gemacht, als biesmal. Stieglig frankte fcon febr, aber fie bielt feine Buffanbe, mie manche andere porubergegangene, noch für ungefahrlich ober rein forperlich, bag noch feine geis ftige Beforgniß ihr nothig fchien. Es war herrlich, bag fie fo ficher mar in ihrer ftillfrohlichen Art und Diefen irdifchen Frubling noch mit vollen Bugen einathmete und burch taufenb ichone Gebanten , benen fie fich ergab, feierte. Sie fagte es nun felbft unverholen, wie glucklich fie fei, im guten Bertebr und Gefprach mit Freunden. auf bem grunen Feld, in bem buftigen Gebuich, wo ein Wogel fang. Sie ging oft mit ihren Freunden fpazieren, zuweilen gange Tage gusammen auf bem Lande gubringend. Stieglis verfant bann oft allgufehr in fich felbit, bald abfeits gebend, bald wieder mit zu aufgeregter Theils nahme dem Gefprach fich zuwendend. Er war angegriffen , burch und burch ermattet, man fab ibm ein tiefes Beiben an und wenn man ibn troften wollte, tam er immer wieber auf ben Gebanten gurud, bag er fich lieber von aller Welt gurudieben werbe, um als Balbeinfiebs

ter in einer ftillen fernen verborgenen butte gu leben. Seber, ber um ibn mar, empfand es, wie fcon bie leb: bafte Gorge fur ihn ihm Die großte Liebe gewinnen mußte. Oft fcummerte ber Ermubete, beim Musruhn auf Spaziergangen, bem bellen Sonnentage gegenüber Aber Charlotte lachelte auf ibn bin mit einem bimmlifchen, milben Blick ber Liebe und bruckte aus, es werbe Alles ichon gut werben. Gie befaß freudige Buibr bilfreiches, milbthatiges Balten und blicte ftart, von ber eigenen Rraft im Bufen gehoben, ing Leben vorwarts. Die brobenden Borboten, Die fich gezeigt hatten, blieben nicht ohne Die finfterfte Erfüllung. Aber es ift fchmer, ja faft unmöglich, einen Rrantheitszuftand, wie er in Stieglig losbrach, vollig gu befchreiben. Dier mar balb ber Rorper frant, weil Die Geele frant, balb Die Geele, weil ber Rorper und beibes fand gleichmaßig und gleich= Beitig fatt. Ueberreigtes Rervenleben hatte einen an fich farten und überfraftigen Dragnismus mit fich felbft überworfen und bie Pfyche an Die vergerrten gaunen bes Blute mituberliefert und ein unbefriedigtes geiftiges Stres ben, welches die herrichaft im bochften wollte, ohne noch flar geworben gu fein uber Biel und Dittel, qualte fich unnothig mit einer feindlichen Stellung gur Welt ab, bie eigentlich taum ba mar. Go entftanb ein immer loferes Berausfallen aus bem Gleichgewicht bes Lebens, ein Unwirtfamwerben felbft bes beften Blucks und ber ichonften Dabe, eine fich felbit vertennenbe Erifteng, Die unrubig. aufgewiegelt und mit Allem, bem Rleinften wie bem Grouten, gerfallen mar, fie wußte felbft nicht marum. Die Rrantheit Beinrichs murbe immer empfindlicher auch für bas Gefühl ber herrlichen Frau. Gein Buftanb, ber fich befonbers in qualerifchen Geelenstimmungen außerte, mar ibrem Ginne fo peinlich, bag fie einige Bochen lang Die Stube verfchloß, um ihn in Diefer Weife vor Riemanden feben gu laffen. Alles hatte fie bulben und tragen mogen mit ungebeugtem Duth, nur nicht, baß fein Geift in finftere und unfreie Banbe gefchlagen wurde. Dies Gine abzumenben, erbat fie berglich und flebentlich von Gett. Wenn man ihr bavon fprach, traten ihr große Thranen in bie lieben Mugen. Gine Brunnenreife nach Riffingen wurde befchloffen, bie auch fur Charlotte nusbar fein follte, ba ibre eigene Gefundheit Litt und brobte. Aber an fich felbft bachte fie nicht, wie immer zu wenig. Muf der Reife nach Riffingen bemabrte Charlotte treuer Liebe

Rraft und Bunberthun mit erftaunensmurbiger Musbauer. Bie fie fur ihn forgte. fchaffte, Mlles betrieb und unermublich bedacht war, ibn rubig und fanftbebutend unter ihren Flugeln gu tragen! Denn ber arme Freund mar wie ein Frantes Rind geworben, bas muthlos und verzagt ift bis in ben Job. Er verftand nichts mehr für fich felbit gu thun und wenn fie in eine Stadt tamen, wo nicht gleich ein Gafthof fie aufzunehmen gefunden mar, fand er auf ber Strafe ftill und weinte. Dber es ergriffen ibn auch wieber Die Aufwallungen feines Temperaments, Die ibn beberrichten. Aber in folden Drangfalen zeigt fich bie belbenmuthige Seite in Der weiblichen Ratur. Beiftesaes genwart, fcharfer, praftifcher Berftand fur jebes Ber= baltnif. Umficht . raftlofe Thatigteit und Gefchicklichkeit treten ale ber Frauen machtigfte Tugenben bann bervor. Und Charlotte batte biefe in einer ichwierigen Lage und an einer Aufagbe zu beweifen, wie fie taum jemals ber größten belbentraft geftellt worden war. - In bem anmuthigen Riffingen flochten fich einige fcone Zage und Stunden in Diefe buntle Beit, welche wie fcmarge Abnung eines ungebeuern Berbangniffes Dabinmanbelte. Charlotte war immer gutmuthig genug, um fich gern bem freudigen Moment ju überlaffen, wo er nur einmal Sonnenblig burch ben umwolften Lebenshimmel warf. Ließ fich bem Schickfal nur eine ferne gluckliche Bitterung abgewinnen, fo mar fie felbit fcon nicht nur gludlich, fondern auch begludend in ihrer Rabe. Die in ber Spatbabezeit noch gurudgebliebene Befellichaft bot einen ausgemablten Rreis angenehmer Befanntichaften und Berührungen bar, woran fich manche gefellige Freude fnupfte. Aber Charlotte hatte ernfte Pflichten und Befchaftigungen im Ginne, benen fie mit aufopfernber Unftrengung fich bingab. Es galt, Die gutunftige Stellung ihres Gatten fo ju fichern, bag er gue volligen Bieber-berftellung feiner Gefundheit fur einige Jahre von allen Anspruchen eines Amtes befreit blieb. Dies zu thun, lei-tete fie mit feltener Energie Die nothigen Schritte bagu ein und führte eine Correspondens nach allen Beltgegenben, an Minifter und Gebeimerathe fcbreibend, um Die Erlangung biefes bie ichonften Soffnungen porfpiegelnden Bieles. Co vollbrachte fie im eigentlichen Ginne im Schweiß ibres Ungefichts ibr Tagewert und babei fie felbft gu benten, mit ihrer garten Ratur, Die nur im Stillen und in ber Ruhe gebeiben fonnte und mit einem angegriffenen Rorper, ber felber ber forgfaltigften Pflege

bedurft hatte. Hier legte fie den Grund zu einer Ers schöpfung ihres ganzen Wesens, die erst nach der Rück= tehr in Berlin empfindlich und bedenklich hervortrat. Sie trug fich jedoch mahrscheinlich jest schon mit mancherlei auf's Meußerste gehenden Planen, wie sie dem er= schutterten Ecbensverhaltniß einen letten Stoß zu moglichstem Beil geben konne und die Damonen ihrer frühern Jahre flochten fich geschäftig wiederkehrend darin ein. In Kiffingen fagte fie einmal Folgendes zu ihrem Gat= ten: "Der Dichter ift wie eine Schlingpflanze. Mit ihm muß man in Gins verwachsen fein, oder es ift keine Gegenseitigkeit. Daber kann nur der ihm Freund fein, der an feinem Schaffen und Werden entschiednen Theil nimmt. Sobald dieser Freund nichts mehr von der Welt hat, wird er verkommen in sich, mahrend der Dichter nothwendig fortschaffen, ausstromen, der Belt fich binge= ben muß, nicht aber mehr dem Freunde. Meine Stellung gur Welt ift mein Beben fur Dich. Drum tonnt' ich auch bei ber tiefften innigften Liebe nimmermehr mit Dir in einer Bufte allein leben, ohne zu verkommen, weil ich Dir da nichts mehr sein konnte und das ware das Einzige, was ich nicht ertragen wurde. Dir muß ich wieder Alles fein, energisch, durchdringend. Drum kann ich ordentlich mit einem Beimweh auf Deine geistige Wi= dergeburt hinblicken. Gie wird wiederkommen! Gewiß, sie wird wiederkommen. Konnt ich nur, wie ich wollte, sie zu beschleunigen — und war' es durch einen Kaiser= schnitt — aber wenn er mißlange?!" — — Ein ande= res Mal: "Die Aufgabe des Lebens ift bie des Ram= pfers in der Schlacht, immer todtesmuthig, immer todtes= bereit, ohne doch erschoffen zu werden, bis es zur andern Ratur wird. Es wird Schon ber Moment tommen, wo Giner fallen muß. Mein guter treuer Kamerad, Du mußt vor in die Reihen mit doppelter Kraft und doppeltem Muth, wenn mich einmal die erste Rugel treffen sollte!" - Die Unwesenheit des Professor Scheidler aus Jena gab zu mancherlei literari= fchen und wiffenschaftlichen Gesprachen im fleineren Rreise Nach fünfwöchentlicher Kur in Rissingen Unlaß. hatte Stieglig fast nichts gewonnen. Mochten sich auch durch die Einwirkung des Brunnens feine korperlichen Buftande in etwas gelindert haben, fo blieb doch die gei= stige Stimmung fortwahrend in einer großen Berfallen= heit mit fich felbst und arbeitete fich an Welt, Menschen und dem Besten, was er hatte, in unfruchtbarer Qual

ab. Es war ber Bwiefpalt gwifden Geift und Rorper, ber bem armen greund nie ju einer feften und ficher auf: tretenden Lebenseinheit fich lofte und ber, ju ibealiftisfden Ertremen auflobernd, Beibe unfäglich leiben machte. Cie reiften von Riffingen ab und begaben fich, ben Beguber Beffen nehment, nach Arolfen und pon bort nach Sannever, um Die Bermandten und Freunde zu befuchen. Stieglis, ber fich feinem freundlichen Baterlande Balbed naberte und Die Schloffer ber beimathlichen Stadt Arolfen wieder por Mugen fab, empfand fur ben Mugenblick mobl biefe auf= beiternben Dabnungen. Charlotte machte ibn auf Die Baume aufmertfam, Die mit ibm aufgewachfen maren und fagte: "Wenn Du bier an Die Baume flopfit, fo fallen ftatt Gdern und Gicheln, Grinnerungen berunter!" Aber Die Sturme bes Temperamente liegen ibm nie lange ben Frieden, mit bem fich gute Stunden, in holder Geleitschaft ber Liebe, wieder gu ihm beranschmeicheln woll: ten. Bon Arolfen ging Die Reife nach Sannover weiter, wo beide, im rirdigen Rreife ber bortigen namhaften Bermanbten, manchen troffreichen Zag verlebten, Der bas gebeime Beb, bas einmal mie mit bunteln Prophezeiun= gen in ihre Gemuther gebrungen mar, fur Momente befdwichtigte. Begen Enbe bes November Schickten fie fich endlich jur Rudreife nach Berlin an, mit ungewiffen hoffnungen bes Genefens von einer Rrantheit, Die ihren Gis in Die Gebeimniffe ber Rerpen und in Die Gigen= thumlichteiten bes Temperamente verftedte. Aber frobli= chen Duthe und lachelnd betrat Charlotte wieder Die alte Bohnung, Die nicht lange barauf ber Schauplas ber ent= feslichften Tragodie merben follte und rief bem entgegen-Tommenden Dienstmadchen fchergend gu: "Dun, wie ift's gegangen? Bift Du brav geblieben? Brauch' ich nicht mehr wie im Unfang gu fagen: fpute Dich! - Frifth auf! Bir fangen jest ein neues Leben an!" -- Aber es tam anders und taum 5 Bochen fpater hatte fich bie unbegreifliche Frau, in einem ftufenweifen Fortfchreiten ber langftgehegten 3bee fich guneigend, - ben Dolch in ihr Berg gestoßen. - Um ben 18. December batte Stieglis einen Eraum. Es mar ibm, ale verfinte bruben im Aluffe, ber vor ihrer Wohnung rubig binfchmamm, bas geliebte Beib, mit beren Befis ibn ber Simmel gefegnet hatte. Und er fturgte binunter und fchrie und weinte und ftrectte bie Urme aus, um fie ber Fluth gu entreifen, aber ach! es war gu fpat und Charlotte nicht mehr gu finden. Da warb ber Betrubte, nachbem er bie erfte bumpfe Ber-

zweiflung abgefchuttelt, auf einmal fill und es fchien ibm, als fei eine feltfame Dahnung, von ber er mobl oft aus bem Dunbe ber Geliebten bunfle Borte fluftern gebort, zu ploblicher Erfullung über ibn getommen. Diefe Mabnung verhieß, burch ben Berluft bes Beften im un= faglichften Unglick mieberzugeminnen, mas er verloren batte, namlich : fich felbft. Dies hatte Die munberbare Frau oft gebacht und leife angebeutet, mann es auf bas Merafte zu tommen ichien mit ben buftern Wirren eines unbefriedigten Beiftes. Co befchlog er benn nun jest fortzuleben und fortzuwirten, mas noch an ibm mare und in Diefer Debe bes lebens fublte er fich uber bem Beben, war ohne hoffnung und auch ohne Furcht, allein auf fich geftellt, Gott und feine Liebe getreu im Bergen, ein erneuter Menfch, in alter Einsamkeit wie ehemals und mit junger Kraft! — Es war ein Traum gewefen! Aber ben anbern Jag, nachbem er bies getraumt, war fein Befen ruhiger und gehaltener als feit langer Beit. Der giftige Trieb feiner Rrantheit, fich felbft gu Tobe zu qualen burch Phantafien und Refferionen, mar fur biefen Zag gewichen wie ein gebanntes Gefpenft und batte einem milben, nachbentenben Friedenszug um Die Stirn Plat gemacht. Charlotte forfcht und fragt freubig und bentt, Die beffere Beit, Die fo oft burch Bunfche und Plane aller Art beraufbeschworen, beginne endlich. Da erzahlt er ihr bie Gefchichte feines Friebens, um melchen Preis er biefen in feiner Borftellung ertauft. Go? fagte fie gebantenvoll lachelnb. Alfo bas fann bir belfen ? Run, fo ift's recht. Ja, ja, nur aus ber Tiefe Des Schmerges, nur aus ber achten Refignation tommt uns bie rechte, Die bauernbe Rraft, Die bobe Rube bes Beiftes, ohne Die nichts wirklich Großes gefchieht. Salte nur feft an beinem Borfas und fie mird bir merben! -Geit Diefem Tage reifte gur Bewißheit in ihr ein Ent= fcblug, mit welchem fie fcon in Riffingen, in Stunden aufammenfchreckenber Bebensangft, vertraut geworben und ben fie burch eine großartige 3bee, Die ber gewöhnlichen Unfchauung unbegreiflich ericheinen muß, fich gu begrunben gewußt. Gie glaubten beibe an Eraume und ibr Sinubergreifen in Die Birflichteit. Die Beibnachtstage waren berangekommen, ftill, ernft, ahnungevoll und von fcbrecklicher Ginfamteit umbuftert. Gie bat Stieglis bringend, ihr biesmal teine Feftgabe gu fchenten, außer irgend ein Buch, bas auch ihm lieb fei; am allerwenig= ften aber folle er, worin er einem fruber pon ibr ausge=

fprochenen Bunich batte entgegentommen wollen, neue Dobel anfchaffen, mas bei einem etwaigen Ortswechfel nur Befdmerniß erregen tonne. Den beiligen Abend verbrachten beibe, um fich von fich felbft abgutehren, in ber madern Ramilie und unter ben liebenswurdigen Rinbern ihres Bauswirthes, wo fie ber frohlichen Chriftbefchee= rung beiwohnten. Charlotte, wie innigen Untheil fie auch gu zeigen bemuht mar, erfchien meiftens fchweigfam und gerftreut. Gie hatte von jeber eine unendliche Liebe gu Rindern gehabt und verftand es fcon, fich mit ihnen gu freuen und zu befchaftigen, ba bie holben Engel ibres Gemuthe fich gern und finnig ben Rinderfpielen guneig= ten. Gie glaubte aber bennoch, mas zu bemerten ift. bag, eigene Rinder gu haben, fie an ber Freiheit in Le-ben und geiftiger Entwickelung viel einbugen laffen merbe und mit Recht. Denn fie mar gu febr Strebende und in beständigem Drang eigenthumlich fich Bilbenbe, fie mar eine gu fcharf gezeichnete und von 3weden ihrer felbft ergriffene Individualitat, als bag ibr, in biefer noch raftlos in Die Ferne greifenden Jugend, fcon ber mutter= liche Charafter, ber bie gefattigte Rube bes Dafeins ift und will, wohlangepaßt hatte und aus mehrjahrigem, taglichen Umgang tonnte man bier mahrnehmen, wie am allerwenigften bie Entbehrung ber Rinder irgend eine Urfache geworden mare, ihr gegenfeitiges Berhaltniß gu truben. Mogen fich auch allzu ibeale Tenbengen bes Umgangs unpermeiblich geracht baben, jenes mar es bier nicht und auch nicht ber leifefte Bug eines fcmerglichen Seitenblicks ließ fich bemerten, wenn Charlotte tofenb und bergend fremde Rinber gu fich bergnrief, um an ib= ren frifchen Bilbern fich zu erquiden und auf biefe buftigen Bebensbluthen ibren freundlichen Dund zu brucken. Aber jest mar in Die gange Betonung ibres Dafeins ein tiefer Webeklang gefommen, ber alle anbern Stimmen. welche fie fonft erfreuten, gewaltfam in ihr überfchrie. Gie fah die Gegenftande um fich ber nicht mehr recht beutlich, um bie Mugenwelt hatte fich ibr fcon ein bebettender Trauerflor gebreitet. Still und fchweigenb, mit nachbentend gefenttem Ropf ging fie in ben letten Zagen umher und fprach wenig. Es mußte ihr etwas fein, ad, es ließ fich nur bas Rechte nicht erforfchen. Golde Greigniffe, ebe fie ihrer Erfullung fich naben, werfen fcmarge Schatten wie ein magifches Des um unfer Muge, bağ wir, obwohl am nachften ftebend, in buntler Berblen-

bung nicht abnen noch begreifen, mas unvermeiblich gefcbeben muß. Dichte mertwurdigeres mar aber zu feben. als ihr Muge, bas in Diefer Beit zuweilen übernaturlichen Glang ausleuchtete, fo bag Stieglis, mann er mit ibr, ber ftille merbenben, fich allein befand, von einer feltfa= men Bangigteit ergriffen murbe und es einigemal nicht aushielt, fie angubliden, fonbern in ben unbeimlichften Befublen aus bem Saufe eilte. Diefe bange und boch mehenoll fufe Scheu, Die man jest por fo munberbar blintenben Mugenfternen empfinden mußte, brangte fich iberhaupt bei bem Berflarten und Entruckten, bas ibr Mefen bereits angenommen batte, immer mehr bem Gefuhl auf. Gie manbelte und fcmantte traumerifch bas bin, wie pom Boben losgeriffen und nur noch mit unfis cherer Coble Die Erbe berührend. 3br Gang nahm gus meilen wie in magnetifcher Erbobung bas Rliegenbe und Schwebende wieder an, bas man fruber einigemal an ibr gefeben, mann fie auf Reifen und beim Berabfteigen von Bergen beraufcht bem fernen Connenuntergang entgen= eilte und wie eine Untilope mit leichtem Beifterfchritt über bie gefahrlichften Stellen babinfchlupfte, wo ihr Reis ner an folgen permochte. Best bob icon Die entbunbene Pfpche in ihr die Schwingen auf und nieber. Abgeloft taumelte fie, wie bie Blume, Die ber Abendwind fchut= telt. Gie nahm Ubichied por ihrem Scheiden bei allen ihren Umgebungen mit ftillen Bliden, beren mild anlas chelnben Schimmer Die Freunde nicht perftanben. Schon am 26. December muß fie ein Paquet ibrer vertrauteren Briefe und Papiere eingefiegelt haben, ba ein Brief von fpaterem Datum, ben fie erhielt, noch nicht barunter begriffen mar. Bei einem Freund erfundigte fie fich febr bringend, ob ben Frauen Durchaus fein Butritt zu bem angtomifchen Dufeum gestattet fei. Gie wollte fich obne Smeifel genquer von ber Lage bes menfolichen bergens unterrichten. Doch batte fie im Leben ju viel an bergs Plopfen, wie an innerlichem Bergweh gelitten, um nicht auch ohne anatomifche Berechnung, blos dem fcharfen Bug ihrer Schmergen mit ber Sand nachgebend, jenen graufamen Stoß gu fubren, ber bas ebelfte und befte Berg gerabe in tieffter Mitte gerfchneiden follte. - Der 29. December mar herbeigefommen. Stieglig war an biefem Zage fill in fich perfunten, nur felten mit Aufwallungen abwechfelnb, aber die Stille an ihm angstigte fie eben je-Desmal am meiften. Der Bormittag ging gwifchen beis

ben eber in webemutbiger Rube bin, als bag fich batte aus Borgeichen ahnen laffen, bag an biefem Zage Die uns gebeuerfte Tragobie, Die aus ben focialen Entwickelungen ber mobernen Belt nur bervorgerufen merben fann, auß: geführt werben follte. Charlotte mar fcmermuthig, aber friedlich wie es fchien und hatte noch fo gern gehabt, baß Alles gut geben mochte. Der Mittag mar trube, Stieglig vermochte vor geiftiger Gelbftqualerei nicht gu effen. Rach Sifche tam eine Ginladung gu ben Ries's fchen Quartetten fur ben Abend, Die angenommen murbe. Bon Diefem Mugenblitt an murbe Charlotte ploblich ernft und ftill. Gie fagte ihm noch nicht, bag fie ibn auf ben Abend nicht mit in bas Concert begleiten merbe. Gegen 6 Uhr bes Abende legte fie fich wie ermubet auf bas Ra= navee und bat ibn, boch lieber ohne fie gu geben und fich an feiner Begleitung einen in ber Rabe mobnenben Freund abzuholen. Gie bedurfe der Rube. Er verfprach zeitiger wieder gurudgutebren. Rein, Beinrich, fagte fie mit bringender Stimme, Du mußt bas Concert aushoren Berfuch es einmal wieber, ob Du Dufit mit Rube auboren tannft; befondere gwinge Dich, ben aufregenden Beethoven wieder gu ertragen und gu bewaltigen! Gie mußte, daß bies bas lette Quartett bes Concer'abends mar, welches ibn bann um fo langer bort aufhalten und feine gu frube Ruckfehr verhindern werbe. - borft Du, fei rubig, mein Beinrich! fprach fie weiter, halb auf bem Copha liegend, wie fle gern Die Gewohnheit hatte. Cei ruhig und fomme ruhig gurud! Bas foll benn nun noch aus Dir werben, ba Alles mit Dir gefcheben, mas wir beilfam glaubten? Rur Refignation tann Dir belfen! Rubig mußt Du werben, Dich in Dir felbft gufammenfaffen! Dan muß erft Alles aufopfern, um ben Frieden und Die Erlofung ju gewinnen. 3ft bas nicht auch die Bedeutung vom Opfertode bes Berrn? - Gie brutt ihm die Sand, aber bies ohne befondere Bebeu-tung. Er fußt fie auf die Stirn und geht, ohne irgend bas Abnungsvolle, bas in ihren Borten burchtlang, gut empfinden - Run war fie allein. Draugen lag bie ode Winternacht über bem einfamen Schiffbauerdamm. Ge mar ein unbeimliches Better. Der Mond ging auf in Schneibender Rlarbeit über ber einformig rubenden Spree, es mar bell und wollte falt merben. Gie mar allein. Rur bas Dienftmabchen, mit bem fie immer febr gufrieden gemefen, befand fich in ihrer Rabe. Gie rief ce noch einmal gu fich berein und ertheilte ihm mauchers

Lei Auftrage, Die sich auf die Bequemlichkeit des Ruck= kehrenden noch für diesen Abend bezogen. Sie hatte wohl geglaubt, daß, wenn sie in ihrem Kammerlein ver-Sie hatte schlossen lage, man am andern Morgen erft fie entbet= Das Madchen blieb in der angrenzenden fen wurde. Ihr war der befonders milde und wehmuthia freundliche Blick aufgefallen, mit dem die Berrin, Die Lampe in der Sand haltend und vor ihr ftehend, fie betrachtet und verabschiedet hatte. — Charlotte mar al= Mur zwei enge Stunden noch waren ihr für die Lein. Ausführung ihres festen Entschlusses gegonnt. Während das Leben sonst immer so viel Aufschub hat, wodurch die Angst des Daseins sich wohlthatig mindert, ist es ungeheuer, zu denken, daß nur noch eine karge Stundenfrist zu durchlaufen vorliegt, an deren wenigen, einsilbig hin= fummenden Glockenschlagen die größte Entscheidung, die Leben, Tod und Ewigkeit durchdringt, sich vollführen foll und unwiderruflich! Sie hatte noch viel zu thun und zu beforgen. Beispiellos ist die Ruhe und klare Umsicht, mit ber fie noch Manches, was die hauslichen Dinge an= ging, ordnete und einrichtete. Es war halb fieben, als Stieglig fie verließ. Bis halb neun war ihr nur noch Zeit gegeben! Sie legte ihm auch, wie ruhrend! bas Geld heraus, das fie immer im Bermahrfam gehabt und that es, nebst einigen andern Effetten , obenauf in fein Dann hatte sie noch ein wichtiges Geschäft zu pollbringen. Gie wollte und mußte an ihn fchreiben. Sie feste fich nieder und nahm einen großen Bogen von fartem Papier, wie fie fonft nie fchrieb. Gin fleinerer Bettel hatte nachher, im Gedrange der Berwirrung, un= beachtet bleiben konnen. Diese letten Beilen, Die fie bin= terlaffen, find mit fester Sand und auffallend großen Buchstaben geschrieben. Einigemal muß fie heftig dabei geweint haben. Auf einigen Worten liegen Spuren von starken Thranen. Diese Schrift that sie auch in das Pult, wohin sie das Geld gelegt hatte: dasselbe Pult, in welches fie ihm fonst schalkhaft gutmuthig Erinnerungs= zettel, poetische Aufgaben, neckende Rotizen und Liebes= worte gestreut, Die er beim Nachhausekommen zu feiner Ueberraschung finden mußte. Nachdem sie aber jene Bei= Ien geschrieben, muß fie ber Damon ihrer That, ber ihr dabei lauernd über die Schulter blickte, jest auf einmal haftig ergriffen haben, fo daß sie einen kleinen Pelzman= tel, den sie trug und die Boa geschwind von sich warf und an die Erde schleuberte, wo fie auf der Mitte des

Rugbobens gefunden murben. Dann nahm fle bas Bicht und eilte in ihre Schlaftammer. Borber ftedte fie ben Dolch zu fich, benfelben, ben fie einft ale Braut gefauft hatte. Die Rammer hatte zwei Thuren, von benen bie eine nach ber Ruche, Die andere nach ben Borbergimmern führte. Gie verfchloß beide forgfaltig und ließ Die Schluf. fel von innen fteden. In bem fleinen Raum, ben faft nur ibr friedliches, weißes Bett ausfullte, muß bie emige Rube, ber fie fanbhaft entgegenging, fie mit traftigem und trofflichem Sauch wieber angeweht haben. In Me lem. mas fie nun unternahm, zeigte fich feine Spur von einem Uebereilen ober gewaltfamen Gichubernehmen bei ber fdrecklichen Musführung. Es mar eine reine Thate fache bes menfchlichen Billens, Die fie mit ber bochften Burbe ibres Gelbitbemußtfeins vollbrachte. Gie ftellte bas Licht auf ben Bafchtifch und begann fich zu entfleie ben. Gie mufch fich erft, that ein reines, weißes Rachts Bleid an und bebectte ben Ropf mit einem weißen Soube chen. Dann legte fie fich, wie fonft sum Schlummer . in ibr Bett und fentte bier, mit einer furchtbar ficheren Sand, gerade mitten ins berg binein ben treffenben Stabl. Den Dolch jog fie wieber aus ber Bunbe und legte ibn neben fich bin im Bett. Die rechte Sand bielt fie iber Die Bunbe gebeckt, mit ber linten gog fie fich bas weiße Betttuch bis an ben Sals berauf und in Diefer Bage, in ber fie gefunden murbe, gab fie fich, bas Saupt rubig in bie Riffen brudend, leife ihrem Enbe bin. Rein Schrei, tein abfichtlicher Baut. Mur endlich fonnte fie bas unwillführliche Stobnen, bas aus ben rocheinden gune gen immer heftiger murbe, nicht langer mit ber Rraft Des Beiftes überminben. Das in ber anftogenben Ruche befindliche Dabden murbe aufmertfam. Dan eilte von allen Geiten berbei. - Das bumpfe Fallen Des Schlufe fels, ber burchgeftogen werben mußte, um bie Thur gu offnen, mar mertwurdig. Ihr letter Geufger ericoll ges rabe, als die Birthin bes Saufes in Die Thur trat. Bunberbar anguichauen mar ibr ebles, guchtiges, in frafe tiger Ordnung baliegendes Todesbild, bas in folder Rube und einem fo fichern Frieden ber Baltung fich barftellte, bas bie Bunbe, an ber fie bingefchieben mar, felbft von bem berbeigerufenen Argt erft fpater entbedt murbe. In ber gangen Lage bes Rorpers war feine Spur eines ges maltfamen Sterbefampfes mabrunehmen. Die fconen fcneeweifen Glieber lagen in fanfter Gintracht bingeftredt. Die Bange war noch roth, Die Banbe leife ber-R. Retrolog. 12, Jahra. 70

untergezogen, nur einige Finger wenig gekrampft. Sie hatte geistig vollendet. Rur um den einen Mundwinkel zeichnete sich ein scharser, trüber Zug, der Wehe ausrief über die Jämmerlichkeit einer Welt, in der die tiefste Liebe nicht in frohe Blüthe treten darf, sondern vor Gram in den Tod geht! — Stiegliß war im Concert heiter geworden und hatte, wie er in der Lebhaftigkeit seines Gemüths dann gleich zu thun gewohnt war, neue Lesbenspläne gemacht, die, durch Ansiedelung in einer kleisnen, romantisch gelegenen Bergstadt, wovon schon öster die Rede gewesen war, zu Heil und Erholung Beider aussschlagen sollten. So kam, eine halbe Stunde nach ihrem Tode, der beklagenswertheste Mann fröhlich und wohlzgemuth der Wohnung zugesprungen, um seine neubesesstigten Entschlüsse der Gattin mitzutheilen, deren Wiesdersinden ihn jest zerschmettern mußte. —

Folgendes sind die letten Worte, die Charlotte hin=

terlassen hat: ...

"Unglücklicher konntest Du nicht werden, Bielgeliebster! Wohl aber glücklicher im wahrhaften Unglück! In dem unglücklich sein liegt oft ein wunderbarer Segen, er wird sicher über Dich kommen!!!! Wir litten Beide ein Leiden, Du weißt es, wie ich in mir selber litt; nie komme ein Vorwurf über Dich, Du hast mich vielgeliebt! Es wird besser mit Dir werden, viel besser jest, warum? ich fühle es, ohne Worte dafür zu haben. Wir werden uns einst wieder begegnen, freier, gelöster! Du aber wirst noch hier Dich herausleben und mußt Dich noch tüchtig in der Welt herumtummeln.

Gruße Alle, die ich liebte und die mich wieder lieb=

ten! Bis in alle Ewigkeit!

Deine Charlotte.

Beige Dich nicht schwach, sei ruhig und stark und groß!"

Die Worte, auf welche am starksten die Thränen gesfallen sein mußten, waren: "in der Welt herumtumsmeln". — Charlotte stellte an sich das Edelste, Höchste und Lieblichste weiblichen Geschlechts in anmuthig stiller Gestalt dar und man lernte es eben von ihr empfinden und begreisen. Zene Seelenherrlichkeit des menschlichen Auges, die acht weibliche Psyche, erschien niemals wuns derkräftiger abgespiegelt als in dem ihrigen. Sie hatte überirdisch schöne Augen, die, groß und braun und glanzend, der krystallklarste Ausdruck eines immerbewegten Geissteslebens waren. Bald in Forschung und tieses Nachs

benten verfentt, balb von truntener Doefie ber übermal: lenden Gefühle ichmimmend, balb von ber harmlofeften Schaltheit lachend erfullt , faben biefe ftrahlenden Mugen Beben, ju bem fie fich aufschlugen , mit einer holben bittenden Freundlichkeit an. Gie hatten mit ihren leuchten-ben Sternen gern Liebe in Die gange Belt gehaucht und nur felten murben fie ernftbuntel ober gurnend, mo ent= fchieben ausgefprochene Untipathien ihnen im Bege Iagen. Aber ihr Born hatte etwas mertwurdig Großes und Schones, wie er in Frauenaugen felten fich bagu erhebt und fie befaß zuweilen, ploglich auffchauend ober von eis nem bringlichen Moment erregt, eine funtelnbe Zapfer: teit bes Blick, Die fie ber helbenmuthigften Entfchlofs fenheit und Musfuhrung fabig zeigte. Doch bie tieffte Dilbe bei aller Feftigteit war ber eigentlichfte Grundzug ihres Charaftere und biefe Dilbe mar ber lachelnb entgegenkommenbe Eros, bem Jeber in ihrem offenblidenben Muge begegnen tonnte. 3br Muge glich oft ber Conne, Die uber Berechte und Ungerechte fcheint, benn in tein Gefchopf mar jemals ein fo großer Schat und Ueberbrang ber innerften Liebe gelegt und Diefe Liebe trat ibr in die Mugen und befchien von ba aus mit feelenvoller Theilnahme und Boblwollen auch ben Unbebeutenbffen. Dbwohl nur febr Benige ihr Bertrauen befagen , bas ibr fcharfer Berftand freigebig gu verfchenten hinderte, fo geigte fie boch immer bas ihr ganges leben binburch liebes febnenbe berg auch ba, wo ihm nicht genug gethan wer: ben fonnte, eben in biefen mertwurdigen bulbipenbenben Mugenftrablen. Es mar Die Sobeit ber Liebe felbit, Die in weiblicher Schonheit in Die irbifche Erfcheinung getreten, um begludend, verfohnend, vermittelnb, fegnend gu walten in einer Belt voll Egoismus, Ralte, Gigennus und niedrigen Antrieben. Dazu bas lieblich gebildete Be-ficht mit feinem fcharfen, geiftvollen Ausbruck, ein ftartes Profil von eben fo viel teder Zeichnung als edler Uns muth. Sier mar ein ftilles Blumenbeet von Ernft, Schmerz und Freude in einer feligen Difchung und in bie rubrende und gewichtige Bebeutfamfeit biefer Buge flocht fich ein findlicher Liebreig, bem man nicht obne Uns bacht ergeben fein tonnte. Da erhob fich bie von ben braunen Locken fpielend begrangte Stirn in gebantenvol-Ier Bolbung und wenn nicht fo flein und fchmal, wie ber mebigaifchen Benus 3bealform es funftgerecht beifchte, bens noch bei allem Rachbenten, bas auf Diefer Stirn ruhte, mit fconer Dabchenhaftigteit gegiert und Die Ginnbluthe lie:

70 \*

ben Rolcheibenheit perrathend. Run tritt bie feine lang: liche, fectgebobene Rafe mit einem leife gefchwungenen Ablertnous hervor und gibt bem gangen Weficht eine traftigende Baltung, bie unbeugfamen Lebensmuth und Stre= bensluft ber herrlichften Geele an ben Jag legt. Dann Die folgen Rubine ber Lippen, Die, fcmellend und ge= fangvoll um eine glangende Perlenreihe ber Babne ge= fcmiegt, einen leife verschmabenben Bug nicht verlaug= nen, melder ber Musbruck ift eines unendlich teufchen und reinen Gbelfinns, unbefdreiblich verlegbar burch jebe un= Igutere Barte ber Belt. Ueberall fonft Die reinfte Schon= beitelinie, bolbes Dval ber Wangen mit fanften Grubchen, bas frifchefte und gefattigfte Incarnat und eine ftets blubenbe, rofarothe Gefichtefarbe, Die ihr oft auch bann blieb, mann fie einmal leibend und angegriffen, wo fich. wie auch in befonbers aufgeregten geiftigen Stimmungen. ienes hocherglubenbe, munderbare Schonausfehn bei ibr einftellte, welches ihr einen bangen Unftrich von fernent= rudter Berflarung und Berfchmelgung gab. Das braune, in fruber Jugend bem Duntelblonden angenaberte Saar mar ibr, wie fie es trug, ein befonders lieblicher Schmuck bes ausbrucksvollen Ropfe und bie ben feinen Sals berubrenden Boden binter bem Obr batten fich noch aus ber findlichen Beife ber erften Dabchenjahre in biefer un= fculdevollen Form erhalten. Co fab man fie, meiften= theils bas Saupt ein menig auf Die linke Geite gebeugt mit einer milben Gentung, worin fich ihr Sang gum Ginnen und innern Bertiefen funbaab, aber auch ihr theilnahm= volles und bingegebenes Betrachten, bas fie jedem Be= genftande mit liebevoller Auffaffung widmete. Diefes leife eigenthumliche Geelenleben felbft in ihrer haltung ging burch bes Rorpers gange, in febr gierlichen und les bensvollen Formen ausgebilbete Geftalt. Gie mar von mittlerer Große und fcbritt mit leichter folphenhafter Bemegung auf bem fleinen Rug einher, bas beiterfte Gben= maß ber Glieber porftellend, Die gleich bem Elfenbein fein und weiß an ihr erfchimmerten. Und über biefe gange, garte Ericheinung lag bas jungfraulich Duftige ausgesponnen, bas ibr, bie noch immer etwas Dabchene haftes an fich hatte, bestandig verblieb und ibr ben fanft= perfchloffenen Reis ftiller Berfchamtheit anhauchte. Das zu fam zugleich etwas Treubergiges, Bieberfinniges, Bat-Beres in ihrer Ratur, bas fich bei jeber Belegenheit funds aab, befonders wenn fie Dem, ber etwas recht nach ib= rem Ginne gefagt ober gethan, fchnell ibre tleine, außerorbentlich lieblich geformte Sand binreichte und ihm bie feine fduttelte. Diefe tleine, fchneemeife Band legte fie oft finnend an die Schlafe, dober griff damit nach ihrem Gerzen, wann sie, was nicht selten war, herzklopfen hatte. Ihr Sprechen war meistentheils leise und der Ton au geiftig, um recht forperhaft ju merben, mabrent ibr Gefang eine ungewohnliche Starte boren ließ, in ber Mls les, mas nur von ihrer Geele Rlang merben tonnte, fich in jauchgenden Accorden befreite. Go viel toffliches Be= ben mußte von Mllen, Die ibr nabe ftanben, wie ein Sim= melssegen hingenommen werden, benn was wirft verebelnder, als die Rabe einer so durch und durch schonen Ratur, Die uns in Streben und Denfen fich anfcbliefit? Und Charlotte perftand fich auf ben achten. menfchlichen Umgang wie auf eine fcone Runft, Die fie mit finnigem Bewußtfein, bag aus jebem mabren Berbaltniß ein bestimmter geiftiger Inhalt fich auspragen muffe, begludend ausubte. Gie mar ftreng in ber Freundschaft, benn fie machte große Unforderungen an ben innern Bebalt berfelben und verabicheute jenes fubstanglofe Rebeneinanderhinschlendern, wodurch taglicher Umgang ber Den= fchen fo oft nur bas bequeme Regligetleid ihrer Langweis ligfeit und Beerheit wird. Aber fie felbit genügte biefen Unforderungen am meiften, indem fie mit ber ibr eigenen Offenheit durch bas Befte, was in ihr vorging, bas Ge-fprach belebte, jedes neu Aufgenommene und Angeeignete freudig gum Mustaufch brachte und mit einer gemiffen Giferfucht, welche gerade Die reinfte Liebe mar, auch bis auf bas Rleinfte bie Mittheilungsluft rege erhalten wiffen wollte. Bei biefem Ernft und Gifer, mit bem fie bie Berhaltniffe nahm, war boch tein berg zugleich für Freude und Scherg bes Umgangs empfanglicher. berrlichfte Laune mit ihrem gangen bunten Schmetterlings= gefolge von Ginfallen und Wisen tehrte bei ihr ein, wann fie ber Barmonie ihres eigenften Befens uberlaffen blieb und obwohl fie nie laut lachte, fonnte boch ber Findlichfte Duthwille aus ihr hervorbrechen, ber fie netfend, bupfend, tanbelnd und burchaus lebengubermuthia erfcheinen ließ, Dann fchlugen Die Pulfe biefer feelenbaften Geftalt rafchere Zafte an und Gragien und Benien umgautelten bas ftrablenbe Saupt, bas feine forgenvollften Gebanten immer fo gern vergaß. Es lag eine unendliche Gute in ihrem Charafter, Die fich befonbers im Umgang mit ihr taufenbfaltig erfahren ließ und es toftete ibr Uebermindung, biefe felbft ba, mo fie etwas

Unlauteres ober anmagend Richtiges fanb, an verlaugnen. Aber fie mar qualeich in ihren Rerven fo feltfam erregbar, bag fie im eigentlichften Ginne torperlich unwohl mer= ben tonnte, menn fie von einem burchaus lanameiligen Menfchen mit ber gewohnlichen gefellschaftlichen Unterhal= tung belaffigt murbe und boch lag es ihr mieber am Bergen, jeben Unftog, ben fie bem Ginen ober bem Unbern etwa auf Diefe Beife gegeben, fogleich moglichft gut zu machen. Dies Lettere war in ihr überhaupt ein naturlicher Ge-muthezug, wie fie benn ofter zu fagen pflegte, bag fie mit Riemanten fich beffer ftebe, ale bei bem fie etwas gut zu machen habe. Gie haßte indeg allen Dandnemus, alle Bacenbarte-Rotetterie und überhaupt die eleganten Gefichter und Figuren, mit beren frausgefchnittenen Do= beformen fie fich niemals in Compathie ju fegen mußte. Im Unfang, ale junge verschüchterte Frau, blieb fie bet Befuchen einiger Perfonen, beren Physiognomie ihr burchaus ein feinbfeliges Glement mar, lieber in ber falten uns gebeigten Rebenftube wie ein ftilles Rind figen, ober machte fich langer als gewohnlich in ber Ruche gu fchaffen. Aber ihre ungemeine Bigbegierbe und ihr Bilbungs: trieb führten fie mehr ber Unterhaltung mit Dannern gu, wo fie gern an inhaltsvollen Gefprachen Theil nahm, als baß fie im Rreife weiblicher Befanntichaften, wie lieb ibr auch manche berfelben waren, fich eifrig und vielfaltig ergangen batte. Bu fcharffter Menfchenkenntniß hatte ibr feinfühlender Ginn und Ratt fich ichon fruh ausgebilbet und fie befaß jenes weibliche Ahnungsvermogen fur bas Bebeimfte, bas in einer Perfonlichfeit vorgeben ober verborgen liegen mochte, in einem fo boben Grabe, bag ibr in ihrem ftillen Betrachten Reiner entging, mit bem fie gu thun hatte. Gie liebte gleich ber Rachtigall bie ges raufchlofe Stille. Die feltene und wunderbare Reufcheit ihres Befens, bie felbft gegen ben ins Schlaftammer: lein bereindringenben Mondftrahl fich hatte verhullen mogen, gab ihr auch im gefelligen Bertebr nach aufen bas leife Leben ber Ginnpflange, Die vor jeder ftarten Beruhs rung erfchrictt. Mit ben lauten Freuden und Bergnus gungen in ben gefellichaftlichen Rreifen murbe fie nicht recht einig. Zangen mochte fie in ben letten Jahren gar nicht mehr, obwohl fie befonders gern gufah und Die frobe Unmuth menschlicher Bewegungen im Umschwung ber brebenben Paare lachelnd bewunderte. In Gefell: fchaft, wenn im Freien Die jungen Damen fpielten, Feberball arangirten ober gu anbern Luftbarteiten fich ver-

einigten, nahm fie nicht Theil und bielt fich gu ben als tern Damen, obwohl fie, wie fie einmal icherzhaft flagte, boch bei weitem noch nicht zu ben Ehrmurbigen gehörte. Aber wie gemiffe Blumen ber leifen Beibe ber Racht be-Durfen, um fich breift gu entfalten und Die Relche aufqu= fcblagen gegen Buft und Sterne bin, fo mar nur bas Beimliche, Geiftige, andachtig Stille ihr eigenftes Lebens= element, auf bem fie mit Gicherheit und frober Bemes gung wie ein gebeiligter Schwan babinfchmamm Dabei gab fie, wenn man will, both auf Die außere Erfchei= nung etwas. Gie gog fich, bei all ihrer Ginfachbeit und Ungefuchtheit, jeberzeit febr gefchmachvoll an, aber nur wie es ebler Geelen Art ift und nie fah man fie auch im Saufe anders als in anmuthiafter und mobiffebenber Rleidung. Dur mar es oft, als wollten fich biefe Form und Diefer Inhalt, Diefe Geele und Diefer Rorper burch eine zu frubzeitige, geiftige Musichmelzung von einander lofen. Dies tam immer wieber und es fchien bann, bag ber inwendige Flugelfchlag bes raftlofen bergens gu febn: fuchteftart und eigenmachtig ju malten beginne. Ge ma= ren, wie in gewiffen Jahreszeiten ben Rranich unbewuß: ter Bandertrieb babinreißt, in folden Momenten Ublofungen ber fart erregten Pinche, Die in Muge, Stimme, Gang und bem erhöhten Zon bes gangen Rervenlebens fich verriethen. Gie pflegte bies oft felbft ihre Champagnerftimmung zu nennen, wo fie mit atberifchen Augen, leuchtendem Geficht und flopfendem Bufen bafag, lebhafter und gehobener als je fprach und auffaßte, felbit ibr frember liegende Gegenstande rafch und fchlagend com: binirte, burch anregende und unerwartete Gebanten überraichte, aber nachber bei nachlaffenber Empfindung in Mattigfeit und Erschopfung perfiel. Dit einer farten. traftigen Bruftftimme begabt, tonte fie ein unendliches Geelenleben barin in Die gufte, aber mabrent es gloden: bell und wie flatternder Berchenjubel fich aufschwang, mabrend es romantifch wie frifche Balbquellen raufchte, mabrend blauer bimmel und goldene Conne in Diefen giebenben Bellen ber Zone fich fpiegelten, mabrend burch holbe und fichere Runft alles Wogen und Ueberfließen in ein reigendes Daf geleitet murbe, flang gugleich, je tiefer fie fich felbft bineinfang, ein geifterhaftes Flugelheben in Die Ferne mit hervor, eine fichtliche Stromung ber gans gen Seele feste fich in Bewegung, eine gebantenvolle Behmuth mifchte fich barein und vor ihren leuchtenben Bliden lag etwas Butunftiges aufgefchlagen, bas ber Ge genwart branavoll und ungufhaltfam enteilte. Dan mar erft entzudt, bann bange und mußte erfcproden nach ihr binfehn, um fich noch von ihrer lieblichen Rabe an iberseugen. Ungegehtet mancher Runfttalente mar fie boch eis genglei, angene eine philosophisch restektirende, als eine kunftlerische Ratur. Sie hatte eine feurige und glanzende Phantasse, die fich oft durch die originellste Berbillichung ihrer Anschaung verrieth, aber sie war nie barin befriedigt, blos an ben Reig ber Geftalten im Bes ben ober in ber Runft fich feftzuhangen. Gie mar ein Mefen, bas fcon frub und oft, fich felbit unbewußt, bem Mllgemeinen guftrebte und fo mußte fich ihr überall noch etwas barantnupfen, bas ibrem innerften Leben gum Beis terfpinnen und Beleuchten biente, wenn ihr Genüge ge-fcheben follte. Desbalb ftrectte fie oft bie Sand nach ber Philosophie aus und Schickte fich mehrmals allen Erns fes bazu an, mit jenen philosophischen Suftemen felbit, beren rathfelvolle Sternbilber Deutschland feit Rant burchlaufen, fich vertraut zu machen. Aber bierin tonnte ibr fein Freund entgegenfommen, ba fchon bie genangerte Form jener Spfteme Mittel ber Berftanbigung poraus-Test, Die in bem Umfang weiblicher Erziehung nicht bes tudfichtigt und geboten liegen. Doch es war ihr immer. als fehle noch etwas zu ihrer eigenften Graanzung, bas fie mit raftlofem Streben irgendme fuchen muffe und bies erhielt ibr Geiftesleben, bem nie genug gethan murbe und bas nie genug in feiner Gelbitftanbigteit genabrt murbe, in unendlicher Erregbarteit. Aber bie einzig gemaße Pbis Lofophie der Frauen, bas ift die Poeffe. Die Doeffe, melche im beitern Gintlang bleibt mit ben unmittelbaren Ges Ralten bes Lebens und am Bilbe, an ber Erfcheinung fich fonnt, in welcher Die ichonungslofe Strenge bes Be= ariffe von bunter Rnospe umfangen gehalten wirb. Und ber Poefie bemachtigte fich benn auch Charlotte mit einer mahren Leidenschaft ber Geele, fie nicht nur in fich ges mabren laffend, fonbern auch felbit von Seiten ber Forfchung. Gie fuchte fich gufammenbangend in ben Befis einer voll-Ranbigen Renntnig ber gangen Gefdichte ber Doeffe gu feben und wenn man ihr bie Entwickelungsepochen ber Literatur bis in die feinern Details aus einander legte, batte fie große Freude und Ginficht baran. Ihre Luft felbft an gelehrten Untersuchungen, mit benen fie ihrem Biffens: burft gern ein wenig fchmeichelte, verführte fie jeboch oft noch ju einem Abftecher auf frembartigere Gebiete bin= uber. Dit bem eigenthumlichen weiblichen Spurblid, ber auch aus Materien, Die ibm eigentlich fern fteben und er nicht gang überfieht, mit feinen Zublhornern und fcharfs fcmeckenden Bienenlippen fich etwas berauszugewinnen und einzufaugen weiß, las fie guweilen fogar in mebicis nifchen ober naturmiffenfchaftlichen ober tritifch gelehrten Buchern und es war gar anmuthig, fie nachber barüber reben gu boren. Und babei mar fie gugleich bie eifrigfte und mufterhaftefte Sausfrau, Die fich nur erft nach Beforgung ber Birthichafterepublit bas Recht jugeftanb, ber Gelehrtenrepublit anzugehoren und fie betrieb alle bas bin einschlagenben Berrichtungen wie fpielend mit befons berer Gefchicklichfeit, auch bier nicht ohne Bugrundlegung moblausstudirter Theorie, ba fie auf ihre genque Rennts nis bes Rochbuchs in ihrer icherzhaften Beife nicht mins ber ftola that und mit Recht, als auf Die Leffings ober aller beutichen Rlaffifer gufammengenommen. Bei Dies fem acht weiblichen Bewegen und Balten mar es felt= fam, wenn zuweilen ber Bunfch in ihr auffteigen fonnte : fie mochte wohl ein Mann geworben fein! Dies entfprang theile aus ihrer Biffensluft und allfeitigen Regfamteit, in ber fie gern zu iebem achten Befisthum bes Bebens ibre Schritte getragen batte, theils auß jener in ihr brangens ben Rreiheit ber Gefinnung, Die fich vor allem über bie fociale Begrangtheit und Bornirtheit bes meiblichen Bes rufs hinauserheben mochte gu einem fraftigern und gebeiblichen Erareifen bes Dafeins. Diefe Stimmung, von ber mohl jebe bebeutende Frau, eben weil fie bebeutenb, einmal befchlichen wirb, gebort in die vielverschlungene Rette ber Emancipationefragen, mit beren fchwer gu lofenben Rathfeln fich bie Begenwart nach allen Seiten bin beichaftigt und bie gerabe bie ebelften Gemuther in Bewegung feben, nach ber rechten Bauberphrafe gur Befchworung aller ber wiberftreitenden Clementargeifter un= feres modernen Lebens gu fuchen, Und ein Gefchlecht, beffen Gefchicte Jahrhunderte lange Diffbandlungen und Diffennungen aufzuweifen, von bem man langere Beit nicht gewußt, ob man es wirtlich folle gu ben Denfchen rechnen und bem noch heutzutage einige Rolfer ben Befit einer Geele laugnen, ein Gefchlecht, in beffen Bufen ber Echopfer bas herrlichfte gelegt und bas burch bie Barbarei und ben Babnwis ber Beiten immer nur als phylifches Mittel mit fortgefchleppt ift, - wie follte es nicht bei ber geringen Gelbftftanbigteit, bie ibm gum Grund und Boten feiner eigenften Entwickelung gegonnt wird, leicht in Conflitte mit feinen engen bausburgerlis

den Berhaltniffen gerathen, wie follte es nicht, je reafamer es bas icone Gemachs feiner Geele ausbebnen mochte, in Gefahr tommen, ben Topf, in ben es gepflangt ift, ju fprengen! "Denn mas tann eine Frau thun?" rief Charlotte felbit einmal aus; "fie fann bochftens vor Rrantung fterben!" Und mas ber St. Simonismus, Diefer Bunberboctor ber franten Beltinftitutionen, bier angeboten hat, um ber focialen Berhaltniffe Emancipas tion zu vollbringen, mochte am allerwenigsten von ben Rrauen felbit annehmbar gefunden fein. Golche Unmands lungen feste fich jeboch Charlotte balb wieder, mit weib: lichem Ginn und Satt, in die harmonie ber einmal be: ftebenben Berhaltniffe um. Bei allem Schmers ber Beit. ben fie tief in fich burchfublte, fam immer mieber etmas Arteudiges in ihrem Wefen berauf, bas fich gern gufries ben und gefangen gab an Borhandenes und Rothwendis ges ober an golbenes hoffen und frommes Bunfchen. Gine ftarte Quelle bes Eroftes nach Innen und Mugen mar ihr auch ber Geift bes Chriftenthums, ber, gegen ernfthafte Berirrungen fruberer Jahre, bald auch in feis ner beitermenschlichen Offenbarung in ihr erfchien unb, wie dies fein vornehmlichftes Wefen ift, als eigentlichfte Rraft ber Individualitat, ale ben Bebensmuth und Die Thatfraft bewegenbe Gefinnung, fich immer mehr in ihr geltend machte. Aber auch bamit war fie ftill im herrn und ließ es, fo gu fagen, nicht por ben Beuten blicen, benn fie hafte jebes Frommthun gegenüber ber Belt und butete auch ihr Beten wie eine teufche Bluthe bes allerinnerften Lebens. Go murbe Mles milb, linde und ging in geiftige Delobie auf, wenn ibr auch Die unbefriedigte Rraft, beren fie nie felbititanbig fich bemachtigen wollte, gumeilen jenes Behthun im gangen Menfchen erzeugte, wie es in ber Ungebuld bes Fruhlings burch bas berg bes Baumes foufat. Aber ihr batte babei ber gangliche Mangel an Egeismus faft gum Bormurf gemacht mers ben fonnen, ba ein Aufgeben und Buruckfeben ihrer eiges nen herrlichen Begabung baraus murbe und fie biefe im= mer nur als bas 3meite und Dienende in ber Wegenfeis tigfeit ibres Merhaltniffes zu achten fortfubr. Diefe Gelbftverlaugnung, Die rubrent, aber beinahe fcmerglich Schien , mar ein roffges Rind ihrer unendlichen Liebesbin= gebung, die feine Grangen fannte, am allerwenigften bie ibres eigenen 3ch. Gie bachte immer gulest an fich felbit und bies murbe ihr leicht, weil fie fich hatte in geiftiger Gewißheit, mabrend ber vorbringliche Capismus, ber auf

feiner bochften Gpise Die eigentliche Gemeinheit im Dens fchen ift, fein Gelbft beehalb am gefragigften geltenb macht, weil Die innere Bebeutfamteit beffelben noch fo wenig feftgeftellt ift. Beboch erfchien biefe Gelbftentaus Berung, welche bas Berbaltnis begunftigte, in ihr oft auch fcon wie ein Darüberftehn über bem Beben und beffen Ringen, Gifern, Erachten und Bewerben und mabrend im vertrauteren Umgange mit ihr Ales lieblich, freudwoll und erbaulich fich ausnahm, mahrend ihr berg voll achter Monfchenliebe feinen Bettlerfnaben burch Bort und Gabe unerquickt ließ, fonnte es nicht felten bange machen, in ihr, bei ben jugendlichften Sahren, Diefe unenbliche Reife pber Ueberreife ber Beltanfchauung gu ges mahren, burch bie fie faft auf einem gefonderten und ferns getretenen Sobepuntt aller Lebensbetrachtung fich wiegte. Dabei bie fchonfte Frifche und Rothe ber Jugend und alle Ratur Des Weibes in Bluthe ftebend, nur bes ge-Schickten Gartners bedurfend. In ben fpatern Jahren felten ein gang melandolifder Bug unter bem munbers bar belebten Muge, beffen Brieftern einen unfterblichen Beift von fich ftrablte. -

\* 374. Joach. Chr. Wilh. Claus v. Bulow, königt. preußischer Regierungsrath und Major a. D., zu Thale bei Queblindurg;

geb. am 3, Dec. 1775, geft, ben 30, December 1834.

v. Billow war der 7. Sohn des Directors der Eineburgischen Landfacht. wie der Ritterackdemie zu Kineburg, Friede. Ernst de Nilow und auf dem Stammaute seiner Familie zu Kineburg, Brieden. Seine Kindheit und Jugend brachte et die zu feiner Constituation doct zu, wo ex, wie seine Andheit und Jugend brachte der Gen Geschwiefer, durch dirigie, Gaussleher seine erke Tusbildung erhielt. Rach feiner Constituation (1790) tam er auf die Kitterachdemie zu Lüneburg, die aber dort nicht lange, du er schon 1791 als Gennet in das 2. hannder. Kavallerieregiment eintrat. Obgleich von sehr schwachden Korperban, marschite er doch im März 1793 mit nach Frankfurt, wo ein in engl. Sohl genommense hannder. dissoner, sich zu kilkorops für die Verliscorof sich zur Arme des herzogs von Yort') stellte und machte den 23. Mai dei Famars die erste Affre mit, welche einer von seinen Brüdern erschoffen.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Rett. 8. Jahrg. G. 721.

bore femmer bleffirt murbe. 3m Frubiabr 1795 febrten amar Die bannopr. Truppen in ibre Stanbauartiere que rud, boch bauerte bie Rube nicht lang, ba fie in Folge Des Bafeler Friedens gemeinschaftlich mit ben preußis ichen Truppen bie bestimmte Demarkationslinie befesten. nachbem unfer Cornet von Bulow ichon im Dai beffet-ben Jahrs gum Premierlieutenant avancirt war. Erft 1801 fehrten Die hannovr. Truppen in ihre Garnifonen gurud. Mis aber im Jahre 1803 ber Krieg gwifchen England und Rranfreich ausbrach, griffen auch bie Sannove= raner zu ben Baffen, murben jeboch gezwungen, fich binter die Elbe guruckzuzieben, mo fie in Rolge einer fchmabs lichen Rapitulation im Juni 1803 ihre Pferbe und Baffen abgeben mußten. Bu biefer Beit mar es, wo ber Lieus tenant von Bulow feine eigentliche Seimath verließ, um im Schube bes preugifchen Staats ein neues Baterland gu finden. Er murbe auch von bem Ronig mit feinem frubern Rang in bas Regiment Unsbach : Bapreuth eingeftellt und hatte feine Garnifon gu Pafemalt. Beim Musbruche bes Rriegs im 3. 1806 fonnte er ben Mugen-blick faum erwarten, Die alte Schmach abzumafchen, Die fein thatenluftiges Gemuth tief gefrantt hatte; boch wollte es fein Gefchick, bag er anfangs nur unbedeutenbe Gefechte mitmachte, bann aber am 26. October bei Beb: benit von 4 fcmeren Bunben getroffen, auf bem Schlachte felbe liegen blieb und in bie Gewalt bes Feindes gerieth. Er wurde barauf nach Spandau gebracht und ber unermublichen Sprafalt bes bortigen Gouvernementschirurgus Weller perbantte er allein feine endliche Genefung, nachbem er ein volles halbes Jahr auf bem Rrantenlager gugebracht batte und mar bamals faum fo weit bergeftellt, Die Reife gu feinen Bermanbten, wie fpaterbin ins Bab antreten zu tonnen. Es mabrte indeffen noch viel langere Beit, bis er fich von Reuem bem Rriegsbienft wibmen tonnte, obgleich er im December 1808 vom General: Relbmarfchall be Courbière, Gouverneur von Beftpreus Ben und der Befte Graubeng, bas Beugniß bekam, porwurfefrei gebient gu haben, woburch ihm ein Unrecht an eine neue Anftellung murbe. Diefe bienftfreie Beit bes nuste er, fich noch mehr in ben Wiffenschaften auszus bilben und ba bie truben Berhaltniffe bes preugifchen Staats bamals manden treuen Staatsbiener ohne Uns ftellung ließen, fo entschloß fich Bulow, ber fich in bie: fer 3mifchengeit gum prattifchen Forftmann ausgebilbet batte, Die militarifche Laufbabn zu verlaffen. Er betam nun eine Anstellung im damaligen Königreich Weftphalen (1810) als Garde General zu Gisleben, spaterhin zu Elbingerode als Sous Inspecteur. Kaum aber wurde West= phalen von allierten Truppen berührt, als er sich beeilte, in bem preuß. heere eine Unstellung zu fuchen, um bet ber Befreiung bes deutschen Baterlands thatig zu fein. Sein Berfuch gluckte, er erhielt im Nov. 1813 eine Un= stellung bei dem brandenburger Dragonerregiment Pring Obgleich ihm bei diefer Unstellung in Be-Wilhelm. tracht feines fruhern Ranges Unrecht geschehen, so fühlte er fich bennoch fehr glucklich, feinem über Alles geliebten und hochverehrten Konig dienen zu konnen und machte in Diefem Feldzuge mit dem britten Urmeeforps bie beiben Uffaren von Untwerpen, die Belagerung diefer Festung, die Einnahme von Courtray und das Bombardement von Maubeuge mit. Unterm 17. April 1814 wurde er als Stabsrittmeister bei dem neu errichteten Elb=National= Hufarenregiment angestellt und am 5. Jan. 1815 zum wirklichen Rittmeister und Escadronchef ernannt. Ginige Tage später wurde er mit Kriegsdepeschen als Kourier an feinen König, der zum Kongreß in Wien war, ge= fandt und hatte dadurch das Gluck, mit den berühmte= ften Staatsmannern feiner Zeit perfonlich bekannt gu werden. Als im Fruhjahr 1815 die deutschen Truppen zum zweitenmal nach Paris gingen, wurde Bulow am 9. Juli in den Straßen der Stadt ins Gesicht geschossen. Die Rugel nahm ihm beinahe alle Bahne weg und hatte, da sie ins Fleisch gedrungen, eine schwere Operation zur Folge. Er brachte deshalb wieder mehrere Monate im hofpital zu und tehrte nach beenbigtem Feldzug in feine Garnifon Ufchersleben zurud. Durch die vielen Krieg8= züge und mancherlei schwere Bleffuren hatte aber seine Gefundheit sehr gelitten, weshalb er um seine Entlas= fung aus dem Rriegsdienst und um Unstellung in dem Forstfach nachsuchte. Im 3. 1816 erhielt er feine Ent= lassung mit dem Charakter eines Major. Seine Unstels lung als Regierungsrath bei der neuen Regierung zu Magdeburg und Forstmeister mit dem Titel als Oberforst= meister war vorangegangen, als Wirkungstreis aber wur= den ihm die Halberstädtischen Forsten speciell übergeben und das Forsthaus zu Thale als Dienstwohnung ange= wiesen, welches er auch schon im Mai desselben Jahres bezog. hier lebte er ein stilles hausliches Familienleben, indem er fich im 3. 1820 mit Julie von Meding verhei= rathet hatte, bie ihm 3 Sochter und einen Gohn gebar;

die jungste Tochter ging ihm im Dec. 1830 in das Jensfeits voran. Er selbst starb am oben genannten Tage plotlich und unerwartet am Sticksluß, viel zu früh für seine Familie, der er der zärtlichste Gatte und liebevollste Bater war. — Unermüdliche Thätigkeit, aufopfernde Menschenliebe, strenge Redlichkeit, lebhastes Gesühl für Recht, vorzüglich aber die innigste Liebe und Verehrung sür König und Vaterland, waren die Grundzüge seines edlen Charakters. Auch blieben seine vortresslichen Sizgenschaften nicht unbemerkt und er durste sich der Gezwogenheit seiner Vorgesetzen, wie der Liebe und Uchtung aller derer rühmen, die ihm näher standen. Der Kaiser von Rußland hatte ihm im I. 1815 den St. Wladimirsorden ertheilt, von seinem Könige erhielt er den Johannisterorden und vom Könige von Dänemark wurde er zum Kitter des Danebrog ernannt.

\* 375. Carl Gottlieb Behm \*), Oberbürgermeister der Stadt Posen, zu Sulau in Schlesien; geb. d. 23. Oct. 1789, gest. am 81. Dec. 1834\*\*).

Behm war zu Müncheberg (6 Meilen von Berlin) geboren, wo fein im 3. 1812 verftorbener Bater, Juftus Beinrich Behm, Burgermeister war; feine Mutter, Wilhelmine Louise, war eine geborne Goreck und ftarb im 3. 1817. Die noch lebenden Geschwister unsers B. sind: Charlotte, verehelichte Oberamtmann Vater zu Baklow bei Wriegen in der Mittelmart; Juftus Beinrich, ton. preuß. Postdirector zu Kempen; Dorothea, verehelichte Oberamtmann Grieben zu Kerkow bei Angermunde in der Uckermark und Friedrich Wilhelm, ehedem auf Rakuwice bei Karkau, jest zu Baglow bei Wriegen. — Jungling herangereift, begab er sich zu seinem Bruder, bem Postdirektor Behm zu Kempen, widmete sich dem Postfach und gelangte zur herzogl. Warschau'schen Regierungszeit zu dem Umt eines Postfefretars und Raf= firers, in welcher Eigenschaft er bis zum I. 1815 in Ka= lisch fungirte. In dem letzt genannten Jahre kehrte er in die Proving Pofen gurud. Mit den vortheilhafteften Zeugnissen versehen, wurde er als interim. Kreissteuer-

90) Rad Beitungs: und Privatnachrichten.

Destreich und Bohmen, mußten aber (als Evangelische) im Religionökriege flüchten und nahmen in Medlenburg den Namen Behm an.

einnehmer in Offrawe, kurz darauf aber als Sekretar bei der königt. Provinzialfeuersocietatsdirection in Posen an= gestellt und bei diefer Beborde im 3. 1819 zum Uffeffor befordert. Seit dem Jahr 1830 fing er an, sich für die städtische Berwaltung zu interessiren. Er trat als Mit= glied in das dafige Stadtarmendirectorium ein, unterzog fich aber nebenbei der Abwickelung veralteter Rechnungs= fachen und der Beitreibung vieljahriger Ginnahmereste der Kammerei. Um 30. August 1831 wurde ihm von der ton. Regierung die interim. Berwaltung des durch den am Zage vorher erfolgten hintritt des Dberburgermei= stere Tagler \*) erledigten Postens übertragen und von diesem Zeitpunkt an widmete er sich mit dem unermud= Lichsten Gifer bem Wohle ber Stadt. Es gelang ihm, in kurzer Zeit die seit einer Reihe von Jahren und nament= lich während der Zeit des Herrschens der Choleraseuche, deren Opfer sein Borganger geworden war, durchaus zer= ruttete Ordnung in der städtischen Berwaltung wieder herzustellen und den Ertrag der Rammereirevenuen, deren Buffuß überall stockte, bedeutend zu erhöhen. Bei Gin= führung der revidirten Städteordnung wurde er am 29. August zum Burgermeister berufen und demnachst am 17. October 1833 aus der Jahl der von den Stadtverordne= ten gewählten Kandidaten vom Könige zum Oberburger= meister ernannt. — Mit einer leichten Auffassungsgabe, einem klaren Gedachtniß, unbegranzter Bergensaute und einem offenen, redlichen Charafter verband er eine raft= lose Thatigkeit und unermudliche Ausdauer. Diese Gi= genschaften befähigten ihn vorzugsweise zu der von ihm . bekleideten Stelle und erwarben ihm die Liebe Aller, die ihn kannten, die Achtung seiner Worgesetzten, wie seiner Untergebenen und das Vertrauen seiner Mitburger. In einem Alter von 45 Jahren und in der vollsten Kraft sei= nes Lebens ereilte ihn unerwartet der Tod an einem Orte, wo er das Ziel seiner Wünsche zu erreichen hoffen durfte und statt beffen bas Biel feines Lebens fand. Er befand sich nämlich gerade zu Sulau in Schlesien, um dort of= fentlich die Verlobung und in einigen Wochen die Ver= bindung mit Baronesse Leontine von Troschke (Tochter der Frau Standesherrin Baronin v. Troschke, geb. Grafin von Burghaus) zu feiern. — Um 4. Jan. 1835 wur= den seine irdischen Ueberreste in Sulau auf eine wurdige Weise zur Gruft bestattet. — Behm war 17 Jahre mit

<sup>•)</sup> S. N. Netr. 9. Jahrg. S. 1912.

Ida Dierschlag (Tochter des verstorbenen Prässdenten Diersschlag zu Kalisch) verheirathet, im I. 1833 aber von ihr geschieden worden, worauf sie sich an den Ingenieurkapitän Köpper (jet in Küstrin) verheirathete. Aus dieser She sind 2 Kinder, ein Sohn, Justus Alphons, Gymnassiast in Berlin und eine Tochter, Maria, jest bei der Mutter in Küstrin, entsprossen. — Es war dem Bersewigten nicht vergönnt, überall zu ernten, wo er gesäet hat, aber nach Jahren noch werden die Früchte seines Wirkens sein Andenken und das dankbare Anerkenntnissseiner Berdienste in den Herzen der Einwohner Possens erhalten. —

## Nachtrag.

376. Dr. Johann Friedr. Wilhelm Pustku= chen = Glanzow,

Pfarrer zu Wiebelstirchen bei Ottweiler im Regbzt. Trier; geb. b. 4. Febr. 1793, gest. am 2. Jan. 1834 \*).

Pustkuchen war zu Detwold geboren, wo sein Bater Organist und Lehrer der 5. Klasse am Gymnasium war. Mit Fleiß und Eiser lag er dem theologischen Studium ob und nahm nach Bollendung desselben und gut bestans denem Eramen eine Hauslehrerstelle zu Pempelsort an. Im I. 1815 ward er Lehrer in Elberseld; aber kurz war die Zeit seines dortigen Wirkens, denn schon im I. 1816 verließ er jenes Amt und begab sich nach Leipzig, wo er theils in seiner Wissenschaft sich zu vervollkommsnen suchte, theils schönwissenschaftliche Produkte zu Tage förderte. Im I. 1819 wurde er substit. Prediger zu Iasmickeln bei Wesel und folgte 1820 einem Ruse als Pfarzrer zu Lieme bei Lemgo, von wo er in gleicher Eigenzschaft nach Wiebelskrirchen bei Ottweiler versetzt wurde, wo er kräftig und seinen Pslichten treu bis zu seinem am oben genannten Tage erfolgten Tod wirkte. — Sein Bruder, Ludwig Pustkuchen, der als Kausmann zu Detz

10000

<sup>\*)</sup> Rad Meufele gelehrt. Deutschland.

mold lebt, ift ebenfalls als Schriftsteller bekannt. Seine Schriften sind: Die Schlacht bei la belle Alliance. Barmen 1816. — Die Poesie d. Jugend. Erzählungen, Gedanken u. Lieder. Leipz. 1817. — Die Natur d. Men= schen u. s. Erkenntnisvermogens, als Fundament d. Er= ziehung, psychologisch entwickelt. Ebd. 1818. — Die Etlosung d. Sunder durch die Leiden u. d. Tod unf. Herrn Jesu Christi. Wesel 1819. - Die Perlenschnur. Qued: lindurg 1820. 2 Thle. m. 1 Kpfr. — Die Urgeschichte d. Menschheit in ihrem vollen Umfange. 1. oder histor. Ihl. Lemgo 1821. — \*Wilhelm Meisters Wanderjahre. Quedlinburg 1821, 1822. 3 Thle. - \* Wilh. Meisters Tagebuch. Bom Verfasser der Wanderjahre. Ebd. 1821. \* Gedanken e. frommen Grafin. Bom Verfaff. d. Wans derjahre. (Auch unt. d. Titel: Wilh. Meisters Wanders jahre. 2. Beilage.) Ebd. 1822. — Die Rechte d. chriselichen Religion über die Berfaffung driftl. Staaten. Eine Streitschrift. Schleswig 1822. — Das Ideal d. Staatsokonomie. Ebd. 1822. — Histor. krit. Unterf. der bibl. Urgeschichte, nebst Unterf. ub. Alter, Berfasser u. Einheit d. übrigen Theile d. Pentateuchs. Halle 1823. - Ueber d. Bereinigung d. Lutheraner u. Reform. in besond. Beziehung auf Bremen. 2 Befte. Brem. 1824. - \* Wilh. Meisters Meisterjahre. 2 Thle. Quedlinb. 1824. — Grundzüge des Christenthums. 3. verb. Aufl. Hamburg 1826. — Die Wiederherstellung d. acht. Pro= testantismus od. ub. d. Union, d. Agende u. d. bischöft. Kirchenverfassung. Hamburg 1826. — Rirche, Schule u. Haus. Elberfeld 1832. — Erzählungen. Iserlohn 1832. — Glaubens: u. Sittenlehre in wahrhaft. Beispielen. Ein Lesebuch f. Schule u. Haus. 2 Thle. Barmen 1833. — Gedanken über die Oper; in d. Ztg. f. d. eleg. Welt. 1816. N. 48, 49. Gedichte; ebd. in den Jahrg. 1813, 1814, 1816. — Untheil an den: Erholungen, d. Frauen= zeitung, den Zeitbluthen, d. rhein. westphal. Musenalmas nach u. dem rhein. westphal. Unzeiger.

> 377. Louise Egloff, blinde Dichterin zu Baben in der Schweiz; geb. 1803, gest. am 3. Jan. 1834 .).

Louise Egloff, die Tochter eines angesehenen Gast= gebers und Eigenthumers der Bader von Staadhofe (b.

<sup>\*)</sup> Schindels deutsche Schriftstellerinnen. Nachtr. N. Netrolog 12. Jahrg. 71

h. ein Gasthof am Gestade ber Limmat) in Baben im Margau, erblindete in den ersten Wochen ihrer Geburt fo, daß sie bis an ihr Ende kaum einen hellen Schimmer, ohne alle Umriffe mit dem einen Auge nur zu bemerken vermochte. Sie erhielt nach ihrem achten Jahre gegen 18 Monate Unterricht und Bildung in dem Blindeninsti= tut in Zurich. Hoffende Ergebung, starker Glaube und Heiterkeit eines ungetrübten Innern spricht sich in den von ihr verfaßten Gedichten auf die rührendste Weise aus und ermuntert zu dem schonen Entschluß, muthiger die Bitterkeiten des Erdenlebens zu tragen, wenn man die Verfasserin bei so großen Entbehrungen so ergeben und glücklich erblickt. Was aber den Werth dieser Ges dichte noch mehr erhöht, ist der Umstand, daß sie der Dichterin heimlich abgelauscht und niedergeschrieben wur= den, ohne daß fie damals ein Bekanntwerden durch ben Druck auch nur ahnete und fie erst bann, ungern genug, in denfelben einwilligte, als man fie überzeugte, wie fehr von mehreren Seiten wiederholte Nachfragen ihrer Bekannten und Freunde das Verlangen der Herausgabe ih= rer Jugendarbeiten ausgesprochen hatten (nachdem schon früher von dem Oberrichter jener Blindenanstalt, Grn. v. Drell \*), in feiner Nachricht über Diefelbe, eins ihrer Gedichte öffentlich mitgetheilt worden war). — Sie gab also dem Wunsch ihrer Eltern nach und bestimmte ben Ertrag dieser Herausgabe zu einem wohlthatigen 3wecke, zum Besten der Badearmen, indem sie den frühern Ge= danken, ihn der Unterstützung der Griechen zu widmen, aufgab, da gerade in diesem Zeitpunkte Sophie Richard Schilling im Nordwesten der Schweiz ihre Gedichte zu diesem Zwecke herausgab und so erschienen: Gedichte b. blinden Louise Egloff, z. Besten d. Badearmen. (Mit ihrem Bildniß.) Baden 1823. — Ein Gedicht von ihr, mitgetheilt in der Rechenschaft der Blindenanstalt 1819 —1820, abgefaßt von herrn v. Drell, Oberrichter, als Quaftor der Anstalt. Zürich 1821.

## 378. Johann Gottfried Daniel Petri, geh. Kanzleirath zu Ballenstebt;

geb. am 5. Mai 1786, gest. ben 6. Jan. 1834 \*\*).

Petri, zu Braunschweig geboren, erhielt seine Schuls bildung auf dem Catharineum und Collegium Carolinum

<sup>\*)</sup> Dessen Biographie f. N. Netrol. 4. Jahrg. S. 1026. \*\*) Unnalisches Schriftstellerleriton.

feiner Baterstadt, studirte von 1804 — 1806 die Rechts:, Polizei= und Cameralwissenschaften in Helmstedt und von Um 1. Marz 1807 wurde 1806 bis 1807 in Göttingen. er auf lett gedachter Universität zum Rotar creirt, im Sommer desselben Jahrs unter die Zahl der Udvocaten in Braunschweig aufgenommen, fungirte v. 28. Marz 1808 an bis gegen das Ende des I. 1813 als Bureau-Chef auf der damal. kon. westphal. Prafektur des Oberdepartements, erlangte am 28. Dec. 1813 die Stelle eines Sekreters bei der provisor. Reg. = Commission des wieders hergestellten Herzogthums Braunschweig und wurde nach beren Aufhebung am 23. Marg 1814 als erfter geh. Kang= leifekretar bei dem herzogl. Ministerium angestellt, welches Amt er — und zwar feit dem 3. Februar 1824 mit dem Hofrathscharafter — bis zum Monat Juni 1828 bekleis dete. Daneben wurde ihm im Dec. 1814 von dem Her= Friedrich Wilhelm die Direktion feines Rabinets übertragen, welche er bis zu beffen am 6. Mai 1815 erfolgten Abreise ins Feld nach Brabant führte, im Jahr 1820 das Condirectorium des herzogl. Armenkrankenhaus fes und am 3. Nov. 1823 nach dem Regierungsantritte des Bergogs Carl wiederum die Beforgung der herzogl. Rabinetsgeschäfte, von welchen er aber am 17. Oct. 1827 dispensirt murbe. Much affistirte er vom 3. 1815 bis z. Nov. 1826 dem damaligen herzogl. braunschw., jetigen fon. hannovr. geh. Rathe v. Schmidt-Phifeldeck bei der demfelben anvertrauten Generaladministration des Pris watvermögens der Herzöge Carl zu Braunschweig und Wilhelm zu Braunschweig Dels und letzterer übertrug ihm am 1. Dec. 1826 Die Berwaltung feines gefammten Bermogens mit Ginfchluß bes Fürstenthums Dels. Um 14. Mai 1828 wurde er von dem altest regierenden Her= zog zu Anhalt als geh. Kanzleirath nach Ballenstedt berufen, welchen Posten er am 25. Juni b. 3. antrat und bis an sein Ende treulich verwaltete. — Seiner afas dem. Preisbewerbungsschrift : Commentatio disquirens, an servitus in faciendo consistat tum secundum jus Romanum, tum secundum jus Germanicum? wurde im Juni 1807 von der Juriftenfakultat Gottingen das Acceffit gu= erkannt. Außer einigen anonymen Beitragen zu politi= schen und gelehrten Blattern find von ihm auch einzelne Gelegenheitsgedichte, ein Rirchengefang zc. im Druck erschienen. In D. H. W. J. Wolff's\*) Schilderung des ho=

71 \*

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. R. Retr. 1. Jahrg. S. 870.

hen Freudenfestes, zu Braunschweig gefeiert am 29. und 30. Oct. 1823, ist eine von ihm in latein. Sprache ge= dichtete Ode abgedruckt.

379. Dr. Franz Joseph Freiherr von Stein, großherzogl. heff. wirkl. geh. Rath, Kammerherr u. Regierungs= prafident zu Gießen;

geb. ben 25. Febr. 1772, geft. am 8. Jan. 1834 .).

Freiherr v. Stein, aus dem reichsunmittelbaren Ge= folechte Stein v. Lausnis, Rantons Rocher in Schwas ben, war zu Reudonau unweit Beilbronn geboren und er= bielt feine Ausbildung zu Würzburg im Seminar vom heil. Kilian, wo er Philosophie und Humaniora studirte. Nach überstandener öffentlicher Prufung wurde er 1794 unter 120 Kandidaten primus defendens, vertheidigte feine Thesen und wurde von der philosophischen Fakultat zum In eben Diesem Jahre ernannte ihn Magister kreirt. Fürstbischof Franz Ludwig zum Hofedelknaben. Er wid= mete fich von nun an dem Studium der Rechte zu Burgburg und Erlangen, vertheidigte den 9. Juni 1797 juri= Rische Thefen und erlangte öffentlich die Wurde eines Li= centiaten der Rechte. Roch in diesem Jahr ernannte ihn Rurftbifchof Georg Karl zum Sof= und Regierungsrathe, mit bem von biefer Stelle abhangenden Gehalte und qu= gleich zum hoffavalier. Er murbe nunmehr in verfchie= Denen Ungelegenheiten nach Weglar und Wien gefchickt und befand sich auch einige Zeit zu Raftatt bei dem Kon= Gein Fürft belohnte feine treuen und nuglichen greß. Sein Fürst belohnte seine treuen und nütlichen Dienste noch mit 100 Dukaten und dem Kammerherrn= schlüssel. — Nachdem er in Wien den rogativen Antrag zu einer Reichshofrathsftelle auf ber abelichen Bank auß= geschlagen hatte, erhielt er die Prasentation als Reichs= kammergerichtsassessor, Namens des burgundischen Krei= fes, begab sich nach Weglar, verfertigte seine Proberelation und wurde ad assessoratum pro receptibili erklart. Um 7. October 1799 schwur er den Eid als Beisiger des kaiserlichen Reichskammergerichts. — Nachdem in Folge Des Pregburger Friedens das Reichskammergericht auf= gelost wurde, war er Mitreferent in den kammergericht= lichen Sustentationsangelegenheiten. Im April 1808 er= nannte hierauf der Großherzog von heffen den Freiherrn v. Stein zum geh. Rath und zweiten Bofgerichtebirector zu Gießen, mit einem feiner vorherigen Stelle angemef=

<sup>.)</sup> Striebers beff. Gelehrtenlericon.

1 -4-01 PM.Jr.

senen Gehalt. Ein Beweis der Achtung, welche er fich bei seiner Amtsführung als R. K. G. Assessor erworben hatte, ist der Protokollauszug d. d. Weslar den 18. Mai 1808: "Die Gesammtheit der Mitglieder des bisherigen kaiserl. Reichsgerichts bedauern zwar, bei Ernennung des R. K. G. Affessors Freiherrn von Stein zum großh. heff. darmft. geheimen Rath und hofgerichtedi= rector, den Berluft eines so würdigen, verdienstvollen und allgemein hochgeschätzten bisherigen Mitgliedes, bezeugen aber ihren aufrichtigen und theilnehmenden Glückwunsch zu der ihm übertragenen Stelle und wünschen, daß derfelbe in seiner neuen Laufbahn die verdiente Belohnung für seine großen Berdienste um das Reichsjustizwesen und für seine, zum Besten desselben, angestrengte mehrjährige rühmliche und ausgezeichnete Thatigkeit in demjenigen Maße reichlich finden moge, in welchem seine bisherigen Umtsgenossen es ihm so aufrichtig wünschen." Unterm 5. Mai desselben Jahres wurde der Freih. v. Stein zum großh. heffischen Kammerherrn ernannt. hierauf folgte nach des geh. Raths und Regierungsdirectors v. Grole man Tode, unterm 14. Jan. 1810 die Ernennung zum Interimsdirector der Regierung der Proving Beffen, uns term 20. Dec. desselben Sahrs erlangte er das Decret als wirklicher Director und unterm 1. Dec. 1811 wurde er zum Regierungspräsidenten erklärt. Im folgenden Jahre murde ihm das Kommandeurkreuz (später das Groß= Freuz) des großh. hest. Werdienstordens und vom damalis gen Könige von Westphalen das Ritterkreuz erster Al. vom Orden der westphal. Krone erheilt. Unterm 21. Mug. 1819 erfolgte mit Beibehaltung der Prasidenten= stelle bei der Regierung zu Gießen die Ernennung zum wirklichen geh. Nathe. — 2013 Mensch, Staatsdiener und Patriot gleich hochgeachtet und von feinen Zeitgenos= fen geschätzt, betrauert das Baterland in ihm den Ber= lust eines Mannes, der unter allen Wechselfallen feines reichbewegten Lebens den wahren Typus des achten deuts schen Biedermannes heilig zu bewahren wußte. — Im I. 1799 vermählte sich v. St. mit Unne Marie, Zoch= ter des R. K. Gerichtsassessors von Hommer. Die mit ihr erzeugten Kinder sind folgende: Ferdinand, geboren im August 1800, Landrath zu Kirtorf. Beronika, geb. 1803, Hofdame bei der Frau Landgräfin von Hessen=Hom= burg und Stiftsdame zu Gesecke. Rarl, geb. 1805, ans gestellt bei der Regierung zu Gießen. Franz, geb. 1808, studirte die Rechte. Ludwig, geb. 1809. Louise, geboren

1816. - Seine Schriften find: Diss. inauguralis resolvens quaestionem, damna per hospitationes militares, vulgo Einquartirungen, conductori aedium illata a locatore quatenus resarcienda sint? Wurceb. 1797. Unter bem Vorsite des Prof. Dr. Gregel vertheidigt. Rachge= bruckt Lipsiae 1798. - \* Much ein Wort zu feiner Zeit über d. Entschädigungswesen weltl. Fürsten mit geiftl. Landen. 1798. — Ueber bie Entschädigungsberechtigung d. Staatsdiener bei Aufhebung ihrer Stellen. Frankf. a. M. 1808. — In Berbindung mit d. R. R. Rammer= gerichtsassessor Kamps herausgegeben; eben so: Gedan= ten über Kabinetsjustiz, bef. in d. Staaten bes Rhein= bunds. — Ueber das Fundament alles Rechts. Im Waffentrager der Gesetze. 1801. N. 8. — Mehrere Ab= handlungen in Winkopp's Rheinischem Bunde, besonders jurist. polit. Inhalts. Namlich: Ideen zu einem Bunbesaerichte u. deffen Organisation. Bollständiger Plan zu e. Kundamentalstatut d. rhein. Konföderation. Ueber die Aktenauslieferung am Kammergerichte. Ueb. Kabi= netkinstanz. Ueb. d. Unterhalt des Reichskammergerichts= personals. Ueber die Aufhebung der Zunftverfassung. Ideen von Errichtung eines Bundesgerichts 2c. — In Jaup's und Crome's Journal Germanien: Gedanken eis personals. nes Patrioten über die etwanige Einführung des code Napoleon in unf. beutsch. Baterlande. Abh. über die Aufhebung der verschiedenen Arten des Retrakts. Ueber d. Betrag d. Kammerzieler nach d. neuen Landerabthei= lung in Deutschland. Karl Dalberg, Beispiel deutscher Fürstengerechtigkeit. — Ueber die Deffentlichkeit der Des batten auf d. Landtage. In der Frankfurter D. Post= amtszeitung 1820. N. 170 — 173. — Auch lieferte er anonymische Beitrage zu von Archenholzen's Minerva, zu Hartleben's Blattern für die Justiz und Polizei u. a. m.

### \* 380. Peter Rier,

Pastor zu Osterlygum in der schlesw. Probstei Apenrade; geb. d. 23. Dec. 1771, gest. d. 12. Jan. 1834 \*).

R.'s Geburtsort war Haberslund in der Gemeine Ofterlygum. Seine Eltern waren Landleute. Noch un= mundig, verlor er sie und ward Besitzer der väterlichen Huse. Aber die ländlichen Beschäftigungen genügten

<sup>9)</sup> Nach b. Neuen schlesw. holft. lauent. Provinzialberichten 1884. D. 3. S. 404. ff.

nicht feinem wißbegierigen Beifte. Er fuchte aberall Bucher , fand aber, außer einigen biftorifchen Schriften und Rechenbuchern, meiftens nur folche, Die auf Erbauung abgielten. Inbeffen bilbete er fich burch bas Celbititubium fo meit, bag er als Schullebrer bes Dorfe angenommen merben tonnte. Gein Geift ftrebte jeboch nach Soberem und fobalb fein jungerer Bruber bas geborige Alter ers reicht batte, trat er ibm bie Sufe ab, nahm fein Erbtheil beraus und ließ fich von bem Diatonus Lautran in Apenrade (jest Prediger in Breda) eine miffenschaftliche Bil-Dung geben. R. mar bamals ichon 22 Jahre alt; allein in 8 Sabren murbe er gur Universitat reif, indem er nach bem Bengnif feines Lebrers mit Riefenfchritten vormarts ging. 3m 3. 1796 \*) bezog er Die Universitat Riel und erhielt fcon im Convicteramen ein ruhmliches Bengniß. Er ftubirte nicht blos Theologie und Philosophie, fonbern auch Philologie und neuere Sprachen, namlich bie frangofifche und englifche. Befonbere aber nahmen phy= fifche und mathemathifche Biffenichaften feinen benten: ben Ropf in Unfpruch. Genfer, Edermann und Reinbold maren feine porzuglichften Bebrer und ihrer ermabnte er ftete mit bantbarer Liebe. Dit ben beften Beugniffen verfeben, verließ er Riel im Frubling 1799 und bereitete fich auf feiner Geburtebufe gum Umteramen vor. Di= chaelis felb. Jahrs erhielt er in bemfelben ben 2. Gbarafter mit febr rubmlicher Muszeichnung und murbe bier= auf Gehilfe bes alten Paftore Pratorius ju Burtall. Im J. 1801 fam er mit auf Die Rectormahl in Sabersleben, mard jeboch nicht gemablt. Aber 1802 nahm ber alte Paftor Raim, Prediger in ber Geburtegemeinbe un= fere R., feine Entlaffung und R., mit gur Babl prafentirt, ward gewählt und am 9. Dai eingeführt. Er erwarb fich balb allgemeine Liebe und bochachtung und lettere ging fo weit, baf er alle erhebliche Bwiftigteiten feiner Gemeine gur Entscheidung vorgelegt erhielt. Geine Ginnahme mar lange Beit nur flein, indem er 7 Jahre bindurch feinem Borfahr 400 Mart jabrlich abgeben mußte und bis 1822 noch beffen Bitme 125 Dart. R. und feine Gattin, eine Brudertochter ber Gemablin feines Lebrers Bautran, maren fparfam, genugfam und angeftrengt thatig. Er bilbete Junglinge theils ju Schullebrern, theils fur Die Gelehrtenfchule und Die Mabemie

<sup>\*)</sup> Richt 1793, wie burd einen Schreibfehler in b. Provingial: berichten fieht.

und bie Babl berfelben ift gegen 80. Giner berfelben, Rector Schmidt in Apenrade, ift fein Rachfolger gemors ben. Reben Diefem Unterricht von Junglingen, ben er bis gum 4. Jahre por feinem Jobe, mo Die Rrafte abnahmen, fortfeste und neben feinen gablreichen Umtege= Schaften, Die er treu und gemiffenhaft ausführte, mar R. auch ale Schriftfteller thatig. Doch bat er pon feinen genfalen Predigten teine bruden laffen. Er binterließ viele unvollendete Sanbichriften, auch geiftliche Lieber, Seine brei Rinder, 2 Gobne und eine Tochter, welche er nebit ber Bitme nachgelaffen, find als gebilbete Den= fchen in ben Bauernftand getreten. R. hat auch Die weitr lauftigen Relber feiner Gemeine aufgemeffen und Charten in Solefchnitt barüber gemacht. Geine gebruckten Schriften find; Regnebog til Brug for Ctolelaerere oa i Ctolerne paa Banbet. Collen. 1804. (Dhne feinen Ramen). - Berbens Beffrivelfe, en Baerebog for Ung. bommen pag Canbet. Saberelev. 1810. - Muszug aus feinem (banifchen) Bericht über bie Alterthumer in Ofter-Ingum. DR. 1 Charte. In Antiquariste Annaler Bb. 1. (1812) G. 828-38. - Gebanten über bie Unlegung eines Gemeindechronitons in jedem Paftorate. In Falts ftagtsw. Magazin Bb. 4 (1824) S. 632 - 39. .b. Schrober. Ibeboe.

....

\* 381. Joseph Socher,

geiftl. Rath, Stadtpfarrer, Dechant, Diftritte Schufeninfpettor und Abgeordneter bes Landtags in Balern, gu Rellheim (bei Regensburg);

geb. am 12. Juli 1755, geft. b. 17. Jan. 1854,

Socher nannte Peutingen im Landgerichte Schongan in Detvoliern feinen Geburtbort. Seine niedern und höbern Studien verfolgte er mit großem Cifer und Aleise von 1767—1777 in Machafen und fon im 3. 1777 wurde ihm die Auszeichnung, öffentlicher Repetitor der Abeologie zu Wünchen zu fein. Bom A. 1778 war er Rector und Professor der Archivar des Malthefrevordens zu Manchen; 1784 kurfürftl, geiftl. Rath in Schulfachen, 1785 hurfarer zu Derbedding dei Munchen; 1800 Professor der Erweitschein der Munchen in Schulfachen, 1785 hurfarer zu Derbedding dei Munchen; 1800 Professor der Erweitschein der Munchen in Schulfachen, 1785 hurfarer zu Kerliem dei Regenstung, spater auch Diffrischschuleningsector und Dechant baselbst. Mährend beiser verschiedenen Temetre abgeter sich auch eine fchriste

ftellerifche Thatigfeit auf mannichfache Beife. Schon im 3. 1778 und 1780 ließ er Gelegenheitspredigten erfcheinen. Gein "Chriftenlehrbuch fur tathol. Geelforger, Ratecheten u. Bebrer in 4 Banben, Munchen 1795" er= fcbien 1804 in einer verbefferten Musgabe. Bu Strobels Intelligenzblatt von Dunchen 1795 - 99 lieferte er mebrere ftatiftifche Muffage. Befonberes Muffeben machte fein "Sumoriftifches Leben und Thaten bes berüchtigten und landverberblichen hertommens, auch Observantius ge= nannt. Dunchen 1798." - Babrent Der Regierung bes Rurfurften Rarl Theodor mar er einer ber eifrigen Beiftlichen, welche bie vom Rirchendienft erubrigte Dufe bem Erforfchen ber fritischen Philosophie mit Glud mib: meten und beren Refultate gelegentlich gur Unwendung Raum war bei bem Regierungsantritte bes brachten. Rurfürften Dar Joseph \*) im Februar 1799 Die Berfin= fterungsperiobe Baierns gefchloffen, fo marf ber Minifter Montgelas feine Mufmertfamteit auf ben bellbentenben Pfarrer Cocher, melder eben "eine Abreffe an Baierns Schriftfteller, 1799" erlaffen batte und ernannte ihn gum Professor ber Philosophie in Ingolftabt. Derfelbe eroffnete im Berbit fein Lehramt mit ber Untrittsrebe : "Bur Beurtheilung neuer Spfteme in ber Philosophie. Ingolftabt 1800." Die rafche Wiebergeburt Baierns in allen Staateverhaltniffen hatte auch Die Mufbebung ber gur Donmacht berabgefuntenen und nur eigennußigen Lanbftanbe Baierns gur Folge, mas einen großen Schriftenwechfel veranlagte, bei meldem Cocher fich burch bie Borte vernehmen ließ: "Die Banbftanbe in Baiern, mas waren fie? Bas find fie? Bas follen fie fein? 1800." Die Mufforderung bes Ronigs Mar Jofeph an ben Rris minaliften Rleinfchrob \*\*) ju Burgburg fur bie Bearbeis tung eines Entwurfes bes peinlichen Gefegbuche in Baiern feste viele baierifche Schriftfteller in Thatiafeit. Much Cocher ließ in ben Materiglien gur peinlichen Ges febaebung von Baiern "Materiglien über b. Rleinichro= bifchen Entwurf ze." 1802 erfcheinen. Gben fo: "teber Die Bermenbung einiger Rlofferguter gu Bilbungs : und Bohlthatigfeits : Unftalten. 1802. - Grundrif ber Gefchichte ber philosoph. Sufteme von b. Briechen bis auf Rant. Munchen 1802. - Ueber Bertheilung ber Pfarreien u. Befoldung ber Geiftlichkeit in Baiern. Dunchen

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. n. Retr. 8. Jahrg S. 968.

1803. — Bibl. Geschichte. München 1806. 2. Aufl. 1811. 3. Auft. 1815. — Ueber die Chescheidung in katholisch. Staaten. Landshut 1810. — Hauptzüge aus d. Leben des D. Simon Rottmanner, Gutsbesiger von Uft. Ebd. 1815. - Ueber Platons Schriften. Ebd. 1820." Diefe lette Schrift ist ein Resultat seines eifrigen Forschens der griechischen und romischen Klassiker, welche er noch als Pfarrer zu Rellheim in den schönsten Ausgaben an= schaffte. Um sich diesem Studium und der Pflege der Musik, besonders auf dem Klavier, mit befferem Erfolg im hohen Alter noch widmen zu konnen, mahlte er mit befonderer Uneigennütigkeit einen Pfarramtegehilfen als vollen Stellvertreter in allen Angelegenheiten Dieses Be= So war es moglich, daß er vom 60, bis zum 80. rufs. Jahre in ungestörter Gefundheit und Beiterkeit blieb, während er noch die Last eines andern hochst wichtigen Berufs trug, daß er zum Candstande Baierns sich mah= Ien ließ. In dieser Eigenschaft erlangte er nicht nur die hochste Achtung feiner Candsleute, sondern ganz Euro= pens durch seine vortreffliche Rednergabe, durch seine Un= eigennütigkeit und tiefe Ginficht in allen Staatsverhalt= niffen, Go erstattete er auf dem Landtage 1819 "einen ausführlichen Bortrag über die Staatseinnahmen, als 2. Theil des Budgets. (Bd. 6, G. 141-182). - Ueber die Erklarung des k. Staatsministers des Aeußern in Bezies hung auf den Stand der Armee nach der Bundesverspsichtung. (Bd. 8, S. 261 — 263.) — Rede über das Staatsschuldenwesen, (Bd. 12, S. 520 - 735.)" — Auf dem Landtage 1822; "Ueber die baier. Bank. (Beil. Bd. 2, S. 263 — 266 und Bd. 3, S. 21. Bd. 4. der Ber= handl. S. 367 — 381.) — Ueber Einführung d. Hypo= thekenordnung. (Verhandl. Bd. 3, S. 189 — 196.) — Ueber die Staatseinnahmen. (Beil. Bd. 8, S. 80 – 138.) — Ueber d. Antrag, die Aufhebung der auf verfassungs= widrige Weise bestimmten, bas Bolt druckenden Berord= nung der Steuererhebung vom 28. Oct. 1819 betr. (Beil. Bd, 9, S. 261—264.)" — Auf dem Landtage 1825: "Neber die Staatseinnahme von 1819 — 1820 bis 1822/23. (Berhandl Bd. 3, G. 320. Beil. Bd. 4, G. 250-285.) — Ueber die Staatseinnahme für die zweite Finanzpe= riode, namentlich über Titel 4, 6, 7. (Berhandl. Bd. 5, S. 388 u. Beil. Bb 6, S. 27-44)" - Auf d. Land= tage 1831: "Rede über Landeskultur. (Bb. 13, G. 4 -22.) - Ueber das Schulwefen im Allgemeinen. (Bd. 21, S. 82 — 93.)" — Außer Diesen ausführlichen Bortragen

437 1/4

zeichneten sich noch seine einzelnen Abstimmungen durch vorherrschenden Sinn für eine rein constitutionelle Moz narchie aus, weswegen er auf dem Landtage von 1834 für die entgegengesetten Postulaten nicht mehr brauchbar war. Seine reine Baterlandsliebe, sein Haß gegen will= kürliche Regierung und sein unermüdetes Streben für fortschreitende Aufklärung wird ihn im Andenken aller braven Baiern auf ewige Zeiten erhalten.

382. Dr. Joh. Christian Hundeshagen, großh. hess. Oberforstrath, Professor ber Forst: u. Landwirthschaft und Director der Forstlehranstalt zu Gießen;

geb. am 10. Aug. 1783, geft. ben 10. Febr. 1834 %.

B. war zu hanau geboren, wo fein Bater Regierungerath mar. Er erhielt feine Schulbildung bis gum 17. Jahre auf bem reformirten Gymnaffum feiner Baterstadt, widmete sich sodann auf mehreren Forstlehran= stalten von 1800 bis 1804 dem Forstfache, studirte hier= auf zu Beidelberg die Kameralwissenschaften und trat im 3. 1806 in kurhessische Dienste und zwar bis zum Jahr 1808 als Forstamtsaccessist beim Forst: und Salinenamte zu Allendorf und als Revierforster am Meigner; von 1808 bis 1818 ftand er, mit Ginschluß der westphal. Zwischen= regierung, einer Oberforstereiverwaltung im Oberforste Berefeld vor und folgte bann dem Rufe als ordentlicher Professor der Forstwissenschaft an der staatswirthschaft= lichen Facultat nach Tubingen. Beim Regierungsantritt des Kurfürsten Wilhelm II. kehrte er 1821 als Forstmeis fter und Director der Forstlehranstalt zu Berefeld ins Waterland zuruck; folgte aber bann im 3. 1824, zur Zeit des bekannten Mangerschen Polizeimißbrauchs, der jeden Freisinnigen hochst gefährdete, der Berufung als Oberforstrath, Professor der Forst = und Candwirthschaft und als Director der Forstlehranstalt zu Gießen, in groß= herzogl hess. Dienste. Einige Zeit nach Antretung seiner neuen Aemter verlieh ihm die dasige philosophische Fa-kultat die Doctorwürde. — Außer mehreren Beiträgen zu mineralog., physikal., forstlichen u. landwirthschaftl. Schriften, gab S. im Druck heraus: Unleitung g. Ent= werfen v. Bauholzanschlägen, f. Forstmänner bearbeitet. Hanau 1817. 2. Aufl. Tübingen 1818. — Methodologie u. Grundriß der Forstwissenschaft. Tübingen 1819. —

<sup>\*)</sup> Scriba, beff. Schriftstellerlerikon.

Prufung b. Cottaisch. Baumfeldwirthschaft nach Theorie und Erfahrung. Ebd. 1820. — Ueber die Hackwaldwirth= Schaft überhaupt und ihre Ginführung in Würtemberg insbesondere, eine Rechtfertigungsschrift. Ebd. 1821. — Encyclopadie d. Forstwissenschaft systemat. bearbeitet. 2 Bde. Ebd. 1821. 2. Aufl. in 3 Bon. Ebd. 1821 und 1830. — Beitrage z. ges. Forstwissenschaft. Zeitschrift in zwangl. Heften. Ebd. 1824 — 1831. — Deutschlands gegenwart. besonders landwirthschaftl. Nothstand. Ebd. 1825. — Die Forstabschätzung auf neuen wissenschaftl. Grundlagen gc. Ebd. 1826. — Lehrbuch d. land= und forstwissenschaftl, Naturkunde. 1. Upth., Bersuch e. all= gemeinen Einleitung in die Naturwissenschaft. Ebd. 1827. 2. Abth., die Anatomie, der Chemismus u. die Physiologie der Pflanzen. Ebd. 1829. Die 3. Abth. des Lehrbuchs d. land= u. forstwiffenschaftl. Naturtunde; Die Bodenkunde enthaltend. Ebd. 1830. - 4. Abth. Handbuch der Klimatik. Ebd. 1831. — Die Waldstreu = und Waldwaidbenug= zung in ihrer gangen Bedeutung f. d. Forst u. Landwirth= schaft. Tübingen 1830. — Forstliche Berichte u. Miss cellen, Zeitschrift in zwanglosen Beften. Ebb. 1829 - 31. — Zeitbedürfnisse in politischer, admininistrativer und gewerbl. Beziehung od. staatswissenschaftl. Beitrage. 1. Heft. Tubingen 1832. — Ueber die großen Verluste an National Wermögen u. Einkommen des Großherzogth. Beffen, in Folge der Universalmauthen u. des Mauthver= eins mit Preußen. Ebb. 1833.

\* 383. Simon August von Valentini, kön. preuß. Oberstlieutenant u. Kommandeur des reitenden Felds jägerkorps zu Berlin, Ritter des rothen Adlercrbens 3. Kl.; geb. am 24. Dec. 1762, gest. den 17. Febr. 1834.

v. Walentini war der 7. Sohn des Regierungsraths v. Walentini in Detmold und unter 18 Geschwistern der jüngste. Schon in seinem 14. Lebensjahre wurde er zu seinem Bruder, dem nachherigen Obersten u. Kommansdanten des zu Berlin befindlichen Invalidenhauses, nach Berlin geschickt, um die militärische Lausbahn anzutresten, da sein Bater bei den vielen Kindern ihm seinen Wunsch, zu studiren, nicht gewähren konnte. Im Jahr 1776 trat er bei der Artillerie ein und diente daselbst 3 Jahre. Als aber der einjährige Krieg ausbrach, wurde er sur zu schwach befunden, um in dieser Wassengattung den Krieg mitmachen zu können und daher von seinem Brus

5-000h

der nach Naumburg an der Saale zu Verwandten gegeben, damit er dort die Beit gum weitern Fortschreiten in seinen Studien benuten sollte. Der Krieg war beendet und unser v. B. trat am 1. Juli 1781 als Junker in das Jägerbataillon — nachherige Jägerregiment — ein, ward am 15. Marz 1786 Secondelieutenant und mars schirte 1787 mit nach Holland. Im I. 1793 machte er Die Rheincampagne mit, wo er fammtlichen Uffaren, fo wie der Belagerung von Mainz, den Schlachten von Rai= ferslautern und Pirmasens und 1794 den Uffaren am Schänzel vor Mainz bis zur Weißenburger Linie bei= wohnte. Um Schänzel erhielt er den Orden des Ber= dienstes. Im Januar des Jahres 1794 wurde er zum Premierlieutenant und im December desselben Jahres jum Stabskapitan befordert, da das Jagerregiment febr viele Offiziere verloren hatte. Um 9. April 1803 erhielt er die Kompagnie. Als im 3. 1805 drei Kompagnien Des Jagerregiments mobil gemacht wurden, befand fich auch die seinige darunter und er marschirte mit ihr au die schwedisch=pommersche Grenze. Dort erhielt er den Befehl, nach dem Baireuthschen zu dem Korps des Ge= nerals, nachherigen Fürsten von Blücher zu gehen und dort die Grenze zu besetzen. Bei biefer Expedition kam er in den Marktflecken Lindenhart, 11 Meile von Ban= reuth, in die Winterquartiere zu stehen, wo er sich mit der altesten Tochter des verstorbenen Kammerherrn und Rit= terraths Baron Stettner von Grabenhoff, aus dem Stammhause Neuenburgen, verlobte, sich jedoch erst, durch den Ausbruch des Kriegs im I. 1806 daran vershindert, im October des Jahrs 1809 mit ihr vermahlen 25 der glücklichsten Jahre lebte er mit ihr in der Che, die jedoch kinderlos blieb. - Das Gefecht von Saalfeld und die verhängnisvolle Schlacht von Jena machte er mit und stand mit in Graudenz, wo er mit feinen Jagern wefentliche Dienste leiftete und fowohl von dem Keldmarschall von Courbière, als anch von dem nach= herigen Feldmarschall Grafen york von Wartenburg \*) Die schmeichelhaftesten Briefe wegen feiner Treue, Liebe und Unhanglichkeit an feinen Monarchen und wegen fei= ner punktlichen Pflichterfüllung erhielt. Im I. 1812 marschirte er als Major mit feiner Kompagnie mit nach Rugland, focht mit bei Ruhenthal, Ecau und Thalentirs chen, hatte aber dort das Ungluck, mit dem Pferde zu

- un Coople

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. N. Netr. 8. Jahrg. G. 721.

sturzen, wodurch er zu bem fernern aktiven Dienst unfähig wurde. Im October deffelben Jahres wurde er zum Obristlieutenant und Kommandeur des reitenden Feld= jagercorps ernannt, welcher Stelle er 22 Jahre lang un= ter dem Bewußtsein der Huld seines Konigs, des Wohl= wollens und der Zufriedenheit feines Chefs, Freih. v. d. Knesebeck und der hochsten Liebe und Sochachtung seines Korps theilhaftig zu sein und mit unverbrüchlicher Treue Um 1. Juli 1831 feierte er sein Sozähriges Dienstjubilaum, an welchem Tage ihm sein Konig den ro= then Adlerorden 3. Klasse ertheilte und das Feldjager= korys ihm einen kostbaren Pokal von seltener Schönheit darbrachte, auf welchem die wichtigsten Momente seiner Dienstzeit, die er ehrenvoll mitgekampft, aufgezeichnet stehen. Er war, obschon Greis, noch in voller Rustig= keit und Kraft, stets heiter und empfänglich für alles Schone und Gute, als ihn das Fleckfieber befiel, das er zwar überständ, aber seinen Folgen erlag. — Er ruht auf dem Offizierkirchhofe zu Berlin; sein Grab schmuckt ein eifernes Monument, das ihm fein treues Korps feste. Weimar. Fr. U. Reimann.

# \* 384. Joh. Leopold Ludw. Undreas Coste, Hofrath zu Berlin;

geb. 1789 (?), geft. ben 8. Mars 1834.

Coste, Sohn des Buchhalters bei der Salzadminisstration zu Berlin, Joseph Louis Coste, erhielt den erssten Unterricht theils von seiner Mutter, geb. Laurence du Frain de Francheville, welche eine Pensionsanstalt für Töchter hatte, theils durch die dabei angestellten Lehrer. Bon Jugend auf sprach die Mutter die französische Sprasche mit ihm. Einige Jahre später erhielt er in der D. Messochen Schulanstalt weitere Ausbildung und kam nach seiner Consirmation in die Lehre bei dem Kunstshändler Schiavonetti, wo er Gelegenheit fand, durch die französische Correspondenz sich in dieser Sprache zu verswollkommnen. Nebenbei studirte er die englische und itallienische Sprache und lernte während der Kriegsiahre den Bruder des Fürsten Hardenberg kennen, welcher dasmals bei einem seiner Freunde wohnte. Derselbe prüfte ihn und da er ihn täglich zu beobachten Gelegenheit hatte, so empfahl er ihn seinem Bruder, der ihn bald darauf im Bureau bei der 2. und 8. Section des Ministeriums

S-DEBAL

der auswärtigen Angelegenheiten anstellte (ben 26. Juni Won 1817 ab reifte G. mit dem Fürsten bald 1817). nach den Babern (zum Congreß) in Nachen, Troppau und Laibach und nach Mailand, Rom, Genua und Florenz, war auf der Reise des Fürsten steter Begleiter und führte namentlich die franzos. Correspondenz. Nach der Ber= mablung des Konigs von Preußen mit der Fürstin Lieg= nig wurde er nebenbei als hofstaats = Secretar angestellt und 1819 zum geh. exped. Secretar mit dem Charafter Im Jahr 1818 verheira= eines Hofraths ernannt. thete er fich mit Caroline Wilhelmine Couife Rasbell, lebte mit derfelben in einer bochft zufriedenen Ghe und zeugte mit ihr 5 Kinder, wovon 2 starben; 2 Tochter und 1 Sohn sind noch am Leben. Sein gesunder und robuster Körperbau ließ auf ein langes Leben schließen, allein die Vorsehung wollte es anders und nahm ihn am oben genannten Tage nach einem nicht ganz Stägigen Rrankenlager von der Seite der Seinigen.

### \* 385. Valentin Bronn,

Forstrath ju Karlsruhe;

geb. am 7. Marz 1796, gest. zu Ziegelhausen bei Beibelberg ben 26. Marz 1834.

Bronn war geboren zu Ziegelhaufen bei Beidelberg, wo fein Bater, Georg Ernst Bronn, badenscher Forster, nachheriger Oberforster und sein Großvater, Valentin Bronn, kurpfalzischer Forster war. Von mehreren Ge= schwistern erreichte nur eine altere Schwester und ein jun= gerer Bruder mit ihm ein reiferes Alter. Den erften Un= terricht genoß er von dem Schullehrer und Geistlichen des Orts; im 3. 1808 kam er auf bas Gymnasium in Beis delberg, 1812 auf das neu errichtete Lyceum in Mann= beim, wo er, durch mancherlei Begunftigungen des da= maligen Lehrers der Naturgeschichte und Vorstehers des Naturalienkabinets, Apothekers Baber, unterstütt, bereits für die Naturwissenschaften eine besondere Borliebe ges wann und sie durch Privatstudien in dem genannten Ka= binete verfolgte. Im Herbst 1818 wurde er, mit mehres ren Pramien für seinen Fleiß geschmückt, aus der obers sten Klasse auf die Universität entlassen, die er von seis nem Geburtsorte aus mehrere Jahre lang besuchte, um sich zu seinem erwählten Beruf als Forstwirth theores tisch auszubilden, während ihm der Aufenthalt bei seinem

Rater eben fo viele Gelegenheit gur prattifchen Bervoll= fommnung barbot. Graf von Sponed war bamale Lebrer Des Forftwefens an Diefer bochfchule, mabrend ber Behrftuhl ber Boologie unbefest ftand, welch' letterer Umftand ibn ingwifden nicht abhielt, fein Lieblingsftu= bium privatim, inebefondere aber Die beutfche Drnitholo= gie nach Bechftein, Beisler, Meper und Bolf u. f. w. au perfolgen und fich eine Gaugethier: und Bogelfammlung angulegen, welche fpater, durch fubeuropaifche und einige brafilianische Gegenstande bereichert, von ihm als Grundlage ber Cammlungen ber Forftfchule in Rarleruhe uber= Igffen murbe. Gine große naturbiftorifche Erpedition gut unternehmen, mar bamals ein Lieblingsplan von ihm, wie non vielen andern geworben, welche Levaillant's Berte mit jugendlicher Phantafie gelefen. - 3m Jahr 1817 führte ein Dienstgefchaft ben Oberforftmeifter Jager= fcmib pon Gernsbach auf einige Beit nach beitelberg mit bem Forfter Bronn gufammen, wo er beffen fleißige und gemiffenhafte Umtofuhrung tennen lernte, feine Beforberung jum Oberforfter veranlagte und ibn bestimmte. auf Die Ausbildung feines Cobns in einem weitern Be= Schaftetreife Rudficht gu nehmen. Ja, er erbot fich, ibn felbit in benjenigen Gefchaften einzuführen, welche ihm als Oberforstmeifter, fo wie burch bie oberfte Leitung fammtlicher berühmten bolgflogereien im Babenfchen. Schwarzwalde und baufige, ihm von ber Dberforftbirec= tion aufgetragene Rommiffionsreifen in einem großen Umfang oblagen. Ingwifchen wurde fcon nach einem Jahre eine ftrenge Meugerung bes bamaligen ganbobers forftmeiftere, ber ben Ertrag ber Balbungen hauptfach= lich burch geringe Befoldung ber Revierbeamten und gang= liche Beporzugung bes Mbele gu ben bobern Forftftellen gut fteigern beabfichtigte, eine als Befehl wirtende Beranlafs fung fur ben Oberforfter, feinen Cobn ins vaterliche baus surudaurufen. Die ebrgeizigen Plane bes Junglings aber verbufterten fich von biefem Tage an. Er blieb noch ein Sahr gur Mushilfe bei feinem Bater, bem bamale bie Bermaltung bes Rachbarforftes Schonau mit übertragen war, machte bann ein ruhmliches Gramen und benutte ben Commer 1819 gu einer Reife nach ben Rieberlanden, nach Paris und ber Schweig, von wo er Pflangen und Thiere fur feine Cammlungen mitbrachte. - Bei ber großen Ungahl noch nicht angestellter, alterer Forftandia baten burfte fich ber junge Forftmann nun, allen Bemußtfeins überlegener Renntniffe ungeachtet, auf eine

lange Beit bes Bartens auf eine Anftellung gefaßt mgchen, weil nach ben bobern Orte bamale gehandhabten Grundfaben ein ruftiger Rorper und Beibjagerbienft mehr als wiffenschaftliche Renntniffe befähigen follten. Diefe muffige Beit ward gwar burch bie, nach bem am 2. 3an. 1820 icon erfolgenden Tob feines Baters, ibm zweimal proviforifch übertragene Berwaltung bes Forftes balb, boch nur auf turge Beit unterbrochen. Much murben ibm bom Forftamt einige fleine Kommifionegefchafte, Zaras tionen und Bermeffungen übertragen. Geine meifte Beit aber fuchte berfelbe gu feiner Musbilbung in Der frangbe fifchen, englischen und italienifchen Sprache, fo mie in ben Raturwiffenfchaften gu benugen, begann von feinem WeburtBort aus aufs Reue Borlefungen, inebefondere über Chemie, Bootomie, Phyfiologie u. f. w. ju befuchen und ftellte eine Reihe barometrifcher Bobenmeffungen und chemifcher Berfuche auf ben Gerbftoffgebalt verichiebenet Baumrinden an. Endlich befchloß er, fich eine andere Laufbabn gu eröffnen: et promovirte und begann neben feinem Behrer forftwiffenfchaftliche Borlefungen gu halten. - Gebr bald, fcon im 3. 1825, erhielt ber junge Dos cent nun einen Ruf als außerorbentlicher Profeffor ber Borft : und Bandwirthichaft an Die Univerfitat Buttich, mit einer Befoldung von 1600 ff. und murbe etwas fpater zum befolbeten Gecretar ber bortigen Provingial-Bands wirthfchaftetommiffion ernannt. Go gunftig indeffen bie Musfichten maren, Die fich burch feine Berufung in ein Sand fur ibn gu eröffnen fchienen, wo er bas Forftwefen gum erftenmale von feiner wiffenfchaftlichen Geite eins führen und barftellen follte, fo maren folche boch nur von turger Dauer : einmal weil ber nieberlandifche Ringnge minifter einen großen Theil ber belgifchen Stagtsmals bungen faft in bemfelben Mugenblick veraugerte, mo bet Rultminifter ben erften Bebrer ber Forstwiffenschaft an bie Universitat rief; — bann weil bie bisher ebenfalls noch nicht jum academifchen Behrfach erhoben gemefene Bandwirthichaftslehre eine freie Borlefung blieb, welche bei ihrer Reuheit und ber großen Menge ber belaifchen Stubenten gwangsweife auferlegten Borlefungen fich nur febr allmablich eines etwas farteren Auditoriums ere freuen tonnte. Ingwischen fuchte fich Bronn burch viele Reifen burch bolland und Belgien, wogu er bas erftemal eine Unterftusung von ber Regierung erhielt, mit ben Agrifulturverbaltniffen bes gandes befannt gu machen und mundlich, wie fchriftlich jur Rultur ber Debungen M. Defrolog 12, Johrg.

in ben Arbennen und bei ben febr betrachtlichen Sollepreifen gur bolggucht in ben Campinen aufzumuntern, begann gu bem Ende felbit Plantagen von in : und aufe landifchen, inebefondere Rabelbaumen angulegen, mels che eintraglich zu merben verfprachen, ftellte viele interef: fante Beobachtungen über Acclimatifirung berfelben an und verschaffte fich fo eine Unerfennung, burch bie fich fur ibn eine bebeutenbe prattifche Wirksamfeit bearun-Dete. Much bie von ihm begonnenen pflangen-phpfiologis ichen Borlefungen murben mit Beifall befucht und es eroffneten fich hierdurch Musfichten an ber Universitat Gent fur ibn, Die feinem zweifachen Birtungetreife ans gemeffener gu fein fchienen. Da brach die belaifche Repolution aus, alle feine Plane gerftorend, ba er es nicht mit feiner Chre verträglich hielt, von berjenigen Regies rung abzufallen, welche ibn babin berufen batte: obichon er in ber hoffnung einer gunftigern Ausgleichung ber Sache noch einige Beit auf feiner Stelle in Buttich vermeilte, phne fich auf ber auch pon ber belgifchen Regies rung gern überlaffenen Stelle bafelbit behaupten, ober feine mit ber Universitat Gent, Die nun ebenfalls pon Solland getrennt mar, angefnupften Beziehungen meiter verfolgen gu wollen. Gein Plan mar, im folimmften Ralle fich als Privatmann bafelbft mit Plantagen und eintraglichen Rulturunternehmungen zu beididen. Diefe Mirren ber Revolution maren inbef feiner Gefundheit bochft nachtheilig geworben. Er batte fich feit berfelben noch mehr als fruber in fein vor ber Stadt gelegenes und mit feinen Plantagen umgebenes Saus guruckgego: gen, gu feiner Familie: feinem Weibe und feiner taum breifabrigen Tochter; eine buftere Betlommenheit laftete auf feiner Bruft, geiftig und torperlich genommen, Die granifche Thatigteit bes bergens marb nicht felten geftort und felbit eine auf arztliches Unrathen nach Deutschland unternommene Erholungsreife bot ibm nur wenig Grleichterung. - Unter Diefen Berbaltniffen griff er mit Freuden nach einem Untrage, welcher, wenn guch unter minder gunftigen ofonomifchen Berhaltniffen, ibm eine ehrenvolle Stelle und ein binreichenbes Austommen in feiner Beimath ficherte. Bier batten fich bie oberften Beborben und mit benfelben bie Bermaltungsarunbfabe geandert. Dit bem in Rarleruhe projettirten polntedni= ichen Inftitute follte eine Korftichule verbunden werben, zu beren Borftand ibn bie Oberforftcommifion auserfeben, in welche auch fein alter Freund und Bebrer, Dbers

forftrath Sagerichmib, eingetreten mar. Go febrte Br. im Frublinge 1832 in fein Baterland gurud, mibmete ben Commer ben Borbereitungen zu feinem neuen Umte. eröffnete Die Korftichule am 5. Rovember und begann barnach feinen erften Behrture, welchem, fo wie ben bamit verbundenen forftlichen Erturfionen, ber Beitung bes Inftitute ale Borfteber und ber Unlage einer Forftplantage in ber fogenannten Rafanerie mit einer großen Mone nichfaltigfeit von in- und auslandifchen bolgarten, er pon nun an in foldem Grabe lebte, bag er fich faft aus ale ler öffentlichen Gefellichaft fern bielt, gu welcher er bei gunehmenber Rrantheit, Die fich ibm und feiner Kamilie auf mannichfaltige Beife verrieth und burch bas lange fcmergliche Rrantenlager und ben enblichen Zob feiner innigft geliebten und verehrten Mutter in Diefer Beit febr genabrt murbe, ftete um fo minbere Reigung fublte, gle ein noch fo wenig unangenehmes Ereigniß fein Gemuth auf eine nur aus jener Urfache ertlarliche Beife gu erfcuttern vermochte. In ber That maren jene Gefchafte auch binreichenb, ben gewiffenbaften Mann allein in Infpruch zu nehmen, wenn man berudfichtigt, bag bem Borfteber ber Unftalt auch Die fittliche Aufficht über eine ber tractliche Angabl in Alter, Stand und Renntniffen fo febr verschiedener jungen Beute übertragen mar, melde bie Schulen theils erft gur Balfte abfolvirt, theils im Forftbienfte bereits ein Biabriges Alter erreicht hatten und wovon einige aus angefebenen abeligen gamilien bes In: und Mustanbes ftammten, mabrend andere noch gegenwartig Leibjagerbienfte verrichteten. Bronn repibirte Die ihnen aufgetragenen fdriftlichen Arbeiten, fowie bie bei ihm nachgeschriebenen Defte fammtlich regelmäßig, nabm fich Roten baruber, benubte bie Beranlaffung, um Die Rachlaffigen gu ermuntern, Die Burudgebliebenen gu belehren und Difverftandenes ju ertlaren; er fuchte eis nem Jeben nach feinen Sabigteiten , Bedurfniffen und Munfchen insbefonbere entgegen zu fommen, alle in fei= nen Umgang ju gieben, baber abmechfelnb gu Zifche gu bitten und auch jene fur eine murbigere Begegnung em= pfanglich zu machen, welche bis jest minber baran ge-wohnt maren. Die Punttlichkeit feiner Gefchaftsfubrung und insbefondere die Berrechnung ber ibm anvertrauten Gelber, wie fich auch bei feinem ploglichen Tobe beftatigte, burfte nicht leicht übertroffen worben fein; wie fein Gefubl fur alles Rechtliche ftete bas lebhaftefte mat und ibn leicht gur Begeifterung fortriß. Geine Chre lag

72 \*

ihm mehr als fein Beben am Bergen; er mar jeder Intrique Reind. Much erkannte Die Regierung feine Bemit= hungen auf ehrende Beife an, indem fie ihm ichon am 2. Mpril 1833 ben Charafter eines Forftrathe ertheilte. Gine im Berbfte beffelben Jahres an ihn ergangene Un= frage megen lebernahme ber Profeffur des Ramerals und insbefondere bes Forftfaches in Marburg lebnte er ab. Die Offerferien 1834 maren gu einer Erholungspartie mit feiner Familie gu einem Befuche von einigen Zagen in bem Saufe bestimmt, worin er geboren und bas aus bem elterlichen Rachlaffe an ihn getommen war. Much außerte er, baß er babei wegen feines immer gunehmen= ben Bergleibens einen tuchtigen Mrgt in Beibelberg beras then wolle, ba fein Mrgt in Rarleruhe nur es vorüberges bend gu lindern , nicht es gu beilen Unftalt mache. Mit ber unbefangenen Freude eines Rindes hatte er lange porber fcon alle Unftalten zu Diefer Reife befprochen und geordnet und bas Dothige gu feiner Aufnahme in Biegel= baufen bei feinem in Beibelberg lebenben Bruber beftellt. Und boch wieder mit einer buftern Uhnung, mit einer Meugerung bes 3meifele, ob er je wiedertebren werbe, verließ er feine Wohnung in Karleruhe, um im Eltern: baufe als Mann im Rreife feiner fleinen Familie Die Reiertage ber Charwoche mit berfelben frommen und gu= rudgezogenen Feierlichfeit gu verleben, wie er es vor vie-Ien Sahren als Rnabe, als Mind mit feinen Gltern und Befdwiftern zu thun gewohnt gewesen mar. Die zwei erften Tage maren ftiller Rube und bem Bufammentrefs fen mit dem Bruder, der folgende einem Gefchaftsgange nach ber Stadt, ber vierte einem Musflug mit bem Brusbet in ben einft vom Bater und ihm felbft bewirthfchaf= teten Forft beftimmt. Gin Bufall führte am britten Zage in Beibelberg eine großere Ungahl folder Danner um ihn gufammen, beren Umgang ihm vor feinem Begguge nach Belgien ber liebfte und heiterfte gemefen und beren er einige feitbem noch nicht ober taum erft wiedergefeben, fo daß eine Menge frober Erinnerungen aus einem beis tern Junglingsalter ibn gu einer gemuthlichen Munter= feit ftimmte, Die man nur bei wenigen Menfchen in fols chem Grabe wie bei ihm je angutreffen vermag und um welche er nicht felten beneidet worden. Diefem Buftanbe fchien am folgenden Morgen, am 26. Marg, wieder bie gewöhnliche Betlommenheit folgen zu wollen. Bronn hatte mit feiner Familie gefrubftuckt und ermartete feis nen Bruber, um mit ihm ben befprochenen Musflug in

ten Forst zu machen. Doch ohne weitere Voranzeigen fant er in dem Mugenblicke ploglich leblos gu Boben, als Diefer ins Saus trat. Gin Aneurysma ber Morta mar zweifelsohne seit Jahren allmählig zu dem Grade der Ausbildung gelangt, daß ein leichter Anstoß genügte, um deren Plagen und damit den augenblicklichen Tod zu ver= Bronn war nach langen Jahren an feine Wiege zurückgekehrt, wie es schien, blos um darin zu sters ben, womit jedenfalls ein Wunsch für ihn in Erfüllung gegangen. - Seine Schriften find: Oratio, qua sylvarum et rei saltuariae praecipua quaedam momenta historica exposuit V. Bronn, Leodii 1825; (aus den Annal. Acad. Leodiens. 1828). — Over de noodyaakelykheid, om by het openbaar onderwys het onderrigd in de Landhuishoudkunde te voegen, en de middelen om hier toe de geraken. Luik 1829. (Auch französisch.) — Quelques mots sur la nécessité et les moyens de faire entrer dans l'instruction publique l'enseignement de l'agriculture. Liège 1830. - Mémoire sur l'utilisation des terrains incultes de l'Ardenne. Liège 1829. - Ueber die Noth: wendigkeit der wissenschaftlichen Ausbildung des Forst= mannes. Karlsruhe 1832. — Berschiedene kleine Auf= fage im Journal d'Agriculture des Pays Bas und in Soulange Bodin's Annales de l'Institut royal horticole de Fro-Mehrere größere forstwissenschaftliche Werte, namentlich seine Beobachtungen über das forstliche Ber-halten exotischer Holzarten, waren von ihm mehr oder weniger weit ausgearbeitet. - Er war Mitglied meh= rerer okonomischen und naturhistorischen Gocietaten in Baden, Luttich, Bruffel und in Jaffn.

## 386. Christian Gottlob Graber,

Pfarrer ju Rieglingewalde (Laufit);

geb. am 19. Rov. 1762, geft. ben 10. Upr. 1834 .).

Der Geburtsort unsers G. ist Görlitz. Seine Eletern waren Johann Christian Gräber, Bürger und Aelterster der Tuchmacher daselbst und Maria Katharina geb. Ricius. Auf dem dasigen Gymnasium erhielt er seine erste wissenschaftliche Bildung und namentlich in der ersten Klasse unter Leitung des damaligen Rector Baumeisster und von 1784 bis 1787 studirte er auf der Universität Leipzig. Bon 1787 bis 1791 war er Hauslehrer in

<sup>\*)</sup> Laufigifches Magazin 1886. 28 Deft.

Saibe-Gersborf beim Beren von Barnsborf, wibmete fich aber von Diefer Beit an wieber bem Privatunterricht in Gorlis bis 1794, wo er ben Unterricht in der bafigen Di= litarfcule übernahm, 1799 biefen Birtungefreis mit ber britten Collaboratur am Gnmnaffum pertaufchte und hier mit Gegen fur Die unterften Rlaffen arbeitete, bis er im 3. 1800 ben Ruf gum Pfarrer nach Rieflingswalbe an-nahm und ben 4. Nov. beffelben Jahres fich mit Beate Friederite Schirach, einzigen Tochter bes gemefenen Diaconus gu Rothenburg, Carl Cobraim Schirach, verebe-lichte, welche am 27. Februar 1829 burch ben Tod von ibm getrennt murbe. Er murbe in feiner Che Bater pon 5 Rindern, namlich 3 Cobnen und 2 Jochtern, wovon er nur bie Cobne groß jog , namlich Garl Ernft Eduard. Candidat ber Theologie, Guftav Molph, ale Raufmann und anfaffiger Burger in Geibenberg Musgangs Januar bes 3. 1885 verftorben und Morit Rathanael, Artillerieunteroffizier in t. preug. Dienften. - Dbgleich nicht burch befondere wiffenfchaftliche Bilbung bervorragend, verbiente boch ber Paftor Gr. in mehrfacher Begiebung Die ihm im Beben gu Theil geworbene befondere Achtung, fo wie bas Unbenten, was ihm hierburch noch offentlich geftiftet wirb. Er war ein Dann von vieler Beltflugbeit und praftifdem Blide im Umgange mit Denfchen jebes Stanbes und biefe Gigenschaften, verbunden mit feis ner beiteren Stimmung, feiner fich ftete gleich bleibenben Dienstfertigfeit und feinem Gleichmuthe, auch bei ben fcmierigften und unerwartet eintretenten Lebensverhalts niffen, fo wie feiner Punttlichfeit und Gemandtheit in feinem amtlichen Birten, verfchafften ihm eine folche Ichtung und Geltung in feiner Rirchgemeinde und bei allen mit ibm im Leben naher in Beruhrung Rommenden, bag Mancher, ber in miffenschaftlicher Sinficht weit über ibm fant, ibn boch batte beneiben mogen. Go mar es ibm, um nur zwei Buge aus feinem amtlichen Leben angufüh= ren, bios burch feines gewandten Bortes Rraft und fei= nen richtigen Zatt bei feiner Gemeinde gelungen , Die er= wachfene Jugend ftete gablreich bei ben fonntagigen Ratechifationen verfammelt zu feben und fo leicht magte es tein Jungling und teine Jungfrau, außen gu bleiben, ohne 8 Zage barauf eine triftige Entschuldigung anguführen. Co batte es nur eine belehrenbe Ermahnung von feiner Seite bedurft, um bem unter ibm ftebenben Schulvor: Rand ein jabrliches, bestimmtes Opfer gum Untaufe von Bibeln anguvertrauen, wodurch es ihm moglich wurde,

fahrlich im Durchschnitt wohl 12 bis 16 Bibeln in der Gemeinde zu vertheilen, wobei er eben so gewissenbare als werdneißig zu Werte ging. Obschon seine letzen Lebenshaber manche Schwächen berbeigeführt haten, bow boch sien Zod ein von der gangen Gemeinde tief gefühlter Schag und sein Begrabnistag ein Tag tiefer Arauer für sie.

### \* 387. Dr. Johann Baptist Schenkl, Stadtrath gu Umberg;

geb. ben 21. Juni 1767 , geft. am 18. Apr. 1834.

Discite exemplis moniti!

Schenfl murbe in ber Stadt Umbera (an ber Bila) in der ebemaligen Dberpfalt und im nunmehrigen Regenereis geboren, wofelbit fein Bater, Johann Simon Schenfl, innerer Stadtrath mar. Rach vollenbetem phi= Iofophifch-theologifchen Rurfus am Lyceum feiner Baterftabt murbe er gleichfalls im 3. 1801 gum inneren Stabt: rath von Amberg ernannt, in welcher Gigenfchaft er fich vielfache Berbienfte um feine Mitburger erwarb. Unter anbern Unertennungen feiner Berbienfte murbe bem Stabt= rath Schenfl auch Die Ehre gu Theil, am 12. Mpril 1813 jum Mitgliede bes Civilverbienftorbens ber baieris fchen Krone ernannt zu merben. - Biele Jahre bin= burch beftand gu Umberg unter ber Mufficht und Beitung bes Munigipalrathe Schenkl eine Rumforbifche Guppen= anftalt, burch bie fich berfelbe um bie leibenbe Denfch= beit ein großes Berbienft erwarb, indem fie burch fein alleiniges Bemuben ohne Fond erhalten wurde. Richt genug, bag alle Armen ber Stadt Amberg ihre gute, fraftige Suppe erhielten, hatten fie auch Erlaubniß, im Minter in ben geraumigen und binlanglich geheigten Bimmern fur fich gu arbeiten. Gehr oft murbe burch bie lo: bensmurbige Bemubung bes Berwaltungerathe Schenft mit ber Suppe auch Fleisch vertheilt. Im 3. 1818 wurde am 1. Mai im Stadtkrankenhause zu Amberg neuerdings auf eigene Kosten bes Stadtraths Sch. eine Rumfordifche Suppenanftalt fur burchreifende bandmerteburfchen errichtet, fo baß jeber berfelben taglich freie Koft hatte und oftere geschah es, baß mancher von ihnen, welcher fich außerte, fcon einige Zage teine warme Speife betommen zu haben, 3 Portionen unentgeltlich erhielt. Ueberhaupt murbe vom Jahr 1805 - 15 bie Rumforbifche Suppe 68,022 Perfonen blos aus eigenen Mitteln ge: reicht. Schenkl mar auch ber Stifter eines Armenleih-haufes in Amberg, bas er aus einem Rapital von feinen Mitteln grundete und bas neben ber allgemeinen Beib= bausanftalt bafelbft beftanb. bier murbe ben Urmen, Die nicht im Stande maren, bei bem ftabtifchen Leihaufe Pfander eingafegen, eine fleine Summe, Die 4 fl. nicht überfteigen durfte, ohne Pfand und Binfen auf 3 Do-nate bargeliehen. Burbe ber Termin nicht eingehalten, fo murbe bem Schuldner gwar auf Berlangen nochmals Gelb gegeben; wenn aber auch jest bie Burudgahlung nicht punttlich erfolgte, murbe ein folder aus ber Beib= lifte ganglich geftrichen. Ech. mar auch Bermalter bes Allmofenamte und Stadtfrantenhaufes, ber Urmen und Rranten mahrer Bater, Freund und bereitwilliger Belfer. In ben Rriegszeiten batte er fich auf mancherlei Weife . um Amberg neue und große Berbienfte erworben , indem er, laut amtlicher Beugniffe, in ben Sagen ber feindlichen Gefahren in ben Jahren 1809 und 1813 fein Doglichftes beitrug, bie Stadt gegen Plunderungen und feindliche Erceffe zu fichern, Die Baggrethe mit ber nothigen Roft perfab und die Rranten und Bermundeten fo theilnehmend verpflegte, baß felbft fein Leben in großer Wefahr mar. Richt nur mabrend ber Epidemie 1810, fonbern auch und vorzüglich mabrend ber fürchterlichen Faulfieberepibemie 1813/14 hat Sch. aus eigenen Mitteln Roft, Trant, Bolg und Bafche fur bie bamals in bem Stadtlagareth gemes fenen vielen armen franten Dienftboten und Sandwerte: gefellen angeschafft, fonbern auch andern armen Rranten außer bem Stadtlaggreth aus eigenen Mitteln bebeus tende Unterftugungen angebeiben laffen. Ueberhaupt hat er als Bermalter Des Stadtlagareths fich burch befondern Fleiß und außerordentliche Thatigfeit in Beforgung ber ibm übertragenen vielen und lebensgefahrlichen Beichafte nicht nur befonders ausgezeichnet, fonbern auch ben Dant fo vieler geretteten armen Kranten und ben Beifall aller redlich gefinnten Menfchen und Menfchenfreunde ber Stadt Umberg erworben. In ber Folge murbe Schentl, ber bisher Landwehrhauptmann gemefen war, gum Roms mandanten und Dajor bes Bataillons ber Landwehr ber Stadt Amberg ernannt und ihm auch bie goldene Givilverdienstmedgille ertheilt. - Cd., ber im Jahr 1819 auch mit ber philosophischen Doctormurbe befchenet murbe, war auch verfchiebener gelehrten Gefellschaften Ditglieb. Er war Ditglied bes landwirthichaftlichen und polntechnischen Bereins in Baiern, der naturforschenden Gesell-schaft zu Halle an d. Saale, dann Ehrenmitglied der okos nomischen Societat in Leipzig, der kon. preuß. thuringi= schen Landwirthschaftsgesellschaft in Langensalza und der vaterlandischen Industriegesellschaft zu Nurnberg; ferner korrespondirendes Mitglied der herzogl. sachs Gothaischen und Meiningischen Gocietat ber Forst= und Jagokunde gu Dreißigader, des großherzogl. badischen landwirthschaftlis chen Bereins und der Frankfurtischen Gesellschaft zur Beforderung nüplicher Runfte und ihrer Hilfswiffenschafe ten, auch Mitglied des pegnesischen Blumenordens. — S. hatte eine kinderlose Che geführt und feine Gattin war schon vor sehr langer Zeit ihm in die Ewigkeit vorausge= gangen. Einige Jahre vor seinem Ende trat er in den geistlichen Stand und starb als Weltgeistlicher zu Um= berg am oben genannten Tage am Schlagflusse. Er war unstreitig einer der besten Menfchen, der den Kern der Menschheit in fich stets rein bewahrte, ein edles Glied in der Kette des Ganzen, ein biederer Deutscher, ein war= mer Menschenfreund und ein wahrer Armenvater, dem für die leidende Menschheit kein Opfer zu groß schien und der immer feine Großmuth beurkundete. Die achte Religiositat, die feltene Bergensgute, die größte Uneigens nutigkeit und die thatigste Menschenliebe dieses Ehren= mannes erfüllten vorurtheilsfreie und unbefangene Be= obachter mit hoher Achtung und Bewunderung. Er schien fein Bermogen nur gum Beften feiner Rebenmenfchen gu besiten, machte eine langjahrige und reiche Aussaat auf dem Boden der Mild= und Wohlthatiakeit und widmete fein ganzes Leben dem allgemeinen Wohl und der Unter= ftugung der Rothleidenden. - Gegen feine Reider und Feinde war Sch. fo ebel, daß fie errothen mußten, wenn er sie durch Stillschweigen beschämte oder mit Wohltha= ten bestrafte! — Lange werden ihm in das stille Grab noch dankbare Thranen nachgeweint und sein Name wird noch lange gesegnet und gefeiert werden, indem er zu benjenigen Edlen gehörte, von welchen man mit Wahrheit fagen kann: "Rari nantes in gurgite vasto." — Wir fügen hier das Berzeichniß der von dem unermudeten Sch. herausgegebenen Schriften bei : Spruche u. Lehren ber Weisheit f. Liebhaber einer weisen Lebensart. Augsburg 1789. 2. Aufl. 1800. 3. Aufl. 1805. 4. Aufl 1812. — Christenlehrschankung für Kinder, od. kleines Gebetbuch. Ebd. 1799. 10. Auft. 1821. — Kunst immer glücklich gu fein. Ebb. 1799. 2. Auft. 1812. — Wie konnen Uns

terthanen ihrem Fürsten u. Regenten feine Regierung er= leichtern? Eine Rede an d. glorwürdigsten Namensfeste Sr. kurfürstl. Durchlaucht zu Pfalzbaiern. Amberg 1799. — Lehrreiche Unterhaltungen f. alle Stände, welche nach Weisheit u. Gluckfeligkeit trachten u. zugleich frohe Abende genießen wollen. Ebb. 1800. 4. Aufl. 1812. — Lehr= reiche Unterhaltungen, 28 Bochn. 1808. 2. Aufl. 1812. - Geiftl. Lieder u. nugl. Lehren auf jeden Jag b. Donats. Augsb. 1804. — Neues Gebetbuch z. Beforder rung d. wahren Christenth. Ebd. 1804. 3. Aust. 1817. Frohe u. dantbare Gefühle an d. glormurd. Ramens= feste Sr. kurfürstl. Durchl. Maximil. Josephs \*). Sulz= bach 1805. — Kleines Gebetbuch. Amberg 1805. — Ta= schenbuch f. d. I. 1807 mit d. Verzeichniß d. in d. baier. Staaten leb. Schriftsteller. Ebd. — Taschenb. f. das 3. 1808 mit d. Leben baier. Gelehrten. Ebd. — Der Himmel auf Erden, od. Entwurf zu e. sel. Leben. Aug8= burg 1807. 2. Aufl. 1812. — Patriot. Empfindungen b. baier. Unterthanen b. Maabkreises an b. allerhochst er= freulichen Ramensfeste Ihrer ton. Majestat Friederite Wilh. Karoline. Umberg 1809. — Patriot. Gefinnun= gen d. baier. Unterthanen des Naabkreises am allgemein. Friedensfeste den 5. Nov. 1809. Ebd. - Die Empfin= bungen eines guten Bolts bei bem wiederkehrenden Ge= burtstage feines guten Regenten d. 27. Mai 1811. ueber d. Armenwesen, oder auf welche Weise konnen alle Arme, Witwen u. Baifen verforgt und wie kann bem Umlauf ber Bettler gefteuert werden? Umberg 1812. Worte b. Troftes u. d. Aufmunterung bei gegenw. fran= zof. ruff. Kriege an seine Mitburger, bei Gelegenheit des Geburtsfestes S. Majest. Maxim. Josephs, Königs von Baiern. Ebd, 1813. — Die Geburtsfeier Ihrer kon. Majestat Friederike Wilhelmine Karoline, unf. allergna= bigft. Konigin. Ebb. 1813. - Rurge Rebe gur Muf= munterung f. Mithurger b. d. allgem. Landesbewaffnung. Ebd. 1814. — Stimme in d. Jubelchor d. Bolker Gu= ropens über d glückl. eroberten Weltfrieden, bei Gele-genheit d. allerhöchsten Geburtsfeier S. kon. Majestat Maxim. Josephs, unf. allergnad. Königs, d. 27. Mai 1814. - Wie kann die Stadt: und Candwirthschaft am besten und am leichtesten emporgebracht werden? Erlang. 1814. — Aphorismen aus d. Gebiete ber Weisheit und

-111 Va

<sup>•)</sup> Deffen Biogr. f. N. Retr. 8. Jahrg. G. 968.

Alugheit bes Lebens. Umberg 1815. — Tafchenbuch f. D. Jahr 1816 mit b. Berzeichniß der im baier. Staate lebenden Schriftsteller. Ebd. — Was follen jest alle Stande thun? Beantwortet am allerhochft. Namensfeste S. t. Majest. Mar. Josephs d. 12. Oct. 1815. - Theo= reme und Maximen aus b. Erfahrung abgezogen. Ebb. 1816. - Ueber Baterlandsliebe. Gine Abhandlung bei Gelegenheit des allerhochften Namensfestes 3hr. konigl. Majestat Friederite Wilhelmine Karoline, unf. allergna= bigften Konigin, den 28. Jan. 1816. Ebb. der Stadt Amberg. Ebd. 1817 mit e. Titelkupfer. — Taschenbuch f. das Jahr 1817, mit d. Berzeichniß der in ben baier. Staaten lebenden Schriftsteller. Fortfegung. - Lebensphilosophie in auserlesenen Maximen dargestellt. Sulzbach u. Wien 1817. — Früchte meines Nachden= kens und Lesens in Erholungsstunden, ein Beitrag zur Beforderung guter Girten und angenehmer Unterhaltung f. alle Stände, auch zum Gebrauche als nügliches Pra= mienbuch. — Supplementband zur Chronik der Stadt Amberg. 1817. — Blumenlese zur Beforderung guter Sitten und angenehmer Unterhaltung für alle Stände. Umberg 1818. — Salomons Buch der Weisheit, als Er= bauungsbuch für christl. Familien. Ainberg. 1818. — Die mahre Glückseligkeit des Staatsburgers. Gine Ab= handlung am allerhöchsten Geburtsfeste S. kön. Majest. Max. Josephs. Ebd. 1818. — Kurze Unrede an die Landwehrmanner bei Berleihung des tonigl. Kriegsar= meedentzeichens, nebft Beschreibung oben ermahnter Feier= lichkeit. Ebd. 1818. — Bon dem Endzwecke der Consgregationen u. Brüderschaften. Ebd. 1818. — Ausers lesene Undachtsübungen eines frommen Studenten. Ebd. 1820. — Pramienbuch für die fleißige Jugend. Ebd. 1820. — Uebersicht der bisherigen histor. Nachrichten ub. d. Narisker, als Bewohner d. Oberpfalz. Ebd. 1820. — Literar Taschenbuch auf das Jahr 1820, enthaltend das Berzeichnis der in den baierischen Staaten lebenden Schriftsteller. Sulzbach 1820. — Sammlung der Frei= heiten, Rechte, Gesetze, Gewohnheiten und Polizeiordnun= gen der Stadt Umberg aus dem 14. bis 16. Jahrhundert. 1820, - Das Erndtefest in Berbindung mit dem Ra= mensfeste Er. kon. Majestät Maximilian Joseph, den 12. Oct. 1820, ein Fest der allgem. Freude. — Auszug der Ambergischen Bertrags= und Gerichtsbriefe von 1879 bis 1389. Amberg 1821. — Stadtgesetzuch von Amberg

#### 1148 Philippine Bilbelmine Grafin von Beuft.

vom Jahre 1654. Mit Anmerkungen — hatte auch Antheil an Satl's allgem. Kameralcorrespondenten u. an werschiedenen Beitschriften. Gein Portrat befindet fich vor feiner Chronit von Amberg.

### 388. Philippine Bilhelmine Grafin v. Beuft, geb. Grafin v. Canbreczen u. Canbraschuß,

geb. am 4. Upril 1786, geft. ben 16. Upril 1834 ").

Sie war eine Tochter Friedrich Bilb. Ferd. Gottl. Grafen von Canbrecgen u. Canbrafchus, auf ber Majoratsberrichaft gangenbielau und Mange in Rieberichloffen. Erblandmarfchalls von Riederfchleffen und Ritters Des großen rothen Ablerorbens und Louife Begte Reichsgrafin pon Puctler. - Gie vermablte fich am 21. Det. 1810 mit bem ton. preug. Dberlandesgerichte: und Pupillenrath, Reichsgrafen von Beuft gu Echurgaft, wo fie auch langere Beit lebte und am oben genannten Zage ftarb. Gie war auch Beifigerin ber Guter Ricolinn und Gofcnis in Dberfchleffen. - Gine febr forafaltige Erzies bung, Die fie in ihrer fruhen Jugend genoß, entwickelte ihre Geiftestrafte und ihren Ginn fur wiffenfchaftliche Bilbung. Diefer und ein genauer Umgang mit ber Rafur in landlicher Ginfamteit, maren bie Beranlaffung gu geiftigen Befchaftigungen und Auffagen, wobei fie aber nur ihre eigene Unterhaltung und bas Bergnugen ibres engern freundschaftlichen Kreises zur Absicht hatte, ohne damit glanzen zu wollen. Bufallig tam das unten angeführte Gebicht in Die Bande eines fehr geachteten Schrift-Rellers, ber es, mit ihrem Bornamen Philippine bezeich: net, in bas genannte Zafdenbuch einrucken ließ und ben Munich nach mehrern Mittheilungen ibrer gefammelten Dichtungen erwectte, ba fie in ihm Zalent gur angieben-ben Darftellung und einen außerft gebildeten Gefchmack bewieß. - In bem Zafchenbuch Minerva, Jahra. 1822, S. 411 - 420: Mrachne, ein Gebicht. Ferner: Die Fas milie Billmore, eine romantifche Darftellung. Breslau 1829. -

<sup>.)</sup> Coinbele Ceriton beutider Schriftftellerinnen.

\* 389. Seinrich Gottl. Friedr. Ribbentrop, bergagl. braunschweig tumeburgischer Bergbauptmann u. Chef ber Direction ber Berg. und Suttemoerte im Sergejubum Braunsichweig, Ritter bes kön. dan. Danebrogsbordens, ju Braunschweig;

Auchir C.

geb. t. 31. Mary 1776, geft. am 20. Upril 1834.

Er murbe gu Grafleben bei Belmftadt geboren und war ber Cobn bes bergogl. braunfchweigifchen Rammer= rathe Philipp Chriftian Ribbentrop und Bruder bes berubmten tonigl. preugifchen Staatsraths und Generaling tenbanten Friedt. v. Ribbentrop. Rachbem er auf bem Satharineum in Braunfchweig ben erften wiffenfchaftlis chen Unterricht erhalten hatte, ergriff er mit Buft und Gifer bas Studium ber Bergwiffenschaften. Da er in feinem Baterlande feine Gelegenheit hatte, fich in biefem Sache theoretifch auszubilben, ging er nach Freiberg auf Die bortige Bergacademie, wo vorzuglich Abraham Gottl. Berner fein Lebrer, ja ibm mehr als Lebrer mar. Coon mabrent feines Aufenthalts in Freiberg erfchienen 1796 feine vermifchten Bemerkungen und Berfuche uber bas Gifen und 1797 feine Refultate chemifcher und metallurs gifcher Erfahrungen, in Abficht ber Bleierfparung bei ben Schmelaproceffen, von ba Camara, welche 21. 26. Lampatius mit Unmertungen und Bufagen verfah und wodurch der taum zwangigiabrige Jungling fich rubme lichft ale Schriftsteller bekannt machte. In bas Baters land gurudgefehrt, murbe er im 22. Jahr 1798 gum Bergcommiffar und 1799 gum Bergaffeffor ernannt. Der Bergog Rarl Bilhelm Ferdinand von Braunfchweig, befs fen Scharfblid bald bemertte, wie viel Ribbentrop verfpreche und mas berfelbe gu leiften im Stande fet, ers nannte ihn im 3. 1808, als der nachherige bergogl. braunfcmeigifche Dberbergrath Stuntel \*), Damale noch hans novericher Buttenreiter, einen Ruf als Bergrath mit 1000 Thirn. Gehalt nach Blantenburg ausgeschlagen batte, jum Bergrath in Blantenburg und 1805 jum Rams merratb. Bugleich murbe ihm die Dheraufficht über bie Damals von ben Gifengruben und Buttenwerten im Rurftenthum Wolfenbuttel getrennt betriebenen Gifenhutten und Marmorbruche im Furftenthum Blantenburg und Stiftsamt Balfenried ertheilt. - Bei bem Gintritt ber wefiphalifchen Regierungsperiode blieb er anfangs in fei-

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. f. R. Retr. 4. Jabrg. G. 1016.

ner Stellung, murbe aber im 3. 1809 gum tonigt. weft: phalifchen Dberbergmeifter bes Bezirte Rarlebutte bei Alfeld ernannt. Rach ber Bieberherftellung bet vater: lanbifchen Regierung trat er wieberum ale Berg = und Rammerrath in braunichweigische Dienfte und erhielt nun Die Aufficht über fammtliche Gifenbutten bes Bergog= thums Braunfchweig, weshalb er abermals feinen Bobnfis in Blantenburg nahm. 3m 3. 1826, nach Ctuntels Sobe, murbe er gum Dberbergrath ernannt und um eben Diefe Beit erhielt er vom banifchen bofe bas Ritterfrenz bes Danebrogsorbens fur feine mannichfachen Berbienfte. MIS burch bas Gefes vom 12. Dct. 1832 bie unter bem Ramen "bergogl. Rammer" in Braunfchmeig vereinigt gemefenen Abminiftrationebeborben neu organifirt wurben, marb er burch Refcript vom 20. Dec. 1832 jum Berg: bauptmann und Direftor ber Berg = und buttenmerte ers nannt, beren Direttion nach Braunfcweig verlegt murbe und es murbe ihm außer feinem frubern erweiterten Ges fcaftetreife, gemeinschaftlich mit ben fonigl. bannover: fchen Bergbehorben Die Beitung bee Berg : und buttens betriebs in bem Communiongebiete übertragen. Ungern fchieb er, ba er nun feinen Bobnfit in Braunfchweig nehmen mußte, von bem lieblichen Blantenburg, bas ibm burch langjahrigen Aufenthalt unter ben angenehmften Berbaltniffen werth und theuer geworben. Er fchien gu fublen, baß er fich in ben neuen, wenn gleich glangenben Berhaltniffen nicht lange beimifch fuhlen werbe. Bas ibm fein ahnender Geift vorher gefagt hatte, gefchab. Dhaleich er nie einer febr feften Gefundheit fich ju erfreuen gehabt hatte, war er boch auch nie franklich gemefen; allein mag nun die Schuld an ben überbauften Mrbeiten, ober an ber Beranberung ber guft gelegen haben, feit feinem Aufenthalt in Braunfchweig litt er febr baufig an Bruftbefcwerben, Die balb auf eine fur feine Familie große gurcht erregende Beife gunahmen. 3m Bin= ter 1833/34 fiechte er ftete; boch nur wenig Schonung ließ er bem ichwachen Rorper angebeiben, indem fein gro-Ber Umteeifer ihm nicht erlaubte, nur nach Berhattnif feiner Rrafte gu arbeiten. Much binberte ibn fein Bruft: ubel nicht, ben gangen Binter hindurch ben Gigungen bes Collegiums beizuwohnen und faft taglich einen Gpagiergang ju machen; boch fuhlte er ftete mehr und mehr feine Krafte fdminden. Die Merzte erflarten fein Uebel für einen Unfas ber Bruftwafferfucht. 3m Anfange bes Aprile aber nabm feine Schwache fo febr gu, bag er fich

genothigt fab, bas Bett zu buten, welches er nun nicht mehr verlaffen follte. Benige Tage vor feinem Tobe nahmen feine Rrafte mertlich ab und fanft entichlief er am oben genannten Jage in ben Armen ber Geinigen. - Bas Ribbentrop als Gefchaftsmann geleiftet bat, ba: von find Die vielen Berbefferungen Beuge, welche er mabrend feiner langiabrigen Dienstzeit bei ben fammtlichen. feiner Beitung untergebenen butten einführte und ber bobe Standpuntt , auf welchem fie fich jest befinden. Bas er als Gatte, Bater und Menfch mar, mird feiner gablreichen Familie und allen benen, Die ihm nabe fans ben, ftete unvergeglich fein. Gein Meußeres, er mar flein und gart gebaut, mar bochft einnehmend und feine freie, offene, beitere Stirn brudte große Bergensgute aus und eine Sehnsucht, fich anzuschließen. - Außer bem ges nannten Werte ift noch von ihm erschienen: Ueber bie Blibrobren ober Fulguriten und befonders uber b. Bortommen berfelben am Regenftein bei Blantenburg. Dit 1 Rupfertafel. Braunfchmeig 1830. - Geine Entbettungen im Gebiete ber Mineralogie find in verschiebenen periobifden Schriften bekannt gemacht.

#### 390. Dr. Theodor Raterfamp,

Dombechant und Professor an ber theolog, Fakultat ju Munfter; geb. am 17. Jan. 1764, geft, ben 8. Juni 1834 °).

Raterfamp wurde gu Ddytrup, einem ganbftabtchen bes Bisthums Dunfter, geboren, ftubirte anfange in bem Bandgymnaffum gu Rheine und tam bann nach Dunfter, mo er am Gomnafium und ber Universitat alle feine Stus bien vollendete. In bem Abvent-Quatember 1787 gum Priefter geweiht, trat er in bas bamals reichsfreibertl. Baus ber Drofte gu Bifchering als Sauslehrer, reifte mit feinen Boglingen burch Deutschland, Die Schweig, Statien, Sigilien und nach geendigter Reife lebte er noch ei= nige Jahre in Privatverhaltniffen im Saufe ber Rurftin bon Galligin. Im 3. 1808, nach bem Abfterben Diefer Burftin, übernahm er bei ber theolog. Ratultat gu Dunfter bie Stelle eines Behrers ber Rirchengeschichte und nach geendigter Frembherrichaft murbe er von ber ton. preuß. Regierung jum außerordentlichen Profeffor ber Rir. chengefchichte und Moraltheologie ernannt, welche Bebr-Tangeln er in gebachter Gigenfchaft gur allfeitigen Bufries

<sup>&</sup>quot;) Felbere Belehrten: u. Schriftftellerlepiton,

denheit besorgte, bis ihm durch Kabinetsordre seines Ros nigs vom 4. Juni 1819 die Anstellung als ordentlicher Professor der Theologie mit allen Rechten und Privile= gien der ordentl. Professoren an preuß. Universitaten ers theilt wurde. Im I 1820 erhielt er von der Universität zu Landshut den Doctorgrad und ward 1823 Domkapi= tular. — Seine Schriften sind: Anleitung zur Selbste prufung für Weltgeistliche, n. d. Franzos. des Miroir du Cherge frei überfest. 2 Bbe. Münfter 1806. — Unis perfalhistorische Darstellung des Lebens nach der irdischen u. überirdischen Beziehung des Menschen — oder auch mit geandert. Titel: Geschichte der Religion bis gur Stiftung einer allgemeinen Kirche. Bur Einleitung in die Kirchengeschichte Münster 1819. — Ueber d. Pris mat d. Apostels Petrus und seiner Nachfolger, zur Bis derlegung der Beilage III. im dritten Befte des Sophro= nizon. Ebb. 1820. — Des ersten Zeitalters b. Rirchengeschichte 1. Abth.: Die Zeit der Berfolgungen. Ebb. 1823. 2 Ubth. Streitigkeiten über Dreieinigkeit und ub. d. Heilsanstalten der Kirche. 1825. 3. Abth. Streitfras gen über die Lehre von der Menschwerdung u. Erlofung. Ebd. 1827. 4. Abth. Uebergang aus der altesten Zeit in das Mittelalter. Ebd. 1830. 5. Ubth. Das Mittelalster. Ebd. 1833. — Denkwürdigkeiten aus dem Leben der Fürstin Amalia von Galligin, mit besond. Rucksicht auf ihre nachsten Berbindungen. Mit 3 Bildern. Ebb. 1828. - Sermo synodalis sub praesidio episcopi Caspari Maximiliani habitus. Ibid. 1829. — Sermo synodalis in ecclesia cathedrali die 12. Oct. 1830 habitus. Ibid. 1831. --

391. Dr. Karl August Tittmann,

Pof= und Justigrath, geh. Referendar u. Ritter des Civilverdienste ordens zu Dresden;

geb. b. 12. Sept. 1775, gest. am 14. Juni 1834 \*).

Tittmann, zu Wittenberg geboren, ward im väters lichen Hause durch Hauslehrer und zulet in Dresden, durch Privatunterricht, namentlich des damaligen Cons rectors der Kreuzschule, Beutler, für die akademischen Studien vorbereitet, worauf er Ostern 1793 die Universistät Leipzig bezog, um sich den Rechtswissenschaften zu widmen. Nachdem er daselbst 1795 seine Abhandlung:

171901

<sup>\*)</sup> Conversationelexicon ber neuesten Beit u. Literatur.

.De delictis in vires mentis humanae commissis" (Poingia 1795.) vertheidigt hatte, feste er feit Dichaelis genannten Jahres feine Studien gu Gottingen fort, mo 1796 Die von ihm bei ber Preisbewerbung eingereichte jus riftifche Abhandlung "De ambitu et limitibus juris supremae inspectionis e natura rei et principiis juris publici tam universalis, quam germanici rite ponendis" (Gottingen 1796) mit bem Preife getront warb. Rach feiner Rude febr nach Beipzig ward er 1797 Magifter und beftanb rubmlichft die juriftifden Prufungen. Entschloffen, Die academifche Laufbahn gu verfolgen, begann er Borlefungen gu halten , Die gleich anfangs fo gablreich befucht wurden , bag bie bagu nothigen Borbereitungen ibn erft im Unfange bes Jahres 1798 bagu tommen liegen, Die Disputation als Docent und Doctor ber Rechte ju balten. Dit befonderer Liebe und ungemeiner Musbauer widmete er fich dem Studium Des Rriminglrechts, fo baff er auch unter ben Bearbeitern ber Strafrechtsmiffenfchaft. wie nach feinem Borgange von Debren bas peinliche Recht genannt wird, einen gefeierten Ramen erlangt bat. Roch mahrend feiner Unmefenheit in Leipzig gab er uns ter Underm heraus: "Berfuch über bie miffenfchaftliche Behandlung bes peinlichen Rechts (Leipzig 1798)" und "Grundlinien ber Strafrechtswiffenfchaft und ber beutfchen Strafgefegeunde (Leipg. 1800)". Rach bem Bunfche feiner Eltern folgte er jeboch fcon im Rebr. 1801 bem Ruf als Supernumerar = Dberconfiftorialrath nach Dresben, mo er 1807 gum hof- und Juftigrath und 1812 jum geb. Referendar ernannt murbe. Gegen ben bamgs ligen Profeffor Feuerbady \*) in Jena, mit bem er in mander Sinficht als Rriminalift nicht gang übereinftimmte, fchrieb er: "leber bie Grengen bes Philosophirens in einem Sufteme ber Strafrechtswiffenfchaft und Strafrechtstunde (Beipzig 1802)". Unter feinen übrigen Geriften aus Diefer Periode find nachft feinem Sauptwert: "Sandbuch ber Strafrechtswiffenschaft und Strafrechtse tunde (4 Bbe., Salle 1807; 2. Huft., 3 Bbe., 1822)", welches gerechte Anerkennung fand, gu ermahnen: "Rechtliche Bemerkungen über bie Grengen bes Buchhandlers rechts in Begiebung auf ben Bertrieb ber Bucher burch Commiffare, Untiquare u. f. w. (Dresben 1804)", benen er fpater "Erorterungen (Dresben 1806)" nachfolgen ließ; bann "Beitrag jur Bebre von ben Berbrechen gegen Die

<sup>\*)</sup> S. R. Metr. 11. Jahrg. S. 93.

R. Metrolog. 12. Jahrg.

Freiheit, insbesondere von dem Menschenranb und ber Entfuhrung (Deigen 1806)"; "Ueber Geftandniffe und Widerruf in Straffachen und bas babei zu beobachtenbe Berfahren (Salle 1810)" und "Entwurf eines Strafgefeebuchs f. b. Konigreich Cachfen (2Bbe, Meigen 1818)". Beitumftanbe veranlagten ihn jur Abfaffung ber Schrift: "Meber bie Bertheilung ber Baft ber Ginquartirung und ber Berpflegung fremder Truppen (Dreeben 1813)", Die, To wie eine andere: "Rechtliche Bemerkungen über bas Wocht ber Ereberung u. Erwerbung im Rriege (1814)", obne feinen Ramen erfchien. Lettere murbe gur Beit bes enfiffen Gouvernements in Dresben gang im Bebeimen non bem Cobn eines Buchbruckerheren gefest und ge= bruckt, pom Berfaffer und einigen vertrauten Freunden Deffelben unter Beibilfe eines Buchbinders gebunden und mis Liebe au bem angestammten Regentenbaufe pertbeilt. Rach ber Ruckfebr bes Ronias Friedrich Muguft \*) aus ber Gefangenichaft erhielt Z. 1815 ben Civilverdienftorben. 218 Gludwunschungeschrift bei ber funfzigjabrigen Umtginbelfeier feines Batere gab er "Die Strafrechts= pflege in volferrechtl. Rudficht mit befonderer Begiebung auf Die beutichen Bunbesftagten (Dresben 1817) beraus. Deftere Reifen ins Bab nach Pyrmont gur Bieberher: Rellung feiner gerrutteten Gefundheit gaben ihm Beranlaffung ju bem Zafchenbuch f. Babegafte "Pyrmont (Mei-Ben 1825)". Ginem langft gefühlten Beburfniffe marb burch "fein Sandbuch f. angebende Juriften, gum Bebrauch mabrent ber Universitatszeit und bei b. Gintritt in bas Gefchaftsleben (Salle 1828)" abgeholfen. Durch ben Streit uber bas Gelbitbispenfiren ber Somoopathen ward bie 3bee bei ihm angeregt, "Die Somoopathie in ftaatepolizeilicher Sinficht (Meißen 1829)" gu betrachten. 3m 3. 1881 marb er megen Korperfdmache in Penfion gefest, jeboch mit bem Borbehalt, ihm in Wefesgebungs: fachen einzelne Muftrage geben zu burfen; fo murbe ibm unter Underm 1832 Die Direction Der gur Entwerfung eines Prefgefeges niebergefeste Rommiffion übertragen. Much blieb er als Schriftsteller thatig. Die Unterhaltungen mit feinen Sohnen vor ihrem Abgange auf die Unis verfitat machte er gum Gemeingute in ber Schrift: "Res geln über bas Berhalten ber Studenten bei Erlernung ber Biffenichaften auf b. Universitat (Salle 1831)" und aab bann aus bem reichen Schat feiner Sammlungen Die "Gefchichte ber beutschen Strafgefebe (Leipzig 1833)" ber-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 5. Jahrg. bes Dr. Detr. G 449.

aus. Muger ben genannten Werten find noch von ihm erfchienen: Diss. I. et II. de causis auctorit. juris canonici in jure criminali. Lips. 1798. - Ueber b. Unterricht b. Bolts in b. Strafgefegen auf Schulen. Leipzig 1799. - Allgem. Unterricht über bie Rechte u. Berbind-Lichkeiten ber Unterthanen in wohleingerichteten Staaten. Ebb. 1799. - Gab mit Subner beraus: Bibliothet fleiner jurift. Schriften. 3 Bbe. Ebb. 1799 - 1802 -Unterricht über Die Rechte u. Berbindlichkeiten b. Ginwohner Rurfachfens. 1799. - Ueber bie Behauptung, baß bie Untersuchung in Straffachen b. Reichsunmittels baren bem Reichshofrathe, nicht b. Reichstammergerichte guftebe. Beipg. 1801. - Ueber Die Ratur ber Strafe rechtswiffenschaft. Ebb. 1802. - Bon ber inftitutor, Rlage bei Uebertret. Der Gewerbsvorfdrift. Ebb. 1805. Bortrage u. Urtheile über mertwurdige Straffalle aus Aften. Ebb. 1815. - Bab noch einige anonyme Schriften u. Differtationen beraus und lieferte Beitrage in bas neue Archiv Des Rriminalrechts und Recenfionen in Die Erlanger Literaturgeitung.

392. Joseph Gregor Chriftoph Lang, Paftor zu Reuendorf bei Koblens;

geb. am 18. Dct. 1755, geft. ben 30. Junt 1834 \*).

<sup>\*)</sup> Felbers Belehrten: u. Schriftftellerlexiton.

bifchofe von Burgburg und des damaligen Furftbifchofs von Fulda, welche in den Jahren 1779 und 1780 in ibren Staaten burch grundliche und vernunftigere Schulennerhellerungen ein mobithatiges Licht aufstellten, eben fo in feinem erzbischoflichen Staate gu mirten. Siegu maren nun Manner als thatige und erprobte Bertzeuge no= thia, Die an bas große und gemeinnubige Unternehmen Sand anlegen follten und bas Loos fiel vorzüglich auf Es ward eine Reife noch im 3. 1783 mit angebenbem December bis ju Ende bes Dars 1784 nach Maing, Rulba und Burgburg auf bochften Befehl vorge= nommen, um Dafelbft Die ichon weit und mit Bortheil porgeruckten Inftitute naber einzufeben, bas Gute pom minder Ruslichen abzufondern und fobann ben fur bie Trierifchen Bande zwecharen Schulplan bochfter Stelle Der regulirte Entwurf murbe genchmigt porzulegen. und man machte mit einem Schullebrerfeminarium ben Unfang, mit welchem fich jugleich eine Rormalfchule ver-Lang mar offentlicher Cehrer ber Dethobit und anberer für bas Schulmefen paffenber Gegenftanbe und es mard von nun an fein Schulmann mehr zu einer Schule beforbert, wenn er fich nicht hinlanglich bagu befahigt batte. Diefes fur Die Trierifchen Canbe fo beilfame Inftitut mabrte aber nur gwolf Jahre, bis gum Musbruthe ber frangofiften Revolution, mo es mieber ins Stoden gerieth, weil ber Rurfurft beim Ginfalle ber Frangofen fein gand verlaffen mußte und ber fur Bebrer und Randibaten bestimmte Schulfond aufhorte. In ben Jahren 1789 und 1790 fcbrieb Bang, ba er fich fchon vorber burch mehrere in periodifchen Schriften portommenbe Muffape und Beitrage bekannt gemacht hatte, feine Reife auf bem Rhein von Maing bis Duffelborf in zwei Theis Ien. 3m 3. 1805 gab er bie zweite verbefferte Muffage beraus und im 3. 1816 erfchien Die britte vermehrte und verbefferte Musgabe, ein vom Publifum, wie bie fchnellen Abfage beffelben bezeugten, gefchattes und febr willtom= menes Bert. 3m 3. 1804 marb er an bem, nur eine viertel Stunde von Robleng entlegenen und gur Ctabt geborigen Meuenborf Pfarrer, wo er feiner gablreichen Gemeinde mit Burbe vorftand. Geine fcone Gemalbefammlung und Bibliothet hat er feiner Baterftabt Gob-Jens permacht. Er mar auch ber erfte Grunder ber bortis gen Stadtbibliothet.

### 393. Dr. Joseph Scheill,

Professor der Theologie am Lyceum ju Braunsberg (in Ermos land) und Regens bes fürstbischöflichen Seminars;

geb. ben 13. Marg 1784, gestorben am 9. Juli 1834 .).

Scheill, eines Bauern Sohn von der Einode Sichel im königk. baier. Landgerichte Reichenhall, empfing den ersten lateinischen Vorbereitungsunterricht in der Klosterschule zu St. Zeno und kam sodann auf das Benedikti-nergymnasium zu Salzburg. Ohne hinreichendes haus-liches Vermögen verdankt er sein Fortkommen alldort mehreren geistlichen und weltlichen Wohlthatern. Symnasium trat er an die damals wohlbeseste Universi= tat bafelbst über und absolvirte die Philosophie. Berbot seiner Landesregierung, im Auslande zu studiren, bestimmte ihn, auf die vaterlandische Universität Lands= hut zu gehen, an welcher er 1803 und 1804 die Rechts= und Kameralwissenschaften studirte. Die Zwischenzeit vom Jahr 1805 bis 16 brachte er im Civilgeschäftsleben zu, bei verschiedenen Rameralamtern und die letten 6 Jahre befand er sich als Oberschreiber bei dem k. baier. Rentamte Dingolfing. Da wurde in ihm der frühere Wunsch, in den geistlichen Stand zu treten, lebhaft rege und er schritt im Herbst 1815 zu deffen Ausführung, begab sich auf die hohe Schule nach Landshut, trat noch im nämlichen Jahr in das dasige Klerikalseminar und absolvirte die theologischen Wissenschaften in 3 Semestern. Im 3. 1817 wurde er in der Diozesan= Kathedralkirche gu Frenfing jum Priefter geweiht. Wahrend biefer theolog. Studierzeit durchreiste er ganz Italien, sah Rom, Reapel 2c. und kehrte über die Schweiz nach Munchen Bald nach empfangener Priesterweihe wurde er zurück. als Kaplan zur Pfarrei Un bei München versett, wo er bis zum Herbst 1818 verblieb und fodann auf die Predis gerstelle bei St. Martin in Landshut befordert wurde. Im Jahr 1824 erhielt er den Ruf nach Braunsberg, Wegen der bearbeiteten und für das Jahr 1817 aufgeges benen theologischen Preisfrage wurde ihm von der theologischen Sektion der Preis der Doctorwurde zuerkannt. — Seine Schriften sind: Welches sind die wichtigsten Interessen v. Europa und besonders von Deutschland? Auf Kosten des Verfassers 1814. Diese 56 Seiten parte

<sup>\*)</sup> Felders Gelehrten- und Schriftstellerlopiton.

Octavschrift durfte mahrend des Wiener Kongreffes nicht in Umlauf gesetzt werden. — Das baier, Koncordat, ver= theidigt geg. die Betrachtungen über das baier. Koncor= dat in d. Neberlieferungen z. Geschichte unf. Zeit, gesam= melt von S. Ischoffe. Munchen 1818, in 3 Quartalhef= Rirche und Staat. Munchen, ebb. 1818. Die Patronatrechte der Kommunen im Konigreich Baiern, nebst e. Prufung der modern. Grundsase über d. Pa= tronatrecht überhaupt. München, ebd. 1819. — Dar= stellung der hermeneutisch. Momente b. d. Beweisfüh= rung d. dogmat, Bibelstellen. Eine gekrönte Preisschrift. Landshut 1820, — Codex publico - ecclesiastico - diplomaticus. — Lollstandige Camml. der merkwurd. Dotumente u. Aktenstücke f. das neueste in Europa u. Deutsch= land giltige Kirchenrecht d. Katholiken. Munchen 1822. Charfreitagspredigt, in der Cisterzienserkirche zu Oliva gehalten. Danzig 1825. — Abschiedspredigt, gehalten am 3. Sonnt. nach Oftern. Landshut 1827. — Predigt zu Braunsberg am Festtage Maria-Geburt gehalten. Ebd. 1827. — Bermischte Predigten. Gulzbach 1827. — Die geistl. Gerichtsbarkeit in streitigen und strafrechtl. Angelegenheiten; philos., histor. u. nach d. positiv. gemeinen Rechte entwickelt. 1r Ihl. Rigingen 1833.

### \* 394. v. Puttkammer,

pens. Dberst und Kommandant der Stadt Munster, zu hamms geb. d. 1. Dec. 1758, gestorben am 15. Juli 1834.

v. Puttkammer wurde zu Soest in der Grafschaft Mark gehoren und begann im J. 1770 in dem damalizgen v. Wolfersdorfschen, spätern von Schenkschen Regisment seine militärische Lausbahn. In diesem Regiment stieg er dis zum Grad eines Majors, als welcher er, nach seiner Gefangennehmung im J. 1806 vorläusig schied, da sein Vaterland, die Grafschaft Mark, nach dem Tilster Friedensschluß abgetreten und dem Großherzogthum Berg einverleibt wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er in dem porerwähnten Regiment den Feldzügen von 1778, 1787, 1792 und 1806 beigewohnt und wurde wegen seines braven Benehmens bei der Belagerung von Mainz im J. 1792, namentlich bei Gelegenheit der ersten Wegsnahme der Zuhlbacher Schanze, zum Orden pour le merite vorgeschlagen. — Nachdem von P. nun im J. 1808 auf sein Ansuchen aus den seitherigen Dienstverhältnissen entlassen wurde, trat er in großherzogl. Bergische Sivils

Dienfte. 218 inbeffen bie fiegreichen Baffen ber allierten Dachte auch fein Baterland wieder bem Drud ber Fremb. berrichaft entzogen, vertaufchte er gern wieder ben ruhigen Givilpoften mit bem unruhigern Rriegeleben und ftellte fich freudig unter Die fiegreichen Rahnen bes geliebten angestammten herrscherhaufes. Inbeffen, ihm follte bie Freude nicht werben, thatigen Untheil an ben fernern fo rubmvollen friegerifchen Operationen ber Muirten gu neb. men, indem man ibn gu einer thatigen Mitmirtung an Denfelben forperlich fur gu fchmach hielt. Er murbe bas ber im 3. 1813 jum Rommanbanten von Dunfter er. nannt, in welcher Gigenschaft er bis gum Jahr 1819 fungirte, nachdem er von feinem Ronig im Jabr 1816 gum Dbrifflieutenant ernannt worden war. Rach Mufbebung ber Commandantur ju Dunfter murbe er im 3. 1819 in ber Oberbrigade gwifchen Befer und Rhein als Kreisbris gadier bei ber Geneb'armerie angestellt, in welcher Stels lung er bis gum Jahr 1821 verblieb und bei Reorganifation ber Bened'armerie in Diefem Jahre mit bem Charafter als Dberft, nach einer beinabe 52iabrigen treuen Dienftleiftung, in Rubeftand verfest murbe. Das Baterland verlor in ihm einen treuen, feinen Ronig innig liebenden und verehrenden Diener und feine Familie einen gartlichen Kamilienvater.

#### 395. Dr. Peter Erasmus Muller, Bifchof bes Stifts Seeland zu Kopenhagen; geb. b. 29, Rai 1776, geft. am 4. Sept. 1834\*).

Muller war zu Kopenhagen geboren, wo sein Water, Friedrich Joam Muller, als Konferenzarth und Stempelpapierverwalter lebte, seine Mutter, Nartha Sophie, war eine gedorne Garbo. Er war der jüngste von 3 Geschwisten, verlor seine Mutter schon frig und vertebte, da er 7 Jahre nach seinen Geschwistern geboren war, eine giemlich einfame Kindpelt, die sin dab den eussteren Beschäftigungen zuschliche. In seinem fünsten Jahre hatte er seinem Bater das Bereprechen gegeben, er wolle Professon werden und die Krimerung an diese Justigerung begleitete ihn durch die Tahre feiner Jugend. Das wärterliche Haus der Schreften und Manches dur, wodurch seine geittigen Anlagen gewoeft werden konnten, denn dasselbeitstelteine bedeutende Billiothefe, eine Müglammlung enthetet werden.

<sup>\*)</sup> Mugemeine Rirchenzeitung 1886. R. 61.

von nicht geringem Umfang, eine bubiche Sammlung von Gemalben und eine großere von Rupferftiden, welche frater unter bem Mamen ber Pinotheca Dano - Norvagica in Die fonigliche Bibliothet fam. Den erften Unterricht im Lateinischen erhielt er von Jenfen und Boah; fransofifch lernte er pon einem Sprachmeifter und beutich bon feines Baters Bebienten. Mit feinem neunten Jahre begann er fcon beutsche und frangofische Bucher zu feis nem Bergnugen zu lefen und Die Bibliothet feines Ba= ters murbe ohne befondern Plan von ihm benust. Befonbers gogen ibn geggraphifche, biftorifche und antiqua. rifche Berte an. Unter ber Leitung bes nachmaligen Amtsprobiten Boab gewann er Bekanntichaft mit ben romifchen Dichtern und machte überhaupt fo rafche Forts fdritte, bag er als 16jabriger Jungling bereits philologifche Borlefungen borte und fich bem philologifchen und philosophischen Eramen unterwerfen tonnte, in welchen Prufungen er ehrenvoll beftand. - Jest manbte er fich ben theologifchen Ctudien gu, borte Die Borlefungen Bornemann's, Molbenhavers und Dunter's und nahm mit Gifer an ben Disputirubungen bei Diefen Dannern Theil. Dit Borliebe ftubirte er auch Berber's Schriften. 1795 verlor er feinen Bater und ba beffen Saus in bem bald barauf folgenden großen Stadtbrande vom Reuer verfcont blieb, fo erwarb er burch ben Bertauf beffelben ein fleines Bermogen, welches ibm fur feine fernere Musbildung fehr bienlich murbe. Ungeachtet ber vielfachen Storungen, welche Diefes Jahr ihm gebracht batte, unters gog er fich boch im Berbfte beffelben bem theologischen Umtseramen und erhielt bie erften Genfuren. 3m folgenden Jahr ermarb er fich ben Magiftergrad burch eine Abhandlung und Disputation de genio moribus et luxu aevi Theodosiani. Bereis im Januar 1797 murbe ihm fur bie Beantwortung einer von ber theologifchen Fatuls tat geftellten Frage ber Preis guerfannt. - Rorperliche Schmachlichfeit nicht minber als ber Bunfch, fich fur bas atabemifche Lebramt volltommner auszubilben, veranlafte ihn zu einer Reife ins Ausland, zu welchem 3wedt ihm ein Stipenbium ertheilt warb. 3m Sommer 1797 borte er Reinhold in Riel, ging barauf über Berlin und Dresben nach Beipzig, wo er Die Borlefungen Platner's und Beidenreich's benutte, hielt fich bann ein Bierteljahr in Jena auf, um Richte gu boren und ubte fich bier gugleich unter Ilgen's Leitung im Arabifchen. 3m Frubjahre 1798 ging er nach Gottingen, wofelbft er ben gwei-

ten Theil feiner Abbandlung über bas Theodoffanifche Beitalter berausgab, Beine's Borlefungen über Die Ur= chaologie und Enchfen's Unterweifung in ben erientalis fchen Sprachen benutte. Den Winter 1798 u. 99 brachte er in Paris ohne befondern Gewinn fur fein Studium gu. Er beschäftigte fich bier mit bem Frangofifchen, Englischen und mit ber Kantifchen Philosophie. 3m Fruhling machte er einen Musflug nach ber Schweiz, aber ber bamalige Rrieg verbinberte ibn, Italien zu befuchen, Rach einem breimonatlichen Aufenthalt in England fehrte er im Geptember 1799 in Die Beimath gurud. - Jest begann er feine atabemifche Birtfamteit, fchrieb ale Ditglied ber Gefellichaft fur ffandinavifche Biteratur eine Abhandlung über ben moralifchen Werth ber Baterlandeliebe, hielt als Magifter ein Jahr lang Borlefungen über Die driftliche Moral und wurde im Berbft 1801 außerordentlicher Profeffor ber Theologie an ber Ropenhage= ner Univerfitat. Er las über bie driftliche Moral, Die naturliche Theologie, Die apostolischen Briefe und Die Pfalmen. Cobald feine vielfachen Arbeiten es ibm que liegen, fcrieb er feine Abhandlung de hierarchia et studio vitae asceticae in sacris et mysteriis Graecorum Romanorumque latentibus und erhielt ben theologifchen Doctorgrad 1803. - 3m Jahre 1805 verheirathete er fich mit ber Sochter bes Commandeurcapitans Stubs, bie ihm bas Gtutt feines hauslichen Lebens begrundete und brei Gobne und eine Tochter fcontte welche fammtlich ben Bater überlebten. Rach bem Gintritte Molbens baver's in Die Univerfitatebirection murbe Duller ber britte ordentliche Profeffor ber Theologie, nach Dunter's \*) Beforberung jum Bifchofe von Seeland ber zweite und nach hornemanns Tobe ber erfte, von wels them Plat er einige Monate fpater in bas Bifchofes amt überging. - MIs Fruchte feiner amtlichen Birt. famteit in Diefer Periode haben wir nambaft gu machen : Untiquarifche Unterfuchung uber bie bei Bellebaus gefuns benen Goldhorner, 1806 (eine gefronte Preisfdrift, ins Deutsche überfest von Abrahamfon). - Enftem ber driftlichen Moral, 1808, 2. Musg. 1827. -Snitem ber mriftl. Apologetit, 1810 (beutsch , mit Abanderungen pom Berf., burth Profeffor Riffen). — Der Borfas, ein Bert uber bie Ginfubrung bes Chriftenthums in bem Rorben gu fchreiben, führte ihn tiefer in bas Stubium

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. f. R. Retrol. 8. Jahrg. G. 316.

Der alten nordifchen Gefdichte binein. Deshalb lernte er Die islandifche Sprache und fand bie in berfelben verfaßten Cchriften fo intereffant, bag er veranlagt murbe, eine Reibe babin einschlagender Abhandlungen gu fchreiben, namlich : Heber Die Schtheit Der Mfalebre, über Die Befchichte ber islandiften Siftoriographie (beide ins Deutsche überfest); ferner: uber Die Bichtigfeit ber i6lanbiften Sprache, eine von ber Gefellichaft fur Rormegens Bobl gefronte Preisfchrift. - Er beabfichtigte auch, eine Cagabibliothet berauszugeben , um badurch eine fritifche Ueberficht über biefen 3meig ber nordifchen Literatur gu liefern und fublte fich gur Musführung Diefes Plane burch bas Bantenbe feiner Gefuntheit noch mehr angetrieben. Der erfte Theil ber Sagabibliothet fam 1816 heraus, ju einer Beit, wo er fich am fcmachften fublte und nicht mehr lange leben gu tonnen glaubte. Etwas geftartt, gab er 1817 gur Feier bes Reformations= jubelfeftes beraus: Die allgemeinen Combole ber chriftlichen Rirche mit Ginleitungen und Unmerfungen, 1818 u. 1819 erfchien ber zweite und britte Theil feiner Bibliothet und hiermit ftand eine fritifche Unterfuchung über Die Quellen ju Enorre's beimefringla in Berbinbung. - Da feine Gefundheit fich befferte, manbte et fich mieder ben theologifchen Studien gu, fchrieb inbeffen, pergnlaßt burch Prof. Dahlmanns Unterfuchung über Die Quellen des Caro, eine fritifche Abhandlung über ben-felben Gegenstand, welche zugleich mit der Abhandlung über Gnorre in zwei Quartbanben banifch beraustam. Sierauf arbeitete er feine bogmatifchen Borlefungen um und gab 1826 fein Guftem ber driftlichen Dogmatit beraus. - Einige Jahre barauf nahm er Theil an ber Spirung ber banifchen Cynonymit 1829. - Geit 1799 mar er Mitarbeiter an ben Ropenhagener "gelehrten Rach= richten" und feit 1805 in einer Reihe von 25 Jahren ber Bergusagber Diefer Beitfdrift, welche feit 1811 ben Zi= tel "banifche Literaturgeitung" erhielt. Mehrere interef= fante Recensionen und Retrologe in derfelben find von Miller felbit, Much mar er Mitherausgeber bes Jour: nale fur auslandifche Literatur in ben Jahren 1810 bis 15. - Er war Mitglied vieler gelehrten Gefellichaften und nahm Theil an ber leberfegung bes R. E. ins Da= nifche, welche auf Befehl bes Ronigs verfaßt wurde. -3m April 1830 murbe er gum Bifchof von Geeland er= nannt und trat jest in einen neuen Birfungetreis ein, in welchem feine grundliche Gelehrfamteit, fein unermudlider Mleift und feine bumane Gefinnung ibm bie bochfte Achtung und die innigfte Liebe ermarben. Er wurde fur biefes Amt am 31. Daai 1830 geweiht und in der furgen Beit von 4 Jahren, mabrend welcher er baffelbe betleibete, traf ibn bas Loos, fast alle jest lebenbe banifche Bifchofe gu weihen - Jahrlich machte er feine Biffe tationereifen und taglich fab er fich in Unfpruch genommen burch Die pielfeitigen Gefchafte, welche fein bifchofs liches I'mt mit fich brachte. - 1832 mar er einer ber erfahrnen Manner, melde in Rovenbagen gur Berathung über bie Ginführung einer ftanbifchen Berfaffung fich auf Befehl bes Ronigs versammelt hatten. - In biefer Periobe mußten feine gelehrten Produktionen naturlich mebr befdrantt merben als fruber; inbeffen baben wir both aus berfelben ben Plan gu einer neuen Musgabe bes Caro gu nennen, in welcher Begiebung er im December 1832 eine Abhandlung berausgab unter bem Titel: Conspectus novae editionis Saxonis Grammatici historiae Danicae parandae. Bis ju feinem Jobe mar er mit biefer Arbeit beschäftigt. Rur 40 Bogen, ungefabr bie Salfte bes Berte, maren fur bie Preffe fertig geworben; aber bas Bange ift in feiner Sandfcbrift fcon fo weit volls führt, bag bie vollftanbige Musgabe bes Bertes erwartet merben barf. -- Um oben genannten Jage bes Jahrs 1831 ftarb biefer gelehrte und von Bielen geliebte Dann. Seine Beiche murbe am 8. Cept., begleitet von einem au-Berordentlich gablreichen Gefolge feiner trauernben Freunde und Mitburger, in Die Frauenfirche gebracht und barauf ftill in feiner Familiengruft auf bem Affiftengtirchbofe beigefeßt.

### \* 396. 3. G. Menzel,

Rantor, Drganift u. Schullebrer ju Reutirch im Schonauer Rreife; geb. ben 3. Juni 1780, geft. am 29. Gept. 1834.

> Dicht Erbrecht, nicht Beburt, ber Beift macht groß und fiein.

Mengel mard ju Siebeneichen bei Swenberg geberen. Seine Eltern (ber Hof- ober Roboltgattner Joh. Gottfried Mengel und Anna Rofina, geb. Nenner) waren weber durch Gelfersbildung, noch durch Glüdsgatter auf einen folgen Puntt gestellt, daß sie dem Sohne eine Krziebung hatten geben können, welche sein sich früh zeigenden Fähigfeiten aubiltben konnten. Doch haten sie,

mas ibre Rrafte erlaubten. Die Ortsfchule gab bem lernbegierigen und gefitteten Rnaben Die erfte Bilbung und bier fprach fich in bem Rleinen fcon ber Wunfch aus. ein Bebrer gu merben. Der biebere Bater borte ben Bunfch gern und unterftubte feine Regliffrung nach Rraften. Rach ber Confirmation marb ber 14jabrige Rnabe gu bem febr miffenfchaftlich gebildeten Rantor Muft in Babn gebracht. Diefer Mann bereitete ibn auch fo tuchtig por, bag er bereits 1799 bas Gemingr gu Bres: lau befuchen fonnte. Rach Beendigung bes Rurfus marb er Silfslehrer (Mbjuvant) bei feinem frubern Bebrer Muft in Babn. Immer mehr entwickelten fich bier feine por= guglichen gebrergaben und fein mufitalifches Zalent, bas ibn fpater fo febr auszeichnete. Die Gemeinde Reulirch und an ihrer Spibe ber miffenfchaftlich gebilbete und burch feine Biederteit febr geachtete Canbrath , Freiherr von Bedlie, mabiten ibn baber im Jahr 1806 gum Ran= tor, Organiften und Schullebrer. Gein Birfungefreis mard bier bedeutend ermeitert; benn bie Gemeinde Reus Birch ift felbit nicht unbedeutend und an fie foliegen fich noch bie Gemeinden Schonbaufen, Berrmannsmalbau, Ro= fenau, Polnifch Sundorf und Jafdenhof, als zu demfelben Rirchfpiel geborend, an. Bie febr ihn fein frubes rer Bebrer Muft liebaewonnen batte, geigte er baburch, baß er ibm feine Tochter, Benriette Charlotte, jur Che gab um bas Band ber Liebe, bas Boblwollen und Dantbar= feit amifden beiben Dannern gefnupft batte, um fo fes fter gu machen. Diefe im 3. 1807 gefchloffene Che, melthe burch 5 Rinder gefegnet mard, bon welchen noch ein Cohn und eine Tochter am Leben find, mar eine fehr gludliche ju nennen und ber Berewigte fant in ben Urmen feines treuen Beibes und ber ftrengen Erfullung feiner Berufspflichten fein Glud und feine Belt. Die gludliche Ehe trenute ber Tob ber Gattin im 3. 1818. Bohl fab er, bag er eine Mutter fur feine noch febr unmundigen Rinder bedurfe und verheirathete fich baber im Jahr 1819 mit Chriftiane Couife Umalie Rifcher , ber Tochter bes Rantors und Schullehrers Gifcher in Rauf-Im ftillen Frieden bes Saufes erblühte ihm ein Loos, bas bie Berftrenungen und bas Gerausch ber Belt nicht geben tonnen, felten fogar ahnben laffen. Die Gat= tin gebar ihm 5 Rinder, von benen noch vier leben. Bon Jahr gu Jahr muchs DR.'s Brauchbarfeit, ber burch Pflichttrene, feltene Befcheibenheit und vielumfaffenbe Renntniffe, namentlich auch in ber Dufit und zwar obne

alle Unmagung, feinen Rollegen als ein Dufter vorleuchtete. - 3m 3. 1834 fublte fich Dt., namentlich im Commer, unwohl und feine Rrafte fcbienen nach und nach von einem tief verborgen liegenden Rorperleiden vergebrt gu werben. Allein Dies bemmte feine Beiftesthatigfeit nicht und hatte teinen Ginfluß auf feine Pflichterfullung. Die mit eben ber Biebe, wie in gefunden Zagen, guch wenn fie mit erfchopfender Rraftanftrengung verbunden waren, verrichtet murben. Go wohnte er auch noch am 29. Ceptember dem jahrlichen Rirdweihfest in Sobenlies benthal bei. Bum lettenmal fublte er fich bier - wie fo oft - recht behaglich und froh in dem Rreife feiner vielen Freunde und Amtetollegen. Allein fein Rorper war ichon fo gefdmadt, daß er, gegen feine Bewohnheit, einige Ctunben ber Rube pflegen mußte, um fich gu ffar= ten. Er fuhlte fich auch fo geftaret, bag er, begleitet von einem benachbarten Umtebruder, ben Beg nach Reu-Fird antrat und Diefen fogar auf ber Salfte Des BBegs entließ, um allein meiter gu geben. Gein Beg führte ihn am Ufer ber Rasbach entlang - und bie fluthen bes unbedeutenden Fluffes murden fein Grab. Muf melthe Beife ift nur bem befannt, ber auch in bas Berborgene fieht. Gin Chlagfluß fcheint bem Leben bes Beremigten fcnell, vielleicht auch fcmergenslos, ein Ende gemacht gut haben. Der Tobesengel hatte bie Befichtemusteln bes braven Mannes nicht unangenehm vergerrt, benn trog bes gewaltfamen Jobes maren Die freundlichen, einnehmenden Buge nicht entftellt. Den Berluft bes Dannes fuhlten nicht nur Die Gattin und Die Rinder, fondern auch feine Borgefesten, Die febr gablreiche Denge feiner vertrauten Freunde, Die Gemeinden, benen er als ein Du= fter bes Fleifes und ber Rechtlichfeit vorleuchtete und Alle, Die ihn naber gu fennen Gelegenheit gehabt batten. Dag bies ber Fall mar, bewies bie Theilnahme an bem Begrabniftage. Ropf und Berg bes Berftorbenen aber pers Diente auch mahrhaft folche Liebe; benn ungeachtet fein Birfungefreis fich nur auf die Bilbung von Bandfindern befchrantte, fo fullte er ibn mit einer Ereue und Gemiffenhaftigteit aus, Die wohl eine offentliche Unertennung verdient. Er blieb nicht in bem Gleife fteben, Das ibm feine Umtepflicht vorgezeichnet batte, fonbern er that gern mehr, als man forberte. Go hat er g. B. viele Rnaben feiner Bandleute burch feinen Fleiß weit über ibre Sphare, welche ihnen Stand u. Geburt ber Eltern anwiefen, binausgehoben und aus ibnen tuchtige Rantoren und

Schullehrer, Kaufleute, Gerichtsbeamte, technische Kunst= ler u. s. w. gebildet; denn wenn auch ihre spätere Aus= bilbung auf andern Lehranstalten geschah, so ward boch bas Gebaude ihrer spatern Bildung mit Leichtigkeit und Gis cherheit auf bem haltbaren Grunde aufgeführt, der D.'s Wert war. Reben feinem Berdienste als Schulmann fteht bas als Musiker. Die Liebe zu diefer schonen Runft, welcher schon die graue Borzeit Werke der Allmacht zu= schrieb, sie Mauern aufführen und die Unterwelt öffnen ließ, war schon in dem Knaben Menzel vorherrschend und wuchs mit den Jahren gigantisch empor. Er war Meis fter aller musikalischen Instrumente, welche namentlich zur Berherrlichung der kirchlichen Feier bestimmt sind; vorzüglich suchte er seines Gleichen als Organist und Fortepianospieler. Die Familie besitt auch viele sehr gelun= gene Kompositionen von ihm, die er aus übertriebener Bescheidenheit nie in das Publikum bringen mochte; benn er war fo wenig für fich eingenommen, daß er auch felbft bei Aeußerungen eines mittelmäßigen Ropfs bescheiden in ben hintergrund trat. Diese Bescheidenheit mar aber oft mit einer Aengstlichkeit, vielleicht zu mißfallen, so eng verschwistert, daß wir sie fast als einen Fehler des Man= nes annehmen möchten. Es war aber auch der einzige Fehler deffelben.

# 397. Christian August Streckfuß,

Prediger zu Sallgast und Wormlage (Lausit); geb. am 2. Marz 1772, gest. den 27. November 1834 \*).

Streckfuß wurde in der Stadt Schlieben geboren. Sein Bater, Johann August Streckfuß, in seinen ersteren Jahren Actuarius im Torgauer und Eilenburger Amte und zulest Juris Pract. in Schlieben, starb ihm schon sieben Monate nach seiner Geburt. Seine Mutzter sorgte nach Kräften sur die Pflege des Kindes und verheirathete sich zum zweitenmal, 1773, mit dem Kaufzmann Gottsried Berthold. Frühzeitig wurde für die Erziehung und Bildung des so bald verwaisten Kindes gessorgt; zuerst in der Stadtschule in Schlieben, nachher ein halb Jahr bei dem Prediger Kunze in Knippelsdorf, dann auf der Thomasschule in Leipzig, wo ihm der Kriegsrath Wendler 1786 eine Freistelle auf dem Alumzneum verschafft hatte. Michaelis 1792 ging er auf die

and the latest and the

<sup>\*)</sup> Neues Lauf. Mag. 1835. 36 Seft.

Universitat und genog bort ben Sobenthalfchen Tifch und ein Stipenbium von 50 Thalern. Rach Beendigung feis ner Studien wurde er von dem Oberhofprediger Reinbard eraminirt und nahm nach mobibeftanbenem Gramen eine Sauslehrerftelle bei bem bamaligen butteninfpettor Rofcher in Friedrichsthal an. Dort mard er mit bem Collator von Callgaft betannt und balb gum Gubftituten babin berufen. 1802 befam er bas Paftorat und vermaltete baffelbe mit Freudigteit gum Gegen ber gangen Ges meinde bis au feinem Ende. Seit 1819 mar er auch Prediger zu Wormlage. 1801 ben 18. Jan. trat er gum erftenmal in ben Cheftand mit Chriftiane Friederite, ber einzigen Zochter bes Burgers und Schneibermeiftere Geffing in Dreeben. Diefe mit zwei noch lebenben Rinbern gefegnete gluctliche Ehe trennte ber Tob fcon im Jahr 1804. Die hauslichen Gefchafte und befonders bie Silfebedurftigfeit der beiden Rinder notbigten ibn, fich fo balb als moglich eine andere Bebensgefahrtin gut fuchen und er fand Diefelbe an Friederite Gleonore, Zochter des furfurft= lich fachf. hegereuters Muller auf bem Bollhaufe bei Grunewalde, mit welcher er fich 1805 ben 9. Mai in ber Rirche gu Bodwis einfegnen ließ. Gott fegnete auch biefe Che mit 6 Rindern, wovon noch 5 am Leben find. - Geine Gattin hat ihn überlebt.

398. Ludwig Rothe,

Bebrer an mehreren berrnhutifden Unftalten, gu Berrnhut; acb. b. 17. Juni 1757, geft. am 10. Dec. 1834 \*).

Rothe wurde in Inadendera geboren, wohin seine Atten von Bunglau aus, wo sie ein Dowvert bestehen, gleich bei Stifftung dieser hernihuter-Kolonie gegogen waren. Seinen ersten Untereich ethielt er in der dassigen Erzie bungsanstalt, muste aber nach Aufbedung verstehen im S. 1771, seiner Beigung antgegen, ein Candwert etternen. Doch erhielt er 1779 am abeligen Philagogium zu Gnabenfrei eine seinen Wähnsten entsprechende Anstellung, die ihm erlaubte, seinen Wissinskriebung der bestehe gen und sich beinders mit Erlernung der Lateinischen griechtsgen und kande, nachbem biese Anstalt auch einge Einige Zeit darauf, nachbem biese Anstalt auch einge gangen war, wurde er Drefchullespreit in Gnabenfrei und

<sup>\*)</sup> R. Bauf. Dagas. 1836. 18 Deft.

Dann Behrer an ber Rnabenanftalt in Rleinwelta. Sier erlernte er auch in furger Beit bie wendifche Sprache und murbe bei ber leberfegung ber Gemeindereben gebraucht. Nachbem er hier mehrere Jahre hindurch mit Freude und Segen gearbeitet hatte, wurde er im Jahr 1787 nach Lieffand berufen und mar bort feche Jahre hindurch als Erzieher in einigen abeligen Saufern thatig. 1793 fehrte er nach Deutschland gurud und murde am 15. Mug. b. 3. mit ber lebigen Ga mefter Marie Friederife Schlutter perheirathet. Balb barauf trat er mit feiner Gat= tin Die Reife nach Efthland an, um bei Diefer Station bem Evangelium ju bienen und fam nach einiger auf ber See ausgestanbener Gefahr gludlich an bem Stationsorte Jomper an. Bon bort wurde er jeboch fchon nach 3 Jahren nach Reu : Smilten in Bettland verfest. Balb erlernte er Die lettifche Sprache, wobei ihm Die Rennt= niß ber wendischen febr gu Statten fam. Coon nach Berlauf von 10 Bochen tonnte er ben erften Bortraa halten. Sier erbaute er fich auf einem ihm gefchenkten Stude Banbes ein eigenes baus nebft Bubehor und nannte Die Befigung Birtau, errichtete eine Gingfchule unter Begleitung einer fleinen Orgel und mar auch auf andere Beife jum Boble ber Menfcheit thatig, indem er, auf Anfuchen ber Behorben, Die Impfung ber Schute blattern an mehr ale 5000 Individuen vollzog. Rach eis nem Befuch in Deutschland 1820 fehrten Die beiben Gatten, beren Che mit 4 Zochtern gefegnet worben mar, in Begleitung ber jungften nach Bettland gurud, fuchten aber fcon im Sahr 1822, wo auch fur biefe gefegnete Rolonie Die ungunftigften Umftande eintraten, um ibre Abberufung nach, die ihnen auch gewährt wurde. Die ihm noch übrigen Jahre feines thatigen und fegensreichen Lebens brachte Rothe theils in Bedienung ber Gocietat in ber Umgegend von Kleinwelfa (1826 - 1832). theils in ftiller Rube in herrnhut gu, wo er am oben gengunten Sage gu feiner Rube einging. Gebr fcmer wurbe ibm in biefer Beit noch bie Erennung von feinen beiben jungften Sochtern, wovon bie altere, henriette Gophie, einen Ruf gur Bebienung bes ledigen Schwefterne chors in Christiansfelb erhielt, Anna Dorothea aber, an ben Bruber Bilhelm Eren verheirathet, mit Diefem nach Paramaribo (Bauptort ber Rolonie Gurinam in Brafi-Tien) abreifte.

15 L-009hi

# \* 399. Eduard Pfyffer,

Altidultheiß zu Bugern;

geb. am 13. Oct. 1782, gestorben zu Olten in der Schweiz den 11. December 1834.

Pfyffer war der Sohn des Franz Ludwig Pfyffer von Luzern, Hauptmanns der pabstlichen Schweizergarde in Rom und der Alonfia Reding von Schwyz. Er erblickte zu Rom das Licht der Welt und wurde daselbst im va-terlichen Hause bis ins Jahr 1792 erzogen. Das Jahr 1793 brachte er in Lugern bei einem Dheim gu und bes suchte die sogenannte Rudiment, kehrte im folgenden Jahre wieder nach Rom zuruck und erhielt dort fortwah= rend Privatunterricht. Nach Abschaffung der pabstlichen Regierung durch die Franken (1798) zog sich sein Bater mit feiner gangen Familie nach ber Beimath guruck. Sier war die alte Ordnung der Dinge ebenfalls untergegan= gen und die helvetische Centralregierung an ihre Stelle Eduard Pfyffer trat bald in das offentliche getreten. Leben. Er bekleidete als sechzehnsähriger Jüngling im Anfang des Jahrs 1799 bis gegen Ende von 1801 die Stelle eines Kriegscommiffars Des Diftritts Bugern. Herbst des lettgedachten Jahres begab er sich mit seinem Water nach Rom, wo Pius VII. den pabstlichen Stuhl bestiegen hatte, kehrte jedoch im Frühling 1802 wieder zuruck. Er widmete sich jest dem Selbststudium, beson-ders der Lekture. Leichte Fassungskraft und vortreffli= ches Gedächtniß zeichneten ihn aus; er sprach neben der deutschen Muttersprache fertig französisch und italienisch, auch lateinisch verstand er zur Rothdurft. Mit dem 3. 1803 loste die helvetische Centralregierung sich auf, die Schweiz kehrte unter bem Schirme ber von Napoleon, erstem Konsul von Frankreich, gegebenen Mediationsakte zu dem Föderationssystem zuruck. Gegen das Ende dies fes Jahrs trat Pfyffer in das Geschäftsbureau der Ge= brüder Gloggner und widmete sich als Advocat der Rechts= Mit dem Jahr 1810 begann er, Diefen Beruf praris. auf eigene Rechnung auszuüben. Wor ber Revolution befand sich, wie der politische Zustand überhaupt, so auch das Rechtsfach im Kanton Luzern in der tiefsten Ver-Während der helvetischen Regierung waren funtenheit. die Gerichte die Tummelplase der unwissendsten Rabuli= sten. Unser Pfyffer war der erste gebildete junge Mann, der dem Advocatenstande sich widmete. Ein eigentlicher 74 N. Netrolog 12. Jahra.

Rechtsgelehrter mar er nicht; neben ber Renntnig ber Rantongefese hatte er fich burch Letture mit ber Rechts: miffenschaft einigermaßen vertraut gemacht. Er zeichnete fich burch fein angebornes Zalent und feine Beredtfam= feit, fo wie ben Gifer und ben Fleiß, mit bem er bie ibm übertragenen Gefchafte beforgte, balb aus und erwarb fich baber balb großes Bertrauen und einiges Bermos gen. Dit ber Politit befaßte er fich in Diefer Deriobe auf feine Beife. 3m Berbft 1813 verebelichte er fich mit Mariane Schobinger, einer Tochter aus burgerli= chem baufe. Da erfchien bas Jahr 1814. Um bie mes Digtionsmäßige Regierung bes Rantone Lugern gur Berftellung einer andern, ber Stadt Lugern gunftigern Staats= perfaffung zu vermogen, vereinigten fich bas Patrigiat und Die Burgerschaft ber Stadt. Die Patrigier ernann= ten einen Musschuß von 5 Mitgliebern, Die Burger eben= falls. Pfpffer, obwohl felbft ein Patrigier, befand fich in bem Musichus, ben Die Burgerichaft gewählt. Un bem Gemaltftreich vom 16. Februar, vermittelft welchem bie mediationsmäßige Regierung gefprengt und ihre Ditglieber gefangen gefest murben, nahm Pfuffer weder burch Rath noch durch That Untheil. In dem Mugenblick, als Die Emporung ausbrach, plaibirte er einen Prozeg vor eis ner Commiffion des Apellationsgerichts. Rach vollendes tem Gewaltstreich übernahmen Die beiben Ausschuffe ber Patrigier und Burger, in beren Mitte, wie oben ermabnt, fich auch unfer Pfuffer befand, unter bem Titel einer Regierungscommiffion proviforifc bas Staatsruber, jeboch nur auf eine Boche, intem am 23. Februar bereits ber neue große Rath fich versammelt befand. Cammt= liche Mitglieber ber Regierungscommiffion waren Dit= glieber beffelben. Pfuffer murbe in ben fleinen Rath gewählt und mar beffen jungftes Mitglied. Comobl in ber Regierungstommiffion als fpater im Rath bei Ent= werfung ber neuen Staateverfaffung ftemmte er fich ge= gen bie gangliche Ructtehr gum Alten. Da man in jebes Amt einen Regierungsbeputirten gur Leitung ber Gefchafte abzuordnen fur gut fand, fo murbe Pfoffer in Diefer Eigenschaft in bas gand Entlebuch abgefendet und im Juli 1814 als Oberamtmann Diefes Umtes er= wahlt. Im Jahr 1817 nahm er aber feine Entlaffung und fehrte in Die Stadt in ben Schoof bes fleinen Rathes gurud. In ber Bwifchengeit, Enbe 1816, mar es barum gu thun, an bie Stelle bes in bem Reufiftrome verunglucten Schultheiß Rellen einen andern Schultbeiß

zu mahlen. Pfuffer vereinigte bei biefer Bahl 42 Stimmen auf fich, neben 3. Carl Amohyn, ber mit 58 Stimmen ermahlt murbe. Rachbem Pfuffer feine Entlaffung als Oberamtmann genommen , murbe er in ben Ergies bungs: und Polizeitath verfest; in ber lettern Beborbe befleibete er Die Stelle eines Polizeibirectors, in ber ers ftern Diejenige eines Referenten. 3m Ergiehungefach entwickelte er eine befondere Thatigfeit, fowohl binficht lich bes Banbichulmefens als ber hobern Bebranftalten. In Folge feines Ginfluffes murbe Profeffor Eropler an lettere berufen. Balb aber erwachte ber bag ber Beifts lichfeit und ber Feinde ber Finfternif. Pfoffer murbe im December 1821 bei einer Erneuerungsmahl bes Graies hungerath übergangen; jeboch behielt ihn biefe Beborbe als Referenten über bas Banbichulmefen bei. Ingwifchen war er in bemfelben Jahr als Oberamtmann bes Amtes Bugern erwählt worden. Im Jahr 1822 unternahm bie Beiftlichfeit einen neuen Angriff gegen ibn, indem fie eine weitlauftige Dentichrift bei ber Regierung einreichte. worin fie ibn befculbiate, teserifche Bucher ben Coulleba tern jum Befen gegeben und Ronferengen ber Bebrer peranftaltet gu baben. Dbwohl ber Betlagte bie Unfchulbis gungen fiegreich miberlegte, murbe ihm bennoch, befonbers wegen ber veranftalteten Schullehrertonferengen, ein bobeitliches Diffallen gu Theil. Allein von ber offentlis then Meinung ermuntert, fuhr Pfoffer unermudet fort, im Erziehungsfache zu wirten, trogend allen Ungewitztern, Die fich bagegen erhoben. Bei ber Entfegung Trops lers von der Stelle eines Profeffors widerfeste er fich ftanbhaft bem Dachtfpruche. Reben bem Erziebungs= fache widmete er feine Mufmertfamteit bem Armen- und Bormundichaftswefen als Prafident besjenigen Rathebi= Cafteriums, bem bie Urmen : und Bormundichaftepflege übergeben mar. Er fonnte Diefes mit mebr Duge, nachs bem er im Jahr 1827, nach vollenbeter Umtsbauer, aufborte, Dberamtmann bes Umtes Bugern gu fein. Um biefe Beit begann im großen Rathe gu Bugern, in Folge einiger Bablen, burch welche etliche freifinnige, traftige Danner in Diefe Beborbe beforbert murben, ein befferer Beift zu meben. Unter vielfachem Rampfe murbe eine Berfaffungereform eingeleitet, Die im Jahr 1829 gu Stande gebracht murbe. Durch biefe Reform murbe bie Erennung ber richterlichen von ber vollziehenden Gewalt eingeführt und baburch bie frubere Dachtfulle bes fleinen Rathes aufgehoben. Pfpffer unterftugte bie Reform aus

allen Rraften und mar einer ber Stifter berfelben. 2018 im barauf folgenden Jahr (1830) in Folge ber welthiftos riften Juliustage von Paris eine allgemeine Bewegung beinahe burch alle Bollerichaften ber Schweiz ging und Diefelbe auch ben Ranton Lugern ergriff, glaubte Pfoffer einen Angenblict, man follte bei ber Reform von 1829 fteben bleiben, allein balb fchloß er fich ber Partei ber Bewegung an. Er wurde Mitglied bes Berfaffungeraths und empfahl in einer eigenen Schrift bie Unnahme ber neuen Berfaffung vom 5. Januar 1881, welche Unnahme am 30. Januar auch wirklich erfolgte. Bei ber neuen Ordnung ber Dinge wurde er von ber Ginwohnerschaft Lugerne gum Mitgliede bes großen Rathe, von Diefem fo-Dann sum Mitgliede Des fleinen Rathe und barauf 1832 gum Schultheiß ermablt, wodurch er Prafident ber Zagfagung wurde. Bon nun an nahm feine Thatigkeit eine mehr allgemeine eibgenöffifche Richtung. 3mar trat er auch fcon fruber in eibgenöffifchen Ungelegenheiten auf, inbem er verfchiebenemal, querft 1817 in Bern als zweiter Gefandter ober Legationsrath Mitglied ber Zagfagung mar. Richt weniger nahm er Antheil an ben vaterlandis fchen Bereinen. Im Jahr 1826 war er Prafibent ber belvetischen Gefellschaft in Schingnach, fo wie der fchweis gerifchen gemeinnutigen Gefellschaft, Die fich in jenem Sabr in Bugern verfammelte. Durch feinen eidgenoffi= fchen Ginn erwarb fich Pfoffer fowohl ale Prafibent ber Zagfagung, wie auch als Prafibent ber fur Die Revifion ber Bunbesurfunde Beauftragten und im Jahr 1833 als erfter Lugernifder Gefanbter in Burich, in Diefen Zagen eibgenöffifcher Bermirrung und eidgenöfficher Erhebung hohe Uchtung. - Die Berwerfung ber projettirten Buns besurtunde burch bas Lugerner Bolt erfulte ihn mit Schmerz. Der 3bee eines eibgenoffifchen Berfaffungerathes ftrebte er entgegen, mas ihm von vielen feiner Freunde Bum Bormurf gemacht murbe. 3m Jahr 1834 befchaftigte er fich porzuglich mit Feftstellung ber Berhaltniffe Des Staats gegenüber ber Rirche und mar Prafibent ber Ronfereng in Baben , wo die bekannten Artitel entworfen Um 30. November 1834 unternahm er eine murben. Reife nach Rarlerube. Muf ber Rudreife befand er fich fchon in Bafel unwohl. Er litt an habitueller Befichts: rofe, welche biefesmal burch Dangel an geboriger Pflege, ununterbrochenes, felbft nachtliches Reifen im Poftwas gen, fich auf Die Gebirnhaute marf. Er langte ben 10. December Abends in Olten an und konnte nicht mehr weiter reisen, sondern nur die Nachricht nach Hause schicken, man sollte ihn am folgenden Tag abholen. Als lein dieser Tag war der letzte seines Lebens. Als am 11. December Nachmittags gegen 3 Uhr seine Gattin in Olten eintraf, fand sie ihn mit dem Tode ringend. — Kinder hinterließ er nicht.

\* 400. Christian Friedrich Carl Brater, königl. baier. Oberappellationsgerichtsrath zu Ansbach; geb. am 15. Sept. 1786, gestorben zu Meran in Aprol den 16. December 1834.

Wenn der Künstler, der Gelehrte und jeder andere Staatsdiener, deffen Wirksamkeit in den allgemeinen Rreis des Wolkes heraustritt, selbst nach seinem Tode noch fort= lebt und durch seine Werke die Dankbarkeit der Nach= welt sich verpflichten kann, — bleibt von dem Richter nur in seltenen Fallen etwas so offenkundig zuruck, daß auch er sich jener schönen Unsterblichkeit zu erfreuen hatte, die durch die Liebe und Verehrung der späteren Geschlech= ter ertheilt wird. Um so eher mag es daher die Pflicht des Nekrologen sein, das Gedachtniß eines Mannes auf= zubewahren, der durch Geist, Gemuth, Kenntnisse, wie durch allgemeine Menschen = und Vaterlandsliebe eine wahre Zierde des Richterstandes war. Feuerbach \*), ein Mann, deffen Urtheil wohl vor ganz Deutschland gewich= tig erscheinen durfte, erklarte nicht einmal, fondern wies derholt gegen vertrautere Freunde: fo wie man in der franzosischen Urmee von den ersten Grenadieren spricht, so können wir von einem ersten Rath im Justizfach in Baiern reden und dieser Erste ist — Brater. Der Mann, welchem ein Kornphae unter den Justizmannern ein solches Zeugniß ablegt, war dabei durch die fanftesten Sitten, durch die edelste Reinheit des Charakters, durch Die starkste Selbstverläugnung und Festigkeit, gepaart mit den mildesten Formen, ausgezeichnet. Er war ein Christ im schönsten Sinne des Wortes, ein liebevoller Gatte, treuer Freund, sorglicher Vater. Wer ihn genauer kannte, mußte ihm die Uchtung und Bewunderung zollen, welche folch' ein Berein von Angenden jedem Guten abfordert. Brater ging in der Kraft der besten Mannesjahre aus

<sup>•)</sup> S. N. Netr. 11. Jahrg. S. 932.

Diefem Leben, bas er in ber großeren Salfte franklich und unter manchen truben außeren Berhaltniffen , immer mit innerer Freudigfeit und feelenvoller allgemeiner Liebe getragen hat. Er fchied mit bem reinften Gemiffen als Richter. Diemand hafte ibn, er hatte teinen Feind in feinem Collegium, unter feinen Mitburgern. Jebermann mar gezwungen, Die fchone Ratur Diefes milben und boch fo feften Charafters murbigend zu verehren. Dabei mar Brater pon feiner flaffifden Bilbung, genahrt mit ber Beisheit ber Alten, empfanglich fur Die Schonheiten ber Runft und felbft — mas nur Benige von bem Befcheis benen erfuhren - ein anmuthiger Dichter. Dies mag uns rechtfertigen, menn mir neben bem allgemeinften Rilbe bes trefflichen Mannes etwas ausführlicher Die eins fachen Lebensereigniffe ichilbern wollen, burch bie er mit feinem nur zu ichnellen Schritte burch die Reihen ber Mitwelt hindurcheilte. — Es fpiegelt biefes Leben eines Richters gemiffermaßen bas Leben aller berienigen im Magemeinen gurud, welche wie Brater ihre wichtige Birtfamteit in ben Atten nieberlegen, mo fie nur au oft mo= bert, ohne burch ihr Beifviel, wie fie es fo oft tonnte, anguregen, gu troften, gu ftarten, gu erquicten. - Brater mar ber jungere Gobn bes vormaligen Rammeramt= manne Brater gu Erlangen. Rach erlangten Borbereitunge: und Gumnaffalftubien und nach bierauf vollendes ter, ben Rechts = und Rammeralmiffenschaften insbefon= bere gemibmeter Universitatszeit perließ er am 31. Dars 1806, mit ben gunftigften Beugniffen verfeben, Die boch= fcule gu Erlangen, trat fofort als Mustultator, bann 1807 als Referendarius bei ber fonigl, preug. Regierung Baireuth (bem bamgligen gandesjuftigcollegium) in ben praftifchen Dienft und erfreute fich fcon 1808, in feinem 23. Lebensfahr, ber Uebertragung ber Interim6= birection bes Juftigamts ju Beidenberg, nach biefer "zu befonderm Boblgefallen" feiner Borgefesten belleibeten Bermaltung aber noch in demfelben Jahre ber befinitiven Unftellung ale Director bes Stadtgerichts gu Rulm= bach. Run wird fein Berufefreis eine Rette von fchwierigen und wichtigen Gefchaften. Rachftbem, baß bei Diefem , mabrend ber frangofifchen Canbesoccupation vermahrloften Gerichte nur mit ber angeftrengteften Thas tigfeit ein geregelter Bang ber Juftiggefchafte wieder ein= geführt werben tonnte, mas Brater gemaß bem in meh: reren Referipten ausgebruckten Unerfenntniffe feiner porgefesten Stelle gludlich gelang, hatte er felbft einige ber wichtigften Kriminalunterfuchungen gu fubren, wovon nur Die aus offentlichen Schriften bekannte gegen Die Bift= mifcherin Unna Margaretha Zwanziger aus Rurnberg, welche am 17. September 1811 gu Rulmbach bingerichtet worden, ermahnt werben mag, wegen welcher ihm eine befonbere Belobung ju Theil wurde. Gin bamaliger Gerichtsverfaffung gemaß unterm 18. April 1810 ausge= ftelltes, auf ausgezeichnete Prabitate gegrundetes Beugs niß bes Regierungeprafidiums gu Baireuth bielt ibn ba= male fcon gur Stelle eines Rathe bei einem Banbebju= ftigeollegium vorzüglich geeignet. Gleichwohl war bie Bermirflichung biefes Beugniffes erft einer fpatern Beit und einem anbern Gouvernement porbehalten und Brater mußte erft Bechfelfalle erfahren, von benen bei Banber: abtretungen mohl felten Gingelne verfchont bleiben mogen ; benn nach ber Befignahme bes bamaligen Fürften= thums Baireuth von Geite Baierns (1810) und inebefondere nach ber als Folge ber allgemeinen Memterorga= nifation 1812 ftattgehabten Muflofung bes Stadtgerichts gu Rulmbach traf ihn bas Loos, gur lebernahme ber Umtefunktionen eines britten Uffeffore bei bem Ctabts gericht zu Unsbach, boch mit Belaffung feines Range und Gehalte, berufen gu merben. Burben auch burch biefe unerwartete Bestimmung feine auf bisberiges Dienftvers baltnif gegrundeten hoffnungen nicht erfullt, fo mar ben= noch nur bas Gefühl ber Pflicht fein untruglicher Leit= ftern; er folgte ber neuen Bestimmung fogleich nach bewirfter Amtsextradition, verfeben mit den vortheilhaf: teften Beugniffen, felbit ber allerhochften Stelle, welche ihm ausbrudlich ihre Bufriedenbeit mit bem Beifabe er= theilen ließ, "ausgezeichnet feien bie Refultate, welche ber Stadtgerichtebirector Brater in Rulmbach bei ber feiner Beitung anvertrauten Beborbe nur burch eigene, befondere Unftrengung berbeigeführt batte". Huch in Unfbach gelang es feinen Bemuhungen bald, ben Bei= fall feiner Dbern gu erwerben und fcon unterm 1. Dec. 1812 ließ Die allerhochfte Stelle erflaren, "baf Brater feines Dienfteifers und entfprechender Dienftleiftung megen fich einer vorzüglichen Ermahnung murbig gemacht babe". Die amtlich fortgefeste vortheilhafte Schilderung führte 1813 für Brater eine feiner funftigen Beforberung nabernde Bermendung bei bem Stadtgericht I. Rl. gu Munchen herbei , in welchem , obwohl hinfichtlich ber

Gefebgebung fur ibn anfanglich gang fremben Bir-Bungefreife, feine Dienftleiftung überhaupt und insbefonbere in Folge mehrerer wichtigen Unterfuchungen, g. B. jener gegen Die Insurgenten unter Spetbacher, belobenbe Unertennungen von Geite feiner Borgefesten erfuhr. Bier mar es auch, wo er unter ben Fahnen bes jest regieren= ben Ronigs Lubwig 1814, gur Bertheidigung bes Baterlan= bes bereit, gleich jedem treuen Baiern ber Rationglaarde 3. Rlaffe fich anfchlog. Unvergeflich mar ihm Diefer in ieber Begiebung bochft lebrreiche Aufenthalt in ber Ronigeftabt. Indeg, aufgefordert bagu, traf Br. 1815 un= ter allerhöchster Bewilligung einen Taufch mit bem 1. Uffeffor bes Stadtgerichts zu Nurnberg. hier erwarb er fich namentlich in ber Untersuchung Des von bem Golb= grbeiter R . . . verübten Meuchelmorbes bas gang befon= bere Boblaefallen bes Gerichtshofs an feiner, volle Um= ficht, Rleiß, Grundlichkeit, Pracifion und Scharfblid an ben Zag legenden Inftruktion Diefes in befonderes Dun= tel gehüllten Berbrechens. Dbichon er 1818 feine Boff= nung auf Beforderung noch nicht erfull fab, war ibm bennoch ber Staatsbienft zu theuer geworben, als bag er Diefen hatte vertaufchen mogen gegen eine ber Burger= meifterftellen, Die ihm fowohl von feiner Baterftabt Er= Jangen \*), ale von ber Stadt Murnberg angetragen morben; Untrage, aus benen er minbeftens bie mobitbuenbe Hebergeugung fchopfte, bag er bas Bertrauen feiner Ba= terftabt nicht verloren, bas Bertrauen feiner eblen Ditburger Rurnbergs gewonnen habe. 1819 murbe er gum Rathe bei bem Appellationsgericht bes Rezatkreifes er= nannt, mit Begleitung ber bochft fchmeichelhaften tonigl. Meußerung, "daß er (Br.) von ben Gerichteftellen megen feiner Auszeichnung porzuglich empfehlenswerth gefchilbert worben fei und mit Diefer Ernennung einen Beweis allerhochfter Burbigung feiner Berbienfte erhalte". In Diefem Berufefreife mar es neben andern wichtigen 2fra

<sup>&</sup>quot;Mus biefer ertobt er fid wöhrend feinek Unfenthalfs in Kunnera zur treum Lebensgeführtin bie, wom auch nicht an dus bem Middediten. desso mehr an Augenden reiche ältere Kochter erho Betrof an der Univerfildt Erlangen D. J. J. Mengenfer beffen Binger. f. M. Veteri, S. Jaden, E. 575.), eines befondere durfen Binger. f. M. Veteri, S. Jaden, E. 575.), eines befondere durfellers für die reifere Jugend. — Wit feiner Gattin erzugigt er 7. Kinder, woden 2 fehr boffnungsvolls dem Bater in das Irnfeits drangsgangen waren.

beiten, Die fich befonderer Unerfennung gu erfreuen hat= ten, junachft bie Bifitation ber bnpothefenamter bes Regattreifes, megen melder bem Commiffarius uber bie Grundlichteit, Genauigfeit, Cachtenntnig und Umficht, womit Diefes Gefchaft geführt worden, Die allerhöchfte Bufriedenheit gu ertennen gegeben murbe, wie er bennt auch in feiner 1825 erfolgten Ernennung jum Wechfelge= richterath 2. Inftang einen Beweis ber Bufriedenheit fei= ner Dbern zu finden glaubte. Bemuht, nach möglichften Rraften thatig ju fein, fuchte Br. bei Erfcheinung bes neuen Sypothefengefeges Diefes durch ein: "Repertorium ber f. b. Sopothefen = und Prioritatsgefese und Berord= nungen. Unfbach 1824." Gefchafte : und Staatsmannern überhaupt juganglicher ju machen, wofur ihm bas Ber= gnugen marb, feine Arbeit im Publitum auf eine nicht unportheilhafte Beife beurtheilt gu feben. Gleich angenehm und ehrenvoll mar ibm ferner bie auf ben Grund eines allerb. Referipts 1825 fpeciell erhaltene Mufforde= rung gur Abgabe feiner Bemerfungen über ben bamals im Druck erichienenen Entwurf der Prozefordnung in burgerlichen Rechteftreitigkeiten und die in Folge Diefer Bemerfungen in bem § 2. ber Motive gum revidirten Entwurf ber Progefordnung (Beil. 10. ber Standeverhandlungen) gefchehene Ermahnung. 3mar hatte fortgefeste Unftrengung fehr nachtheilig auf Br.'s Gefundheit gewirtt; both war der Gebrauch Des Bades Rreuth 1828 für ibn pon fo gunftigem Erfolg, bag er bem im gebr. 1829 ihm ge= wordenen ehrenvollen Ruf gum Dberappellationegerichtes rathe ichon im April beffelben Jahres folgen tonnte. Den an unermubete Thatigfeit gemobnten Arbeiter erfdredte nicht bie Gefchaftelaft beim oberften Gerichte= bof. In freudiger Erfullung feiner Pflicht muchs mit ben Schwierigkeiten fein Muth. Regelmäßig befuchte er Die 4= oft Smaligen Gigungen wochentlich , wo er Die Art und Grundlichkeit, mit welcher Die Gefchafte behandelt werden, eremplarifch fand. 1830 murbe fur ihn der mieberholte Gebrauch bes Babes Rreuth nothwendig und eine im Frühjahr 1931 sich außernbe größere Beklommen-beit ließ leider schon auf das Borschreiten des Bruftübels fcbließen. Dichts befto weniger arbeitete Br. fortan fo eifrig, bağ er am Jahresfchluß 1831/32 wegen Musgeich= nung im Dienfte ber allerhochften Bufriedenheit verfichert ward. Im Berbft 1832 zeigten fich Spuren eines Bluthuftens, benen im Frubjahr 1833 neue bebentliche Bufalle

folgten. Zwar trat in Folge der forgfältigen arztlichen Behandlung und eines mehrwöchentlichen Aufenthalts an den lieblichen Ufern des Stahrenberger See's scheinbare Erholung ein; allein erneuerte Anfalle des chronischen Leidens erheischten nun nach dem Rathe des Arztes die ganzliche Entfernung von den Geschäften und demgemäß Die Darbringung eines schweren Opfers von Seite des sorglichen Kamilienvaters: die Bitte um temporare Quies= cirung, um in den sudlichen Thalern Tyrols, wenn auch nicht ganzliche Erholung, doch möglichste Berlangerung des Lebens zu erlangen. Durch die rücksichtsvolle Theil= nahme feiner Obern, welche Brater dankbar verehrte, ins= besondere die Huld und edle Menschenfreundlichkeit des Justizministers Freiherrn von Schrent, fo wie des Dberappellationsgerichtsprafidenten Freiherrn von Welden ruh= mend, wurde ihm vorläufig ein weiterer Urlaub mit der Erlaubniß, diefen im Musland zubringen zu durfen, ge= währt, worauf er sofort im Herbst 1833 mit seiner um ihn tief bekummerten Familie von Vaterland und Freunden schied. Meran mit seiner herrlichen Umgebung und feinen freundlichen Bewohnern nahm diefelbe auf. Der Berlauf des Winters war für den Kranken so er= träglich, daß er die meisten Morgenstunden der Lektüre oder dem Unterricht der Kinder widmen konnte. Im De= cember langte die Nachricht feiner erfolgten temporaren Dujescirung an, die, obgleich lettere von ihm felbst ge= sucht, den nur im Berufe lebenden Mann dennoch mit tiefer Wehmuth erfüllte. Doch, das Bewußtsein unver= letter Treue im Dienste seines Königs beruhigte sein Ge= muth und ein unerschütterliches Gottvertrauen erhob fei= nen Muth. Die legislativen Studien feines Baterlandes wurden eifrig von ihm fortgesett, so lange der mude Körper dem immer noch regen Geiste folgen konnte. In= deß begann das Frühjahr 1834 unter höchst bedenklichen Emmptomen. Die Engbruftigkeit nahm zu und bie hoff= nung auf die Ruckkehr in das geliebte Baterland fing all= mahlig zu finken an, nicht aber fein Bertrauen auf Gott und die Freudigkeit in Gott. Täglich am Urm eines fei= ner Lieben in das Gartchen am Hause tretend und sich des Segens erfreuend, ber in den reichbeladenen Beinre= ben vor ihm ausgebreitet lag, blickte der fromme Dulder hinweg über Erde und Grab. Ein Stillleben in Glauben, Liebe und Hoffnung füllte die schmerzloseren Stunden. Die Sehnsucht nach dem fernen Sohne, nach

431 1/4

Waterland und Freunden loste sich auf in die Sehnsucht nach einem besseren Leben. Segnend legte der Ster= bende die Hände auf die Häupter seiner Rinder, sie hin= weisend auf den Schutz des Allmächtigen und nach schwe= rem Rampf entschlief er sanft am Morgen des oben genannten Tages in den Armen seiner ihn mit der auf= opfernosten Sorgfalt pflegenden tiefgebeugten Gattin.

401. Jakob Christoph Friedrich Saalfeld, Professor der Philosophie, zu Kord, Oberam's Waiblingen (Würtemberg);

geb. b. 20. Aug. 1785, gest. b. 22. Dec. 1834 \*).

Saalfeld, zu hannover geboren, ging nach Bollendung seiner Studien auf der Universität zu Göttingen 1808 als Privatdocent nach Seidelberg, kehrte aber 1809 nach Got= tingen zurück, wo er 1811 außerordentlicher und 1823 or= dentlicher Professor der Philosophie wurde. Bei den im 3. 1831 in Göttingen ausgebrochenen Unruhen begleitete er auf erhaltene Einladung die Deputation, welche nach Hannover gefandt wurde, um der Regierung die wahre Lage der Dinge und die Wünsche der Stadt vorzutragen. Die Stadt wählte ihn 1832 zum Abgeordneten in die zweite Kammer, deren Mitglied er bis zum Marz 1833 war. Während der Werhandlungen über das neue Staats= grundgeset trat er als Verfechter freisinniger Ansichten gegen die aristokratische Partei auf und von ihm ging der Antrag auf das System einer Kammer aus, der aber im Mug. 1832 von der Mehrheit verworfen murde. S's politische Wirksamkeit scheint die Beranlassung gegeven zu haben, daß er im Dai 1833 feine Professur nieder= legte. Er erhielt seine Entlassung mit dem Fortgenusse seines Gehalts und lebte, seitdem er Göttingen verlassen hatte, in Bechingen und dann zu Korb, wo ein Hirnschlag feinen körperlichen und geistigen Leiden am oben genann= ten Tage ein Ende machte. Während seiner utademi= Schen Wirksamkeit, welche Borlesungen über Bolkerrecht, neueste Geschichte, Staatsrecht und Diplomatie umfaßte, ist er in einigen jener Kächer auch als Schriftsteller thas tig gewesen. Auf die von ihm veranstaltete Sammlung: "Recueil historique des lois constitutionelles et réglemens généraux d'administration publiés en France etc. (2 Bbe., Göttingen 1809.)", folgte feine "Geschichte bes

<sup>\*)</sup> Conversationellerikon ber neuesten Beit u. Literatur.

portugiesischen Colonialwesens in Ostindien (Göttingen 1810)", als Abtheilung einer von ihm entworfenen allge= meinen Colonialgeschichte, der spater die "Geschichte des hollandischen Colonialwesens in Ostindien (2 Bde., Göt= tingen 1812)" sich auschloß. Als die Hansestädte ihre Unabhängigkeit bedroht sahen, ward er der Wortsührer derselben in seinem "Essai sur l'importance commerciale et politique des trois villes libres et hanséatiques de Lubec, Bremen et Hambourg 1810. -Nachdem er ein "Handbuch des westphalischen Staatsrechts (Gottingen 1812)" herausgegeben hatte, bearbeitete er bas "Staats= recht von Frankreich (1. und 2. Bd., Göttingen 1813 — 14.)." Nach dem Sturze des französischen Reichs, der Die Wollendung dieses Werks unterbrach, erschien seine "Geschichte Napoleon Buonaparte's (Altenburg u. Leipz. 1815)", die auch in der zweiten Ausgabe (2 Bde., 1816 —17) den Einfluß der leidenschaftlich bewegten Zeit zu wenig verleugnete, als daß sie, zumal nach den seitdem eröffneten reichern und geläuteteren Quellen, jest noch befriedigen könnte. Gleichzeitig begann er seine "Geschichte der neuesten Zeit (4 Bde., Altenburg und Leipzig 1815 - 23.)". Bu dem von Martens angelegten "Recueil des traités" lieferte er seit 1829 mehrere Ergan= zungsbande, die auch unter dem besondern Titel: "Nouveau recueil des traités", ausgegeben wurden. Gein neue= stes Werk ist: "Handbuch des positiven Volkerrechts (Tubingen 1833.)". — Außerdem erschien noch von ihm: De quaestione illa: num principi liceat, ministros publicos incognita causa dimittere, Commentatio. Heidelb. 1808. - Grundriß eines Systems d. europ. Wolkerrechts; zum Gebrauch academ. Borlesungen. Ebd. 1809. — Ueber das polit. System von Frankreich, vorzüglich in Bezie= hung auf Holland. Bremen 1814. — \* Remefis. Gottin= gen 1814. — Geschichte b. Universität Gottingen in dem Zeitraume von 1788 — 1820. Hannover 1820. (Auch un= ter bem Titel: Bersuch einer academ. Gelehrtengeschichte von ber Georg = Mugustus = Universitat zu Gottingen, vom geh. Zustizrath Putter, fortgesett u. f. w. Dritter Thl., von 1788 — 1820). — Grundriß zu Vorlesungen üb. die Politik. Gottingen 1821. — Grundriß zu Vorlesungen über die Geschichte d. neuest. Zeit, v. Anf. der franzos. Revolution bis jest. Ebd. 1821. — Grundriß zu Wor= lesungen über Nationalokonomie u. Finanzen. Ebd. 1821. Batte Untheil an dem Conversationslerikon, an der Zen. Lit. Zeitung und ben Gottinger gel. Unzeigen.

-111 Va

5-00 St

## 402. David Friedlander,

Stabtrath zu Berlin;

geb. am 6. Dec. 1750, geft. ben 26. Dec. 1834 \*):

Ariedlander, ein mit dem lebendigsten Sinne für das Gute, Wahre und Schone begabter Israelit, Mendel= sohns Schüler und Freund, der noch am Abend seines patriarchalischen Lebens aus dem uralten Quell der Got= tesfurcht und Weisheit, aus den heiligen Urkunden des Morgenlandes, Kraft und Liebe zu edler Wirksamkeit schöpfte, wurde schon als Mensch in der Achtung seines Wolks und in dem Undenken seiner Freunde fortleben, auch wenn er nicht durch belehrende Schriften auf die Bildung seiner Glaubensbrüder wohlthatig eingewirkt hatte. Ruhm und Deffentlichkeit sind Guter, die der bes scheidene Greis weder kannte, noch suchte; doch die Zeit= genossen blicken gern in das Auge des Werdienstes, das, im Berborgenen leuchtend, sich allein nicht sieht. — Fr. ward, was er war, durch seinen Bater, durch seine Leh= rer und Freunde und durch die Liebe der Seinigen. Sein Water war ein armer, in Schlessen geborner Jüngling von vorzüglichen Geistesfähigkeiten, der in Prag zu den besten Schülern des berühmten talmudischen und kabbali= stischen Rabbi Eibeschütz, nachmaligen Oberrabiners in Hamburg gehörte. Er grundete 1739 zu Königsberg in Oftpreußen einen Manufakturhandel, den er mit eben fo viel Fleiß, als Kenntniß und Glück betrieb. Seine Red= Lichkeit in Geschäften war so anerkannt, daß er bis zu feinem Tode das volle Vertrauen seiner Mitburger und die Achtung des ganzen Handelsstandes an der Börse ge= noß. In Freistunden beschäftigte er sich gern mit dem Talmud und dessen Erklarern, las aber auch deutsche Bu= cher, vorzüglich in den letten Jahren Lessings und Her= ders Schriften. Seinen Kindern, sechs Sohnen und einer Tochter, gab er, nach der Bater Sitte, eine fehr gute Erziehung und das Beispiel der strengsten Sittlichkeit. Much unser Fr. lernte fruh jene Schriften kennen, aus welchen er seinem Bater noch ein Jahr vor bessen Tode vorlas und fühlte sich, wie viele seiner Glaubensgenossen, von den geläuterten Grundsagen, dem Scharffinn der Gedan= ken und der Kraft des Ausdrucks, durch welche Haller, Lessing und Herder sich auszeichnen, unwiderstehlich ans

<sup>\*)</sup> Conversationslexikon.

gezogen. Damals biente bei einem Rleinbandler in Sos nigeberg ale Burfche ein armer israelitifcher Jungling aus Berlin, ber fich nachber, von feinem Freunde David Friedlander unterftupt, ber Argneifunft widmete und balb Der Lieblingefchuler bes großen Rant murbe. Diefer junge Mrgt mar ber fcharffinnige und gelehrte Marfus Bert, nachmals Profesor und hofrath in Berlin, ein ausge-geichneter Philosoph und ber Belt bekannt durch fein tlafisches Bert: "lieber ben Schwindel"; er offnete feinem jungen Freunde Die Pforten, welche gur Bilbung bes Beiftes führen und machte ibn auch mit bem Ronigss berger Beltmeifen befannt. Indeß hat Friedlander nicht ftubirt und in feiner Biffenfchaft regelmäßigen Unters richt erhalten. Rur burch aufmertfames Lefen erwarb er fich Die Renntniß ber hebraifchen, frangofifchen und beutfchen Sprache und Literatur. Geine gange Beit nabm bas Gewerbe eines Raufmanns, indem er jahrlich funftes halb Monat auf Deffen gubrachte, in Unfpruch und als er in feinem 50. Jahre ben Banbel aufgab, befchaftigten ihn bie Corgen und Pflichten bes bausvaters und Burs gers, ba eine gablreiche Familie in ihm ihren Rathgeber und ihre Ctube fab. Den großten Ginfluß auf feine geis flige und fittliche Bilbung batte Dofes Denbelfobn, mit welchem er 15 Jahre in ununterbrochener, inniger Freunds fchaft lebte. Der tagliche Umgang mit biefem feltenen Manne, beffen Beift und Liebenswurdigfeit, beffen Reichs thum an Renntnis und Biffenfdaft, beffen Gefcmad und Scharfinn bie Belt aus feinen Schriften nur un-volltommen fennen gelernt hat, war fur Friedlander ber befte Unterricht und bas ebelfte Borbild. Durch Menbel: fobn, beffen ganges Leben lehrte und burch eigene Beobs achtung wurde unfer Friedlander mit ben Beften feiner Beit fo vertraut, bag man bis gulegt in bem Gefprache mit ihm die Stimmen aus jener fconen Beit gu verneh: men und in Diefelbe fich verfest glaubte. Die ausgezeich= netften Manner Berlins murbigten ihn ihrer Freunds fchaft und ihres Bertrauens, barunter Spalbing, Teller, Meierotto und Engel. Der lettere widmete ihm bie Musgabe feiner fammtlichen Schriften. - In feinem Baufe lebte Friedlander, von ber Borfebung vielfach gefegnet, in gludlichen Berhaltniffen. Geine im 3. 1814 verftorbene Gattin, eine geborne Seig, mar eine eble Frau, beren Liebe 42 Jahre hindurch fein Leben erheiterte. Dit ihr bat er zwei Cobne in ben Grundfagen ber Zugend und

Sitten erzogen und von bem alteften eine gludliche Rachtommenschaft erlebt. Giner von feinen Reffen mar ber durch feine Schrift: "De l'éducation physique de l'hom-me" (Paris 1815) ruhmlich bekannte D. M. Friedlanber \*), ausubender Urgt in Paris. Unfers Friedlanders ehrwurdiges Alter fcmuckte aber auch bas Berbienft ber thatigften Liebe fur feine Mitbruber. Go wie er felbft mit frommer Berehrung ber Religion feiner Bater treu geblieben ift, fo glaubte er auch, bag bie altvaterlichen Sugenden und Gefinnungen in feinem Bolte nicht quefterben fonnen, fo lange ber redliche und vernunftige 36= raelit feine Pflichterkenntniß hauptfachlich aus ben Quel-Ien ber beiligen Urfunden und nicht allein aus Denfchenfagungen fcopft. Friedlander hat baber mehrmals for wohl gur Bertheidigung als gur Belebrung feiner Mitbruder Die Feder ergriffen und Alles, mas gu ihrer reli= giofen und fittlichen Bilbung beitragen fann, mit eben fo viel Ginficht als Barme befordert. Die Gefchichte feis ner eignen geiftigen Erwedung hat er treu und ehrlich in feinem " Gendichreiben an Teller" (Berlin 1799) ergabit; eine Schrift, Die bamale Muffeben erregte und eine Menge Gegenfchriften veranlagte. Much feine fpatern fleinen Schriften find mit Beifall gelefen worden. Much ale Affeffor Des tonigl. Manufattur : u. Rommergs collegiums hat Friedlander burch einige Schriften mans ches Gute gewirtt. Durch die Babl feiner Mitburger murbe er Stadtrath in Berlin. Fruber mar er Generals Deputirter fammtlicher Jubenfchaften in ben preußifchen Staaten und Die "Aftenftuce, Die Reform ber jubifchen Rolonien in ben preufischen Staaten betreffend (Berlin 1793)" find gang aus feiner Feber gefloffen. Mis Melte= fter ber Judenichaft gu Berlin, in ben Jahren 1806 bis 1812, wirfte er fur fie bas Burgerrecht aus. Damals machte er feine "Gedanten über bie burch bie neue Drag= nifation ber Jubenfchaften in ben preußifchen Staaten nothwendig geworbene Umbilbung ihres Gottesbienftes in ben Synagogen, ihrer Unterrichteanstalten und beren Bebr= gegenftande und ihres Erziehungswefens überhaupt (Ber-lin 1812)" burch ben Druck befannt. Much gab er "Reben, ber Erbauung gebilbeter Israeliten gewidmet" 1815 und 1817 heraus. Seine Schrift: "Ueber bie Berbefferung ber Ifraeliten im Konigreich Polen (Berlin 1819)"

<sup>.)</sup> Deffen Biogr. f. R. Refr. 2. Jahrg. G. 749.

enthalt febr gwedmäßige Borfchlage. Unter feinen frubern Schriften ift feine leberfegung bes Predigers Sas Lomo gu bemerten, bie er, nebft einer Abhandlung über ben beften Gebrauch ber beiligen Schrift in pabagogi= fcher Sinfict, ju Berlin 1788 berausgab. Debre Auffage von ihm find in ber Beitschrift Jedidia wieber abgebruckt worden und gum Theil auch befonders erfchienen. 3. B. feine Proben einer Ueberfegung einzelner Abichnitte que bem Jefaias und biob. Berlin 1821. Bur Bertbeis Digung feiner Stammgenoffen gegen leichtfinnig bingemorfene Behauptungen erfchien fein "Beitrag gur Ge= fchichte der Berfolgung ber Juden im 19. Jahrb. burch Schriftsteller" in Der Form eines Genbichreibens an Die Rrau Elifa v. ber Recte, geb. Grafin von Debem (Berlin 1820). - Geine lette, vom Profeffor Rrug (Leipzig 1825) berausgegebene Schrift: " Un Die Berebrer, Freunde und Schuler Jerufaleme, Spalbinge, Tellere, berbers und Bofflere", murbe burch bie in Berlin entftanbene "Gefellichaft gur Beforberung bes Chriftenthums unter ben Juden" veranlaßt. Gie enthalt, wie bie fruheren Schriften bes wurdigen Berfaffere, belle Blide in bas Befen ber religiofen Ueberzeugung und treffliche Bemertungen über die mahre Ausbildung feiner Glaubensgenof= fen. Die Rachwelt wird gewiß in ber Gefchichte ber Berbefferung bes Buftanbes bes israelitifchen Bolfs ben Damen David Friedlander mit gerechter Achtung nennen. Sein moblgetroffenes Bilbnis, von G. Barbug auf Stein gezeichnet, ift 1822 gu Berlin erfchienen. - Er fcbrieb noch: Lefebuch fur jubifche Rinber, gum Beften ber jub. Freifchule. Berlin 1779. - Borte b. Babrbeit und Des Friedens an bie gef. jub. Mation, porgualich an bies jenigen, fo unter b. Coupe bes glorreichen u. großmach= tigften Raifers Jofeph II. leben; aus b. Bebraifchen (b. orn. Beffely). Ebb. 1782. - Gebete ber Juben auf D. gange Jahr; überfest u. mit erklarenden Unmerkungen verfeben (nebft e. Borerinnerung ub. bas Webet). Deutsch. mit hebr. Lettern. Cbb. 1786. - Bon (Sanepfefd) bebr, von DR. Menbelfobne Driginal; ein Musg. a. bem Phaboo, von D. For, herausgegeben u. mit e. bebr. Bor= rebe verfeben. Ebb. 1787. — Beilagen 3. Sammler (Ba-meaffeph), einer Zeitschrift, bebr. u. beutsche Aufs fage enthaltend. - Genbichreiben an b. Juden. Ebb. 1788. - Uttenftude, b. Reform b. jub. Rolonieen in b. preug. Staaten betreffend. Ebb. 1793. - Borrebe gu Maron Bolf= fabns Clementarbuch f. Judentinder u. f. w. Ebb. 1791. - Etwas über Die Denbelsfohn'fche Pfalmenuberfegung; in D. berl. Monatsschrift 1786. St. 12. - Ueber bie frube Beerbigung b. Juben, ein Brief aus Prag, nebft einigen Urtunden. Ebb. 1787, St. 4. - Freimutbige Gedanten eines Juden ub. d. Borfchlag an Die Juben, bas Purimfeft abzuschaffen. Ebb. 1790, St. 6. - Gine rabbinifche Parabel: ber Bactofen bes Uchnat. Ebb. 1791, St. 5. - Rorah ob. ber Demagogenfeind; eine rabbin. Erzählung aus b. Midrafch. Ebd. St. 8. -Untwort b. Juben in d. Proving Lothringen auf die ber Rationalversammlung v. ber fammtl. Stadtgemeine gu Strafburg überreichte Bittfchrift, überfest. Gbb. St. 10. - Feier d. berl. Judenfchaft bei ber Untunft und Bermablung ber Pringeffinnen von Mectlenburg : Strelis. im December 1793, Drei Gebichte. Ebb. 1794, Gt. 8. Das lettere Gebicht auch bebraifch und beutich , unter b. Bitel : Rofenlied ber Rrabiten , bei ber boben Bermabe lungefeier ber tonigt. Pringen mit ben Pringeffinnen von Decklenburg-Strelie; gefungen in ber Synagoge von Berlin. Decbr. 1793. Rach Pf. 45. Berl. 1794.) -Much ift von ihm in einem Stude ber berl. Monatsichrift ein Rommentar über ben 110. Pfalm, welcher auch abs gebruckt ift in Mofes Menbelfohns leberfegung bes 110. Dfalme, fammt Friedlanders Rommentar baruber, bes Teuchtet von Perfchte. Berlin 1788. - Ueberfesungen aus b. Jefaias und biob, auch unter b. Zitel: Fur Liebs haber morgenland. Dichtkunft, im Sammler. Jahrg. 7, Bugabe 1. — Einige Ibyllen von Gefner, ins bebr. überfest. Ebb. - Briefe über Moral bes Sanbels, in Bollner's Lefebuch. Ib. 9. 1790. - Borlefung bei ber erneuerten Tobesfeier Menbelfohns, in ber beutichen Dos natsfchrift. 1791. St. 3. - Debrere Auffage in Prof. Engel's vermifchten Schriften. Berlin. (Größtentheils Ues berfebungen aus bem Zalmub.) - Ueber bie burch bie neue Organifation b. Judenfchaft in b. preuß, Staaten nothwendig geworbene Umbilbung. Berlin 1812. - Bab beraus und verfah mit einer Ginleitung Die 5. Mufl. bes Phabon, von Dt. Menbelfohn. Berlin 1814. - In ber Beitidrift ירידיה (Bebibjah) befinden fich von ihm folgenbe Muffage, von benen mehrere einzeln abgebruckt finb; im erften Bande: Rebe, gehalten por einer Gefellichaft ges bildeter Beraeliten (Fortfegung b. Reben ber Erbaunna.) -- Berfuch einer leberfebung aus ber beil, Urfprache. -9t. Retrolog 12. Sabrg. 75

Im 2. Banbe: Briefe über bie Woral des handels.
Im 3. Banbe: Robe über Pf. 19. — Im 6. Bbe.:
Rofes Mendelfohn. Bon ihm u. über ihn. — Für Liebhaber morgenland. Dichtfunst. — Mehrere Auffage mit
u. ohne feinen Aamen in Filocials Beschreibung von Berlin, bessen algem. beutsch, Bibliothet, bem N. Retrolog
ber Deutschen, in Alein's Annalen u. andern gelehrten
Beitschriften.

#### 403. Unton Rirdner,

Confiftorialrath u. Prediger an b. Paulstirche ju Frantfurt a. M.; geb. am 14. Zuli 1779, geft. ben 31. Dec. 1834 \*).

Rirchner, ber altefte Cohn bes Frankfurter Banbele: manns Georg Philipp Rirchner u. beffen Chegattin, geb. Billenich, befuchte alle Rlaffen bes bafigen Gymnafiums, empfing viele Jahre Privatunterricht von bem berühmten Durrmann, ber ihn febr liebte und murbe ichon als Schus ler bes Gymnafiums fruh in ber englischen, frangofischen und italienifchen Sprache von ben beften Deiftern unterrichtet. Auf ben Rath feines vaterlichen Freundes bufnagel \*\*) befuchte er 21 Jahr Die Universitat Erlangen und rubmte noch fpater als vaterliche Freunde Geiler, Sanlein , Rluber und ben Umgang mit bem ausgezeichnes ten englischen Sprachlehrer Fick. Bor Abgang von der Universität erwarb er sich durch ein Examen rigorosum und Bertheibigung feiner Streitfdrift: "Heber Die Das monologie ber Bebraer vor bem babylonifchen Gril" Die philofophifche Doctormurbe. 3m 3. 1798 murbe er Ranbibat bes Minifteriums; eine Beit lang mar er Sauslebrer ber Cobne bee Bantier Dannetopf, fobann an Stellmag's Stelle Lehrer bes Baifenhaufes und Prediger int Brrenhaufe. 3m Juni 1804 murbe er Pfarrgebilfe bes Minifteriums und nach Mofche's Weggang nach Lubect Profeffor ber hebraifchen Sprache, ber Religion und Rir= bengefchichte am Gymnafium. Um Schluffe des Jahres 1806 murbe er von ber Burgerichaft gum Achtunbamangis ger bes funften Quartiers gewählt. Durch Diefe Babl ward querft Rarl von Dalberg auf ibn aufmertfam, bei bem er fpater bas großte Bertrauen genoß. (Unter fei= nem Rachlaffe befinden fich mehre intereffante Briefe, pom Surften an ibn gefdrieben, mit ber einfachen Unter:

<sup>\*)</sup> Frankfurter Konberfationeblatt, Bebt. 1835. Rr. 45.

fchrift: "Ihr Freund Karl Dalberg.) Bu Ende des 3. 1807 ward er vom Senate auf ganz besonderes Unhalten ber Stiftungebeputation vom beil. Beifthofpital gum Conntageprediger ber beil. Beiftfirche ernannt. (Die Bemeinde mar bis auf 15 Buborer gefunten, unter ibm wurde bie Rirche gur befuchteften.) Auch begleitete er als Pfarroitar eine Beit lang unentgeltlich eine Bebrerftelle an ber Dufterfchule. Rury barauf verheirathete er fich. am 22. Rebruar 1808, mit ber Zochter Des Jubilarius Deeten. Bom Gurften wurde er mit vielen Muftragen beehrt (unter anbern erwies er ihm ben großen Dienet. bağ er aus Urtunden vieles fur bas Befte bes Staates gur Gicherung und Erweiterung - barthat) und wurde auch bei ber Errichtung ber allgemeinen Armen-commiffion fur alle driftliche Confessionen zugleich mit ben verft. Paffavant \*) und Darr \*\*), beren bergens: freundichaft er haufig rubmte, jum Director ernannt. Bei ber Errichtung bes Dberfchul- und Studienrathe (1812) mard er Mitalied beffelben (Dberfchul= und Studienrath). Er grundete Die Beißfrauenschule und ber Furft befth: tiate alle Bebrer, Die er ernannte. Bieberholt bot ibm ber Rurft bas Geniorat bes bafigen Dinifteriums an. beffen Befegung er fich beshalb vorbehalten batte; aus Dantbarteit gegen hufnagel und Ructficht auf Rollegen hoben Altere lehnte er es ab. 3m 3. 1815 marb er auf Beranlaffung ber Kronpringeffin von Burtemberg, Die ibn am 18. October bie ganbfturmspredigt halten borte, gum Rabinetsprediger und Reifebegleiter bes Rronpringen berufen, eine Stelle, beren Gehalt auf 8000 fl. angefcblagen mar. Allein aus Liebe gu feiner Baterftabt lebnte er ben Ruf ab. In ben Rriegszeiten wirkte er in treueftem Bereine mit von Bethmann \*\*\*) fur bas Befte ber Stadt. Faft allein von allen bamaligen Rolles gen befuchte er bie Spitaler als Geelforger, Bei Gre richtung ber neuern Bolfsichulen maren ber Schoff Thomas und er bie erften Ginrichter. 3m 3. 1823 bei bem Rude tritte bufnagels mar er geiftl. Confiftorialrath gemorben und Prediger gu St. Ratharinen. 3m 3. 1833 ben 9. Buli hielt er Die Weihpredigt an ber neuen Sauptfirche gu St. Paul als ernannter Conntageprediger. Bu feinen

<sup>\*)</sup> S. N. Nefr. 5. Sabrg. S. 1121. \*) Dessen Biogr. s. N. Nefros. 9. Iahrg. S. 926. \*\*•) S. N. Nefr. 4. Jahrg. S. 1135.

letten Freuden gehorte, bag er im Jahr feiner filbernen Dochzeit feinen alteften Cobn felbit ordinirte und Conntags barauf ber Gemeinde vorftellte. - Marquard Geufferheldt, ber bem Berftorbenen perfonlich febr nabe ftanb und in vielfacher Berührung mit ihm mar, bat ben rubm= lichen Gebanten gefaßt, auch Die außere Erfcheinung Rirdners ben Rachtommen aufzubewahren. Er übertrug Die Fertigung einer Marmorbufte bes Entichwundenen dem ju Frankfurt lebenden Künstler v. Launig. Sie ift nun fertig und bringt den Blicken der Freunde — ob-wohl sie nur nach einem Bilde gearbeitet ist — die Jüge R.'s in wehmuthige Erinnerung. - Geine Schriften find: \* Sumorift. Streifereien im Gebiete ber Reiches ftabt. (Ungeblich) aus bem Portefeuille eines frangofi= ichen Offiziers ins Teutsche überfett und mit einer Rarte (pom Gebiete ber Stadt Frankfurt) von ber Sanb bes Berfaffers verfeben. Frantfurt am DR. 1802. -\* Montageblatt, ben Freuben ber großen Welt gewib= met. (Mochentlich 1 bis 2 halbe Bogen in 4., vom Juli 1802 bis Upril 1808, wo es aus Mangel an Gubfcribenten aufhorte). Ebb. (Warb vorher irrig bem Dr. Rlebe, bamals zu Frankfurt, gugefchrieben.) - Ge= fchichte ber Stadt Frankfurt am Dain. 2 Banbe. Ebb. 1807 - 1810. - Prufung ber Unfichten, Rachtrage u. Berichtigungen, ober ber vertrauten Briefe eines balb= miffere uber Die Gefchichte von Frankfurt a. Dt., 1r beft, als Beilage jum erften Theil ber Gefchichte von Frantfurt a. M. Frankfurt 1809. - Predigt am Jahres-fefte ber Leipziger Rettungefchlacht; por bem Canbfturm und ber Befagung ber freien Stabt Frankfurt im freien Relbe gehalten. Ebb. 1814. - Unfichten von Frantfurt am Dain, ber umliegenden Gegend und ben benach barten Beilquellen. 2 Thle. Ebb. 1818. Dit Rofen. - Chriftenlehre fur reifere Boglinge ber evangelischen Rirche, 65bb, 1820. -

# Zweite Abtheilung.

Kurze Unzeigen.

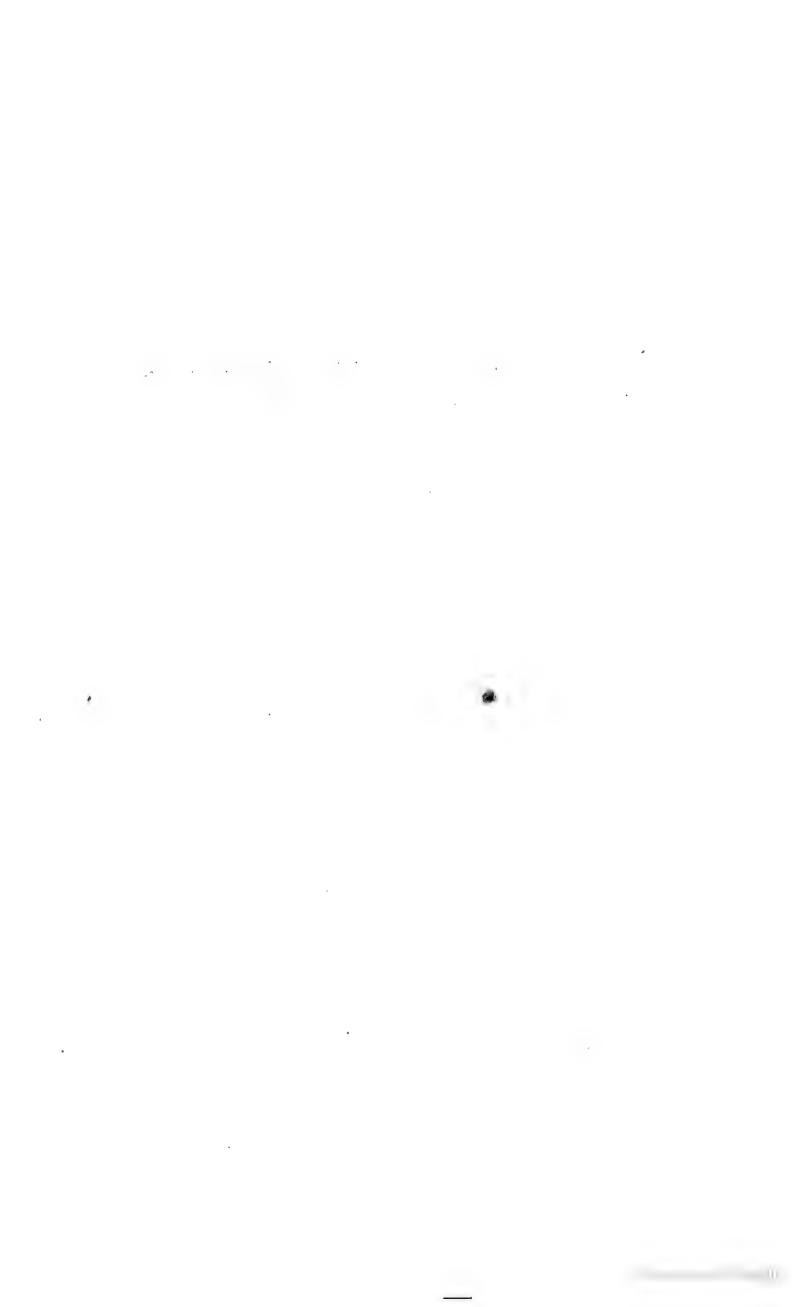

Den 1. ftarb zu Kapfenburg ber Oberforster Bührlen.

405. D. 1. zu ? der Kreisamtmann Ludw. Re=

ferstein - im 70. Lbsj. 406. D. 1. zu Cofel der Oberst u. Commandant

Friedr. Liebe.

407. D. 1. zu Meldorf I. I. Sprehn, Juftigrath, Kirchspielschreiber und Landespfenningmeister — im 65. Lbsj.

D. 2. zu Weferlingen (Regbzt. Magdeburg) 408. der Superintendent und Oberprediger Unt. Siegmund

Fr. Buttermann — im 69. Lbsj.

409. D. 2. zu Littich D. Seinr. Mor. Gaebe, Prof. der Zoologie u. Botanik — 37 3. a. Er war am 26. Marz 1796 zu Riel geboren, studirte 1914 daselbst und seit 1815 zu Berlin, ward 1817 ordentl. Professor der Naturwissenschaften in Amsterdam (Rotterdam ?) u. 1819 in gleicher Qualität nach kuttich versett. Seine Schriften sind: Beitr. z. Anatomie der Insekten e. Vorwort v. Prof. C. H. Pfaff. M. 2 Kpft. 1815. — Beitr. z. Anatomie u. Physiologie d. Medu= fen; nebst Berf. einer Ginleitung über das, mas den al= tern Naturforschern in hinf. Dieser Thiere bekannt war. M. 2 R. Berlin 1816. - Diss. inaug. Observat. quaedam de insector. vermiumque natura. Kil. 1817. — Oratio inaug, de vera naturae indagatore, habita d. 16. Nov. 1818. Amstelod. 1818. — Discours sur le véritable but de l'étude des différentes branches appartenants à l'histoire naturelle. Liege 1822. — Dieu dans la nature. Cinq discours développants le veritable but de l'étude de l'histoire naturelle. Bonn. 1824. — Stillleben aus d. in= nern Leben. Kiel 1833. Lieferte Beitrage zu Diens Isis und zu den Berhandlungen der kaiserl. Ucad. der Naturforscher.

410. D. 2. zu Stuttgart der Oberrechnungskam= merkanzlist Gneiting.

411. D. 2. zu Berlin ber penf. Schiffszeuginspec=

tor Graupner - im 64. Ebej.

412. D. 2. zu Behrungen (Meiningen = Hildburgh.) der herzogl. Oberförster Johann Ludw. Rommel — 76 I. a.

413. D. 3. zu Stuttgart der Banquier Klüpfel.
414. D. 3. zu Creuma (Ephorie Delitsch, Provinz Sachsen) der Pfarrer M. Joh. Gotthilf Leuchte—im 68. Lbkj. Er war zu Großzschepa bei Wurzen im I. 1765 geboren. Seine Schriften sind: Diss. Conspectus et recognitio brevis nonnullorum sententiarum et legum, a variis domestici inter philosophos belli tollendi, aut restringendi causa suasarum. Lips. 1798. — Eine Gelegenheitsschrift im J. 1801. — Kritik d. neuezsten Untersuchungen üb. Rationalismus u. Offenbarungszglauben in Untithesen, nebst Unhang. Leipz. 1813. — Ermunterung an das Christenvolk d. Zeit. — Ein Gezdenkuch des Denkwürdigsten uns. Jahre. Ebd. 1817. —

415. D. 3. zu Reiffe (Schlesien) der pens. Polizei=

direktor Stegmann — 72 3. a.

416. D. 4. zu Balingen (Würtemberg) ber Pfar=

rer M. Romer — 79 3. a.

417. D. 4. zu Hamburg Fr. Heinr. Scheiffler, erster Prediger der reformirten Gemeinde — im 79. J. Er ward 1755 zu Berlin geboren, war früher Prediger zu Schwedt, seit 1797 aber in Hamburg. Er hat sein geistliches Umt bis ins 53. Jahr geführt und seine Ge=meinde verlor in ihm einen helldenkenden Mann, einen trefflichen Prediger, einen liebevollen Bater Aller, die derselben angehörten. Noch wenige Monate vor seinem Tode ehrte der König von Preußen den würdigen Greis durch Verleihung des rothen Adlerordens. Er gab her=aus: \*Gesangbuch für die reform. Gemeinde in Ham=burg. Hamb. 1803.

418. D. 4. zu Goris bei Prenglau der Prediger

Joh. Ernst Jacob Schlee — im 65. Lbej.

419. D. 4. zu Schlegel ber Graf Unt. Pilati

55 L-000/s

v. Tafful.

420. D. 5. zu Petersburg der Marinecapitan ersten Ranges v. Hage meister, dem wissenschaftlichen Pustlikum durch mehrere Reisen um die Welt bekannt, die er theils im Auftrage der Regierung, theils in dem der amerikanischen Handelscompagnie unternahm. Mit Sehn=

----

sucht erwartet man die Herausgabe der handschriftl. hin= terlassenen Notizen über seine Weltreisen. Er stürzte, ohne vorhergehende Krankheitssymptome, bei der Beerdi= gung des Viceadmirals Rathmanow todt vom Pferde.

421. D. 5. zu Himmelwit d. Kreisvicar Pawletta. 422. D. 5. zu Berlin der Kaufmann Gust. Wolff

- im 53. Lbsi.

423. D. 6. zu Berlin der geh. Kriegsrath Kols.

424. D. 6. zu herrnstadt der Obersteuercontroleur

v. Zanczek.

425. D. 7. zu Kloster-Zinna der königl. pensionirte Hütteninspector Johann Christian Sieber — im 75. Lbsj.

426. D. 7. zu Plauen ber Apotheker Joh. Gottl.

Tromer.

427. D. 7. zu Hamburg der Kaufmann Claus Witt — im 65. Lbsj.

428. D. 7. zu Prenglau der Prem. Lieutenant 3 w e i=

gel — im 38. Ebsj.

429. D. 8. zu Büdingen (Großt, Heffen) die Gräsfin Caroline Ferd. Marie Elis. Magdalene zu Bentheim »Bentheim u. Steinfurt — 75 J. a. 50 Jahre lebte sie daselbst und that viel Gutes, naments lich auch für Kirchen und Schulen. Während der Hälfte des genannten Zeitraums kämpfte sie schwer mit großen körperlichen Leiden.

430. D. 8. zu Kalkhorst (Mecklenburg = Schwerin)

der mecklend. schwerinsche Kammerh. Carl v. Both.
431. D. 8. zu Kopenhagen der Kammerh. u. Generalmajor Carl Ferd. v. Gruner, Interimscommans
dant von Kopenhagen, Chef d. 1. Jutschen Infanterieregiments, Großtreuz vom Danebrog u. Danebrogsmann —
im 65. Lbsj.

432. D. 8. zu Terpt bei Lubben der daf. Pfarrer

Chr. Wilh. Mogner — 72 3. a.

433. D. 9. zu München der Regierungsdirector v. Uich berger. Er nahm sich des Urmenwesens mit pastriotischer Wärme an und leitete einige wohlthätige Prisvatvereine, wie jenen großartigen Berein zur Unterstüzsung aller das. Dürftigen mit Brennmaterialien, mit selstener Menschenfreundlichkeit.

434. D. 9. zu Berlin der Rentier Christian Fr.

Schult - im 65. Lbsj.

435. D. 9 zu Aurich der Grundsteuer = Inspector Stelener.

436. D. 10. zu Ochsenwerder bei Hamburg der D. der Med. H. E. R. Richelmann — im 36. Ebsj.

437. D. 11. zu Berlin der Kaufmann Samuel

Bando - im 69. Lbsj.

438. D. 11. zu Frankfurt a. M. der Buchhandler Phil. Wilhelm Eichenberg — nach zurückgelegtem

70. Ebsj.

439. D. 11. zu Straubing D. Joh. Bapt. Undr. Nibler, E. b. Appellationsgerichtsadvocat, auch als ju= rift. Schriftsteller bekannt durch: Der Staat aus dem Organismus des Universums entwickelt; e. Wersuch. Mt. e. Programm des Hrn. Prokanzlers u. Prof. D. Gon= ner über den Einfluß einer richt. Ansicht v. Staate auf Geschichte, Politik u. s. w. Landsh. 1805. — Ueber die Edictalcitationen in Gegenständen d. Civilrechts. Straubing 1817. — Erläuternde Zusätze zu diefer Schrift. Ebd. 1819. — Bemerkungen ub. d. revidirt. Entwurf d. Prozesordnung u. über d. dazu gehörig. Gesetzent= wurfe. (Aus v. Bu=Rheins Beitr. besond. abgedr.) Wurz= burg 1829. — Syftem. Handbuch des bair. Hypotheken= u. Prioritatrechtes. Munchen 1829. — Welchen Ginfluß hat die Allodifikation eines mit Gerichtsbarkeit versehenen Gutes auf die Gerichtsbarkeit selbst? (Aus v. Zu-Rheins Beitr. bef. abgedr.) Wurzb. 1830. — Samml. auserle= sener baier. Rechtsfälle mit Andeutgn, z. Werbesser. d. baier. Civilgesetzbuches. 1. Liefer. Straubing 1833. — Antheil an Gensler's, Mittermaier's u. Schweißer's Ar= chiv für die Civilpraris.

440. D. 13. zu Konstant der großherzogl. Kreis:

rath D. Dreyer — im 72. Lbsj.

441. D. 13. zu Erfingen (Baiern) der Raplan Franz

Beingmann.

442. Den 13. zu Wien d. k. k. Leibarzt D. Nic. Thom. Host — 72 J. a. Gab heraus: Synopsis plantarum in Austria provinciisque adjacentibus sponte crescentium. Viennae 1797. — Icones et descriptiones graminum Austriacorum. Vol. I—III. Vindebonae 1801—1805. Mit vielen illuminirten Kupfern.

ster von d. A. von Kleist auf G. u. Schmelzdorf —

63 J. a.
444. D. 13. zu Segeberg im Herz. Holstein der königl. dänische Justizrath Heinrich Matthiessen — im 66. Lbsj.

445. D. 18. an Dimmfenan bei Oppeln ber Paftor

30b. Mug. Richter - 63 3. g.

446. D. 14. gu Groß : Bauche (im Trebniser Rreife Des Regierungsbezirts Breslau) Der Dberft a. D. Graf Blucher. Cobn bes perftorbenen gurften Blucher von Mablitatt.

447. D. 14. gu Beigenfee (Prov. Cachfen) ber emes rit. Umterentverwalter Joh. Gottfr. Gleigberg aus

Freiburg - im 82. 2bsj.

448. Um 14. gu Eflingen bei Stuttgart ber Ober-

juftigrath &melin - 75 3. a.

449. D. 14. gu Brandenburg a. b. Savel ber Rauf= mann Joh. Fr. Liepe - im 60. 3.

450. D. 15. gu Berlin ber penf. Sauptmann und Ritter bes eif. Rreuges 2r Rl. 3. Wilh. Richarbi.

451. D. 16. gu Rupp ber Rittmeifter v. b. M. und penf. Rentamteabm. v. Mulod - im 74. 268i.

452. D. 16. gu Leipzig ber Raufmann Joh. Gott= fried Frisfche - im 79. 208j.

453. D. 16. gu Karleruhe ber großherzogl. Dbrift-lieutenant a la Suite, Jagemann, Ritter bes Rarl-Rriedrich=Militarverdienftorbens - im 74. Ebsi.

454. D. 16. ju Stettin ber penfionirte Juftigamts

mann Rnuppel - im 84. 2b6j.

455. D. 16. gu Beffen-Dibenborf ber Juftigrath Shumader.

456. D. 17. gu Sufum ber Burgermeifter &r. Cb. v. Berberg, ohne Leibeserben, nach furgem Rrantenla= ger - im eben angetretenen 59. 2bei.

457. D. 18. ju Altmugeln ber Pfarrer zu Alt: u. Reumugeln Chr. Gottfr. Eger - im 72. Ebbj.

458. D. 18. gu Chemnit ber Stadtgerichterath Gidler - 57 3. a.

459. D. 18. ju Golleig ber Raufmann Jul. Bin= big - im 49. 2bsj.

460. D. 18. ju Betichau ber fürftl. ju Lynarifche Polizeibirettor &r. Mug. Dalin.

461. D. 18. gu Wien nach einer langwier. Rrantbeit Frau Cophie Grafin v. Schonborn, geb. Grafin v. b. Benen, Sternfreugorbens- u. Pallaftbame ber Raiferin v. Deftreich. - Geit ber Grundung ber Gefell= fchaft abeliger Frauen gur Beforberung bes Guten u. Muglichen im 3. 1811, mar fie ein thatiges Mitglied ber= felben. Durch bie einhellige Bahl ber Musichugbamen gur Borfteberin biefer Gefellichaft berufen, widmete fie

diesem Ehrenamt ihre unermubete Sorgfalt. Mit streng= fter Gewissenhaftigkeit suchte sie ohne Rucksicht auf den Rang der Nothleidenden das Ungluck zu mildern, wo fie es nach genauer Untersuchung wirklich fand. Mit kör= perlichen Leiden kampfend, sammelte sie bis zum Tode ihre Kräfte, um die freiwillig übernommenen Pflichten zu erfüllen und selten verlebte sie einen Tag, der für Unglückliche nicht segenbringend war.

462. D. 19. der geh. Justigrath u. Landschaftsdi= rector heinr. Mug. v. Arnim auf Beinrichsborf

- in feinem 74. Ebsj.

463. D. 19. zu Barenthal der Freih. Unton von 111m = Erbach, herr der herrschaften Werenwaag, Kal= tenberg und Poltringen, konigl. wurtemb. Kammerer und Ritter des königl. baier. Ordens vom heil. Michael im 55. Lbej.

D. 20. zu Kreußburg der Landarmenhausdi= 464.

rector Schott.

D. 20. zu Wiesbaden der E. oftr. Generalfeld= 465. marschall und Militargouverneur von Mainz Ferdi= nand Mug. Friedrich, Bergog v. Bürtemberg. Die Theilnahme an diesem Ereigniß war zu Mainz, als man die Kunde hiervon erhielt, ganz allgemein. Theater wurde für 2 Tage geschlossen u. f. w. Der menschenfreundliche Herzog v. W. hat, außer den wohl Der: noch bedeutenderen geheimen Wohlthaten, während feines vieriährigen Aufenthalts zu Mainz, bei verschiedenen Ge= legenheiten den dasigen Armen über 16,000 fl. geschenkt. Den dasigen Waisenkindern war er mit besonderer Ba= terhuld zugethan. Geine Leiche murde nach Würtemberg Er ruht in der königl. Gruft in Stuttgart gebracht. unter der Stiftskirche.

466. D. 21. zu Dresden Beine. Paufler, Rechts=

consulent u. Gerichtsdirector.

467. D. 22. Bu Liegnig der penf. Prof. Gebauer - 70 3. a.

468. D. 23. zu Celle der Archidiaconus 3. 3. Mil= ler — im 57. Lbsj.

469. D. 23. zu Neustadt = Eberswalde der Oberfor=

ster 3. G. Schneiber — im 76. Lbsj.

470. D. 24. zu Warschau der k. poln. Oberconsi=
storialrath u. Münzintendant Carl Gronau, ein ge= borner Deutscher.

471. D. 24. zu Dresden der Advocat u. Gerichtsdi= rector Gotth. Christ. Hartel.

472. D. 24. at Breelau ber Erbhofrichter ber Rira ftenthumer Schweidnis u. Jauer, fowie Standesberr, Berr ber Berrichaften Rynaft, Greiffenberg, Barmbrunn, Erb-Band-Dofmeifter von Schlefien , Rammerberr u. Ritter bes roth. Ablerordens 1. Rl. Leopold Gottharb. Graf v. Schaffgotich. Er wurde nach Barmbrunn abgeführt und in feiner bortigen Familiengruft beigefest. 478. D. 26. gu Gichftedt ber f. murtemb. Dberiuftigrath Chriftmann - 82 3. a.

474. D. 27. gu Dienburg ber Dberft u. Comman-

Dant Mug. Otto Friedr. Freih. v. Grote.

475. D. 27. gu Bandebut ber fon. Appellationsge= richtsbirector grang Raver Graf von bollnftein. tonial. Rammerer und Johanniterordensritter, ein febr wurdiger Staatsbiener. 476. D. 27. gu Gera ber D. ber Mebic, S. Bubm.

Sani - im 39. Ebei.

477. D. 27. gu Muftebt ber Rentamtm. Benmer - im 67. Lbej.

478. D. 28. gu Samburg b. Lieutenant Job. Dif. Sanite - im 46. 2bsj.

479. D. 28. gu Bittau ber gemef. Rechtsconfulent u.

Rathfcabinus Carl Zraug. Rretfchmar. 480. D. 28. gu Breslau v. Dileg fom, pormalia.

fubpr. Polizeiburgermftr. - 78 3. g.

481. D. 28. gu Gegeberg (Solftein) ber Rammer= rath und Amteverwalter Storjobann, binterlaffend Bitme, Rinder u. Schwiegerfohn - im 60. 266i.

482. D. 29. gu Borna ber penf. f. fachf. Generalaccisinfpector u. Gerichtsbirector 3. Fr. Mug. Brun=

nemann, in Folge einer Bungenlahmung.

483. D. 29. gu Schwedt ber t. preug. Dberft g. D. und Ritter bes Gt. Johanniterorbens Friedr. Frang v. Brunom. 484. D. 30. gu Dunchen ber fürftl. frenfing. Gofrath, Appellationsgerichtsabvocat u. Abgeordneter gur 2.

Rammer ber Standeverfammlung Georg gubm. pon Ehrne : Meldthal - 60 3. a. 485. D. 30. ber Major a. D. u. Ritterfchafterath

Guftav v. Gagern gu Rebborf.

486. D. 30. gu Schonewerda (Ephorie Artern, Dr. Cachfen) ber Pfarrer Job. Albert Ferd, Robler im 29. 268j.

487. D. 31. gu Ihehoe ber Rangleirath u. Doftmeifter Joh. Matthias Dahl, feit bem 1. Dct. 1822

im Umte. 3m Januar zu Aremberg bei Koblenz ber tath. Pfarrer Beint. Rubn.

489. 3m Jan. gu Schoneberg bei Mtentirchen ber ev. Pfarrer De olly. 490. 3m Jan. gu Stuttgart b. gemefene Staatsmi= nifter Carl Graf v. Reifchach, Groffreug bes Rrons

orbens, Mitglied b. Pairstammern - 78 3. a. 491. Im Jan. zu Rothenburg a. T. ber t. b. penf. Oberlieutenant G. E. Renger.

492. 3m Jan. ju Dunchen ber Regiftrator u. Dom= vicar B. v. Reufer - 55 3. a.

493. 3m Jan. gu Unebach ber E. erfte Regierungs: regiftrator Joh. Schielle - 58 3. a. 3m Jan. ju Munftereifel (Regierungsbat.

Roln) ber Lehrer am bafigen Gymnafium Dr. Bil= belm Schorn.

### Sebruar.

495. Den 1. in Minden ber penf. Stadtbirector 3. Rriebr. Muller - 81 3. a. 496. D. 2. ju Riel b. Dbriftlieutenant I. F. Saad, im 64. 2bej.

497. D. 2. ju Bopfingen ber Umtmann Knorget - 54 3. a.

498. D. 2. ju Gifenhary (Dberamt Bangen) ber fathol. Pfarrer Bocher - 75 3. a.

499. D. 3 gu Dillenburg b. Dberforftrath Rlein. D. 8. gu Bern b. D. ber Deb. Sam. BBnf, im 77. 3., gleich berühmt als Mrgt wie als vielfeitig wir: tenber Staatsmann. Er fchrieb: \* Die Beilungsart ber berrichenden Faulfieber, fur Banbargte u. Banbleute; auf Befehl und Untoften einer bob. Dbrigteit. Bern 1785.

301. D. 4. gu Riebergwonit (Cachfen) ber Paftor ces Chemnit, Inhaber ber golb. Civilverdienftmedaille -

im 52. Mmte: u. 75. 2bej.

502. D. 4. ju Dreeben ber M. G. Fr. Art, Pafter an ber bafigen Annenfirche - im 77. 2b8. und 48. Umtejahre. Er ließ 2 Zage vor feinem Lobe, frant u. traftlos, wie er war, fich in Die Rirche führen und hielt feine lette Predigt am Conntage Geragefima, an welchem er vor 45 Jahren seine Antrittspredigt als Diaco= nus an diefer Kirche gehalten hatte.

503. D. 6. zu Beig ber f. fachf. Rittmftr. v. & and=

wüst — 85 I. a.

504. D. 6. zu Stuttgart d. Rechnungsrath Roth - 53 3. a.

505. D. 7. zu Liegnis der penf. Hauptm. 201=

tersborf — 38 3. a.

506. D. 8. zu Lüneburg der Dechant des Stifts Bardowick Heinr. August von Kneisen — im 80. Ebsj.

507. D. 8. zu Rostock der Senator Otto Fr. Eu=

dendorf - im 70. &bsj.

508. D. 8. zu Weissensee d. Militarpenfionar Nener - im 96. 3. Er war im Erfurter Regierungsbezirk b. leste Veteran des 7jahr. Kriegs.

509. D. 9. zu? Traug. Wilh. Mirus, emerit.

Pastor zu Drehnau in d. Niederlausis — 72 3. a.

510. D. 9. zu Wien der k. preuß. Kammerh. H. Erdm. Siegism. Pflugt.

511. D. 9. zu Schönau bei Glogau der Oberamtm.

Schulz — im 60. Ebsj.

512. D. 10. zu Hannover der kön. Hafschauspieler Wilh. Keller — im 49. 3.

513. D. 10. zu Berlin der Kriegsrath im t. hohen Kriegsministerium Carl Phemel.

514. D. 12. zu Birnbaum der f. Rittmftr. Ferd.

v. Blanc.

515. D. 12. zu Pr. Minden der f. pr. Oberftlieu= tenant a. D. Baron v. Eller = Cberstein, Ritter des

eif. Kreuzes u. mehr. andern Orden.

516. D. 12. zu Berlin Fr. Julius, k. Bauin= spector und Plankammerdirigent; er hinterlaßt schat= bare geographische Blatter und Zeichnungen.

517. D. 13. zu Eckartsberga Joh. Gottl. Beh=

rens, k. preuß. Bataillonsarzt.

518. D. 13. zu Berlin der k. Hauptm. a. D. Fer= binand Krause - im 50. 3.

der Pfarrer Gotth. Lebr. Kanser — im 72. Ebsj.

520. D. 14. auf d. Gute Groß-Königsföhrde (Holft.) der Berwalter dafelbst u. Inspector des adl. Gutes Quarne= bek Wilh. Reiche, treu seinen Beruf erfüllend, hinterließ eine Gattin, geb. Wölkers und 2 Kinder — im 37. Lbej.

521. D. 14. gu Bed' im Cobleswigfchen ber Ranglei: fecretar 3. M. Richardi, an Lungenentzundung; trefflich. mild und beicheiben von Ginn, liebevoll, theilnebmend. binterlaffend Gefchwifter - 58 3. a.

522. D. 15. gu Berlin b. f. Rammermufitus Mu a.

Pfaffe - im 39. 3.

523. D. 16. ju Conbershaufen ber Rammerrath 20.

Ernft Sufchte - im 76. Ebsj.

524. D. 17. gu Dreeben ber Mohrenapothefer Da= vid Ficinus. Er war geboren zu Guben ben 24. August 1748. Geschrieben hat er : Untersuchung bes Reißn, Babes, Meißen 1798. — Untersuchung b. Schandauet Babes. Dirna 1799. - Bereitung ber Tinctura nervino-tonica flava seu Liquor anodynus martialis, in Arommedorffe Journ. b. Pharm. 28b. 9. 1801. St. 1. C. 187. 38. - Die von haymann angeführte Unter= fuchung bes Tharanber Babes ift nicht gebruckt.

525. D. 17. ju Berlin ber tonigl. Dof = Doftfecres

tar benn. 526. D. 18. gu Cofel (im Schleswigfchen) ber penfionirte Rapitan 3. 2B. Cornelius, nach 14tagig. Rrants beit, hinterließ ale Witme G. B., geb. Unbrea.

527. D. 18. ju Bondon ber f. großbr. Gtaatstavells

meifter Chrift. Rramer - im 53. 2bej.

528. D. 19. gu Rummernig ber fon. Umtmann M. Muller - im 52. 266j.

529. D. 20. gu Altona Joh. Chriftoph Don: ner, Ritter vom Danebrog, hinterlagt Bitme u. Rinder - 56 3. 9.

530. D. 20. gu Benfenftabt (Ephorie Gerbftabt) ber Pfarrer Chriftian Ab. Ferd. Banert - im 44. Ebsi.

531. D. 20. ju Rothfirch bei Liegnit ber Freih. v. Rothfird u. Canten - 64 3. a.

532. D. 21. ju Umt Biefen an ber Muer b. Umtmann Jordan.

583. D. 21. ju Lowenberg ber Thierargt G. Reu's mann - 68 3. a.

584. D. 21. ju Berlin ber Mobellmeifter ber fon. Porzellanmanufattur 3. G. Fr. Riefe.

535. D. 23. ju Balblaubersheim ber evang. Pfarrer Sill.

536. D. 23. au Lewin (Dr. Geblefien) ber Stadtufr. Cphraim Ravier Schneiber - im 74. 266j.

537. D. 23. gu Marienau ber Pfarrer Cenwis im 67. Ebsi.

538. D. 24. zu Reuftadt a. D. der t. Oberthier

arzt Blank.

539. D. 24. zu Lubeck der Actuarius an der Bette, Micol. Carstens - im 61. Ebsj.

540. D. 24. zu Berlin der geh. Postrevisor Eltefter.

541. D. 24. zu Kleinbottwar (im wurtemb. Unterlande) der Pfarrer Riefer.

542. D. 25. zu Schonow der Major von Kno=

belsborf.

D. 25. zu Berlin der Oberstlieutenant a. D. 543.

Carl v. Platen.

D. 25. zu Hannover ber Tonkunftler Georg Beinr. Retsch - im 65. Ebsj.

545. D. 26. zu Breslau Florian Biminger.

Pfarrer bei St. Abalbert - im 65. Lbei.

546. D. 26. zu Buch der Prediger Carl Ferdin. Rischer — im 62. Ebsj.

547. D. 26. zu Bunglau D. Schelle, Bataillons.

arzt — 30 J. a.
548. D. 26. zu Augsburg Fr. Aavier Zacherer bon Dillingen, geb. den 2. Juni 1741, Senior der Dioces und frei resignirter Pfarrer. Er wohnte ichon feit einigen Sahren daselbst in einem von ihm angekauften kleinen Hause, in einer sehr gangbaren Straße nahe am Klinkerthore, las aber noch immer täglich um 9 Uhr in der nahen Kirche zum heil. Kreuze die Messe. Den 26. Februar Morgens um 7½ Uhr ging feine Haushalterin, um vor feinem Ausgehen ihrer Andacht und andern hauslichen Geschäften Genüge zu thun. Während dieser unglucklichen Ubwesenheit schlich sich ein Berbrecher ins Saus, schnitt mit einem Rafirmeffer dem unglücklichen Greise die Kehle ab, beraubte ihn und entfloh, ohne daß ihn Jemand bemerkte. Die Haushalterin fand bei ihrer Zurückkunft um 3 auf 9 den entseelten Korper auf dem Boden neben dem Lehnstuhle liegen, in welchem sie ihren Herrn verlassen hatte.

549. D. 27. zu Stresow bei Warnow (in d. Priege

nis) der Rittmeister v. Podewils - im 91. Ebsj.

550. D. 27. zu Hamburg der Kanfmann Giegm. Diebr. Rucker - im 90. 3.

551. D. 28. zu Markelsheim (Dberamt Mergent= beim) der kathol. Pfarrer Friedinger.

D. Retrolog. 12. Jahrg.

552. D. 28. ju Collberg ber ton. Major a. D .. Ritter bes eif. Rreuges 2. Rlaffe, Fr. Bilb. v. Ber:

tig - im 47. 8bsj.

559. D. 28. ju Budwigeburg ber blinde Inftrumen= tenmacher Raferle, bem feine Inftrumente einen Ruf im In- und Mustand verfchafften. Schon in fruber Jugend zeigte ber blinde Rnabe ausgezeichnetes Zalent fur Dufit und Mechanit und brachte es barin fo weit, bag er bald Muhlmerte und Mafchinen erbaute, fich fobann auf Die Berfertigung mufitalifcher Inftrumente, befons bers ber Biolinen und Rlaviere, legte und endlich eine formliche Inftrumentenfabrit anlegte. R. murbe 66 3 alt. 554. D. 28. ju Laucha 3. S. Lautenichlager. Er

war 1764 gu Chleig geb., 1794 Feldprediger b. furf. Regim. v. Banthier, 1797 Pfr. gu Bauchftabt und bann Dberpfarrer gu Laucha u. Abjunttus Eph. Frenburg - im 73. Alters: u. 40. Umtej. Er fchrieb: Orat. de variis veter. sapient. modis acquir. sibi ab aliis erudit. Jenae 1783. - De medicis vet. Hebraeor. Schleiz 1786. - Illustre testimon. Ps. II. Lips. 1789.

555. D 28. gu Ronigsberg in Pr. ber ton. preug. gebeime Commergien- u. Udmiralitaterath DR. G. Prin. 556. D. 28. gu Gabebuich ber Penfionar bans

Beinr. Casp. Schult - im 74. 3.

557. Bor bem 12 Februar ju Bien ber faifert. ofterreichifche Staatsminifter Graf v. Buol = Schauen = ftein, ber bis jum 3. 1822 als faif. oftr. Gefanbter am Bundestage beffen Prafibium fuhrte, nach einer langwies rigen Rrantheit.

558. 3m Febr. gu Diefa D. G. b. Pfr. 3of. Engler. 559. 3m Febr. gu Enge (im Schleswigfch.) b. Pa-

ftor P. Saasberg.

560. Im Februar (ober Jan.) gu Bien ber Felbm. Lieut. Bergogenberg, Director b. Ingenieuracabemie u. bes Thereffanums, ein außerft verbienftvoller Offizier, in Rolge feiner im Rriege empfangenen Bunben, Die wies ber aufbrachen. Er mar ein geborn. Frangofe, ein Schuls genoffe Rapoleons ju Brienne, Diente im frangof. Beere, emigrirte in ben 90er Jahren aus Franfreich, wo er in ber Artillerie Diente, übertrug feinen frangofifchen Ramen ins Deutsche, nahm oftr. Militarbienfte, flieg rafch von Stufe gu Stufe, bis er endlich als Ubminiftrator zweier ber wichtigften milit. Erziehungsanftalten bie ausgezeiche netften Dienfte leiftete. Er mar 66 3. alt.

3m Februar gu Meufelwig bei Altenburg ber Digconus Carl Ronig - im 27. Bbsj. (Er war ein Bruber b. unten folgenden Rammercommiffars Ronig.)

562. Im Febr. zu Altenburg d. Kammercommissär Gottl. Konig — im 25. Ebsj.

563. Im Febr. zu Wielun der D. ber Med. Sie.

ron. Schlesinger — 89 3. a.

# mårz.

564. D. 1. in Winningen d. Apotheker Berkling. 565. D. 1. zu Karlsruhe der großherzogl. Archive

rath Georg Fr. Brieff.

566. D. 3. zu Berlin der kön. preuß. Hauptmann vom großen Generalstabe Fr. v. Kleist — im vollendeten 40. Jahre.

567. D. 3. zu Steinpleis bei Werdau der Paftor

Rungel - im 64. Bbsj.

568 D. 3. zu Berlin d. k. pens. geh. Secretär & i e b e r.
569. D. 3. zu Potsdam d. kon. Regierungssecretär Gust. Peterson.

570. D. 3. zu Gorlig der kon. preuß. Major a. D.

Fr. Staël v. Holstein.

571. D. 4. zu Königsberg (in Franken) Sophron

Burtel, f. Cob. Goth. Justizamtmann — 32 3. a.

572. D. 4. zu Paderborn in Westphalen d. königl. preuß. Generalmajor v. Rex, Ritter mehr. Orden im 60. I., an einer Blessur.

573. D. 5. zu Fredelsloh der Paftor Eduard Gue

lemann — im 31. Ebsj.

574. D. 6. zu Schwarzenbach (würtemb. Oberamt Wangen) d. kathol. Pfr. Kiebele — 64 J. a.

575. D. 6. zu Rothenburg a. N. d. kathol. Pfr.

Kittele — 81 3. a.

576. D. 6. zu Liegnis Ferdinand Eudwig Heinr., Freih. v. Wechmar, Rittmftr. a. D. u. Salze faktor — im 48. Lbsj.

577. D. 7. zu Tonning der Agent I. Lexow, Ritz

ter d. Ehrenlegion - im 67. 3.

578. D. 8. zu Schenkenberg der dasige Pfr. M. G. Funke, Ritter des roth. Adlerord. 4. Kl. — 85 3. a.

579. D. 9. zu Oelsnis (Sachsen) der Pastor Gott: lob Aug. Manitius, Pfr. zu Delsnis u. Sczäsgen — im 73. Ebs.: u. 45. I. Amtsführung.

580. D. 9. zu Neustadt=Eberswalde der pensionirte Kammergerichts=Kanzleiinspector Emil Scharden im 62. Ebsj.

15 L-009hi

581. D. 9. zu Burgeborf &. D. Steinbart,

Dberamtmann — im 66. Lbsj.

582. D. 9. zu herzberg (Prov. Sachsen) der Guperintendent und Oberprediger M. 23. Chr. Gottlob Weise. Er war zu Freiberg im 3. 1757 geboren, pri= vatisirte nach Wollendung seiner Studien in Leipzig, ward bann evangelischer Lehrer und Prediger zu Unnaburg, 1812 Superintendent zu Berzberg und 1825 Ritter des roth. Adlerord. 3. Kl. — Seine Schriften find: Blus menlese angenehmer u. nitt. Kenntniffe aus der Natur. Leipzig 1787 u. f. 5 Bierteljahre. - \* Lesebuch nust. Kenntnisse aus d. Natur. 8 Bandch. Leipz. 1793 — 1800. \*Der zauberische Schreibekunstler; Sammlung belu= stigender u. nust. Schreibekunststücke. Ebd. 1795. — Geschichte des kurf. sachs. Erziehungsinstituts f. Solda= tenknaben evangel, und kathol. Religion zu Annaburg; e. Bersuch. Mit 1 Apfr. Wittenberg 1803. — Nachricht von d. Umtsjubelfeier eines wurdigen Candschullebrers feiner Dioces. Merseburg 1823. (Stand vorher in meh= reren Zeitschriften.)

30 s. Fr. Erdtel — 59 I. a.

584. D. 10. zu Neuhaus bei Müllrose der Haupt= feuer: und Forstamterendant lehmann - im 63. Ebei.

585. D. 10. zu Berlin d. ehemal: Lieutenant, nach=

herige Hauptsteuer=Umtsaffistent Beinr. v. Pape.

586. D. 11. zu Gisenach der Diaconus Sahn, ein Mann, an dem befonders d. Armenwefen u. die offentl. Unstalten des Zwangsarbeitshauses und d. Strafarbeits= hauses, bei denen ihm die geistliche Pflege oblag, viel verlieren.

587. D. 11. gu Wien d. E. E. Hofrath Balthafar

Mitter v. Diel — 78 I. 588. D. 12. zu Erlangen im 33. Ebsj. C. Feuer= bach, Professor b. Mathematik am Gymnasium baselbst, zweitaltester Sohn des 1833 zu Frankfurt, seiner Bater= stadt, verst. Staatsraths u. Oberappellationsgerichtspras fidenten, Ritters v. Feuerbach \*). Carl Feuerbach kann den tüchtigsten Mathematikern Deutschlands beigezählt werden; mehrjährige Leiden setzten seinen tieffinnigen Forschungen im Gebiete der höhern Analysis ein frühes Biel. Hierbei verdient bemerkt zu werden, daß noch vier überlebende Brüder, neben dem verstorbenen, dem als

<sup>\*)</sup> S. R. Netrol. 11. Jahrg. S. 932.

Staatsmann und Gelehrten ausgezeichneten Water auf der literarischen Laufbahn hochst rühmlicher Weise nachge= folgt find: Anselm, als Aesthetiker und Archäolog in sei= nem an tiefer Kunstanschauung und Gelehrsamkeit reis chen Werke: Der Batikanische Appollon, Nurnb. 1833; Eduard, als Jurift, im Gebiete des german. Rechts; Ludwig, als Philosoph in seinem umfassenden Werke: Geschichte d. neueren Philosophie, voll neuer, geistreicher Auffassungen u. Zusammenstellungen und endlich Friedr. Heinrich, der langere Zeit in Paris sich dem Studium d. oriental. Sprachen gewidmet und durch mehrere gelun= gene metrische Uebersetzungen aus dem Sanstrit bekannt gemacht hat. Bielleicht ift es eine feltene Erscheinung, nicht blos in Deutschland, daß 5 Sohne, jeder auf aus= gezeichnete Beife, einem ausgezeichnefen Bater in Geift, Studium und schriftstellerischer Thatigkeit nachgefolgt find. — Unser Feuerbach hat geschrieben: Grundriß zu analytischen Untersuchungen d. dreieck. Pyramyde. Rurn= berg 1828.

589. D. 13. zu Breslan d. Hospitalprediger Haardt

— 31 3. a.

590. D. 13. zu München Sebast. Pacher, kon. baier. Hofmusikalien= u. Musikinstrumentenhandler.

591. D. 14. in Sperge d. evang. Prediger E. A. G.

Seippel.

592. D. 14. zu Torgan d. k. preuß. Major a. D. Carl Trembkowis v. Pelchrzim — 65 F. a.

593. D. 15. zu Kempen d. Apotheker K. F. Hiel= scher — 73 I. a.

594. D. 15. zu Lengerich d. Rector A. J. Smend.

595. D. 15. zu Liegnis d. Kreisphysikus D. Pusch. 596. D. 17. zu Minden d. Senator Fr. v. Ban= demer.

597. D. 17. zu Schwetzingen d. evangel. protestant. Stadtpfr., Dekan J. G. Christ. Baumann — im 40. Lbsj.

598. D. 17. zu Breslau d. ehemal. Upotheker I. Fr. Günther aus Templin — im 80. Lbsj.

999. D. 17. zu Reifenhausen der Pastor Heinr. Phil. Krohne an St. Martin zu Dransfeld.

600. D. 18. zu Emmelsbull (im Schleswig. Umte Tondern) der Rathmann Ketel Boëtius, hinterläßt eine Witwe.

601. D. 18. zu Kleineichstädt (Ephorie Querfurth) der Pfarrer Joh. Gottlieb Adolph Coith — im 54. Lbsj.

602. D. 18. zu Chemnis d. Stadtrath Christ. Fr. Gumprecht, Affocié des Handlungshauses 3. C. Kob-

ler u. Sohne — im 51. Ebsj.

603. D. 18. zu Kustrin d. Zustizcommissär & üer —

im 53. Lbsj.

604. D. 19. auf dem Vitriol= u. Schwefelwerk Silberhoffnung zu Benerfeld bei Schwarzenberg d. Besiter dieser Werke daselbst Chr. Fr. Köhler, Inhaber der gold. Medaille des k. sachf. Civilverdienstordens, corre-spondirendes Mitglied d. mineralog. Societat zu Jena und Vorsteher des Industrievereins im Bez. Schwarzen= berg — im 75. Ebsj.

605. D. 19. zu Riga J. Dav. Sand, von 1779 - 1917 Professor an der dasigen Domschule - 86 3. a. Seine Schriften enthalt Reckes und Napierskys Schrifts

Rellerlerikon IV., G. 34.

606. D. 20. zu Deggingen (Oberamt Geißlingen) b. kathol. Kaplan Gerardi — 81 I. a.

607. D. 20. zu Doblen in Kurland der D. Leber. Fr. Richter - 31 3. a.

608. D. 21. zu Posen ber Kammergerichtsaffessor

Sollefreund.

609. D. 21. zu Guhrau d. kon. Oberappellations= gerichtsrath Sim. Melzer — im 70. Lbsj.

610. D. 21. zu Castorf (im Lauenburgischen) der Oberforstmeister Georg Aug. Friedr. Henning von Schrader.

611. D. 21. zu Berlin d. Decorationsmaler Frie-

brich Sich.

612. D. 21. zu Beutelsbach (wurt. Diocese Schorn: borf) ber Pfr. M. Baihinger -- 69 3. a.

613. D. 21. zu Sobenhameln ber Paftor Georg

Gerhard Lubm. Wiefen - im 74. Ebsj.

614. D. 21. zu Karlsruhe der Schauspieler Wurm, früherhin Schauspieler in Berlin. Sein Gesicht war sehr wohlgebildet, seine Züge waren sehr beweglich und wurden, während sie an sich höchst komisch waren, von ei= ner steten trocknen Ernsthaftigkeit geleitet. Diefer Ge= genfag mar es zugleich, ber immer bei feinem Spiele bas Publikum auf das Höchste erheiterte. Wurm schien es felbst gar nicht zu wissen, welche Macht seine Komik

hatte; während er ben Buffo im höchsten Grade meister: haft gab, lag dennoch eine stete Feierlichkeit, die er auch außer dem Theater besaß, über seinen Zugen und erhöhte den Eindruck seiner Scharfen Charakteristik, welcher keine Seite der Komik fremd war. Man glaubte keinen Schau= fpieler, sondern die dargestellte lacherliche Person gang selbst zu erblicken. Wer ihn z. B. als Heinrich im po-litischen Zinngießer, als Lorenz im Hausgesinde gesehen hat, kennt die Gewalt seiner trocknen Komik, von deren Wirkungen durch ein fast unauslöschliches stetes Lachen das Haus widerhallte. Wurm war stets der Liebling des Berliner Publikums und Niemand konnte sein Spiel sehen, ohne sich sogleich freudig gestimmt zu fühlen. Cein Abgang wurde schmerzlich empfunden und als er einige Zeit nachher bei einem Besuche in Berlin als Zus schauer im Theater war, gab sich an mehreren Abenden vor Anfang des Stucks und in den Zwischenakten der Wunsch, ihn wieder als Mitglied der Bühne zu besitzen, durch den bloßen ungemein vollstimmigen und fast wehmuthig klingenden Ruf seines Namens kund. So völlig war er durch Naturgaben komischer Schauspieler, daß, als er früherhin in Heldenrollen erschien, man in ihm den komischen Schauspieler erkannte, ehe er als solcher aufgetreten war.

615. D. 22. zu Mitau G. M. Crufe, Prof. ber Geschichte am dortigen Gymnasium. Er war am 25. Sept. 1765 zu Königsberg geboren, ward 1788 Lehrer im Baufe des dasigen Generallieutenants und Gouverneurs Grafen Senkel, auch f. preuß. Gouvernementsfetretar ba= felbst und erhielt 1791 die Stelle eines Gefretars bei bem Herzog Peter von Curland. Bald darauf murde er je= boch Behrer ber curlandischen Prinzeffinnen zu Wurgan, welches Umt er bis 1794 begleitete, wo er eine hofmei= sterstelle in Riga annahm. Im I. 1799 erhielt er die Stelle eines Professors der Geschichte am Gymnasium zu Mitau und seit 1802 zugleich die eines Pastors der reformirten Gemeine baselbst. Geine Schriften find: Rede zur Feier d. Krönung u. Salbung S. kaif. Maj. Alexander I. im großen Hörfale der Akademie zu Mitau am 7. Oct. 1801 gehalten. Mitau 1801. — Worte des Trostes bei d. Sarge e. nachahmungswerthen Gattin u. Hausmutter gesprochen. Ebd. 1803. — Ift denn wirklich nicht zu helfen? Ein Wort an d. curland. Publi-kum. Ehd. 1811. — Pr. Curlands Schicksale. Ebd. 1812. — Probe e. metrischen Uebersetzung von Lucres tius de rerum natura; im preug. Archiv. Ronigeberg 1790. - Heber Preugens Sanbel im Berhaltnig mit Polen; in ben von Schmaly u. Bacgto berausgegebenen Annalen (1791). - \* Bergog Jatob von Gurland; in Mbere nord, Mim. f. 1806, G. 1. - Rredit; in b. v. Schrober und Albers berausg, Ruthenia ob, Gt. Petersb. Monatefdrift. 1810. Nov. G. 182 und Dec. G. 275. - Größenlehre und Sprachlehre, als Sauptgegenftanbe b. Unterrichts; in b. v. Albers u. Broffe herausg Ru= thenia ob. Teutsche Monatefchr. in Rugland, 1811. 3an. 6. 85. - Heb. Sprachreinheit u. Sprachreinigung. Ebb. Febr. G. 115. - Apologie b Mbelevorurtheile Cbb. Mpr. S. 159 u. Mai G. 13. - Standrede an Beitler's Garge gefprochen; in b. Sammlung ju Beitlere Unbenten (Ditau 1811) G. 5 .- Schlugrede in b. 1808 in Mitau eröffneten Pripatlebranftalt f. Rinber aus gebilbeten Stanben. Di= tau 1809. - Dr. Balthafar Ruffom, Mitau 1816. - \* Bemerfungen e. Beltburgers ub. Die Beranberung, welche b. 3. 1817 in Den Jahrb. Gurlande mertwurd. macht. Gbb. 1817. -Raftenpredigten. Ronigsberg 1821. - Dorothea, Bergo= gin v. Gurland. Borgel. in b. offentl. Trauerfis. b. curl. Gefellichaft f. Literatur u. Runft, den 28. Dov. 1821. Dreeben 1822. — Mehr. Predigten u. Reden in ben 3. 1813 - 1821. — Gurland unt. b. Bergogen. 2 Bbe. Mitau 1834. - Reben von ihm befinden fich in G. Sam. v. Bilterlings Gelegenheitsreben (1809); in ber Dentichrift gu Deels Unbenten (1816) und in b. Schrift: b. 29. Juni 1775 im Gymnafium illuftr. ju Mitau ge= feiert (1825), Batte Untheil an D. Mitauifchen Zafchen= talendern (1816-27); an Graves Magagin f. proteft. Prediger (1817-19); an Boffens Beiten (1818); an b. Sabreeverhandlungen b. curl. Gefellich. f. Liter. u. Runft. Bbe. 1, 2 (1819, 22) und an von Redes Mitauifch. mochentl, Unterhaltungen.

616. D. 22. 3u Wohlau b. f. Steuerauffeher Fuchs - 80. 3. a.

617, D. 24, zu Ludwigsburg ber Oberrevifor Bins ber - 61 3. a.

618. D. 24. auf bem Schloffe Connenftein bei Pirna Konnt, Jack, Wierbrauermeister aus Kamberg, wo er am 19. Sept. 1781 geboren war. Durch bie wibrigsten Einfliche verfeht, mußte eine unvermeibl. Gemülthöftrantheit verfeht, mußte er jener heilanftalt anvertraut verben. Er war ein allgemein geachteter Mann und hinstetaft 2 Sobfer.

619. D. 24. zu Cranzahl bei Annaberg b. daf. Pfr. 3. Chr. Ruttner.

620. D. 24. zu Coburg der Prinz Heinrich V., jung. Reuß, aus dem Hause Schleiz.

D. 24. zu Loccum der Superintendent Ar= nold Beinr. Bageman. Er war am 26. Dct. 1756 zu Kirchwehren bei Hannover im Amte Blumenau gebo= ren, war seit 1793 Konventual zu Loccum, dann erster Commis in d. Bandenbock = und Ruprechtischen Buch= handlung zu Göttingen, 1797 Prediger zu Lachem bet Hameln, 1804 Prediger an d. Marienkirche zu Göttin= gen, ward dann Superintendent und 1819 Conventual u. Provisor in Loccum. Geschrieben hat er: Ueb. die Bil-dung des Volkes z. Industrie. Göttingen 1791. — Le= bensgeschichte des Stiftssyndicus Christ. Erich Weide= manns; in bessen Geschichte des Klosters Loccum, nach feinem Mfcpt. herausgegeben von D. Fr. Burk. Kofter. Göttingen 1823. — Lieferte Auffage zum hannövrisch. Magazin. —

622. D. 26. zu Ruftrin d. penf. Acciseinnehmer 3.

Gerner — im 87. Lbsj.

623. D. 27. zu Marburg der aus d. Regierungspe= riode des Kurf. Wilhelm I. von d. westphal. Zeit durch feinen Einfluß bekannte vorm. geh. Kabinetsrath Ulr. Fr. Kopp. Er war zu Kassel am 18. Marz 1762 ges boren, ward 1788, nachdem er vorher Regierungsaffessor gewesen war, Zustizrath daselbst, 1798 Regierungsrath und hierauf geh. Referendar und geh. Landfecretar. 3. 1802 erhielt er die Direction des Hofarchivs und am 18. Marz 1803 das Pradicat eines geh. Kabinetsraths, nahm aber im Jan. 1804 seine Entlassung und mahlte das Privatleben. Seit 1807 privatifirte er zu Beidelberg, hielt bei d. dortigen Universität Vorlesungen über die Dogmatik und erhielt 1808 den Charakter eines Profes Spater privatifirte er in Mannheim, fors honorarii. ward 1820 Ritter des pr. r. Adlerordens 3. Kl., des kurhest. Lowenordens 1. Kl., 1821 D. d. Philosophie und 1829 Großkreuz des Guelphenordens. Er schrieb: Beitr. 3. Geschichte des Salzwerks in den Soden bei Allendorf an d. Werra. Marb. 1788. — Ueb. die Verfassung d. heiml. Gerichte in Westphalen, von d. verst. geh. Rath u. Oberappellationsgerichtsdirector R. Ph. Kopp; voll= endet und herausgegeben von Ulrich Fr. Kopp u. f. w. Göttingen 1794. - Handbuch z. Kenntniß d. hest. Cas= selischen Landesverfassung u. Rechte, in alphabet. Ordn.

entworfen. 6 Thle. Cassel 1799 — 1804. (Fortgesett wurde es von dem Konsistorialrath K. Fr. Wittich.) — Bruchftucke z. Erlauterung b. deutschen Geschichte und Rechte. Ebd. 1799-1801. - Palacographia critica. 4 Vol. Mannh. 1821 - 29. - Bilder u. Schriften d. Borgeit. M. vielen Holzschn., illum. u. schwarzen Kupf. und Inschriften. Ebd. 1821. 2 Bbe. — De viris doctis literarumque Cultoribus. Ibid. 1823. -Bemerkungen über einige punische Steinschriften aus Karthago. M. 2 Holz= schnitten. (A. d. Heidelb. Jahrb. abgedr.) Heidelberg 1824. — De varia ratione inscriptiones interpretandi obscuras. Francof. ad M. 1827. - Explicatio Inscriptionis obscurae in Amuleto insculptae. c. fig. Heidelb. 1832. — Lieferte Beiträge zu Schlözers Staatsanzeigen, zu den heff. Beitragen, zu v. Bergs Teutsch. Staatsma= gazin, zu d. Beidelberger Jahrbuchern der Liter. und ar= beitete das Register zum hessen = Cassel. Kirchenrechts des Maths Lederhofe.

624. D. 28. zu Borna (Sachsen) der D. Carl Friedr, Ludwig Angermann, vormaliger Amts=

physitus und Burgermftr. dafelbft.

625. D. 28. zu Obernit der Kreisphysitus D. Le=

monius. 626. D. 28. zu Breslau b. ehem. Amtmann u. Gut8= besiger Neumann — 62 %, a.

627. D. 28. zu Altstemmingen bei Naumburg der Pastor C. Gottl. Schmidt — im 42. Ebsj.

628, D. 28. zu Kiel im 63. Ebsj. der Kammerh. u. Hofjägermeister W. Chr. C. A. von Warnstedt. Er lieferte Gedichte in das Taschenbuch Eidora. 629. D. 29. zu Woldenberg der Apotheker Carl

Ludwig Krüger — im 72. Ebsj.
630. D. 29. zu Neustadt in Oberschlesien der kon. Premierlieutenant und Adjutant des 6. Husarenregiments Julius Schmiebel, Ritter bes eif. Kreuzes 2. und des k. russ. St. Georgenordens 5. Klasse - nach zurück= gelegtem 45. Ebsj. und nach beinahe 28jahr. Dienstzeit. Begabt mit einem glanzenden und durchdringenden Ber= stande, verbunden mit einer umfassenden wissenschaftlichen Bildung und einem feltenen Ueberblick, mußte der Ber= blichene felbst die verwickeltsten militarischen und gefelli= gen Verhältnisse richtig zu würdigen und alle sich ihm entgegenstellenden Schwierigkeiten leicht und glücklich zu In den Feldzügen von 1806/07, 1812, 13, 14 und 15, in denen er mit Ruhm und Auszeichnung gefochten,

wurde er oft selbstständig zu Expeditionen verwendet, wos mit man in der Regel einen Subalternoffizier nicht beauftragt. War Schm. aus dem militärischen Gesichtspunkt betrachtet, ein Gegenstand der Bewunderung und Nacheiserung, so war er als Mensch und Kamerad nicht minder theuer und achtenswerth. Sein so reiches Gemuth war stets bereit, mit Rath und That beizustehen und nie fand man sich in ihm getäuscht.

631. D. 30. ber kon. niederland. Buchführer Rub.

Bar, zu Raid im Großh. Pofen.

632. D. 30. zu Berlin der geh. Bergkanzleidirector Rudolph.

638. D. 30. zu Wismar im vollendeten 86. I. der

Oberstlieutenant von Aralendorff.

634. D. 31. zu Stettin d. k. Medicinalassessor I.

Fr. Bomberg.

635. D 31. zu Schernau E. H. Freih. v. Roman, ehem. k. würtemb. Oberst, Ritter des militar. Verdienste vrdens der würtembergischen Krone u. adeliger Gutsbessiser zu Schernau.

636. D. 31. zu Görlit der Sec, Lieut. und Adjustant d. 1. Schützenabth. Rudolph v. Wolff — im

24. Lbsj.

637. D. 30. zu Reichthal (Schlessen) d. Pfr. Wy: eist, Erzprstr. u. Schulinspector — 55 I. a.

638. Im Marz zu Bremgarten (Umts Staufen) b.

Pfarrer Hagenbuch.
639. Im Marz zu Maulbronn (Würtemberg) der Oberamtsarzt Schüt.

## April.

640. D. 2. zu Schneeberg der hochgräfl. Solms. Kammerrath Chr. H. Baumann aus Wildenfels im 71. Ebsj.

641. D. 2. zu Steiger (Ephorie Querfurth) d. Pfr.

3. 2. Mascher - im 41. Ebsj.

642. D. 2. zu Breslau der D. Philipp — im 26. Lbsj.

643. D. 3. zu Altendorf bei Ratibor der Apotheker Becker — im 67. Ebsj.

644. D. 3. zu Schwedt der königl. Forstmeister

Gruch.
645. D. 3. zu Weigelsborf bei Reichenbach d. ehem. Umtmann Saußig.

646. D. 3. zu Rückenwaldau (bei Bunzlan in Schle= sien) d. Pastor Krieger — im 42. Lbsj. Er war zu Gollmenz bei Delitssch geboren.

647. D. 3. zu Radensleben d. Comthur d. St. Io= hanniterordens W. v. Rohr, Städteforstmeister und

Hauptmann a. D. — im 87. Lbsj.

648. D. 3. zu Schneeberg d. k. sachs. Oberstlieute= nant a. D. Heinr. v. Romer, Senior d. Romersch.

Geschlechts.

649. D. 4. zu Altenmuhr d. M. J. Gabr. Bez=
zel, Pfr. zu Altenmuhr und Kämmerer d. Kapitels
Gunzenhausen — in einem Alter von 64½ J., von denen
er 44 Jahre mit feltener, rastloser Berufstreue 4 Ge=
meinden väterl. Freund und Seelsorger war.

650. D. 4. zu Wirschkowig d. pens. Sekretar E.

Soffmann - im 67. Lbsj.

651. D. 5. zu Georgendorf bei Steinau a. D. in Schlesien der Lieutenant a. D. und Rittergutsbesitzer G. Bock.

652. D. 5. zu Heidelberg d. großherzogl. badische Amtmann und gräft. von leiningen neudonausche Rent= amtmann Jos. Schäß — im 56. Lbsj.

653. D. 6. zu Nagold der Oberamts = Wundarzt

Effig.

ath daselbst. Er war am 2. Mai 1761 zu Gaildorf gesboren, bekleidete die Stelle eines Pagenhosmeisters zu Gottorf in Schleswig, ward dann Regierungsassessor in Schleswig, ward dann Regierungsassessor in seiner Baterstadt, hierauf Kanzleirath, 1788 Hofs und Regierungsrath, 1819 Oberjustizrath zu Ellwangen und kam endlich in gleicher Eigenschaft wieder nach Gailsdorf. Geschrieben hat er: Grablied zu K. F. Schnepps Andenken. Hanau 1776. — In obitum Schneppii oratio. Ibid. eod. — Sallusts Katilina und Jugurtha; a. d. Lateinischen übersest. Frankfurt a. M. 1782. 3. Aust. 1818. — Gedichte. Westar 1784. — Miscellen. Gesmund 1815. — M. A. Juliens Allgemeines Memoransdenbuch auf das J. 18.. A. dem Franzos. übers. u. mit Anmerk. und e. Anhange versehen. Tübingen 1817. — D. Johann Anton Llorente krit. Geschichte d. span. Insquisition, von ihrer Einführung durch Ferdinand V. and bis zur Regierung Ferdinands VII. 4 Bde. Gemünd 1820 — 1822. Lieferte Beiträge zu Bergsträßers Musseum der neuest. deutschen Uebersetungen; zu Iedderssens Nachrichten vom Leben u. Ende gut gesinnter Menssens

L-collision

fchen, gur Berture f. Beffens Tochter, gum Sanauifchen Magagin u. Gottinger Mufenalmanach, gu v. Bangens Rechtserorterungen, ju v. Aretins Beitr. 3. Gefchichte u. Biteratur, gum neuen lit. Unzeiger, gu v. Bolberndorfs u. Rretfchmars ftaatswiffenschaftl. u. jurift. Literatur, gum Morgenblatt, ju ben Beibelb. Jabrb. b. Bit., gut Bartlebens Juftig- u. Polizeifama, gum Freimuthigen, g. lit. Berfundiger u. f. m.

655. D. 7. gu Schoffzig Beinrich Graf v. Weg=

Ler, Rittmeifter v. b. M. - im 53. 2bej.

656. D. 7. gu Abelebfen ber Raufmann Sein= rich Sille.

657. D. 7. gu Reiffe b. Gecondlieutenant Abolpb Suner. Bon feinem Bater, Dajor gu Glas, gebilbet, trat er guerft beim 11. Infanterieregiment mit ber Mb= ficht, auf Moancement gu bienen, ein, nahm jeboch wegen Rrantlichteit nach 1 Jahr ben Abfchieb. Spater gene= fen, murbe er Offigier in ber gandmehr und bann auf feinen Bunfch, in Der Linie Dienen gu tonnen, beim 33. Infant. Reg. ale Offizier angestellt. Da feine Eltern, wie er felbit, in Schlefien feine Unftellung gu bewirten wunichten, taufchte er mit Genehmigung bes Ronigs mit bem Lieutenant v. Beresford im 22. Inf. Regiment gu Reife. Rachbem er bier & Jahr gemefen mar und fich Die Buneigung feiner Rameraben erworben hatte, ftarb er an einem gaftrifchen Fieber.

658. D. 7. gu ? ber Raufmann Fr. Rlogbach. 659. D. 7. gu Floha bei Chemnis b. bafige Pfr.

M. J. D. Winter — im 62. 2b6j. gafter Fr. Conft. 660. D. 8. zu Simpflwig d. Pafter Fr. Conft. Cautsch — im 72. 2b6j. u. 39. I. d. Amtsführung. 661. D. 8. zu Letzzig ber Kaufmann Christian

Rriedr. Gohring, Conful ber vereinigten Staaten von Mordamerita.

662. D. 10. gu Gime bei Glze b. Paftor 3. 2. Roppel - im 86. Bbsj.

663. D. 10. gu Granfee ber Dr. b. Deb. Eram: nis - im 81. Ebsi.

664. D. 10. gu Schweidnig b. Generalmajor, Reiches graf v. Bartensleben, Ritter b. St. Johanniterorbens u. Domh. zu Brandenburg - im 58. 2bej.

665. D. 11. gu Biesloch b. großb. Umtephpfifus D. Dies - im 58. Ebei.

666. D. 11. zu Weißenfels d. f. preuß. Forstin= fpector a. D. Joh. Friedr. Mug. von Ende - im 54. Lbej.

667. D. 11. zu Reutlingen d. katholische Stadt=

pfarrer Klein.

668. D. 11. zu Damme b. Umtm. Lindenberg

im 77. Lbej.

669. D. 11. zu Potsdam d. Rendant d. Commu= nal- u. Institutencaffe Wilhelm Reuendorff - im 54. Lbsi.

670. D. 11. zu Halle d. Oberlandesgerichtsaffessor

F. Otto Rapprich — im 31. Lbsj.

671. D. 11. zu Wintershagen bei Stolpe in Pom= mern b. Prediger Gam. Galomon Schneiber - im 63. Ebsj. Bon ihm ist erschienen: Geistl. Lieder und Dben. Berlin 1822.

672. D. 11. zu Dusselborf d. Buchhandler Joh. Beinr. Chr. Schreiner - im 66. Ebsj. Er lebte 52. 3. hindurch dem Buchhandel. Geschrieben hat er: Gedanken ub. das einreißende Schuldenmachen junger Leute, nebst einem Borschlag z. Einschränkung deffelben 2c. Duffeldorf 1803. — Rechtl. Gutachten u. Recension ub. diese confisc. und v. Criminalrechtswegen 1803 vor dem Rathhause zu Duffeldorf öffentl. verbrannte Denk= schrift. Ebd. 1803. — Meinungen e. Gelehrten ub die heutige Unwendung des macedon. Rathschlusses. 1806. — Der Hausverkauf in Duffeldorf; e. wahre Begebenheit aus d. I. 1818 — 20 aktenmäßig dargestellt. Ebd. 1822.

673. D. 11. zu Soldin d. Prediger Senffarth. 674. D. 11. zu Stralsund d. ordentliche Lehrer am dortigen Gymnasium und Ordinarius d. 3. Klasse D. G. Theod. Stange — im 36. Lbsj.

675. D. 12. zu Berlin der Kaufmann Fr. Wilh.

Maurer — im 47. Lbsj.

676. D. 12. zu Bretten d. evang. Stadtpfr. Karl

Kasimir Riem — im 67. Lbsj.
677. D. 13. zu? d. Oberstlieutenant u. Kam=
merjunker Can G. Wilh. v. Ahlefeldt — im 54.

Lbsj.; hinterl. Witwe I. M., geb. v. Heinen. 678. D. 13. zu Bamberg d. fürstl. bamberg. Hof= kammerrath und quiescirte k. Stiftungsadministrator I. Bregler - im 73. Ebsj.

679. D. 13. zu Hamburg d. Kaufmann H. I. Undr.

Kröger — im 79. Ebsj.

680. D. 13. zu Berlin ber Rentier Den er Kalmus.

681. D. 13. zu Landsberg a. W. d. k. Wegebauin= fpector Dicaus - im 70. 2b8i.

682. D. 13. zu Trebnis d. ehem. Amtm. Niebel=

fdut - 86 3. a.

683. D. 13. d. kon. preuß. Hauptm. a. D., Rit= ter des St. Johanniterordens, Erbherr auf Gorig, Polzow, Roggaw und Wegnow, Carl Otto v. Wedell.

684. D. 14. zu Stade b. Kaufmann S. D. Lem de

im 71. Lbsj.

685. D. 14. zu Bevensen d. Kaufm. u. Burgermftr.

Mar. Ab. Reufch — im 61. Lbsj.

686. D. 14. zu Würzburg d. k. botanische und ju= liusspitalische Gartner Undreas Roman Bolff -68 3. a.

687. D. 14. zu Sann d. D. Chr. Golger, Herr=

schaftsphysikus.

688. D. 15. gu Berlin Guft. Buttner, geheim. erpedirend. Setret., techn. Rev. im Kriegsministerium u. Landbaumeister (in Breslau geb.) — im 31. Lbsj.

689. D. 15. zu Kustrin d. D. d. Med. u. Chirurgie

I. Chr. Knoll.

690. D. 15. zu Kuftrin d. Stadtverordnete Joh. Chriftlieb Roschy.

691. D. 16. zu Berlin der k. Kammermusikus Eb.

Bock — im 30. I. 692. D. 16. zu Hadersleben der Justizrath und Umtsverwalter Thomas Corenzen, Ritter v. Danes brogord., hinterl. Witwe, Kinder und Schwiegerkinder — 80 3. a.

693. D. 16. zu Freistadt b. Apotheker F. A. Mul-

ler — 62 3. a.

694. D. 17. zu Wien d. weltberühmte Kunstberei= ter De Bach. Er hatte noch am Ostermontag im Prater vollen Beifall geerntet, als ihn ploglich ein Un= wohlsein ergriff. Man mußte ihn vom Plage hinweg= tragen u. er starb am Rervenfieber.

695. D. 17. zu Konigsbruck v. Hartig, f. fachf. Major der Kavallerie — im 77. Lbsj. — Er war der

lette seines Stammes in Deutschland.

696. D. 17. zu Reuffen d. dasige Pfarrer M.

Belfferich. 697. D. 17. zu Hannover d. Untiquar Chr. Berns hard Anieb — im 34. Lbej.

698 D. 17. zu Rathenow der Kreise u. Stadtphys

fitus D. Meier — im 87. Lbsj. 699. D. 17. zu Moholz bei Niesky D. Ohle, kon-sachs. Generalstabschirurgus und Professor. Er war am 6. Juli 1760 zu Guben geboren, ward nach einigen In= terimsanstellungen 1787 Oberchirurgus, 1789 Prosector beim anatom. Theater zu Dresden, 1793 Regimentschi= rurgus b. v. Niesemeuschelschen Regiment in Bauten, 1807 Generalstabschirurgus u. Lehrer d. Dresdner chir. Akademie und 1815 Professor d. Wundarzneikunst. Ge= schrieben hat er: Diss. inaug. Observationum anatomicapathalog. triga. Cum tab. aen. Viteb. 1805. (Nachher unt. folgendem Titel: Observationes anatomico-pathologicae. Dresd. 1806. Mit 3 illum. Apfr.) — Erfahrun= gen üb. d. Ausrottung der Ohrspeicheldruse; in d. Zeit= schrift f. Natur: u. Heilkunde. Bd. 1. (Dresd. 1819.) ©. 138 — 151.

700. D. 17. zu Moosheim der kath. Pfr. Reng. 501. D. 17. zu Berlin d. k. Rendant d. ehemal. Hauptschatzasse C. A. Sasse.

702. D. 17. zu Berlin der k. Hauptmann a. D. E.

Fr. v. Winterfeld - im 67. Lbej. 703. D. 18. zu Karlsruhe der Oberrechnungsrath Bacmeister.

704. D. 18. zu Sondershausen der Kommerzienrath

3. F. Bohn — im 69. Ebsj. 705. D. 18. zu Rom D. Jac. Heinr. Robbi aus Leipzig, bekannt durch eigene Schriften u. Ueberset. im Fache der Heilkunft.

706. D. 18. zu Erfurt d. Justizcommissär Sagetot. 707. D. 18. zu Gräfenhannichen d. Rector d. das. Stadtschule Gottl. Leber. Trepte — im 75. Lbsj. Er bekleidete feit 42 3. f. Umt.

708. D. 19. zu Breslau C. Unt. Mug. v. Wal=

ther, ehem. Landesaltester u. Gutsbesiger.

709. D. 20. zu Seelit d. dasige Pfr. Christian Gottl. Benj. Bürger — im 78. Lbsj. Er war 45 I. hindurch Prediger.

710. D. 20. zu Stettin d. Kaufm. G. W. Seinr.

Manger — im 50. Lbsj.

711. D. 20. zu Eutritssch b. Leipzig d. dasige Pfr. M. Neumann.

712. D. 20. zu Breslau der k. pens. Hauptmann Seege - 66 3. a.

713. D. 20. zu Hannover der Kaufmann Gottl. Ludw. Schuppe.

714. D. 20. zu Gahlenz bei Deberan Catl Mu= gust Ludw. von Weiß, kon. s. Rittmeister a. D. —

im 64. Lbsj.

715. D. 20. zu Zürich der Pfr. an d. französischen Kirche A. H. Wirz-(geb. 1787), welcher in der ganzen Eidgenossenschaft als einer der ausgezeichnetsten Padagogen anerkannt war. Er war neben Usteri dreimal Vicepräsident der schweiz. gemeinnützigen Gesellschaft und ein Hauptarbeiter in diesem, wie in manchem andern Hilfsvereine von Zürich.

716. D. 21. zu Sagan der ehemal. Polizeiburgers

meister u. t. Salzfaktor Scholz - 74 3. a.

717. D. 22. zu Klette ber Umtm. Menenburg im 65. Lbsi.

718. D. 23. zu Olbernhau der das. Pfr. D. Gotts

hard Jacobi — im 55. Lbsj.
719. D. 23. zu Frankfurt a. M. d. Schauspieler Fr. Ludewig.

720. D. 23. zu Reisse d. fürstl. Gerichtsregistrator

Merke — 42 3. a.

721. D. 24. zu Umt Himmelstädt d. Oberamtmann Bayer — im 65. Lbsj.

722. D. 24. in Dusselborf d. Hauptm. Brewing. 723. D. 24. der k. Lieutenant und Förster Friedr.

Schirnstein - im 56. Lbsj.

724. D. 24. durch morderische Hand der Wildbiebe der kon. Oberförster Carl Wagner zu Kloster Zinna — im 45. J.

725. D. 25. zu Breslau der Archidiac. u. Senior bei St. Maria Magdalena Karl Gottl. Affig — 69 J. a.

726. D. 25. zu Bornstädt (Ephorie Sangerhausen) der Pfr. Ioh. Christ.

727. D. 25. zu Hirschfelda bei Bittau d. Wundarzt

u. Geburtshelfer Carl Schwarz.

728. D. 26. zu Friedberg i. d. R. der Justizcom: missär und Notarius Franz Funk.

729. D. 26. zu Obergunzburg d. das. Apotheker N.

Gleißner. 730. D. 26. zu Brieg der Wundarzt Carl Heinr.

Menfarth — im 69. Lbsj. 731. D. 26. zu Hannover der Raufm. G. Heinr. Wienhöber.

N. Netrolog 12. Jahrg.

15 L-000h

732. D. 27. ju hirfchfeld (Ephorie Elfterwerda) ber Pfarrer M. Karl Gottlob Karig — 68 3. a. 783. D. 27. zu Rottingen ber Pfarrverweser Au-

auft Rettig.

784. D. 27. in Anholt ber fürstl. Solm : Solmiche geb. Rath Jerem. G. v. Roel — 68 3. a. 735. D. 28. zu hamburg ber Kaufm. P. heinr. Delfeskamp im 75. Ebsj.

736. D. 28. gu hannau b. D. ber Med. Drefcher - im 39. 8b6i.

- im 59. 2061. 737. D. 28. zu hamburg der Kaufm. G. Chrift. Beinr. Meyer — im 39. Ebsj.

758. D. 28. in Liegnig D. Lehrer am baf. Gymnafium E. Rofenhain. 739. D. 29. zu Reutlingen b. Dberamtsarzt und

Medicinalrath D. Rehleifen.

Medicinatraty D. Fegierien. 740. D. 29. zu Mainsdorf bei Dahme d. Prediger Salpius — im 74. Lbsj.

741. D. 29. 3u Merfeburg ber Vicarius ordinarius Segnis.

742. D. 90. zu heibelberg d. großt, badische Amtmann Fren. 743. D. 80; zu Bissingen g. d. I. der Pfarrer

offmann.
744. D. 80. zu Buchen im Babifchen b. großherg.

Baffers u. Straffenbauinspector gang.
745. D. So. zu Bradenheim b. Magister u. Diaconus Steubel — 42 A. a.
746. Im April zu Wintersborf im Oberamt Ras

746. Im April zu Wintersoor im Oberamt Ra fatt d. Pfr. Fr. Cav. Dabich.

#### m a i.

747. D. 1. zu Reefe (Inspect. Lume) der Kufter u. Schullehrer E. J. G. Dentert — im 78. Ebbj.
748. D. 1. zu Bublerthal (Amts Bubl) d. kathol.

Pfr. 3. Bapt. Lichtenauer. 749. D. 1. ju Rendeburg der Kriegsrath E. Kont.

Bund, hinterl. Witwe, Tochter, Entel u. Gefcwifter — 87 3. a. 750. D. 1. zu Eflingen (bei Stuttgart) v. Schaw,

750. D. 1. gu Eplingen (bei Stuttgart) v. & chaw, E. großbrit. Kapitan.

751. D. 2. zu Golbin b. Juftizamtmann Boitius - im 54. Lbej.

752. D. 3. zu Eineburg b. D. d. Rechte I. F. Bo= fel — 30 J. a.

753. D. 3. zu Großrudestedt (Großh. Weimar) d. großh. f. Amtsphysikus D. Eudw. Schalling — im 42. Lbsj.

754. D. 4. zu Trient d. Director und erste Arzt des dortigen Civil= u. Militärhospitals und der Waisen=institute D. Joseph v. Eupis, 45 J. a. Bon ihm ist erschienen: Prospetto dei risultamenti ottenuti nello spedale di Trento dal 1 Angosto 1824 sino a tutto l'anno 1825. Trento 1826. — Osservazioni ed esperunze sopra la virtu ontisebrile dell' estratto amarissimo d'assenzio del Sign. Demetrio Leonardi, in Annali univ. di Medicina 1828.

755. D. 5. zu Rügen d. Pastor Becker.

756. D. 5. zu Freiburg in d. Schweiz E. Alons Fontaine, Chorherr — 80 J. a. Er ist 1754 geboren und gehörte zu den ausgezeichnetsten schweizerischen Nasturforschern. Er besaß eine in der Schweiz berühmte Bibliothek.

757. D. 5. Mai zu Gr. Glogau d. D. E. G. Regi=

strator Roth — im 47. Lbsj.

758. D. 5. zu Berlin d. geh. erped. Secretär und Journalist im hohen Kriegsministerium J. C. E. Spielsberger — im 58. Ebsj. Er war zu Mittenwalde bei Berlin im J. 1776 geboren, ward den 20. Januar 1794 Ussistent bei Führung der Bortragsjournale d. Oberkriegsscollegiums, am 1. Sept. 1796 geh. Kanzleisecretär beim 7. Dep. des D. Kriegscolleg. und im J. 1812 zum geh. erpedirenden Secretär u. Journalisten ernannt und zwar b. d. Departement für die Invaliden.

759. D. 7. zu Ebenweiler (würtembergisch. Oberamt Saulgau) d. kath. Pfr. Schloder daselbst — 68 3. a.

760. D. 8. zu Stuttgart d. Hofokonomierath HeU= wirt — 84 I. a.

761. D. 8. zu Stuttgart v. Kniestedt, Johannis territter, Freih. u. Kammerherr.

762. D. 8. auf d. Domane Gnetsch d. anh. köthensche

Oberamtmann Leopold Lindstedt.

763. D. 8. zu Karlsruhe der großh. Kapitan im Li= nienregiment Nr. 1. Karl Sach 8.

764. D. 9. in Dresden der prakt. Arzt D. Joh.

Gottl. Seilmann — 62 3. a.

765. D. 9. zu Flensburg der Kaufmann und Zukkerraffinadeur Ingwer Paul Ingwersen — im 50. Lbsj.

766. D. 10. zu Ladenburg Jos. Anton Haaf. Praceptor d. 2. Klasse an der kathol. Stadtschule.

767. D. 10. zu hastfelden (wurtemb. Db. Umt Hall)

ber Pfr. Majer.

768. D. 10. zu Berlin d. ehem. Prediger zu Waschke 3. C. Wunfter — 53 3. a. Er lieferte mehrere Bei= trage zu ben ersten Jahrgangen bes Mekrologs.

769. D. 11. zu Friedeberg in d. Neumark ber kon-

Stadtgerichtsaffeffor G. Ludw. Mug. Gichholz.

770. D. 11. zu Itehoe der vormalige Kaufmann u. Senator Joh. Holft, hinterl. Töchter u. Schwiegerkin= der — im 83. Ebsj.

771. D. 11. zu Magdeborn d. Pfr. M. E. Abolph

Schedlich.

772. D. 11. zu Kißlegg (Würtemberg) der kathol.

Raplan Schufter.

773. D. 11. zu Görz Sof. Walland, Erzbischof u. Metropolitan v. Illyrien — 72 3. a.

774. D. 12. zu Wiederau d. Pfr. M. Gottfr. I.

Meusel — 65 3. a.

1775. D. 13. zu München der k. baier. Kämmerer u. Ministerialrath Alois v. Plank — 67 I. a.

776. D. 14. zu Interlaken (Schweiz) der dasige Professor D. Emmert.

777. D. 14. Mai zu Schwab. Smund der Rechts=

consulent Herlikofer — 60 3. a.

D. 14. zu Zara in Dalmatien ber Komman= dant dortiger Stadt u. Festung, Generalmajor Franz v. Scharlach.

779. D. 15. zu München Fr. Moriz Ferd. von Biarowsky, Ritter des Civilverdienstordens d. baier. Krone und des kon. Ludwigord., kon. wirkl. Legations= rath im Ministerium des b. Hauses u. des Aeußeren. Er war geboren den 3. August 1766, Sohn eines franzos. Kapitans, Protestant, kurze Zeit zuerst Militar (?), dann 1801 geh. expedirender Secretar bei d. Minister = Bureau der polit. Section und wirkl. Rath, ward am 18. Jan. 1813 geadelt und am 27. Mai 1814 Ritter des Civil=

verdienstordens. 780. D. 15. zu Straußberg der Kaufmann u. Wollenwaarenfabrikant Gottl. Michaelis — im 40. Ebsj.

781. D. 15. zu Bunzlau d. Hauptm. v. Schwan= der — 48 J. a.

782. D. 15. zu Warendorf der Land = und Stadtges richtsassessor Ud. Schwelling — 37 3. a.

783. D. 16. zu Berlin der geh. D. Finanzrath I. Gottl. Klaatsch — 81 I. a.

D. 16. zu Berlin d. Kaufm. W. 3. Roscher 784.

- im 47. Ebsj.

D. 16. zu Berlin die Schulvorsteherin Wil= 785. helmine Schmalz, in welchem Beruf sie 50 Jahre gewirkt und im 76. 3. starb. Sie war 1758 in Berlin geboren, wo ihr im 3. 1820 verstorbener Bater Drganist und Lehrer an der dortigen Garnisonschule war. geschrieben: \* Histor. Spiel f. die Jugend, nach Schröckhs Weltgeschichte. 3 Spiele m. 165 fl. Karten. 1787 — 1796. — \* Brandenburgische Geschichte für die zarte Jugend, in Gesprächen, nach Art d. Campeschen Robinsons, 1. Heft v. C. G. — bis 1820. Ebd. 1821.

786. D. 16. Mai zu Schömberg (Würtemberg) der Kathol. Kaplan Spinnhirn — 79 J. a.

787. D. 16. zu Kaffel der Generallieutenant Frhr.

v. Stein.

788. D. 17. in Merseburg der k. sachs. Oberst a. D. Baron Chrift. Budw. v. Sund u. Altengrots kau — 86 I. a.

D. 17. der herzogt. anhalt. Landcommiffar u. Oberbürgermeister zu Raguhn Leopold Harsleben —

70 3. a.

790. D. 17. zu Comgenburg (Würtemberg) b. Ober= amtsrichter Lindner — 52 3. a.

791. D. 17. zu Breslau d. Oberarzt d. 1. Kuraff. Re-

gim. a. D. J. Georg Straube — 59 J. a.

792. D. 18. zu Wittenberg der kon. preuß. Umt8= . rath, vormals k. fachf. Rittmftr. v. d. Urmee Fr. Max. v. Carlowis.

D. 18. zu Potsbam der Lieutenant im 1. Gar= deulanenregiment Bernh. Graf Stollberg=Werni= gerobe — 22 3. a.

D. 19. zu Ropenit der Rendant b. dafig, ton-

Steueramtes Seinr. Prochaska - im 51. Ebsj.

D. 20. zu Leipzig 3. Gottfr. Saman, f. fachf. Postmeister — 78 3. a.

796. D. 20. zu Breslau v. Heising, Rittmftr. a.

D. — im 59. Lbsj.

797. D. 20. zu Oppeln der Regierungssekret. Can=

ger - im 49. &bsj. D. 20. zu Friedrichshafen (Burtemberg) ber Hauptzollverwalter Oftermaier — 52 3. a.

799. D. 20. zu Berlin ber Raufmann C. F. Comarte - im 48. Lbsj.

800. D. 20. zu Breslau der Domschulrektor Iof.

Bende — im 78. Ebsj.

801. D. 21. zu Berlin ber prakt. Argt u. Geburts=

helfer Dr. hermann Reiteburg - im 65. &bej.

802. D. 22. zu Torgau der kon. Kreisphysikus D. Autenrieth - im 69. Lbsj. Er war zu Wittenberg geboren, wo er auch studirte u. promovirte u. ließ sich 1798 als Arzt in Torgau nieder. Geschrieben hat er: Epistola gratulatoria ad Dr. Ern. Chr. Ludw. Charitium: de dubia variolarum exstirpatione. Vitebergae 1796. inaug, de judicio medici forensis saepe dubio. Ibid. 1798.

803. D. 22. zu Schuffenried (Würtemberg) d. Umt8=

notar u. Kangleirath Gebel - 66 3. a.

804. D. 22. zu Bromberg Unt. Sieronymus von St. Georges, t. baier. quiescirt. Waagmeister

und Hallverwaltungsverweser — im 71. Lbsj.

805. D. 22. zu Wien der geachtete Botaniker Joh. Emanuel Pohl, D. und Professor d. Med., vorher seit 1813 supplirender Professor d. Naturgeschichte und Technologie zu Prag. Er hat geschrieben: Tentamen florae Bohemicae, 2 Bbe. Prag 1809—15. — Handsbuch d. Geographie von Böhmen. Ebd. 1813. — Kriegs= listen b. Krieger aller Zeiten. Ebb. 1815. — Systemat. Ueberblick b. Reihenfolge einfacher Fossilien. Ebb. 1816. - Expositio gener. anat. organi auditus per classes animalium; acc. V. tab. tithogr. Vindobon. 1819. - Plantarum Brasiliae Icones et descriptiones hactenus ineditae. Jussu et auspiciis Francisci I. Aug. Austr. Imp. Vindobonae, in Museo Caesar. Regio Brasil. cum icon, nigris aut, pictis. 2 Vol. Vindobon. 1826-1831. - Reise ins Innere von Brafilien. 1. Bd. M. 1 Kupfer=Utlas m. 6 Taf. Wien 1833. (Daraus besonders abgedruckt: Bei= trag z. Gebirgskunde Brasiliens 2c. 1. Abtheil. mit 1 Aafel. Ebd. 1833. — Brasiliens vorzügl. lästige In= Mit e. fein ausgemalten Zafel. fetten. Ebd. 1833.)

806. D. 22. zu Berlin d. Kaufmann Fr. Schlöf=

fer - im 75. Lbsj.

807. D. 23. in Leipzig der M. Chr. Gottlieb Wolfmar — 67 I. a.

808. D. 24. zu Erlangen D. G. Chr. Fr. Seisler, herz. s. Cob. Rath — 70 J. a.

3. Carl Hauffe — 82 I. a.

810. D. 26. zu hamburg Claes Cont. Bar=

tels, D. der Rechte - im 41. Lbsj.

811. D. 27. zu Berlin der emeritirte Sofprediger Wilhelm hernhard Kriege — im 74. Lbsj. — Er war am 15. Febr. 1761 zu Lienen in Tecklenburg ge= boren, bis 1796 Prediger an d. Charité= und Invaliden= hauskirche zu Berlin, dann Prediger bei der evangel. re= formirten Gemeine zu Droffen, wie auch in d. Kolonien d. Ordenswartebruchs, Heermeisterthums. Seine Schrifs ten sind: Das Predigtamt in Kranken= und Armenan= stalten nach feinem wichtigen Ginfluß auf d. prakt. Bil= dung kunftiger Bolkslehrer; e. Beitr. z. nahern Kennt= niß 2c. Halle 1798. — \* D. Horostop od. Beobachter des Zeitgeistes in theolog. u. padagog. hinsicht. Leipz. 1805. Luthers Berdienste um d. driftl. Schulmesen. Eine Schulpredigt, gehalten am 1. Nov. des 300jahrigen Res formationsjubelfestes 1817 zu Drossen, in d. vereinigten evangel. Kirche. Berlin 1817. — Lieferte Beitr. zur neuen deutschen Monatschrift und zu d. Denkwürdigkeiten der Mark Brandenburg.

812. D. 28. zu Würzburg (seiner Baterstadt) der k. baier. Regimentsarzt im 12. Linieninfanterieregiment Fr. Ludw. Beidler. Er hat den verschiedenen Feldzügen 1807 gegen Schweden, 1809 gegen Destreich, von 1810—1813 gegen Spanien und sodann bis 1815 gegen Frank-reich beigewohnt und sich stets als sorgfältiger Arzt und

Menschenfreund ausgezeichnet.

813. D. 28. zu Hamburg d. Kaufmann I. Toach. Dehrens — 50 I. a.

814. D. 29. zu Jena d. Commissionsrath Emil Ludw. Asverus.

815. D. 29. zu Striegau d. D. d. Med. Menzel

— 43 I. a. 816. D. 30. zu Kunzendorf (in Oberschlessen) d. kath. Pfr. Fr. Cautor — 65 I. a.

817. D. 30. zu Freiburg d. Apotheker Donner im 72. Ebsj.

818. D. 30. zu Görlig d. Landgerichtssekretar Eif= ler — 56 I. a.

819. D. 30. zu Golchen d. kon. Oberforster Gene

— im 51. Ebsj.
820. D. 30. zu Berge der Superintendent Joh.
Ludw. Wilhelm Mers, Ritter des rothen Adlers
ordens 4. Klasse.

821. D. 30. gu Berlin b. Raufm. Beinr. Deters

- im 56. Phi.

822. D. 30. in Mubltroff b. graff. Sobenthalfche Juftitigr und Rechtsconfulent 3. Mb. Stein baufer-81 3. a.

823. D. 31. gu Ctuttgart b. Finangfetretar Frob = lid - 71 3. a.

824. D. 31. gu Rothenburg bei Zubingen b. Oberft b. Denb.

825. Im Mai gu Deuerling Jof. Fifcher, Pfr. und Rapiteletammerer ju Deuerling, Rapitular bes aufgeloften abelichen Chorftifts in Speinsbart, ton, baier. Schulinfpettor.

826. 3m Mai gu Beipzig Carl Muguft Silbe= brandt, großh. f. Rammercommiffar, Erb-, Lebn= und Gerichtsberr auf Domfen.

### Juni.

827. D. 1. zu Miclasborf (Schlefien) d. Major a. D. v. Golbfus - 68 3. a.

828. D. 1. gu Berlin b. Kaufmann A. Silgert, 829. D. 1. in Stuttgart b. D. Kinangrath Mul-

ler - 74 3. a.

880. D. 2. ber ausubenbe Argt und Geburtshelfer D. 3. G. Gottl. Rummer in Reichenau. 881. D. 2. gu Mtlugheim b. Pfr. Bauten= folager.

832. D. 2. gu Preg ber Dberft Detl. v. Rumohr -- im 92. 2bbi.

833. D. 2. gu Schwebt ber Raufmann S. Friebr. Steinide - im 54. 2bej.

834. D. S. in Rirchen, Oberamt Chingen, b. tath. Pfr. v. Arep fern — 64 3. a.
835. D. 4. zu Reuen bei Landesh. (Schleffen) ber

Pfr. Doffmann, ebemal. Subprior d. aufgeloft. Gisftercienferstifts Gruffau, am Schlage — 64 3. a. 856. D. 4. ju Berlin ber Dberftlieut. v. Bullef= fen - im 71. 3.

887. D. 4. gu Dangig ber Genator Chr. 3an=

ben - im 79. 2bei. 838. D. 4. in Rabeburg ber Burgermeifter u. Mpos

theter Andr. Mug. Bauterbach - 60 3. a. 839. D. 4. ju Berlin G. Mb. Riemann, t. 3us

ffigcommiffionerath u. Regierungefistal - 64 3. a.

840. D. 4. zu Militsch (Schlessen) d. emer. Pastor Scholz — 74 3. a.

841. D. 4. zu Rujau (Schlefien) b. Pfr. Seich =

ter — 74 3. a., am hißigen Gallenfieber.

842. D. 4. zu Brunsbuttelerhafen der Major, Rit= ter und Zollverwalter von Bett, hinterl. Witme, geb. v. Bulow und 2 Sohne. "

843. D. 4. zu Durbenfelbe bei Reuwedell der Ram=

mergerichtsreferendarius W. Ferd. v. Wedell. 844. D. 5. zu Friedrichstadt d. Hafenmeister R. Ch. Ludw. Schenkenberg, hinterl. Mutter u. Geschwis fter - beinahe volle 42 3. alt.

845. D. 6. zu Schweinfurt der quiesc. E. b. Ritts meister Thomas herrmann, Ritter der Chrenlegion

(geb. den 21. Febr. 1784).

846. D. 6. zu Würzburg Fr. Nic. Rosch, Pro= fessor der Theologie an d. Universität. Er war zu Les benhan am 1. Sept. 1779 geboren, war eine Zeit lang Lehrer am Gymnasium zu Wurzburg gewesen, dann Pfr. zu Wiesenfeld und seit 1826 an die würzb. Universität verufen. Schon als Kaplan gab er den "praktischen Pre= diger" heraus und als Professor am Gymnasium sein "Sandbuch d. Geschichte von Würzburg".

847. D. 8. zu Rorel der Pastor C. B. Jürgens

- 82 J. a.

848. D. 8. zu Alt-Ließegericke ber Prediger Gottl. Wilh. Mund — im 75. Ebsj.

849. D. 9. zu Breslau der Zahnarzt D. Rother,

am Schlagfluffe — 48 3. a.

850. D. 9. zu Berlin Johann Wilh. Schaf= fer, t. geh. Archivar, Hofrath u. Ritter des roth. Ud= lerordens 4. Kl.

851. D. 10. in EUwangen der Regierungsrath Eis fenlohr — 59 3. a.

852. D. 10. gu Berlin ber Rentier Frang Ifact

Favre — im 81. Ebsj.

853. D. 10. in Ellwangen (Würtemberg) der Res gierungsrath und Mitglied der Kammer der Abgeordnes ten Stehle.

854. D. 12. zu Zullichau der Lehrer am Padagogium

Chr. Gam. Merger.

855. D. 13. zu Fregenwalde a. D. der kon. Kams

mergerichtereferendarius Aug. Seinert.

856. D. 13. zu Hadersleben Hs. Pt. Lorenzen, Kammerrath, Amtsverwalter und Hausvogt im Weseramte Haderkleben, am Nervenschlage, hinterl. Witwe, geb. Ganze aus Segeberg und 2 Sohne, ein Bruder von dem am 16. April verst. Justizrath Thom. Lorenzen — im 76. Alters: u. 29. Chejahre.

857. D. 13. zu Pegau der Arzt D. A. Fr. Pfo=

tenhauer — 55 3. a.

858. D. 14 zu Berlin der Kapitan der 2. Abtheis lung 14. Invalidencompagnie G. Gust. v. Brehmer—im 85. Ebsj.

859. D. 14. zu Karlsruhe der Hofkupferstecher &.

Schnell.

860. D. 15. in Walpertsweiler, Oberamt Wald im Fürstenth. Sigmaringen, der Pfarrer Jos. D. Ebe — 62 J. a. Er hat geschrieben: Deutl. und gründl. Einsleitung, wie man für seine Gärten, Aecker, Wiesen und an Straßen Obstbäume erziehen, veredlen und pflegen solle. Augsb. 1811. — Lesebuch f. die Stadt= u. Landsschulen mit Rücksicht auf Selbst=, Stadt=, Gottes= und Pflichtenerkenntniß. Zum Gebrauch f. Schüler d. höhern Lehrklasse. Ebd. 1812.

861. D. 17. in Mutschau d. Pfr. Christ. Fr.

Riemfcneider.

862. D. 18. zu Dannenberg der Apotheker Otto Christ. Fr. Dempwalst — 65 I. a.

863. D. 18. der großherzoglich oldenb. Kammerrath

G. Georg tom Save - 73 3. a.

864. D. 18. zu Bonn der D. Chr. Ludw. Fr. Schult, k. preuß. geh. Oberregierungsrath, welcher sich als Schriftsteller durch sein 1833 erschienenes Werk: "Grundlegung zu einer geschichtl. Staatswirthschaft der Römer" bekannt gemacht hat.

865. D. 20. zu Karge ber Oberst a. D. v. Rei=

chenbach.

866. D. 20. zu Mietingen (D. Amt Waiblingen) der kath. Kaplan Rief — 77 I. a.

867. D. 20. zu Mannheim der großh. Kanzleirath

S. Ud. Karl Walther — im 54. Lbsj.

868. D. 20. zu Oltaschin (Schlesien) der Pfarrer Wurst.

869. D. 21. zu Amrichshausen, Oberamt Künzels= au (Würtemberg), d. kath. Pfr. und Dekan Bäuerlin — 65 J. a.

870. D. 21. in Urach (Würtemberg) der D. Amts=

- 1-171 MA

richter Märklin.

871. D. 21. gu Ronis ber Prem. Lieutenant Den = gel vom 21. Candwehrinfanterieregim. — im 36. Ebsi. 872. D. 22. gu Lifchow (im Medlenburgifchen) Fr.

v. Uslar - im 34. 268j.

878. D. 23. gu Schwarzenberg ber fürftliche Forft: rath Jofeph Friedel. Er gehort unter Die Beteras nen in ber Forftwirthschaft. Durch fein fur biefes Rach gegrundetes Forftinftitut verbreitete er, einer ber Erften, in Berbindung mit bem Forftmeifter Glevogt, helle Un= fichten und prattifche Erfahrungen im Forftfache und bils bete viele wurdige Forstmanner, Die in Baiern, Baben, Buttemberg, Bohmen, Ungarn, Stevermart, Preugen, ber Schweig, Frankreich und England ihre Unterfunft fanden und bafelbit größtentheils bie anfehnlichften Forft= ftellen betleiben. Die fürftl. fcmargenb. Balbungen ge= Dieben unter feiner trefflichen Leitung gu einem Dufter guter Forftwirthfchaft. Geine landwirtschaftl. Renntniffe waren ausgezeichnet und wirtten wohlthatig auf bie Detonomie ber Umgegend ein. Gin Freund ber Armen, ein Gaftfreund, fand fein Saus jedem gebilbeten Manne of: fen. Gein geraber Ginn, fo wie feine Abneigung gegen ben in Schwarzenberg herrschenden tief verzweigten Repotismus jogen ihm manche Rrantungen im Dienfte gu. Die er mit Gleichmuth ertrug. Der Furft verlor in ihm einen feiner treueften Diener, ber aus Unbanglichteit fur benfelben 1809 einen außerft portheilhaften Ruf nach Ebrach in Baiern ausschlug. Der verft. Fürft Jofeph erhob ihn ben 16. Marz 1833 zum Forstrathe mit einer jahrlichen Gehaltszulage von 500 fl. in Silber. Auch ber jest regierende Furft Johann Abolph mar ihm gewogen, fo wie ber f. t. Feldmarfchall Carl, Rurft gu Schwar= genberg, ber ihm eine golbene Dofe von bobem Werthe perlieb. -

874. D. 24. zu Ingelfingen (Wurtemberg) b. Lieustenant und Oberzollamtscontrolleur, Ritter bes Militarsverdienstorbens b. wurtemb. Krone v. Stauben maier

- 43 3. a.

875. D. 25. 31 Wien ber geachtete Pianoforteverfertiger, Bürger und Meister Ioh. Bromberger, als Erfinder bes Sirenions auch dem Anslande bekannt, gerade nach vollendetem 56. Beis, bessen beide Sohne nunmehr das wohl eingerichtete Geschäft unter ber gut accredirten Firma fortsubren. — Er nimmt den Rufeines raktlos thatigen, industrissen, nur seinem Beurse sich weihenden Mannes mit in das Grad: das schönfte, sich

selbst gesetzte Monument. Dem Begräbnisse, so wie dem Seelenamte wohnte das Gremium seiner Collegen und Mitburger, viele theilnehmende Freunde und Honoratio= ren bei. Bur Feier bes letteren wurde durch einen gabl= reichen Kunstlerverein Senfrieds großes Requiem in Us ausgeführt, ein Werk, das je ofter gehort, immer ein= gangiger wird und einen erhöhten Grad von Uchtung fich erwirbt.

D. 25. zu Ganger ber Feuersocietatsbirector u. St. Johanniterordensritter Fr. Carl v. Wahlen Turgas — 82 3. a.

877. D. 26. zu Berlin der Rentier Fr. Gottlob

Rade — im 68. Ebsj.

878. D. 26. zu Posen der k. Kommerzienrath, Rit= ter des rothen Adlerordens 4. Klasse Queiffer — im 64. Lbsj.

879. D. 26. in Breslau d. D. ber Med. Samm=

hammer — 41 3. a.

880. D. 26. zu Wien der k. k. wirkl. Hofrath, Freih. Nicolaus v. Wacken, Ritter des f. ungar. St. Ste= phanordens und des kaisert. oftr. Civilehrenkreuzes, Com= mandeur des kon. wurtemb. Civilverdienft= und Ritter b. kaiserl. russischen St. Annenordens 2. Kl. und des kon. fachf. Civilverdienstordens. Er war herr auf Mitter= graben und erster wirkl. Hofrath bei der Abtheilung für die auswärtigen Angelegenheiten der k. k. Haus=, Hof= und Staatskanzlei. Er hatte dem Raiserhause schon in ben Niederlanden, feit 1801 aber bei der geheimen Saus=, Hof= und Staatskanzlei mit feltener Treue und Geschick= lichkeit gedient und durch feine Mitwirkung bei ben wich= tigsten Ereignissen, welche diesen Zeitraum bezeichnen, fo wie durch feine stets biedere und offene Sandlungsweise sich die ungetheilte Achtung seiner Mitburger sowohl, als des Auslandes zu erwerben gewußt,

881. D. 26. zu Rothenberg (Würtemb.) der kath.

5,437 64

Kaplan Winkler — 66 3. a.

882. D. 27. zu Riga der D. Dav. Georg Kurg= wig, geb. ebendas. am 4. Oct. 1764, studirte feit 1784 zu Jena und Erlangen Medicin und ward 1788 auf er= Rerer Universität D. der Medicin und Chirurgie. Im I. 1790 als Arzt beim Rigaischen Feldhospital angestellt, vertauschte er dieses Umt im folgenden Jahre mit dem Stadtphysikat in Pernau, wo er bis 1797 blieb; 1798 ward er Rigaischer Kreisthierarzt und 1804 Inspector der lieflandischen Medicinalverwaltung, welche Stelle er bis

zum I. 1829 bekleidete, wo er auf seine Bitte des Dien= ites entlassen ward. Schon 1822 war er zum Staats= rath befordert worden; 1817 erhielt er den St. Unnen= orden zweiter und 1829 den St. Wladimirorden vierter Klasse. Das Verzeichniß seiner Schriften findet man in Recke's und Napiersky's Schriftstellerlexicon, Band 2. **6.** 585 ff.

883. D. 23. zu Berlin ber Rentier Carl Fr. Sil=

debrandt — im 74. Lbsj.

884. D. 28. zu Stenslau b. Rittergutsbesiger Jul.

v. Lavergne Peguilhen — im 35. Lbsj.

D. 29. in Breslau der Rittmeister a. D. und Forstinspektor Brettschneider.

886. D. 29. zu Berlin d. Referendarius Christoph

Phil. Eichhorn.

887. D. 29. zu Rageburg der Kanzleirath u. Post=

meister Kästner — im 79. Ebsj. 888. D. 29. zu Dortmund der königl. pens. Major Adolph v. Plettenberg aus d. Hause Heeren — im 64. Lbsj.

D. 29. zu Halle ber Professor der oriental. 889. Sprachen D. Samuel Fr. Gunther Wahl, einer Der gelehrtesten, berühmtesten und auch seines Charakters wegen geachtetsten Lehrer der Universität. Er war am 2. Februar 1760 zu Alach bei Erfurt geboren, ward 1784 Professor und Rector des Inmnasiums zu Bückeburg, 1788 kön. pr. Dolmetscher und Professor d. orientalischen Sprachen auf der Universität Halle und 1808 ordentl. Professor der alten u. neuern orientalischen Sprachen da= felbst. Seine Schriften sind: Die Türkentaufe, e. Ge= Erfurt 1782. — Lieder d. Liebe von Unafreon u. dicht. Sappho. Aus d. Griech. Ebd. 1783. — Allgemeine Ge= schichte b. morgenland. Sprachen u. Literatur, worin v. Sprache u. Literatur der Armenier, d. Aegypter u. Kop= ten, d. Araber, d. Phonicier u. Ebraer, d. Aethiopier, Spret, Samaritaner u. Chaldaer, auch d. Sineser, der oftind. Bolker, vorzüglich aber d. Perfer, fystematisch u. ausführlich gehandelt wird. Nebst e. Unhang zur mor-genland. Schriftgeschichte mit 11 Tafeln in Kupfer gesto= chener Alphabete. Leipz. 1784. — Observationes philologico-criticae super Psalterii Odario CXXXIII. Ibid. Sendschreiben an hrn. Hofrath Benne, bei Gelegenheit einer schiefen Beurtheilung d. allgem. Ge= schichte d. morgenland. Sprachen u. Literatur in d. 65. Stud der Göttinger gel. Zeitung 1785. Buckeburg 1785.

— Bersuch e. allgem. Gesch. d. Literatur, z. Grundlage bei Vorlesungen z. Schulgebrauch u. z. Selbstunterricht. Erfurt 1787. 2. Theil 1788. — \*Magazin f. alte, be= fonders morgenland. und bibl. Literatur. 3. Lieferung. Kaffel 1787 — 90. — John Richardson's oriental. Bis bliothek oder Worterbuch z. Kenntniß d. Drients; ein in vielen Urtikeln durch Bufage ftark vermehrter Muszug a. d. kostbaren persisch=arabisch=engl. Wörterbuche von 1777 u. 1780. 3. Bd. Lemgo 1788 — 1791. — Progr. von d. achten Quellen z. Wiederherstellung d. alten Geschichte u. Zeitrechnung von Asien; b. Antritt seines öffentlich. Lehramtes d. Philosophie zu Halle u. s. w. Halle 1788. — Elementarbuch f. die arab. Sprache u. Lit., die Spra= che im doppelt. Gesichtspunkt, als Sprache d. Schrift u. Sprache d. Lebens betrachtet. Zunächst z. Behuf acade= mischer Vorles. Ebd. 1789. — Beitrag z. Geschichte u. Statistik d. Araber oder Saracenen in Sicilien, aus e. neu entdeckten wichtigen Coder, der sich in d. Kloster St. Martin, 8 Meilen v. Palermo befindet, herausgegeben. Ebd. 1790. — Abdallatif's, eines arab. Arztes, Denk= würdigkeiten Aegyptens, in Hinsicht auf Naturreich und physikal. Beschaffenheit d. Landes u. f. Einwohner, Al= terthumskunde, Baukunde, Dekonomie; mit vielen medic. Bemerkungen u. Beobachtungen, histor., topograph. und andern beilaufig eingestreuten Rachrichten, auch vornem= lich einer merkw. Unnale d. J. 1200 u. 1201. A. d. Arab. übersett u. erläutert. Ebd. 1790. — Habakuk, neu über= set; nebst e. Einleitung, philolog., krit. eregetischen u. asthet. Unmerkungen, e. Recension d. Driginaltertes und e. Anhange besond. philolog. krit. Abhandlungen. Han= nover 1790. — Neue arab. Anthologie, od. auserlesene Sammlung feltener u. größtentheils erft nun aus Sand= schriften ausgehob. Stude aus verschied. Fachern b. ara= bischen Literatur. Benebst e. Voreinleitung, e. Unhange f. die Kenner d. persischen Literatur und e. Gloffarium. Leipz. 1791. - Geschichte u. Beschreibung v. Persien. 1. Thl., mit Kupfern u. Karten. Ebd. 1791. — \*Rurs zer Abrif e. Geschichte des Ritterwesens u. des deut= schen Adels; benebst Nachrichten von den vorhandenen Ritterorden. Halle 1793. — Won d. Schicksal d. Ho= mer und and. klaff. Dichter bei den Arabern und Per= fern und Probe aus d. persischen Epopoe Schaah Ras meh. (Ein Programm). Ebb. 1793. — Altes u. neues Worder= und Mittelasien, oder pragmat. geograph., phy=

Cossic-

sische u. statistische Schilderung d. persischen Reichs, von den altesten Zeiten bis auf diesen Tag. 1. Bd., m. Ru= pfern u. einer Karte. Leipzig 1795. — Der Geift und die Geschichte des Schachspiels bei d. Indern, Persern, Arabern, Türken, Sinesen u. übrigen Morgenlandern, Deutschen u. andern Europäern. Mit 1 Kupfer. Halle 1798. — Erdbeschreibung von Ostindien. 2 Bde. Ham= burg 1805. (Auch unter d. Titel: Anton Friedr. Bu= sching's Erdbeschreib. 5. Theils 4. Abtheil., auch 11. Theils 4. Abth.), Asien. — Lieferte Beiträge zu den Fundgruben des Drients. — Ein kleines Glossarium v. ihm ist James Bruce's Reisen in das Innere von Ufrica — aus d. Engl. übersetzt von E. W. Kuhn und heraus= gegeben von J. M. Hassenkamp (Rinteln u. Leipz. 1791.) angehängt. — (Seine lette größere Arbeit war eine mit erlauternden Unmerkungen verschene Uebersetung des Koran). -

890. D. 30. zu Berlin der General v. Bolgig, einer der Veteranen der preuß. Armee, welcher bis zu d. unglücklichen Feldzuge von 1806 Generaladjutant des Ko= nigs von Preußen war. Er hatte das Großkreuz des ro=

then Adlerordens.

891. D. 30. zu Schwenningen (Didces Tuttlingen im Würtemb.) d. Pfr. Dahm — 80 J. a.

892. D. 30. zu Staufen der großh. Bergmeister

Knittel - im 35. Lbsj.

893. D. 30. zu Großbottwar (Dioces Marbach) der Stadtpfr. Schmidlin — 42 I. a. 894. Im Juni zu Weingarten (im Oberamt Offen=

burg) d. Pfr. Maurus Beig.

895. Im Juni zu Beimtruch in Schleswigschen der Pastor Soncke Petersen.

# Juli.

896. D. 1. zu Baldowis der fürstl. Biron v. Curlandische Oberförster Gottlieb Reugebauer — im 62. Lbsj.

897. D. 2. zu Berlin der königliche pens. Kassirer Franz Gottl. Aug. Curdes — im 69. Lbsj.

898. D 3. zu Berlin der Lehrer an der koniglichen Real-Glisabethschule, Joh. Dan. Jager — im 55. Ebsj.

899. D. 3. zu Bulach Sebast. Pezold, zweiter Beamter bei dem großherzogl. Bezirksamt Oberkirch.

900. D. 3. endete gang unerwartet burch Rerven= Schlag b. Rittergutsbefiger Paul Schaubert auf Liebenau und Sorgau.

901. D. 4. zu Salle ber Diaconus an ber St. Ulrichskirche Georg Aug. Conft. Schiff - im 28. 3.

902. D. 4. zu Kühnheide bei Marienberg der Paftor Heinr. Abolf Schneider.

903. D. 4. zu Neuftadt in Schlesien der Justitiar

Seifert - 35 3. a.

904. D. 4. zu Berlin Gr. Erlaucht d. Graf Emich zu Solm 8= Wilden fels, königlich preußischer Haupt= mann der Infanterie. 905. D. 5. zu Anhalt = Dessau der herzogliche Rath

Conrad Wagner — 74 3. a.

906. D. 6. zu Hildburghausen der Kaufmann Joh.

Balthafar Bechmann — im 77. &bej.

907. D. 6. zu Barnstedt der Lie Compastor 3. P.

Chemnit, hinterl. Witwe und Kinder — 60 3. alt. 908. D. 6. zu Großen = Mungel ber Pensionar = Lieus tenant und Gohgraf Otto Friedrich von Döhren im 71. Lbsj.

909. D. 6. zu Moisburg der Amtmann Christoph

Friedr. Sarnighaufen - im 55. Lbsj.

910. D. 7. zu Groß = Machenow der Rittergutsbes

figer Jean Simeon Cofte.

911. Den 7. zu Thorn d. Hauptmann a. D. Hein= rich Mende, Bruder der Frau Apotheker Frohlich, geb. Mende in Oppeln.

912. D. 8. zu Hamburg ber Geh. Kommerzienrath

Gottfried Ferd. Widow.

913. D. 9. zu Kaffel b. Regierungsprafident Saf= fenpflug, einer der altesten und ausgezeichnetsten turhessischen Staatsdiener — im hohen Alter.

914. D. 9. zu Gaggenau im 38. Lbsj. der Glashut=

ten = Inhaber Ulrich Rindeschwender.

915. D. 10. d. großherzogl. Mecklenburg = Streligsche

Schloßhauptmann Carl von Normann.

D. 11. zu Kopenhagen der berühmte Admi= 916. Der edle Character, die unerschütterliche ral Rothe. Festigkeit und aufgeklarte Freisinnigkeit dieses ausgezeich= neten Seemanns war so allgemein geschätt, daß sein Eintritt in die Admiralität vor einigen Jahren große Freude erregte. Man fürchtet fehr, daß die vielen Ber= besserungen, die er mit kraftiger Besonnenheit angefangen

S. ASTERNA

batte, burch ben Zob biefes einflugreichen Dannes ins Stocken gerathen mochten , jedenfalls betrauert Die bani-fche Marine ben Berluft einer ihrer tuchtigften Stugen.

917. D. 11. ju Berlin ber Rentier Ernft Chris ftopb Sierds - im 77. Bbsi.

918. D. 12. ju Beubus Frang Ragner, im Miter von 641 Jahren, nachbem er treu und bieber 49 Jahre lang feinen Doften vermaltet.

919. D. 12. ber tonigliche Umtmann und ablicher Gutebefiger Gpill - im 70. Bbei.

920. D. 13. gu Berlin ber Dr. b. Phil. Gigism.

Mrnbt - im 55. Ebsi. 921. D. 13. gu Dunfter ber Dajor im 11. Sufar.

Regim. Brodhoff - 48 3. a. 922. D. 13. ju Bunglau ber penf. Depof. Renbant

Rleiner - 76 3. a.

923. D. 13. gu Breelau ber penf. Bauptmann Dito von Staup - 66 3. a.

924. D. 14. gu Remmnis bei Prismalt im 64. 3. ber Schulinfpector und Prediger Gottlieb Bubede. 2. mar im Jahr 1771 gu Bormefelbe bei Landeberg in ber Reumart geboren, privatifirte einige Beit gu Berlin, ward 1805 Prediger gu Rubbier bei Pribmalt und biere

auf ju Remmnis. Er lieferte viele Muffage in Beitfchriften. 925. D. 15. gu Minden ber hauptmann im 15, 3ne fanterieregim. 3. E. von Bernuth - 42 3. a.

926. D. 16. gu Berlin b. Dberpred. G. 2. Schulg. D. 16. gu Dunfter ber Sauptfteuer : Umts cons

troleur G. Strempel - 50 3. a.

928. D. 17. gu Großen : Chrich bei Conbershaufen

ber Pfarrer 3. 3. Rempe.

929. D. 17. gu Berlin ber fonigl. Juftigrath Carl Mug. Cebald. Er war am 28. Nov. 1757 gu Prent: lau geboren, marb 1789 Juftigcommiffarius und Motarius beim Rammergericht, 1812 Mitarbeiter u. Rechtsconfulent beim Rurmaing. Generalcommiffariat gur Regulirung ber guteberrlichen u. bauerlichen Berhaltniffe, 1921 mirtlicher Suftitiarius bei bemf. und 1824 Juftigrath. Er bat ges fcbrieben: Acceff. Preibfchrift b. d. Rurf. Gachf. Leipg. oconom. Gefellichaft ub. b. Frage: welches find b. beften Ermunterungsmittel gur Mufnahme b. Mderbaues. Dres: ben 1803. - Ueber Die Mufhebung ber Spannbienfte in Sinficht auf b. Mart, burch ein Beifpiel erlautert. Berlin 1804. - Lehrbuch über Die Bandwirthfchaft, g. Gebr. für ganbichulen (eine von ber oconomifden Gefellichaft &. 78

D. Refrolog. 12. Jabrg.

Lpzg. gefronte Preisschrift) Berl. 1810. — Ginige Beis trage zu Mathis juristischer Monatsschrift.

930. D. 18. zu Neustadt a. R. d. Premierlieutenant Louis von Saffell. im 6. Linienbataillon zu Stade.

D. 18. zu Reisse der pens. Stadtphysicus Dr.

Linne — 75 3. alt.

982. D. 19. zu bildesheim der Stadtschreiber Si=

gismund Gifinger - im 84. Ebej.

D. 19. zu Frankfurt a. M. der Schoff und Senator, Appellationsgerichtsrath, Dr. der Rechte Joh. Isaac Hofmann, geb. d. 22. Dec. 1751, folgli in dem hohen Alter von 83 I. Der Selige wurde 1793 als Sesnator gewählt und war seit dem Jahre 1816 Schöff. In ihm beklagt der Senat den Verlust eines seiner altesten Mitglieder.

D. 19. zu Wend = Buchholz ber konigt. Steuer= 934.

einnehmer und Lieutenant a. D. Ferd. Reimann.

935. D. 20. zu Marienberg der Apotheker Chris poph Aug. Hasper — 72 3. a.

936. D. 20. zu Tangermunde der Kaufmann Joh.

Gottfried Bubener.

937. D. 20 zu Sagan der Director des dasigen her=

zoglichen Fürstenthumsgerichts Fr. Lauterbach.

938. D. 20. Benedict Scholz, Pfarrer in Deut= mannsborf, nachdem er 49 3. Priester und 38 3. Schus leninspector zweier Rreise gewesen - im 79. 3.

939. D. 21. zu Cottbus der konigl. Regier. Bauin=

spector Brasch — im 60. Ebsj.

940. D. 21. zu Croffen der Amtmann Beinr. Ras semacher.

941. D. 22. zu Muncheberg ber konigk. Ober = Berg=

rath Joh. Mich. Fr. Gleditsch — im 79. Lbsj.

942. D. 22. zu Greifswalde der ordentl. Prof. der Naturgeschichte Dr. Quiftorp.

D. 23. in Breslau der Professor Adam Frey 943.

aus Petrikau — 36 3. a.

944. D. 25. zu Jamm bei Rofenberg ber herzoglich würtembergsche Oberamtmann G. Gottlieb Pasold nach zehnmonatlichen Leiden in dem ehrenvollen Alter von 84 Jahren, an Alterschwäche.

945. D. 26. zu Oppeln beim Baben die Bruder Lieutenant Eduard v. Johnston, Lieutenant Feodor v. Johnston u. Stud. Richard v. Johnston.

946. D. 26. zu Hoyerswerda der Kaufmann und Rathsmann C. Reinhard Leißnig.

- 000010

947. D. 28. ju Duberftadt b. Amtmann Aug. Do : ris Chriftian Kritter.

948. D. 28. gu Berlin b. Rittmftr. G. v. Splitts gerber.

949. D. 29. gu Berlin ber tonigl. preuß. Generals major a. D., Ritter bes St. Johanniters und bes rothen Ablerorbens Ster Klaffe, Freih. Guft. v. Bone. 950. D. 29. gu Cifenach b. vormaliae arobb, heffens

barmftabtifde Sauptmann Sans C. v. Sopfgarten, 951. D. 30. ju Berlin ber Schulvorfteber G. Fr. Rupfc - im 58, Ebbi.

952. D. 31. ju Berlin ber Rentier Joh. Muller

- im 74, Ebsi.

### August.

953. D. 1. gu Prostau d. Kreis-Juftigrath Greup: ner - 58 3. a. 954. D. 1. im Forfthaus Gufen ber tonigl. preuß.

954. D. 1. im Forthaus Sujen der ronigt, preup, Oberforster E. Couis Ohrdorff — im 56. Ebsj. 955. D. 1. zu Seehaufen in der Altmark der könial.

Poftommisser. u. Salzsterungen in bet animate ver einge. 956. D. 1. zu Friedrichtadt der Senator Nicolai Sac. Stuhr, hinterl. Witwe u. 1 Sohn — im 50. Z. 957. D. 2. in Dresden Christian Sottlieb Frei

957. D. 2. in Dredden Shriftian Gottlieb Freisere Ehrenfels von Eimburger, Erbs, Lehn und Gerichtberr auf Krumbermerborf, am Rervenschlag. Er wurde v. Dredden nach Leipzig zur Beerdigung auf basse gem Gottebader gebracht.
958. D. 2. ju Conradewalde b. Canbebut b. Dfars

598, D. 2. 31 Contadounte de Candount de Feidenberg, früher bis 1818 Pfarrer in Goldentraum — 51 A. a. 949, D. 2. zu Griebbach d. Medicinalkath Dr. von

hoerdt — 52 %. a. Subingen b. Zustigregiftrat. v. Bent

- 66 3. a. 961. D. 2. gu Iheboe 3oh. Chriftonb G. Befts

phal, Ritter vom Danneberg — im 73. Ebbi. 962. D. 3. zu Leisnis ber Pfarrer (ehemaliger Prof. und Religionslebrer am kathol. Gymnaf. zu Neiffe) Jof.

Biebermann. 963. D. 4. ju Robisich bei Meiffen ber Gutebefiger und Bandrichter Joh. Gottlob Frisiche.

964. D. 4. ju Gruppe ber Generalmajor v. Rrobn - im 75. 8bei.

78 \*

965. D. 4. zu Laas bei Ofchag d. Pfarrer C. Im=

manuel Behmann — 29 3. a.

Hofmeister bei einer russisch polnischen Familie zu Breß= lau — zu Salzbrunn, wohin er sich zur Wiederherstellung seiner Gesundheit begeben hatte. Im Jahre 1831 hatte er sich bei der Universität zu Breslau die Würde eines Dr. der Rechte erworden, nachdem er sein Eramen bestan= den und seine Dissertation: "De ordine decurionum sive consilio publico civitatum Italicarum, quale praesertim libera Roma suerit (Vratislaviae, typis univ. 1831. 56 pgg. 8.)" öffentlich vertheidigt hatte.

967. D. 7. zu Schwarzenberg ber Finanzconducteur

Laufner.

968. D. 3. zu Wohldorff der Oberförster Johann

Beinr. Behrens - im 45. 2bej.

969. D. 8. in München der Oberappellations = Ge= richtsrath Dr. Frz. Joh. Hofmann.

970. D. 8. zu Glowit der emer. Rector am Gymn.

Dr. Fr. Bent.

971. D. 9. zu Hamburg der Kaufmann C. Georg Philipp Godelt — im 52. Lbsj.

972. D. 9. zu Berlin der konigl. preuß. Oberst der

Artillerie a. D. Fr. v. Graumann.

973. D. 9. zu Karlsruhe d. großherzogl. Medicinal= rath Dr. Wilh. Schrickel.

974. D. 10. zu Berlin der Kaufmann C. Fr. Gi=

gismund Binder - im 49. 3.

975. D. 10. zu Rostock der bekannte Herausgeber v.

Cic. de Divinatione, Dr. Alb. Giese - 28 3. a.

976. D. 10. zu Potsdam der Kaufmann Joh. Rus dolph Kyfaus — im 77. Lbsj.

977. D. 10. zu Berlin b. Rentier Johann Peter

Schon — im 62. Lbsj.

978. D. 10. zu Johanngeorgenstadt d. Rector Carl Fr. Schulze.

979. D. 11. zu Driesen der Superint. u. Oberprediger das. I. H. G. Starke — 54 J. a. Bon ihm ist erschienen: Vaterlandspredigten u. Reden, Chemnis 1819.

980. D. 12. zu Beuthen in Db. Schles. der vormal. Lieut. im 4. Husar. Regim. Louis Graf Henckel von Donnersmarck.

981. D. 12. zu Schwarzenberg der Rector C. Aug. Lange.

989. D. 19. an Dresben ber Dherfthofmeifter und Rammerherr, Officier ber frangof. Chrenlegion Atha-nafius Thabbaus von Tobmen - im 46. 3. Er fammte aus einer alten polnifchen Ramilie und bat fich in ben Rriegen in Spanien, namentlich bei ben Treffen pon Como Giera ausgezeichnet.

983. D. 12. gu Giaba ber Rittmeiffer a. D. Carl Beinr. v. Hechtris auf Giaba und Caderichorve -

73 3. a.

984. D. 13. gu Braunfdweig b. Runftbanbl. Jul.

C. Bothmer - im 61. Bbsi.

985. D. 13. gu Coelin ber tonigt. gand = u. Stabt= gerichte : Director Saberfad - im 64. 2b8i.

986. D. 15. gu Samburg Frederick Bubm. Chr. Dens pon Rofenoren. Gouverneur auf Gt. Thomas.

Mitter vom Dannebrog.

987. D. 15. gu Stuttgart b. Banbbaumftr v. Uber. 988. D. 16. ber Freiherr Grnft v. Gemmingen= Sornberg, Grundberr gu Babftatt u. Dautenzell, auch Ritter b. großbergogl, babifden Militarverbienftorbens im 39. 2bsi.

D. 16. gu Briegen a. b. D. ber fonigl. Rreits dirurgus und Licentiat ber Debicin Johann Benjam.

Rirdner - im 65. 3.

990. D. 16. gu Zangermunde ber Poftmftr. Rolbe. 991. D. 16. enbete burch einen Blisftrahl in ber Rapelle ber Riefentoppe Guft. Dicabi.

992. D. 17. gu Berlin ber Raufmann Joh. Rri=

cheldorff - im 39. Ebsi.

993. D. 17. gu Berlin ber fon. Dberlanbesgerichtes affeffor Jof. Ruppert.

994. D. 17. ju Buggingen b. Pfarrer Ernft Bite tel - im 64. 2b6i.

996. D. 19. gu Rothenburg (Burtemberg) b. Dber- finangrath Baren fteiner - 80 3. a.

997. D. 19. ju Berlin ber Cantor an ber bortigen Dreifaltigfeitstivche G. F. M. Grabl.

998. D. 19. ju Gindringen (Wurtemberg) ber Upotheter Sebfacter - 64 3. a.

999. D. 20. ju Dresben b. Oberpfarrer u. Ephorie: abjunct aus Dobeln Joh. Gottlob Drefcher.

1000. D. 20. gu Gottern (Großb. Beimar) d. Pfr. 3. Chrift. Chriftoph Rloppel. Er mar zu Apolba

geboren, ftudirte zu Jena, lebte hierauf einige Beit in Weimar und erhielt bierauf die Pfarrerstelle in Gottern,

mo er nur einige Jahre wirtte.

1001, D. 20. ju Berlin ber penf. ton. Generalgrat D. Job. Phil. Marquett, Ritter bes eifernen Rreus ges am weißen Banbe.

1002. D. 20. gu Rarlerube ber großh, Gebeimerath

SM iller. 1003. D. 20. ju Rranglin ber Prediger Geger.

1004. D. 21. ju Golgom b. Canb. b. Theol. Guft.

Simmerlich.

1005. D. 22. ju Mannbeim ber Lieutenant b. groß: bergoglichen Linieninfanterieregimente v. Stochorn Rr. 4. Jul. Fr. p. Boblen. 1006, D. 22. im Cantonnement Borderbufen b. Ros

nigeberg ber Premierlieutenant Abolph v. Ennatten

- im 38. 2b6f.

1007. D' 22. gu Spener ber fonigl. Baier. Regas. Director Dr. beimberger - 65 3. a.

1008, D. 22. gu Cobenhastach ber Pfarrer Da a. Rlopfer - 67 3. a.

1009. D. 22. ju Mtenburg ber bergogt, Borftebers Umtspermefer Conr. Bilb. Zopfer,

1010, D. 23. ju Frantenberg ber practic, Argt und Apotheter Chriftian Gottlieb Beinart.

1011. D. 24. gu Beibelberg ber Dbergerichtsabvocat

Dr. Bachers - im 68 266i.

1012. D. 24. ju Potebam ber f. preuß. hauptmann a. D. 3. Bilb. Gritl. v. Britte - im 85. Pb8j. 1018, D. 24. ju Frenftabt (Schlesien) ber Paftor Birichfelb - 34 3. a.

1014. D. 24, gu Stuttgart ber Stadtrath Boffs

mann - 50 3. a.

1015. D. 25. ju Gernsbach ber Theilungscommiffar

Beinr. Bemmerich.

1016. D. 25. ju Cauterbach bei Sayn ber fon. mur= tembergifche Rammerbert Carl &r. Chrift, Baptifta

Rreib. b. Palm.

1017. D, 26. gu Stuttgart b, Tenorift Mug. Bam= buch, ein geborner Berliner, rubmlichft burch feine vielen und mannichfaltigen ausgezeichneten Runftleiftungen nicht nur in Stuttgart feit 15 Jahren gefannt, gefdatt und ge= wurdigt, fondern auch im Muslande verdientermaßen anerkannt; er ftarb nach einem Krantenlager von menigen Magen an ben Folgen eines gefährlichen Scharlachfiebers im iconften ManneBalter. Geit einem Jahre batte er nicht mehr Die Bubne betreten, ba fich feines Gemuthes ein Buftand bemachtigt hatte, welcher an Delancholie grangte. Um feine gefchmachte Gefundheit, Die er feinen unverbroffenen anftrengenden Dienftleiftungen gum Opfer brachte, wieder herzustellen, reifte er in Die Baber von Garlebad und Riffingen, an welchem lettgenannten Orte er nach gludlich vollendeter Beilung fich wieder mit un= zweibeutigem Beifall als Sanger in einem Concert boren ließ, ja felbst fein nicht gewöhnliches Talent als Biolinfpieler in mehren Golofaben beurfundete; beitern froblis chen Bemuthe tam er nach Stuttgart gurud, um aufs Deue fich ber fconen von ihm geliebten Runft in Die Arme gu werfen, ale er fchnell u. gang unvermuthet wies ber ertrantte und berfelben auf immer entriffen murbe. Allgemein wird fein Berluft betrauert. Bei feinem Beis chenbegangniffe fprach fich auf berglich rubrende Beife bie innigfte Theilnahme aus. Uchtung und Liebe aller Cbeln und Guten folgen ibm , bem Runftler , fo wie bem Den: fchen, im Zobe nach. 1018. D. 26. ju Magdeburg ber ton. Dhermeg= und

Steuerinspect. Joh. Fr. Eudolph Chrift. Lange -

im 63. 2bsj.

1019. D. 26. ju Greifenberg in Pommern ber Penf. w. Bengelewety.

020. D. 27. ju Rienburg b. hauptm. C. v. Arent: fcilb - im 58. 266j.

1021. D. 27. zu Breslau ber penfion. Oberchirurg u. Lozarethinspector I o a chim Köhne — 70 A. a. 1022. D. 27. zu Berlin der kön. prouß. Geh. Oberfinanzath Lebnert — 66 A. a.

1028. D. 27. zu hannover ber Reg. Rath Georg B. Mejer, Ritter bes f. Guelphenord. — im 60. Eb6j. 1024. D. 27. zu Siebe in ber Neumark ber königt. preuß. Gen. Lieut, a. D. Rr. Abolub v. Dypen.

1025. D. 27. ju Rabte ber Raufmann und Papierfabritant 3. Bilh. Schaarfch mibt - im 64. 2bsi.

1026. D. 28, 3u Munchen ber Generallieutenant u. vormalige Kriegsminister Frhr. v. Maillot de la Zestille — 60 3. a.

1027. D. 28. gu Schilleredorf ber Rammerbirector Proben.

1028. D. 28. gu Berlin ber Raufmann Joh. Dan. Siegfrieb.

1029. D. 28. zu Karlsruhe d. großherzogl. bad. Geznerallieutenant u. Kammerherr Joseph Ernst Freiherr Stockhorner von Starein, Commandeur des Carl Friedrich Militarverdienstordens — im 80. Ebsj.

1030. D. 28. zu Stolzenhagen der kön. Rittmeister a. D. Christian Wilh. v. Wenrach — im 81 Ebsi.

1031. D. 29. zu Neisse d. Asses. Beer — 56 3. a. 1032. D. 30. zu Schwedt der Kaufm. Gottfried Busse.

1033. D. 80. zu Sigader ber Major und Dberzoll=

inspector v. Jonquières - im 75. Ebsj.

1034. D. 30 zu Demmin d. Kaufmann Joh. Chr. Lenge — im 66. Ebsj.

1035. D. 30 zu Berlin ber k. Major im 1. Garbes

regiment zu Fuß Ernft v. Studnig.

1036. D. 31. zu Prest der kön. Landschaftsbirector v. Below, Ritter des St. Johanniter = und rothen Adslerordens 3. Klasse — im 64. Lbsj.

1037. D. 31. zu Perleberg der Prediger Albert

Bormann.

1038. Mitte August zu Neufchatel der ehemal. Prässident d. Staatsrathes v. Sandoz — 86 J. a. Charsles Louis de Sandoz war i. J. 1748 geboren. Worden letten Unruhen bekleidete er als einer der vier ältessten Staatsrathe das Amt eines Président du Conseil d'Etat. Nach den Unruhen trat er mit dem Titel eines Staatsraths (Conseiller d'Etat) als ältestes Mitglied der sogenannten Chambres des sinanoes in das Finanzdepart. Als Administrateur des sels hat er sich um sein Baterland Neuenburg große Verdienste erworben.

## September.

1039. D. 1. zu köwenstein (Würtemberg) der Umt8= arzt Dr. Off — 54 I. a.

1040. D. 1. zu Freienwalde a. d. D. der pensionirte

Justizamtmann Schäffer.

1041. D. 1. zu kutjenburg der Justizrath und Bur= germstr. Ch. A. Henrici, hinterl. Witwe, geb. Claudius.

1042, D. 1. zu Glogan (Schlessen) der Hauptmann

a. D. D. ber Medicin Walde - 46 3. a.

1043. D. 2. zu Breslau der Proviantmeister Krieg8=

= -1:Y=X/2

rath Kobes — 64 3. a.

1044. D. 2. zu Dresben der pension. Major u. Ritzter der franzos. Ehrenlegion E. Gottlieb Kühnel — 67 I. a.

5 DOOLO

1045. D. 2. zu Berlin ber Raufmann Theodor

Leander. 1046. D. 2. zu Seppan der Majoratsherr und St. Johanniter = Maltheserordensritter Emil Beinr. Guft. Wilh. Graf von Schlabrendorff=Seppau — im 49. Lbsj.

D. 2. zu Ulm (Würtemberg) der Hauptzolls 1047.

verwalter Bogt.

1043. D. 3. zu Klüß bei Altdamm in Pommern der Dr. Heinr. Ludw. Große.

1049. D. 3. zu Schwedt der Kriegsrath Friedrich

Dennig.

1050. D. 3. zu Balingen (Würtemb.) der Oberamt=

mann Hettler — 49 I. a.
1051. D. 3. im Lager bei Königsberg, während der Revue, der Hauptm., Ritter des eifern. Kreuzes 2. Klasse Eduard Müller — im 45. Lbsj.

1052. D. 3. zu Dresben ber pension. Hofschauspieler

Andr. Daniel Schirmer — im 74. Lbsj.

1053. D. 3. zu Lindenau bei Ortrand der Pfarrer Mag. Christ. Gottlob Trentsch — im 76. 3.

1054. D. 4. zu Strehlen (Schlesien) d. Burgermei=

ster Illing - 68 3. a.

1055. D. 4. zu Wiepelbusch d. Hauptmann Georg Ferd. v. Plate auf Baden.

1056. D. 4. zu Gerlachsheim an der Tauber der

großherzogl. babifche hofrath Ernft Serger.

1057. D. 4. zu Erfurt der Professor Joh. Georg Wendel — 80 J. a. Er war am 5. Aug. 1754 zu Eg= städt im Erfurtischen geboren, ward einziger Lehrer der 1786 neu errichteten Zeichnenschule und bei Umwandlung ders. in eine Kunst = und Bauhandwerksschule, Professor und erster Lehrer an diefer. Gefchrieben hat er: Rurze Nachricht von Schnepfenthal und der dasigen Gegend, zur Erlanterung der beiden Prospecte u. der Landkarte. furt 1794.

von Wilster C. J. W. Wichmann — im 71. Ebsj.

1059. D. 5. zu Rupp der f. Umtschirurgus Chrift.

Leop. Berger - 75 3 a.

1060. D. 5. zu Berlin der kon. Generalmajor a. D. Joh. Philipp v. Rode — im 76. Ebsj. Er war den 31. Januar 1759 zu Berlin geboren. Geschrieben hat er: Erläuterungen üb. Hrn. Karstens mathemat. Analysis u. höhere Geometrie. Berlin 1789. — Ueber d. Schrift d.

7. E. Dberftlieutenants Grn. v. Linbenau, betreffend b. bobere preugifche Zaftif, Deren Dangel u. geither, Ungwed maßiafeit. Dotebam 1791. - \* Die Rriegebaufunft; f. D. tonigl. theoretifchen Schulen b. Artillerie u. For ification. M. b. italienifchen b. General b'Antoni überfest. Berlin 1794. - Ueber b. Abmeichung gemorfener Rorner pon D. pertifalen Richtunggebene: e. Abhandlung, welche von ber tonigl. Academie ber Biffenschaften im 3. 1794 b. Preis erb. DR. R. ebend. 1795. - Mathematifche Abbandlun= gen. Potsbam 1797. - L'architecture militaire pour les écoles théoriques d'artillerie et de fortification etc. En françois et allemand. Halle 1797. - 11ch. Ponlace's neue Berbefferung ber aus barometrifchen Beobachtungen berechneten Berghoben. Salle 1803. - Memoire contenant la valeur rigoureuse et finie Rayon de Courbure pour tous les azimuths sur la sarface d'un Ellipsoide à trois axe; presenté respect. à l'illustre Société Royale des Sciences à Londres. Potsdam 1804. - Bier aftro= nomifche Muffage. Chendafelbft 1806. - Fortgefette aftronomifche Muffane. Cbenbafelbit 1808. - Jahres: geiten von boberer Ordnung ober über einen Gegenftand b. phyfifchen Geographie. Ronigeb, 1810, - \* Rothige Bufate au de la Grangé's Solutions de quelques problémes d'Astronomie sphérique. Potsdam 1819. - \* lleber b. Polarifation bee Lichte, in b. neueften Anfangegrunden ber Erperimentalphyfit, f. Frantreiche Universitäten, namentlich über die Thèorie des accès de facile transmission etc. ebend. 1819. - \* lleber intereffante, noch feblende Berfuche mit bem Denbel, welchem anfanglich, vermittelft ber Mariottifchen Mafchine, ein bestimmter 3m= puls ertheilt worden ift. Cbend. 1820. - Aphoriftifche Darftellung b. Kriegeminen, Berlin 1824. M. vermehrte Muflage 1830. - Lieferte Beitr. gu b. Gotting, gelehrt. Unzeigen, gur Erlangifchen gelehrten Beitung, gur allgem. Liter, Beit., gur Jengifch, Literat, Beit. u. gur Militargeit. 1061. D. 5. gu Breslau ber Ctabtgerichtefecretar Schmibt - 47 3, a,

1062. D. 6. 3. Gorlis der Eb. : Ger, = U. = Actuar Ur = nold - 69 3. a.

1063. D. 6, in Feffenberg ber penf. Prem. Lieuten. Fr. Mug. Baron v. Samilton - 48 3. a.

gr, Aug. Baron v. Damilton - 48 3. a. 1064. D. 7. gu Jungingen (Dibc. ulm) ber Pfarrer Abt - 70 3. a.

1065. D. 7. ju Ratibor ber Raufmann G. Bilh. Borbollo.

1066. D. 7. gu Bittenberg ber Behrer an ber Coms munglingbenfdule M. Shrift. Gottlob am Enbe -53 3. a.

1067. D. 7. gu Rabrenfee bei Stettin ber t. Banbs

Schaftebirector v. GBen - im 60. 2bei.

1068. D. 7. gu Berlin ber Raufmann und Stabtverpronete G. Gottfried Rabide - im 52, Ebbj. 1069. D. 8. gu Reineborf bei Bwidau b. D. Eubw.

Rr. Bauer. 1070. D. 8. gu Breelau ber penfionirte Geb. Rath

Dsmald - 84 3. a. 1071. D. 8. gu Stargard ber Dberftenercontrolene

Sabet - im 52, Ebbj. 1072, D. 9. ju Bahlwies (Burtemberg) ber Freih. 3. 3. v. Bobmann, Commandeur b. Johanniterorbens. 1073. D. 9. ju Berlin ber hofrath und Geb. Range

leibirector a. D. Joh. Georg Breithaupt. 1074. D. 9. gu Rarleruhe ber Forftgeometer M. 3is

pfel - im 34. 266j.

1075, D. 10. gu Burg : Branbenburg ber Gt. 303 banniterritter v. Brofigte - im 75. 2b8j. 1076, D. 10. gu Bergen a. b. Dumme ber Apothes

fer Deier. 1077. D. 10. ju Fallenberg (Schlefien) ber Apother ter und Burgermeifter De engel - 47 3. a.

1078. D. 10. gu Dreeben ber Geheimerath u. Rams merhert , Dberfthofmeifter & mil Marquis v. Piatti -

im 63, 3. 1079, D. 10. gu Greifsmalb ber Dbriftlieutenant

p. Platen - im 81. 3. 1080. D. 11. gu Bauenbruch b. Barburg ber fonigt. Grange, Steuer= und Sauptgolleinnehmer &. Bubbers -60 3. a.

1031. D. 11, ju Berlin ber Prem, Lieut. ber 7. Mrs tilleriebrigabe Philipp v. Dwftien.

1082. D. 11. gu Raftatt ber Raufmann Balentin

Rheinboldt - im 63. 2bej. 1083. D. 12, gu Berlin ber Raufm. 3. G. Fuhra

mann - im 63. 2bsj.

1084. D. 12. ju Reiffe ber Secondlieutenant und Mbj. bes &. Bat, 22. Infanterie- Regiments Gerber im 31. 2bei.

1085. D. 12. gu Berlin b. Rendant C. BB. Ferb.

Dietaa - im 71. 2bsi.

1086. D. 13. zu Breslau nach 9wochentl. Krankenla= ger der Landschaftskalkulator I. Karl Krönig — im 59. Lbs.= und 30. Jahre seiner landwirthschaftl. Dienstzeit. Ausgezeichnet durch Treue, Fleiß u. Geschäftskunde, durch Rechtlichkeit und Biederkeit war fein ganzes Le= ben und die Landschaft, feine Mitarbeiter, seine Freunde haben einen großen Berluft erlitten.

1087. D. 14. zu Graudenz der Oberlandesgerichts=

referendarius Emil Beder.

1088. D. 14. in Wettin bei Salle ber prakt. Urgt D. J. Gottl. Lucas. Er war zu Mansfeld geboren, studirte zu Halle und promovirte dort 1796. - Geine Schriften sind: Diss. inaug. de adstringentis methodi usu et abusu. Halae 1796. — Chem. Untersuchung b. Braunkohlen in d. Grafschaft Mansfeld. Ebd. 1799. — Ueb. d. Braunkohlenol und beffen heilfame Wirkungen in mancherlei, besonders chronischen Krankheiten. Ebb. 1808. - Neues sicheres u. vollkommenes Mittel wid. die Gicht und Lähmung und Unterricht über d. Gebrauch desselben. Ebd. 1810. 2. mit e. Unhang verm. Aust. 1816. 3. von Neuem durchgef. u. vermehrte Aufl. 1817. -Beitrage z. allgemeinen Anzeiger.

1039. D. 14. zu Tafdorf ber Amtmann A. Budw.

Moll — im 61. Lbsj.

1090. D. 14. zu Stockholm ber f. preuß. geheime Legationsrath u. bevollmächtigte Minister am schwedisch. Hofe v. Tarrach.

1091. D. 15. zu Derichtsheil im Lande Rehdingen Klaus Fr. v. ber Decken, Kapitan vom 2. Linienba= taillon der vormaligen k. deutschen Legion — 45 3. a.

1092. D. 15. zu Gura bei Schrimm (im Großherz. Posen) d. f. sachf. Rammerh, Carl v. Gliszynski im 62. Lbej.

p. Meyer —  $54\frac{1}{2}$  I. a.

1094. D. 15. zu Reuresheim (Würtemberg) ber D.

Amtsrichter Steinhofer — 47 3. a.

1095. D. 15, zu Berlin d. konigl. Kammergerichts= Salarien=Raffenbuchhalter 3. A. Windelmann - im 45. Lbsj.

1096. D. 16. zu Knielingen d. evangel. protestant. Pfarrer Johann Chrift. Sakob Gachs -- im 53. Lbsj.

1097. D. 17. zu Lichtenberg (Schlesien) d. Land= u.

St.= Ger.= Actuar Karasch — 59½ 3. a.

COMPANY

1098. D. 17. zu Liegnig d. Reg. Gecretar Rothe 71 3. a.

1099. D. 17. zu Stade d. pens. Kapitan Theod.

Speckmann — 57 3. a.

1100. D. 18. zu Weißenfels der königt. Obersteuer= Controleur 3. Ludw. Corvinus - im 59. 2bbj.

1101. D. 18. zu Reinerz d. vorm. Stadtrichter v. Reinerz u. Lewin Groß — 56 I. a.

1102. D. 18. zu Bothfeld bei Hannover d. Officier

Mug. Beife.

1103. D. 18. auf Rinkendorf der Rittergutsbesiger Karl Fr. Kleeberg. Geboren zu Sagan am 31. Juli 1779, feit d. 3. 1810 in Rinkendorf, als thatiger und benkender Candwirth, fo wie als Garten= und Blu= menfreund ausgezeichnet. Biele Jahre war er Mitglied ber Militar = Kreisersatcommission und bei ber zu Ende bes 3. 1833 erfolgten Ginführung ber Schiedsgerichte in ber Niederlausit fiel die Wahl als Schiedsmann eines b. Bezirke des Sorauischen Kreises auf ihn. Sein Alter war nur 55 3., um ihn trauern nebst f. Witme zwet Sohne und eine Tochter.

1104. D. 18. zu Fünfstetten (im Rezatkr. Baierns) ber k. Kammerer, Generallieutenant und Generaladjutant, Rommandeur d. Civilverdienstordens d. baierischen Krone, Offizier d. französischen Ehrenlegion Karl Fr. Graf v.

Otting=Funfstetten.

1105. D. 18. zu Bahr bei Züterbogk b. Guperin= tendent Richter.

1106. D. 18. zu Beidelberg d. groß. bad. Medici=

nalrath, Physikus Dr. Schwarz — im 61. Lbsj.

1107. D. 19. zu Berlin der Privatlehrer Joh. B. Albert.

1108. D. 19. zu Beckendorf d. emerit. Prediger

Chr. Fr. G. Sturmer — im 78. Lbsj.

1109. D. 19. zu Breslau der Reg. Rath Kark Graf v. Sandreczti=Sandraschüt - im 59. Lbsj.

1110. D. 19. zu Barnstorf d. das. Pastor 3. S.

Wedekind — im 71. Ebsj.

D. 20. zu Celle ber Oberappellations = Ge= richtsprocurator D. Joh. Georg Leop. Conze — im 85. Ebej

1112. D. 20. zu Hamburg der D.= Postamtssecretär

\$. 3. Perrfeldt — im 80. Lbsj.

1113. D. 21. zu Gr. Briefen b. Gutsbesiger und Hauptm. a. D. Karl Sigismund v. Fehrentheil; verunglückte beim Brande feines Wirthschaftshofes in d. Flammen — im 57. Lbsj.

1114. D. 21. zu Oschas d. Advocat Ernst Gust.

Oldecop — 31 I. a. 1115. D. 21. zu Stargard in Pommern ber Prem.

Lieutenant Carl v. Wedell I. - im 35. Lbsj.

1116. D. 22. zu Frankfurt a. D. d. Kriegsrath und

Hauptmann a. D. Buddee. 1117. D. 22. zu Deutschwette der emer. Erzpr. u.

pfr. birfcberger. 1118. D. 22. zu Grohnde der Oberforfter 3. Eudw.

Dogen - im 47. 268j.

1119. D. 22. zu Breslau b. Apotheker A. B. Sub=

ner — 55 3. a. 1120. D. 23. zu Zwochau bei Delitsch d. emerit. Pfr. M. Chr. A. Frege — im 76. I. Er war zu Zwochau am 15. Sept. 1759 geboren, wurde 1788 Pa-stor in Laas bei Oschat, 1800 Pastor in Striegnit bei Lommatich, 1805 Paftor in Zwochau, mit ben eingepfarr= ten Orten Schladis, Flemmsdorf, Ettelwis und Grab= fous und den Filialen Gerbisdorf und Grebehna, Ephorie Merfeburg, 1833 Paftor emerit. in feiner Pfarrftelle. Bon ihm find erschienen: \* Geschichte von Sachsen, Thus ringen und Meißen, in synchronistischen u. genealogischen Tabellen. Leipzig 1786. — Geograph. Handbuch bei Lesung d. heil. Schrift oder anderer v. gelobten Lande redenden Bücher. 2 Thle. Ebd. 1788—89. — Anlei= tung z. Kenntniß der schadt. und giftigen Pflanzen; zum Gebrauch d. Stadt= und gandschulen. Kopenhagen 1796. - \* Karl Kornelius Agrippa v. Nettesheim über d. Weibes Adel u. Worzug vor dem Mann; aus d. Lateinisch. übersett. Kopenhagen 1796. (Der Anhang G. 91 — 95 ift v. Wieland, wahrscheinl. aus d. deutschen Merkur). — \*Immanuel Kants allgemeine Naturgeschichte und Theo= rie des himmels u. f. w. Aufs Reue herausgegeben und mit Unmerk, verfeben. Frankf. u. Leipzig 1797. 4. Auft. \*Warum findet die Einführung b. neuen Beiß 1808. — Gefangbucher so viel Schwierigkeiten u. Wiederstand? in Briefen. Leipzig 1798. — \* Kleine Concordanz oder 6= faches Register über d. neue Dresdn. Gefangbuch. Oschaß 1798. — Versuch e. Klassification der Weinsorten nach ihren Beeren. Meißen 1804. — Bersuch e. allgemeinen botan. Handworterbuchs. Lat. u. deutsch. Zeit 1808. DR. 4 Kpfrn. — Der kleine Lustgartner. Leipzig 1809. — Deutsches botanisches Taschenbuch f. Liebhaber b. beut=

schen Pflanzenkunde, nach Gossmann, Roth, Schlubr u. f. w. bearbeitet. Sichtbar ehel. Pslanzen. 1. Ab. Beis 1809. 2. Xb. 1812. 8. u. 4. Ab. 1814. Diese beiden auch unter d. Ab. 1814. Diese beiden auch unter d. Aitel. Gartenssora, Beschreibung d. Gartensperäche und Blumen. 1. u. 2. Abth. — Der Bundersten bei d. Geburt des Erissers, eeleuchtend den prophetischen Busammenhang dimmt. Erscheinungen mit ir dischen. Sine höcht wichtige aftronom Entdectung, versallast durch d. vorjährig Kometen. Edd. 1812. (Der Berleger beforgte davon 1818 eine neue Ausgabe unter d. Abreiger beforgte davon 1818 eine neue Ausgabe unter d. Aitel. Der Komet von 1759 u. f. w.) — Lehbund d. Aitel. Der Komet von 1759 u. f. w.) — Lehbund d. Sternstunde für Wolfschalen u. der Gelbstunterricht. M. 2. Aupstetasseln. 1813. — \*Cerbund d. mathematischen Erdbeschweidung f. Boltschalen u. den Erlbstunterricht. Edd. 1814. — Passionsgeschichte 3. Wortesen am Karfteitage, mit eingeschalteten Lieberversen u. ganz neu verstreitzen Passionschalen. Delight () 1818. — Vieferte Beiträge zu den Drebdn. gel. Anzeigen und fertigte das Regisfer zu den Etunden der Anbacht

1121. D. 23. gu Gelchow b. fon. Dberamtm. Pa=

1122. D. 24. 3u Charlottenburg der Schulcommissionar Jac. Ludw. Cauer, Director b. baf. Ertiebungs und Unterriedkansfalt, welche feinen Anmen füber. Er war zugleich technisches Mitgl. b. Schulcommission u. Borfelder ber Soussenfriede.

fter Detmering - im 42. 2bbi.

1124. D. 24. ju Schweibnig der Dberftabsargt 2B. Bubw. Gabebufc - im 62. Ebei.

1125. D. 24. ju Freidung (Schleffen) b. penfion-Stadtrichter in Brieg, Juftigrath Grofe - 73 3. a.

1126. D. 24. ju Berlin b. f. Regierungsconducteur u. Lieutenant berrm. Fr. Theob. Rabe.

1127. D. 24. ju Bremen ber vormal. f. preußische Gonful auf St. Ahomas, Ritter b. roth. Ablerorbens 3. Kl. Beinr. Rotgers — im 68. Ebsj.

1128. D. 24 gu Bien ber f. t. geheime Rath und Dberftallmeifter Furft Joh. gu Trautmanne borf —

1129. D. 24. ju Frankenhaufen d. Apotheker Bahl. 1130. D. 24. ju Guben d. e. preuß. hauptm. a. D. v. Zawabako im 64. Ebbi.

1181 D. 25. gu Leobichus b. emerit. Ratheb. Ba I. Graboweti - 72 3. a.

1132. D. 25. zu Kirchberg (Würtemberg) d. Post=

halter herrmann — 44 3. a.

1183. D. 25. zu Braunschweig der herz. braunschw. luneb. Kammerrath &. K. E. Hippentrop — im 53. Lbsj., an der Lungenentzundung. In westphalischer Zeit war er (1810) 2. Mairie Adjoint in Wolfenbuttel u. wurde im 3. 1813 zum 1. Mairie Adjoint ernannt. Nach Herstellung der braunschw. Regierung trat er in die her= zogl. Kammer ein, wo er zuerst Kammersecretar, darauf Uffessor und zulest Kammerrath wurde.

1134. D. 25. zu Berlin d. Justizcommiss. Weffet. 1135. D. 26. zu Waiblingen (Würtemberg) ber D.=

Amtm. v. Baldinger — 66 3. a.

1136. D. 26. zu Stolp d. kon. Hofapotheker Ch=

mite - im 73. Lbsj.

D. 26. zu Burg Penzlin in Mecklerburg bie Erblandmarschallin Sophie Johanne v. Maltzan, Reichsfreifrau zu Penzlin u. Wartenberg, Tochter des let= ten Domdechanten des Hochstifts Lubeck, geh. Conferenz= rathes Grafen Ludwig von Moltke, Großkreuz des Da= nebrogs 2c. — im 57. Ebsj.

1138. D. 26. zu Bibersfeld (Würtemberg) der Pfr.

Wolff - 60 %. a.

1139. D. 26. zu Berlin der k. Hofrath 3. Fr. 28. Bier — im 86. Lbej.

1140. D. 27. zu Freienwalde der Justizdirector a-

D. Chr. Fr. Schreiber - im 78. Ebsj.

1141. D. 27. zu Stargard d. Kaufm. C. Fr. Sil=

ber — im 69. Lbsj. D. 28. zu Terranova bei Elbing b. Stadtju= 1142.

ftizrath I. Daniel Abegg — im 61. Lbsj. 1143. D. 28. zu Rothenburg der Kammersecretär Wegener von Hannover — im 64. Lusj.

1144. D. 29. zu Springe der Burgermftr. Frang

Eggers. 1145. D. 29. zu Harburg d. Amtmann C. A. AB. Wyneken — im 56. Lbsj.

1146. D. 29. zu Ohlau d. Oberamtmann I. Jahn

- 47 3. a. 1147. D. 30. zu Ober-Lassot bei Reisse d. Lieuten. v. d. Armee Sans Beinr. v. Forfter - 54 3. a. 1148. D. 30. zu Gr. Peterwiß bei Canth b. Pfr.

Fritsch - 70 3. a. 1149. D. 30. in Wismar d. Oberhauptm. E. Ad. Wollrath v. Plessen — 63 3. a.

1150. Im September zu Meckenheim der praktische Mrgt, Bundargt und Geburtshelfer D. Becher.

1151. Im Sept. zu Wien d. Superint. d. evang.

Gemeinde Baustnecht.

Im. Sept. in Liffa der Wundarzt Jungs 1152. nicel.

Im Sept. zu Königswusterhausen d. Umte-1153. chirurg Seldt.

1154. Im Sept. zu Weinheim der Schul=Rektor

Sohm.

### Octo b

1155. D. 1. zu Jauer d. emer. Ecclesiaft Damte aus Breslau - 73 3. a.

ter — 69 3. a. Eisdorf d. Pastor C. Chr. Schro.

1157. D. 1. zu Dofel Johann Chrift. Gottl. Winter, geb. am 3. Marz 1763, wurde im I. 1792 Rector zu Altstreliß-Mecklenburg, im I. 1797 Pastor zu Doßel mit Filial Dobis, Ephorie Connern.

1158. D. 2. zu Groß-Waldnig in Schlessen d. ev.

Pfr. Guft. Starde.

1159. D. 3. zu Bergheim der D. d. Med. C. Corn.

Umbr. Hub. Hons.

M. Dav. Gottl. Wolf — 76 3. a.

1161. D. 4. zu Genin der Paftor 3. Fr. Brans

des — im 70. Lbsj.

1162. D. 4. zu Frenberg der Bergwardein Carl

Chr. Benj. Frommelt — im 58. Lbsj.

1163. D. 4. zu Berlin d. konigl. preuß. Major a. D., Ritter b. rothen Udlerord. 3. Rl. Friedrich Bilhelm Gaffe.

1164. D. 4. zu Billingen d. Oberamtm. Teufel - im 59. Lbsj.

1165. D. 4. zu Markgronningen (Würtemb.) der Upotheker Umfried - 77 3. a.

D. 5. zu Hohenthurm bei Halle d. Kammerh. 1166.

v. Ruling.

1167. D. 5. zu Prenzlau der Justizcommissarius Chr. Schubart — im 53. Lbsj.

1168. D. 5. zu Berlin der k. Postsecretar Eduard

Wintgens.

Rt. Retrolog 12. Jahrg.

1169. D. 5. zu Berlin d. f. Justigrath G. Friebr. Wohlfromm.

1170. D. 6. in Alswede d. Kantor Grewe.

1171. D. 6. zu Habelschwerdt d. Candid. d. Philo-

logie Unt. Soffmann. 1172. D. 6. zu homburg v. d. Sohe der landgraft. beff. geheime Rath u. dirigirende Prafident R. Fr. Juft. Emil v. Ibell.

1173. D. 6. gu Breslau b. Rittergutsbesiger Eb.

Kerstan auf Tobschwit — 39 3. a.

D. 7. zu Bretten der D. Umtm. Ertel.

D. 7. der Maler C. S. Meyer aus Murich 1175. in Oftfriesland.

D. 8. zu Deet der Prediger Fleisch = 1176.

freffer. 1177. D. 8. zu Pirna ber vormal. Stadtrichter, 20= vocat Ernft Friedr. Fürchtegott hoppe - im 63. Ebsi:

1178. D. 8. zu Wischowa der Prem. Lieut. d. Ar= tillerie und Gutsbesiger Gustav v. Stockmanns auf Wischowa.

1179. D. 9. zu Leiffenau b. Prem. Lieut. v. b. M.

Mug. Fr. v. Bolzig - 59 3. a. 1180. D. 9. zu Gera der Gerichtschirurg u. Accou-

cheur Chr. Fr. E. Kung — im 36. Ibsj.
1181. D. 9. zu Leipzig der Gerichtsdirector in Wur-

gen D. Chr. Moris Schmidel.

1182. D. 10. zu Berlin d. Kaufm. u. Tabaksfabris

kant J. C. Elge. 1183. D. 11. zu Okrylla bei Konigsbruck ber kon. fachf. Revierforfter G. Fr Brebemann.

1184. D. 11. zu Dels der penf. Kriegsrath Groß

- 81 3. a. D. 11. zu Karlsruhe der Stadtapotheker 1185. 26ble.

königl. preußischen Husarenreg. A. Fr. W. Ferd. von Usapenbag.

1187. D. 12. zu Grafenbrück ber kon. Oberforster

Ludw. Bauermeister - im 56. Lbsj. 1188. D. 12. zu Breslau ber Schulkollege u. Taubs

fummenlehrer 3. Sigism. Bürgel — 72 3. a. 1189. D. 12. gu Berlin ber Rentier Beinr. 2. 3. Emanuel.

1190. D. 12. auf feinem Rittergute Dberlichtenau bei Bauban b. t. fachf. Dberftallmeifter und Rammerer, wirft. geheim. Rath Graf Bigthum von Edftabt -68 3. 4.

D. 12. gu Berlin ber Raufm. M. Bilb. 1191. Buthte.

1192. D. 13. gu Doffingen (Burtemb.) b. Pfr. M. hermann - 31 3. a.

1193. D. 14. gu Beiler (Dioces Bradenbeim im

Burtemb ) b. Pfr. Bornung - 72 3. a. 1194. D. 14. gu Renftrelig ber hofferretar, Rath Beinr. Schroter - im 56. Bbsj.

1195. D. 14. ju Sannover D. Begebaumftr. Thie: ler - im 62. 2bsj.

1196. D. 14. gu Brackenheim (Burtemb.) ber D. Amtsmundarat Beibbacher.

1197. D. 15. gu Rottftod bei Belgig ber Pfr. Fr. Gottl. Meinhof - 73 3. a. Er war gu Rottftod geboren, warb 1791 Paftor in Debewitfch, 1802 Paftor fubftitut. und nach einigen Monaten wirklicher Paftor gu noftent am Kortftod, Gomnit und Trebig. Bon ihm erfchien: \*Erdmann hulfreichs auf eigene Erfahrung gegründete Anweifung 3. Blenengucht in Korben u. f. w. Magaginen u. Bagerftoden ohne Runftelei. Rach f. hinterl. Auffage gen f. Bauersleute bearbeitet. Leipz. 1803.

1198. D. 15. gu Samburg ber ehemal. Buchbandlet Carl Fr. Enoch Richter, fruber Befiger ber Gle-bitich'ichen Buchhanblung in Leipzig und Begrunder ber Erfch: und Gruberfchen Encyclopabie. Rach feinem Faltiffement in Beipzig ging er nach Samburg und gab bort einige Beit lang Die "Deutschen Berichte" beraus. Much ift er leberfeger bes Dac Gulloch. Er hatte eine febr forgfaltige Erziehung (auch in Schnepfenthal bei Galge mann) genoffen, war von intereffanter, einnehmenber und machtiger Perfonlichfeit und erreichte nur ein Mitet bon 56 Jahren.

1199. D. 16. gu Burtebube b. Landphnfifus D. 3. 3. Muller - im 63. Ebsj.

1200. D. 16. gu Reichenftein b. fonigt. Bergfattor und Rendant Unton Daniel Bilb. Burft - im 54. 2b6j.

1201. D. 17. in Gothenburg ber Zonfunftler Carl Diebrich Bubm. Schwarg, geb. in Riel ben 11. 3an. 1803.

1202. D. 17. zu Jaste (Mecklenburg Strelie) der Prediger C. E. Spiegelberg — im 70. Ebsj.

1203. D. 18. in Sulau d. pensionirte Oberamtmann

Buffe - 90 3. a.

1204. D. 13. zu Frankfurt a. M. der Wasser-, We= ge= und Brückenbau-Inspektor P. I. Hoffmann. Die im I. 1829 begonnene und jest in ihren Haupttheilen beendigte Wasserleitung in Frankfurt ist das Werk seiner Idee, seiner Berechnung und seiner rastlosen und kunft= fertigen Ausführung.

1205. D. 18. der Candid. d. Predigtamts E. M.

Rleedehn.

1206. D. 18. zu Ludwigsluft ber Berzog Albrecht

p. Medlenb. Schwerin.

1207. D. 19. zu Namslau d. Lieut. und Apotheker Rarl Raras.

1208. D. 19. zu Obergimpern (Umts Neckar = Bi= schofsheim) der Pfr. Theobald Obermaier.

1209. D. 19. in Oberwaldenburg der Amtm. Schus bert — 45 3. a.

1210. D. 19. zu Freyburg a. d. U. der erste Raths= affesfor Fr. 28. Wintler, Inh. der f. fachf. goldenen Civilverdienstmedaille — im 56. Ebsj.

1211. D. 20. zu Rödinghausen bei Minden der Pa= stor Frz. Fr. Stohlmann — im 65. Lbs.= und 35.

Umtsjahr.

D. 21. zu Simmenau ber herzogl. wurtemb. Posprediger u. emerit. Pastor zu Hönigern K. Bertrg. Cretius — 78 3. a.

1213. D. 21. zu Stuttgart d. Kammerh. Graf v.

Normann=Chrenfels — 46 3. a.

1214. D. 21. zu Karlsbad der Premierlieut. a. D. Fr. Theod. v. d. Often.

D. 21. zu Dommitsch der Oberpfr. Joh. 1215.

5. DOOLO

El. Palm.

1216. D. 21. zu Roschentin der fürstl. hohenlohesche Forftinfpector Prieur. Von einem Dienstgeschäft in die Beimath kehrend, endete er durch einen unglücklichen Sturg vom Pferde und einen den Ropf treffenden buf= schlag zu fruh für seine trostlose Gattin u. 6 noch unerzogenen Kindern. Er war ein Borbild aufopfernder Pflichterfüllung und feine ausgezeichnete Rechtlichkeit, fein edles Berg, feine menfchenfreundliche Gefinnung gewannen ihm die Liebe Aller, die ihn kannten.

L-odill.

1217. D. 21. zu Brauswig der Erbs, Lehns u. Gerichtsherr auf B. Carl Gottl. Fr. Ischammer — 25 J. a.

1218. D. 22. zu Ruftrin der Stadtalteste, Raths.

herr Christian Dav. Dollen — im 65. Lbsj.

1219. D. 22. zu Spaichingen im Würtembergischen der Oberamtmann Hirzel — 56 J. a.

1220. D. 22. zu Herbolzheim der Stadtpfr. Kin.

nacher.

1221. D. 23. zu Salzwedel der kon. Bermessungsrevisor und Lieutenant a. D. Heinr. Godicke — im

50. Lbsj.

1222. D. 24. zu Leipzig Karl Unton Heinr. v. Helldorff, k. sachs. Kammerh., Erb-, Lehn= und Gezrichtsherr auf Schwerstädt, Gröwig, Böhlen, Kierissch, Orordorf u. s. w. Seine Leiche wurde zur Beerdigung

nach Rierissch abgeführt.

1223. D. 24. zu Ulm der Justizrath Holl — 86 I. a. Er war am 5. Juni 1748 zu Ulm geboren, ward 1804 Stadtrichter in Kempten, trat 1811 in würtemberg. Dienste, ward 1813 Provinzialjustizrath in Ulm, 1819 aber in Ruhestand gesetzt. Seine Schriften sind: Diss. de matrimonio cum defunctae uxoris sorore. Giessae 1772. — \*Ueber einige bei d. Reichsstadt Ulmischen Berfassung vorkommende Hauptmängel und Gebrechen, als die erste Duelle und die nächste Beranlassung z. d. seit d. letzern 30 Jahren unter d. das, Bürgerschaft bemerkten Bewezgungen und angebrachten Beschwerden. Ulm 1797.

1224. D. 24. zu Stade der Oberforstamtsauditor

Louis v. b. Schulenburg.

1225. D. 25. zu Kempen b. Apotheker Burgund. 1226. D. 25. zu Neuzelle der k. preuß, Hauptmann

im 14. Inf. Reg. Wilh. v. Grawert.

1227. D. 25. zu Frenderg der Organist an dasiger Domkirche Joh. Carl Christoph Keffel — im 68, Lbsj.

1228. D. 25. zu Rochtig der Apotheker u. prakt.

Arzt D. Chr. Gottfr. Anackfuß — 67 3. a.

1229. D. 25. zu Berlin der kon. Polizeicommissas rius Aug. Leopold Maaß I. — im 34, Lbsj.

1230. D. 25. zu Berfin bei Stolpe ber Rittmeister

a. D. Franz v. Puttkammer — im 49. Lbsj.

1231. D. 26. zu Lissa der Oberlehrer Contenius, an der Auszehrung — ein allgemein hochgeschätzter, kennt-

nifreicher und in feinen Bebrfachern , tros feiner Jugend, moblaeubter Schulmann.

1232. D. 26. gu Berlin ber D. Moris Rart:

fcher - 41 3. a.

1233. D. 26. gu ? Balthafar Fr. Rnovenas gel, ton. Juftigrath und Ritter bes roth. Ablerorb. 4. Rl. - im 94. Ebsi.

1234. D. 25, gu Maundorfchen bei Beipzig ber D. ber Rechte 3. Fr. Rremfier - 79 3. a. - Geine Schriften find; Diss. inaug. Observationis juris. Viteb. 1802. - Publii Syri Mimi similesque sententiae selectis ex poetis antiquis - quas olim D. Erasmus Roterodamus delegerat et commentario explanaverat, excussae, cum hoc commentario editae atque versibus Germanibus editae. Lips. 1809.

1235. D. 26. gu Samburg ber Apothefer G. Bubm. Duble - im 43. Ebsi.

1236. D. 26. gu Gr. Glogau ber Buchhandler G.

Riegisch - 71 3. a. 1237. D. 27. gu Leipzig Joh. Abam Bergt, D. Philof. und ber Rechte, geb. gu Sannicen bei Beis 1773 - im 61. Ebsj. Er war 25 Jahre lang mit Emilie Bilb, Auguste Agricola, die ibn überlebt, verehelicht. - Geine Schriften find: \* Untersuchungen aus b. Ratur-, Staate und Bolferrechte; mit e. Kritit ber neuest. Kon-ftitution (1795) ber frangof. Republik. Leipz. 1796. (Die Rritit ift auch befonders abgebruckt.) - \* Entwurf gu e. Berfaffung fur b. beutsche Reich mit Reflexionen über b. Gin= fuß ber frangof. Revolution auf b. Rultur D. Deutschen. Regensburg und Westar (Samburg) 1796. - Briefe uber 3. Rante metaphnfifche Unfangegrunde ber Rechte: lebre, enthaltend Erlauterungen., Pruf. und Ginmurfe. Beipzig und Gera 1797. - \* Bebensbefchreibung b. Ge= nerals Bonaparte; aus b. Frang. (Dies ift nicht ber Fall). Daris (Leipt.) 1797. 2. vermehrte und verb. Musg. Ebb. 1797. - 3. ganglich umgegrbeitete Mufl., mit b. Rarte bes ital. Schauplages und b. Portrat bes Generals. Ebb. 1798. - Reflerionen über Rants metaphyfifche Unfange: grunde ber Tugenblehre. Leipzig 1798. — Des Mar-chefe Beccaria Abhandl. uber Berbrechen u. Strafen; von Reuem aus b. Stal, überf.; mit Roten u. Abhandl. verf. 2 Theile. Gob. 1798. - Meife ber Gefande fchaft ber holland. oftinbifchen Gefellichaft an b. Raifer bon China in ben 3. 1794 u. 1795; a. b. Tagebuche b. Berrn Undre Everard van Braam-boutgeeft gusgehoben

u. herausg. von St. Mern; aus b Frangof. mit Unmert. 2 Theile. Leing. 1798. - Aufelarungen it. Ute fprung und Fortidvitte bes Unterfchiebs ber Stanbe u. Des Ranges, in hinficht auf Rultur u. Gitten bei ben rorgual. Rationen, nach J. Millar. Ebb. 1798. - Die Runft, Bucher gu lefen; nebft Bemertungen ub. Corif. ten u. Schriftsteller. Jena 1799. 2. Musg. Leipz. 1828. - Aegypten, in hiftor., geograph., phyfital., miffens fchaftl., mertantil., religiofer, fittlicher u. politifcher Sinficht. Mit Rarten u. Rpfrn. Gera 1799. - \* Mras bien und Sprien, in hiftor., geograph. u. phofital. Sinficht. Mit Rupfern. Ebb. 1799. - \* Ratolien, Geore gien, Armenien, Rurdiftan, Gran und MI Dichefira, in biftor., geograph. 2c. hinficht. Mit 5 Kpfrn. u. 2 Kar-ten. Ebb. 1799. - \* Det Congreß in Raftadt, por b. Richterftuble ber Bernunft. Dit Bemert. uber ben pos litifchen Charafter b. Deutschen. Jena 1799. - \*Ras poleon Bonaparte, als Menfch, Burger, Krieger u. Regent geschildert. Rebst Bemerkungen über b. neueste Berf. b. frangof. Republik. Gera 1800. - \*C. S. Conninis, ehem. Offiziers und Ingenieurs bes frangof. Ceemefens u. f. m., Reifen in Ober: u. Dieberagopten; nebft e. Muszug a. Carl Norrns Bemerk. über Megypten. M. bem Frang, mit Unmert, und e. Gachregifter. Dit Apfrn. 2 Bbe. Leipzig u. Gera 1800. - \* B. G. Brownes Re fen in Ufrita, Megnpten u. Gyrien in b. 3. 1792 - 98. Mus bem Engl., mit Unmert. u. mit Rofen. u. Rrtn. Leipzig u. Gera 1800. - \* Zavier Scrofani's Reife in Griechenland in ben 3. 1794 u. 1795. Mus b. Rrangof, mit Unm. DR. 1 Rarte. Cbb. 1800. - \*Ris paulte furge Befdreibung b. vornehmften Dentmabler in Dberagopten. U. b. Frang, mit Unmert. Ebb. 1801. -3. Groberts Befchreibung b. Pyramiden zu Ghize, ber Stadt Rabiro u. ber umliegenden Gegenb. U. b. Frangof. mit Unmert. u. e. Unhange überf. Mit 5 Rofen. u. e. Plan. Cbb. 1801. - \*3. Untes Beobachtungen uber Die Gitten u. Gebrauche ber Megnpter, ub. b. Dile überfchwemmung u. f. w. Mus b. Engl. Ebb. 1801. — Undreoffn's Unterfuchen ub. b. Gee Mengaleh, über bas That ber Ratronefeen u. uber b. Gee Doeris. Rebft e. andern Muff. über Megnpten u. f. w. M. b. Frangof. Gbb. 1801. - 3. Barrom's Esq., ebemal. Gefretars b. Grafen Macartnei, Dberrechnungsrathes zc., Reifen ins Innere von Gudafrifa. Rebft Robert' Gemple's Befcreibung ber Rapftadt u. Schilberung feiner Ginwob.

ner. M. b. Engl. Dit 2 Rarten. 2 Bbe. Leipg. 1801 - 1804. - Die Runft, gu benten, ein Seitenftud gur Runft, zu lefen. Cbb. 1802. - Die Philosophie Des peinlichen Rechts, bargeftellt u. f. w. Deifen 1802. -Die Theorie ber Gefetgebung. Ebb. 1802. - Gilv. Deinr, Zavier Golberens Reife burch b. weftl, Afrifa, in b. Jahren 1785, 86 u. 87; a. b. Frang. 2 Thle. Dr. R. Leips, 1803. - Robert Percival's Esq. Erbbefdreibung v. b. Infel Cepton. Rebit b Tagebuche einer Gefand-fchaftsreife an ben bof bes Konigs v. Canby. A. bem Engl. mit Unmert. und mit e. Bufat ub. Die Derlenfis fcherei überf. DR. 1 Rarte. Ebb. 1803. - P. Babars the's Reife nach b. Rufte von Guinea, ober Befchreibung b. weftl. Rufte von Ufrita, v. Cap Zagrin bis 3. Cap Lopez Gonfalvo. U. b. Frang. DR. 1 Rarte. Cbb. 1803. - Bemerkungen u. 3weifel ub. b. Gehirn= u. Schabel= theorie bes D. Gall in Bien; aufgestellt u f. w. Ebb. 1803. — Pflychologische Cebeneverlangerungekunde, aufgeftellt u. f. w. Ebb. 1804. — B. Wittmanns, d. Argsneikunde D., Reife in d. europ. Turkei, Kleingfien, Sp. eien und Megypten, in ben 3. 1799-1802. 2. b. Engl. 2 Bbe. Ebb. 1804 - 05. - Die Kunft, zu philosophiren. Ebb. 1805. 2. umgearb. u. verbeff. Aufl. 1834. - Bb. Bingley's Biographien b. Thiere, ob. Unetboten v b. Rabigteiten, b. Lebengart, b. Sitten und b. Saushaltung ber thier, Schopfung. M. b. Engl. 2 Bbe. Cbb. 1804-1805. - \* Die alten und neuen Rurfurften u. Furften, als Regenten u. als Menfchen geschildert v. J. Frev. Ebb. 1804. — B. Caton's Esq. Schilderung D. turt. Reichs. Dach b. 3. Musg. a. bem Englischen mit Un= mert. überf. Dit 6 Rpfrn. Ebb. 1805. - Reife in Perfien. Rach Chardin, Forfter, Franklin, Gmelin und a. Mit 6 Rufrn. Cbb. 1805. - Thomas Solcrofts Reife nach Paris, A. b. Engl. Berlin 1806. (Macht auch b. 28. Band b. Magagins b. merkwurd. neuen Reifebefchreis bungen aus.) - Bonapartes 5 Berbeigungen, ob. Schilberung f. Berfahrens gegen Frankreich, England, Stalien, Deutschland, befonders aber gegen bie Schweig, A. bem Frang, bes Sir Fr. b'Ivernois. Koln 1806. - \*Berftehen wir auch Bonaparte ? Leipz. 1806. (Barb mehr= male aufgelegt.) - \*3ft Rurfachfen nicht eben fo gut als anbre abnliche minbermachtige Stande Deutschlands berechtigt, Die Konigswurde anzunehmen? Ebb. 1806. - Reife burch Solland im J. 1806. A. b. Frang. 1. Bb. DR. 21 Rufrn. Cbb. 1808. - Reife in Brafilien, Dern u. Caracas. Rach Binblen, Barrom, Zeten, Des pons u. a. Dit 6 Rpfrn. Ebend. 1808. \* Bug b. verbunbeten Europäer nach Oftinbien. M. 1 R. Gbb, 1808. Leipziger Tafchenb. f. b. 3. 1809. Enth.: hiftor. maler. Reife burch Spanien , v. Mlr. be Laborde u. e. Gefellich. gelehrter Runftler in Dabrib. Mus b. Frangofifchen überf. 1. Ib. Ebend. 1808. DR. 28 Rupf. Fortgefest f. b. 3. 1810-11. Mit 30 u. 24 Rpf. Gab beraus; \* Abendblatt, e. belehrende u. unterhaltende Bochenfchrift, Cbend. 1810. (Er redigirte b. erft. 20 Dr., nachber übernahm e. baffger Ratechet D. Redaction.) \* Sammlung v. Anechoten u. Chas ractergugen, auch Relationen von Schlachten u. Gefechten aus b. mertwurd. Rriegen in Gub= u. Morbbeutichland in b. 3. 1805 - 9. 19. bis 40. Sft. Ebb. 1810 - 19. \*Die Staatsweisheitslehre ob. Politit v. 3. v. Duller, bargeft. u. ergangt v. D. Beinichen. Dit politifchen Bemerf, und Marimen v. Machiavelli u. Montesquieu. Gbend. 1810. \* Betrachtungen ub. b. Frieden zu Bien. Bien (Beipzig) 1810. Die politifche Unterhandlungefunft ob. Unmeifung : mit Rurften und Republifen zu unterhandeln. Mufgeftellt v. b. Staatsmann in b. Ginfamteit. Leipg. 1811. C. R. Zombe's Reife in Oftindien in b. 3. 1802-6. Mit meh: rern Bemerkungen u. Erlauterungen v. Connini. Mus b. Franzof. Mit Anmerk. u. Zufäßen überf. Ebend. 1311. M. 6 Kpf. \*I. W. v. Archenbolz's Minerva. Ein Journ. hiftor. und polit. Inhalts. Cbend. 1811-13. (Die Res baction beforgte er vom Dai 1811 bis Enbe 1819.) Der europaifche Muffeber. Gbend. 1812 - 24. 13 Jahrgange. Unfichten von b. Zurfei, hauptfachlich in Cgramanien, eis nem bisber wenig befannten Theile v. Rleingfien. Rebit e. Muswahl mertwurd. Unfichten v. b. Infeln Rhodus u. Enpern und b. berühmten Stadten Corinth, Carthago u. Eripoli, nach ben Originalzeichnungen bes orn. Mager u. mit Erlauterungen. Cbend. 1812. DR. 20 Rpf. \* Epudon ober Befchreibung b. mertwurdigften Gebaube, Dentmaler u. Unftalten biefer Sauptftabt, 1 - 3. Lief. Ebenb. 1812. 4-5. Lief. 1814. (Bebe Lief. hat 4 Rpf.) Begenmart, Bus ftand von Zuntin, Cochinchina, b. Ronigreichen Cambane, Laos u. Lac-Tho, nach be la Biffachere. Mus b. Frangof. mit Unmert. verfeben. Ebend. 1812. \* Rapoleon Bong= parte, nach b. Leben gefchilbert v. Thom. Solcroft. Mus bem Engl. Dit Unmert. und Bufagen. Cbend. 1814 \*). \*Rapol. Bonaparte, wie er leibt u. lebt, u. b. frangofifche

<sup>\*)</sup> Barb bereits 1806 gebrudt, aber erft 1814 ausgegeben.

Bolf unter ihm. 2. Bb. Samb. 1814 \*). Bonaparte's Gundenbefenntnig por b. Cardin. Maury, nebft e. Unterredung Berthiers mit Maury. Mus b. Frangof. b. Gener. Carragin. Leipg. 1814. Geheime Rachrichten über Rapol. Ronaparte. Bon e. Manne, ber ibn feit 15 Jahren nicht perlaffen hat. Rebit e. Unbange. Mus b. Frangof. mit eis nigen Unmert. überf. Cbenb. 1915. Rapol. Bonaparte's Reifeabentheuer von Kontainebleau nach Elba, nebft Dar= ftellung feines Benhmens in ben letten Regierungstagen. Mus D. Frangof. Cbend. 1815. \* M. & Caftellan Sitten, Gebrauche u. Trachten b. Demanen, nebit e. Abrig b. 08: manifden Gefchichte. Mit Erlauferungen aus morgent. Schriften v. gangles. Aus b. Frangof. Erzg. 1815. 8 Th. DR. 72 illum. (u. fchwarzen) Rpf. " Friedr. Aug., Ronig p. Sachfen u. fein Benehmen in b. neuesten Zeiten. (Dit e. Borrete berausgegeben.) Cbend. 1815. \* Rriegebiblios thet, enthaltend Die Gefch. ber Befreiungefriege in Gpas nien, Portugal, Rugland, Deutschland, Stalien u. Frantreich , v. 3. 1809 - 15. 1. Bb.: Die Gefch. b. Rriege in Spanien u. Portugal v. 1807-14 enthaltend, von b. General Carragin. Leipzig. 1815. 2. Muft. 1817. 2. 98b .: Labaumes ausführt Erzählung v. b. Relbzuge in Rufland i. 3. 1812. U. b. Frangof. Mit 2 Planen 1816. 2. Mufl. 1817. S. Bb.: ber Befreiungefrieg in Deutschland 1818. Mit 2 Planen Der Schlacht bei Leipzia. 1916. 2. Muff. 1817. Reue vermehrte Muft. 1819. 4. Bb.: ber Rrieg in Frankreich, Solland, b. Dieberlanden u. in Italien in ben 3. 1813, 14 u. 15. Dr. 2 Rpf. 1816. 5. Bb.: ber Felb= gug in Stalien v. 1813-15, Die Schlachten bei Liann u. Baterloo u. bes Erfaifers Bermeifung nach Belena; mit 3 Rpf. 1817. \* napoleone Abbankungenachte im 3. 1815 p. St. Dibier. Rebit einem Anbange ub. b. Benehmen b. Kammern d. Pairs u. b. Reprafentanten. A. b. Frangof. Mit Anmerk. Ebend. 1816. \* Bonaparte's Reife v. ber Infel Elba burch Frankreich nach b. Infel Belena. Dber Tenfmurbigfeiten gur Gefch. b. Ereigniffe v. 1815. 2. b. Frangof. Cbent. 1816. \* Das Echo b. Cale v. Paris ob. mertwurd. Ergablungen u. unbefannte Unefbeten v. Da= poleon, feiner Regierung, feinen Umgebungen, feinem bofe n. feinen Beamten. U. b. Frangof. Cbb. 1816. 2 Banb-then. (Das 2. hat auch folgenden Titel: Bonaparte und feine Ramilie.) \* Das driftl. Martyrerthum ober Gefch.

<sup>\*)</sup> Der 1. Bb. von bem berft. Grafen Schlabernborf murbe b. 3. F. Reicharbt 1804 berausgegeben.

von b. Beben, b. Beiben u. b. Tobe b. drifft. Marturer in allen Theilen b. Erbe. Rach b. Englift, b. 3. For u. 3. Dilner. 1. 3h. Chend. 1817. DR. 6 Rpf. 2. 3h. 1818. DR. 8 Rpf. \* Bebeime Gefch. b. Theilung Cachfens, mitgetheilt vorzugl. in Actenftuden. (Dit e. Borrede berauss gegeben.) 2. Muft. Cbend. 1818. \* England u. b. Enas lander, v. Rob Coutben Esqu. Ebend, 1818. \*Das Echo aus ben Galen europaifch. bofe u. pornehmer Birtel ober mertwurd. Erzählungen und unbefannte Unecooten v. ben Ereigniffen ber neuesten Beit. Cbenb. 1818. (Auch mit b. Aitel: bie Ameife \*) 29 - 32. Sammlung.) Warb bis gum 3. 1824 regelmäßig fortgefest. \* Tafchenb. d. Buns ber u. Geltenheiten in b. Ratur, b. Runft u. in b. Dens fchengefchichte. Leips. 1818. DR. 19 Rpf. Leben u. BBeben in Indien, bargeftellt in Abbild, nach Bltb. Colonne. mit Erlauterungen. Cbend. 1818-20. 6 Befte. (Bebes mit 6 Rpf.) \* Denfwurdigfeiten ub. Rapoleone Privatles ben, Rudtehr und Regierung im Jahr 1815 v. Fleurn be Chaboulon. M. b. Frangof. uberf. Ebend. 1820. 2. verbefferte u. vermehrte Muft. 1821. General 2B. be Bau= den boncourt Schilberung b. heutigen Griechenlands u. feiner Einwohner, nebft d. leben Ali Pafigia's u. e. Wegweifer Durchs gange Land. Aus d. Englisch, mit vielen Anmerk. u. Busagen. Leips. 1321. "Napoleons Kalender od. Nachrichten aus b. Raifer Rapoleons Leben auf jeben Zag im Jahre, v. D. Beinichen. 1. u. 2. verbefferte u. fart vers mehrte Mufl. Cbend, 1822. \* Des Kaifer Napoleons po-litisches Testament. Rebft e. Bergeichniffe ber Bermachtniffe, welche er binterlaffen bat. U. b. Englisch. Ebenb. 1822. 2. verm. Mufl. mit bem polit. Teftamente Deters b. Großen, Raifers v. Rufland, 1824. Reues Mufeum b. Bundervollen ob. Magazin b. Augerorbentlichen in ber Ratur, Runft und im Menfchenleben. Cbend. 1822 - 25. 1. Bb, 1-4. St. u. 2. Bb, 1. St. (Jeber mit 5 Rpf.) \* Die Rabicalour b. Gebrechen und Gefahren unfrer Beit. Gin anthropologifcher Berfuch v. C. D. F. D. C. v. DR. Cbenb. 1822. \* Cachfentalender ob, Nachrichten v. b. Gre eigniffen in Sachfen vom 3. 1806 - 23 guf jeden Zag im Jahre, v. D. Beinichen. Gbenb. 1822. \* Blide auf Gu= ropa ober b. Buftand Diefes Erdtheils in b. 3. 1804, 11, 15 u. 22, in politifcher u. fatift, Sinficht. Ebend, 1822.

<sup>\*)</sup> Der herausgeber ber "Ameife" ift huffel. Bergl. oben: \* Das Edo ber Gale von Paris, wovon biefes Coo bas 3. Buch ausmagt.

R. Perfhusier gegenwärtiger Justand b. Türkei, besonders Constantinopels, in topograph., moral., relig., polit. und merkantil hinsicht. Mus d. Frangof. Ebend. 1822. Mit 13 Steinabdr. \*Die Fürsten Europens und ihre Wolker. Ein Charactergem. v. E. J. Wahrlieb. Leipz. 1823. \*Der prophet. Almanach auf das 3. 1823 ober Nachrichten von allen merkwurd. Begebenheiten u. Greigniffen in d. poli= tisch = moralischen und physischen Welt in diesem Sahre. Aus einer alten, in der Stiftskirche zu . . . gefundenen Sandschrift. 1. Jahrg. Ebendas. 1823. (Ward regelmaßig bis zum Jahre 1826 fortgefest.) \*Anecdoten (zum größten Theil unbekannt) von Napoleon, zur Erlauterung feiner Denk = u. Gemuthsart u. seiner Thaten. Nach dem engl. u. franzof. bearbeitet. Ebend. 1823—26. 19 Hefte. M. Steindr. 2. Aufl. d. 1. u. 2. Hefts 1825—26. (Es haben auch Andre Antheil daran.) \*Die Wunder d, Di= Profcops od. Darstellung d. Weisheit d. Schopfers in verhaltnismäßig kleinen Gegenständen. Ebendaf. 1823. Mit 1 Kpf. u. 9 Steindrucktaf. (Mennt fich unter d. Borrede als Uebersetzer.) Mapoleons Selbstgeständnisse. Aus dem Franzos. 1. Heft. Nebst einem kurzen Abrisse seiner Le= bensgeschichte, nach d. Jahren geordnet. 2. Seft. Rebst Napoleons Unrede an die kathol. Geistlichkeit zu Breda. Ebend. 1823. \* Die Kunst reich zu werden. Nebst Frank-lin's armen altem Richard oder Unweisung über denseiben Gegenstand. Ebend. 1824, \*Briefe über die Wichtigkeit, Pflicht u b. Vortheile b. Frühaufstehens, an Familienvater, Geschäftsmänner, Liebhaber b. Natur u. f. w. Rach d. 5. Aufl. d. Engl. d. A. E. Buckland übersett. Ebend. 1824. \*Die Kunft, Krankheiten vorzubeugen. Mebst Kant's Ideen üb. moralische Diatetik. Ebend. 1824. \*Die Thei= lung d. Berzogth. Sachsen=Gotha u. Altenburg, in recht= licher u. politisch. Hinsicht untersucht, v. E. I. Wahrlieb. Ebend. 1825. \*Die Runft, zu denken, zu fprechen und gu schreiben, v. D. Beinichen. Ebend. 1825. Das Leben des Kaifers Napoleon, nach Norvins u. andern Schriftstellern voleons Portrait. 1826. \*Die natürl. Religion. Nebst e. Unhange v. D. Beinichen. 1825. \*Der Buchhandler od. Unweisung, wie man durch d. Buchhandel zu Unsehen u. \*Warum nens Wermögen gelangen kann. Ebend. 1825. nen wir uns Protestanten? Beantwortet von Jul. Fren. Mit Bemerkungen üb. d. Uebertritt v. einer driftl. Kirche zur andern u. d. vollständigen Schreiben Gr. Maj. d. Ro= nigs v. Preußen, Friedr. Wilh. III. an d. regierende Her=

zogin v. Rothen. 1. u. 2. Auft. 3. verb. Auft. Mit einer Erklärung b. Herzogs v. Köthen. Ebend. 1826. Nachtrag Rebst &. &. Zacobi's drei hochft merkwurd. Briefen, so wie e. v. Lavater, ub. d. Uebertritt des Grafen F. L. v. Stolberg zur rom. = kathol. Rirche u. einer Cabinetes ordre d. Konigs von Preußen, Friedr. Wilh. III. Ebend. 1826. \*Werden wir uns nach diesem Leben wieder feben? Beantwortet v. D. Beinichen. Cbend 1826. \* Taschenbuch für Menschenkenntniß und Menschenbesserung. Auch zum Gebrauche für Stammbucher. Mit e. Ubhandl. ub. Men= schenkenntniß. Herausg. von D. Beinichen. Cbend. 1826. \*Die Kunst, sich in unsern Tagen durch die Welt zu hel= fen oder Unweisung, wie man durch Kenntniffe, Fleiß, Sparfamteit, Ordnung, Muth, Beharrlichkeit und Gott= vertrauen zu Gluck u. Ehren kommen kann, v. D. Seini= chen. Ebendas. 1827. \*Franklin's goldnes Schaskaftlein oder Anweisung, wie man thatig, verständig, beliebt, tu= gendhaft und glucklich werden kann. Gin unentbehrlicher Rathgeber für Jung und Alt, v. D. Beinichen. — Guter Rath eines Baters an seine Kinder. Bur Mitgabe durchs Leben. Leipz. 1827. — Ueb. d. Geschwornengericht u. ub. öffentl. Berhandeln vor Gericht. Ebend. 1827. — \*Was hat d. Staat u. was hat d. Kirche f. e. 3weck u. in wel= them Berhalten stehen beibe zu einander? B. Jul. Fren. Ebd. 1827 — Die Bestimmung d. Menschen nach Ber= nunft u. Erfahrung dargest. Ebend. 1828. — Ubhandl. aus d. philos. peinl. Rechte. Ebd. 1828. - \*Die mahre Religion. Bur Beherzigung f. Rationalisten u. zur Radi= calcur für Supernaturalisten, Mystiker u. f. w., v. Jul. Fren. Ebend. 1828. — \* Ein Turkenkrieg. Europa und d. Turkei, mas gilt es? Bon Jul. Frey. Ebend. 1828. — Die Bertheidigung d. Rechte b. Beiber. Ebend. 1829. -Die Politit oder Die Staatsgesetzgebungs = u. Regierung8= kunft. Ebendas. 1831. — \* Deutschlands Ginheit oder: worin kann u. soll sie bestehen? Allen deutsch. Patrioten gewidmet. B. J. Frey. Dresd. 1831. — \*Krit. Betrach= tungen über die Berfassungsurkunde des Konigr. Sachfen. B. Jul. Fren. Leipz. 1831. — \*Der Staat. Zeitgemaße Erörter.; v. Fren. Dresd. 1831. — \*Die Kirche. Zeit= gemaße Erörter. Bon Frey. Ebb. 1831. — Die Staats= gesetgebung = u. Regierungskunft. Gin Sandb. f. Jeders mann. 2. Abth. Leipzig 1833. — Die wahre Religion. Zur Beherzigung für Rationalisten 2c. 1. Nachtr. Ebdas. 1833. — Die Kunft, seine Zeit wohl anzuwenden. Ebd. 1834. — Kants Lebensbeschreibung. M. e. Apologie ber

Philosophie. Ebend. 1834. — Abhandl. aus den philos. peinlichen Rechte. Ebend. 1894. — Die Meisterwerke v. Leffing, Gothe und Schiller. Mit Erlauter. u. Unmert. 3 Bbe. Cbend. 1834. - . Außer den genannten Schriften gab er noch heraus: Mit F. G. Baumgartner: Museum d. Wundervollen od. Magaz. des Außerordentl. in d. Nastur, der Kunst und im Menschenleben. 12 Bde. Leipzig. 1803 — 15. — Mit R. Hansel u. F. G. Baumgartner: Mfiatisch. Magaz. 3 Bbe. Ebb. 1806—11. — Mit Geißler: Schilderungen u. Abbildungen d. merkwurdigften ruffifchen Bolkerschaften, b. jest gegen Frankreich tampfen. 2 Sfte. Mt. 8 illum. Apfrn. Gbendaf. 1807. — \* Beipzig. Gin Tageblatt. Bom Jul. bis zum December 1807. — Der europ. Beobachter. Ebd. 1808 u. v. 1809. Nr. 1-9. -Wom Febr. bis z. December 1809 b. Leipz. polit. Zeitung u. die Fama. — Bon b. Loscheimern des 2. Bbs. 2. u. 3. St. - Seit dem Mai 1807 d. allgem. Modenzeit. -3wei kleine Schriften im 3. 1813 üb. D. Ginquartierungs= wefen und einige polit. Schriften. - Geit dem 4. Jun. 1834 das Buchhandl. = Borfenblatt. — Lieferte Beitr. zu Jakobs philos. Annalen u. philos. Anzeiger, zu D. deutsch. Monatsschr., zu d. Beitr. z. Geschichte d. franzos. Revolution, zu Kleins u. Kleinschrods Archiv d. Kriminalrechts, zu D. staatswissenschaftl. u. jurift. Nachr., zum Reichsan= zeiger, dem Allgem. literar. Anzeiger, zu Sakobs philos. Unzeiger, zum Rosmopolit, zur Leipz. Lit. = Beitung 2c.

1238. D. 27. zu Samburg d. Gener. = Maj. Brüde: mann - im 63. Lbsj.

D. 28. zu Swinemunde b. Raufmann u. kon. danische Viceconsul Fr. Wilh. Efchricht.

1240. D. 29. Bu Liegnig der Domgutsbesiger Bie= dermann — 54 3. a.

1241. D. 29. in Schosnig bei Canth b. Pfr. Carl Fasching — 66 %. a. 1242. D. 29. zu Berlin ber k. Oberft a. D. Casp.

Fr. v. Lebbin — im 82. 3.

1243. D. 29. zu Buttstadt im Beimar. d. Ratheaf= feffor Fr. Theile - im 75. 3.

1244. D. 29. zu Berlin der Kaufm. Joh. Friedr. Wonte — im 42. Ebsj.

1245. D. 30. zu Abelsborf t. Rittergutsbef. Berm. Robert Clauß auf U. - 27 3. a.

1246. D. 30. zu Reutlingen der Reg. = Regist. Fro = mann — 68 3. a.

F -4 ST -5 (4)

1247. D. 30. zu Börstetten der Pfr. Fr. Freudenreich — im 71. Ebsj.

1248. D. 30. in Breslau der Lieut. a. D. Johann Ernft Gottfr. v. Rottulinety u. hobenfried:

berg — 86 3. a.

1249. D. 30. zu Prag der Oberrabiner von Bohmen und erste Oberjurist der israelitischen Gemeinden Rabbi Samuel Bandau - 82 3. a. Geine Schrif= ten find: Rabbinisch= aramaisch=deutsches Worterbuch zur Kenntniß d. Talmuds, d. Targumim u. Midraschim, m. Anmert. f. Philol., Geschichte, Archaologie, Geographie, Natur u. Kunft. 5 Thle. Prag 1819 - 24. - Beift und Sprache der Bebraer, nach d. 2. Tempelbau. Ebd. 1825. — Amaranthen. 18 Baddyn. Ebd. 1825. — Radmus, die Schriftzeichen Usiens, Ufrika's und Europa's. Ebd. 1826.
— Die alten Gebete der Hebraer, nebst d. Pirke Aboth oder d. Cthit d. Altrabinnen. R. überfest und durch Unm. erlautert. Ebb. 1830. — Ueber Genius u. Bortr. bes Talmuds bei Gelegenh. d. angekundigten Talmuds= übersetzung d. Prof Chiarini u. meiner krit. Ausgabe d. Driginalwerkes. Ebb. 1831. — Das Judenthum in staats= burgerlicher Beziehung. Breslau 1833. — Die Borrede zu Fl. Josephus 11. und 12. Buch b. judischen Antiqui= taten, übersett und durch Unm. erlautert v. D. M. Hor= schesky. Prag 1826.

1250. D. 31. zu Celle der Bürgermeister Carstens
- im 81. Lbsj.

1251. D. 31. zu Stuttgart der penf. Sauptm. Line bauer - 66 3. a.

1252. D. 31. zu Schönwalde bei Dramburg in hin=

terpommern d. evang. Paftor S. B. Zeuner.

1253. Bu Unfang Octobers zu Trier der emer. Pros fessor Ferd. Schönberger — im 81. Lbsj. Er war früher Ordensgeistlicher gewesen, durch die franzosische Revolution jedoch vom Zwang seiner Gelübde emancipirt worden und seither im weltlichen Stande verblieben. Jung und alt achtete in ihm einen Biedermann, der von seiner spärlichen Pension (500 Lip. jährlich) noch die Urmen unterstütte, wo er nur immer konnte und auf des= sen acht religiosem und streng sittlichen Charakter auch nicht eine Makel haftete. Wahrhaft gottesgläubig, ver= schmahte er es blos beharrlichst, die Geremonien des katholischen Kultus mitzumachen, ohne sich jedoch darüber im Guten oder Schlimmen zu außern. Als er am Tode lag, versuchte die Geistlichkeit, ihn zu bewegen, wenigstens

dem außern Schein zu huldigen; seine consequente Antwort war sedemal: "Ich habe mich mit meinem Got verschönt und werde ohne Geremonien kerben, wie ich gelebt habe". — Als er verschieden war, verweigerte die Artholische Geistlichkeit seiner ivölschen war, verweigerte die Arbolische Geistlichkeit seiner ivölschen war, verweigerte die Liebesdienst. Seine Kreunde ließen hierauf die Todkenanzeige mit dem sinnigen Moto derein: "Antziel" dem Todken die Warmberzigkeit nicht. Sitach 7,37." — En wurde ohne priesterlische Einsegnung und Begleitung zur letten Rubeslätte gebracht; aber eine Ungahl der Berölkerung Arier's seiner im Gangen streng tarbol. Etabl' folgte seiner irolischen hülle, Katholischen, Protesfanten und Juden und am Grade sang man: "Wie sie so sanft rubn!"—

1254. Im Det. gu Gulg b. Zuftigcommiffar Posca.

#### november.

1255. D. 2. ju Stuttgart der befannte Schaufpies ler Dobler.

1256. D. 2. gu Umt-Mt-Canbeberg ber tonigl. Bes

1257. D. S. gu Flatow in Weftpeugen b. penfion. fonial. hutteninfpettor G F. Gifelen - 70 3. a.

1258. D. S. ju Milferedorf b. f. preuß. Dberft a. D. Louis v. Rodtrig.

1259. D. S. zu Rothenburg in d. Laufig b. herzogl. braunfchm. Oberamtmann und Befiger ber hetrichaft Rothenburg Fr. D. E. Korber — im 68. Bbs].

Mothenburg Fr. D. E. Abroer — im 65. 2003. 1260. D 3. in Friedeberg a. A. der emerit, Stadts pfr. u. Erzpriefter Franz Reumann — 74 I. a.

1961. D. 8 au Bieberteich ber Prediger Schulze.
1262. D. 4. zu hamdurg ber D ber Medicin und Chicurgie Joseph Samuel heckscher — 60 I. a. 5. war zu hamdurg geboern und ward im A. 1795 zu Kiel Doctor ber Wedicin und Chicurgie. Er hat geschrieben: Diss. med. chicurg. de rarie. Chiloniae 1797. — Lieferte Keitrage un Aufts Mag. f. helftunde.

1263. D. 4. in Aubingen D. Sigwart - im 88. 266j.

1264. D. 6. in Jauer ber Kreis- u. Stabtphyfifus D. herrmann — 50 3. a. Er ichrieb: Rhododendron ferrugineum gegen Eahmung, in hufelands Journal d. heiltunde. Bo. 36. 1818, Febr. S. 109.

1265. D. 6. in Glogau der geh. Justigrath u. D. L. G. Rath Joh. Ch. Merkel, Nitter d. r. Adlerord. 8. Kl. mit d. Schleife — im 64. Lbsj. Bon ihm ist erschienen: Hiftor. kritisch=eregetischer Kommentar z. neuen und alten Ausgabe des allgem. Landrechts. Breslau 1804. 2. Aufl. in 2 Bden. 1812. — Neuer Commentar z. all= gem. Gerichtsdeposital = und Hypothekenordnung. 2 Bde. Breslau u. Leipz. 1817.

1266. D. 6. zu Dresden der Lieutenant im ersten leichten Reiterregiment Prinz Ernst Leo v. Schonberg.

1267. D. 7. zu Pesth der Rath Franz von Eck= stein, Ritter des kais. Leopoldordens und vormaliger Professor der prakt. Chirurgie an der k. Universität im 65. Ebsj. an den Folgen eines langwierigen compli= cirten Bruftleidens. v. E. war 1803 zu Pesth Adjunkt des Professors der Chirurgie und Geburtshilfe und 1809 und 10 erster Feldarzt für die Hospitaler der adelichen un= garischen Insurrection. Im I. 1825 ward er k. k. Rath, Professor der Chirurgie und Vorsteher des chirurg. prakt. Instituts. Bon ihm erschien: Casus chirurgici tres in publicum artis suae specimen descripti. Pestini 1803. — Relatio officiosa generalis de nosocomiis pro nobili insurgente militia Hungariae anno 1809 erectis et administratis. Akologie (Ofen 1822.). 16 Aabellen Budae 1810. ohne beigeg. Titel. Spater unter d. Titel: Darstel= lung der gebrauchlichsten dirurg. Instrumente, Binden u. Maschinen alterer u. neuerer Zeit. Leipzig 1823. -Artikel im Berlin. encyclop. Wörterb. der medicinischen Wissenschaft. -

1268. D. 7. zu Halle der Salinenrendant Gengsch

- 70 3. a.

1269. D. 7. zu Dresden der Finanzsportelcassirer F. G. Hofer — 38 3. a.

D. 7. zu Berlin ber k. Münzmechanikus

Kleinstüber — im 61. Lbsj.
1271. D. 7. zu Weimar der großherz. Finanzrath Ortmann am Schlagflusse.

D. 7. zu Coslin der Prem. Lieutenant im 31.

Infanterieregiment Ferde v. Petersdorff.

1273. D. 7. in Breslau der Oberlehrer am evan= gel. Schullehrerseminar Ernst Fr. Wilh. Sauer= mann — 38 3. a.

D. 7. zu Frankfurt a. D. der Rittmeister u. 1274.

Adjutant Carl Fr. v. Stosch.

R. Netrolog. 12. Jahra.

1275. D. 8. zu Deffau Beinrich Bornemann, Lehrer an d herzogl. Hauptschule zu Dessau, im Januar 1832 in den Ruhestand versest. Schon 10 Jahre vor der Gründung der herzogl. Hauptschule, welche am 3. Oct. 1785 eröffnet wurde, war er als Lehrer in Dessau ange= Um 21. November 1825 wurde das Fest seiner 50jahrigen Umtsführung begangen. Nachrichten darüber enthält die Schrift: "Die 50jährige Umtsjubelfeier des hrn. Heinr. Bornemann, Lehrers an der herzogl. Saupt= schule zu Dessau am 21. Nov. 1825. Beschrieben v. Ch. Fr. Stadelmann, Director d. herz. Gelehrten= u. Bur= gerschule. Dessau 1826." Vorzügliche Lehrgabe, uner= mudliche Treue und Sorgfalt u. ein freundliches, ermun= terndes Berhalten zu feinen Schülern bewahren ihm stets ihr fegnendes Undenken.

1276. D 11. zu Potsdam d. kon. Regierungsfecre=

tar I. G. Frick — im 68. Lbsj.

1277. D. 12. zu Lübbenau d. Auditor u. Organist

Bessert.
1278. D. 12. zu Mordstemmen (bei Hildesheim) der

Hauptm. 3. Fr. Bock v. Wilfingen.

1279. D. 12. zu Zembrowit (Schlesien) der Land= graf Viktor Amadeus v. Hessen = Rothenburg. Er ist der letzte Sprößling derjenigen Nebenlinie des hess. Kasselsch. Fürstenhauses, welche der Landgraf Morix v. Sessen=Ras= fel zu Gunften seiner Kinder aus zweiter Ehe zu Ende des 17. Jahrh. gestiftet hatte, während in der mannlichen Nachkommenschaft jenes Landgrafen aus dessen erster Ehe sich das reg. Haus v. Hessen-Kassel fortpflanzte. Das landgraft. hessenrothenburg. Haus bekannte sich z. rom.= kathol. Konfession. Der Landgraf Viktor Amadeus war zwar zweimal (mit hohenloh. Prinzessinnen) vermählt, hat aber keine Nachkommenschaft bekommen. Es war der Landgraf der einzige Prinz d. hessen = Rasselsch. Regenten= hauses, von dem die Verfassung nie anerkannt worden ist, weil er behauptete, in Gemäßheit der Hausvertrage auf das Recht Unspruch machen zu können, bei der Entwer= fung einer neuen Verfassung hinzugezogen zu werden und feine Zustimmung zu geben. Daher ist auch in ben hef= sen = rothenburgischen Besitzungen Alles bei dem Alten geblieben, so daß deren Bewohner der meiften Gin= richtungen entbehren, deren sich die Bewohner anderer kurhess. Landestheile in Folge der neuen Verfassung er= freuen. Gelbst die Trennung der Justizpflege von der Berwaltung ist in den heffen = rothenburg. Bezirken nicht

zur Ausführung gekommen. Der Landgraf besaß den 4. Theil des Gebiets von ganz Niederheffen mit einer Bevolkerung von ungefahr 50,000 Seelen mit vielen Rechten der Landeshoheit, obgleich er der Sonveranetat v. Kur= heffen unterworfen war. Seine Gerechtfame und Hoheits= rechte waren größer, als die d. kurheff. Standesherrn. Die früher mit d. kurheff. Regierung angeknüpften Un= terhandlungen wegen der Abtretung der Regierungsrechte von Seiten des Landgrafen hatten sich zerschlagen. Landgraf hatte 450,000 Thl., nebst andern Bedingungen dafür verlangt, die kurheff. Landstände aber hatten ihre Bustimmung zu einem so lastigen Vertrage verfagt. Durch die Erloschung des Hauses heffen-Rothenburg fallen jest dessen sammtliche beträchtliche Domanen Kurheffen an= heim, so wie dessen Schlösser mit allen Pertinenzien, nach den Hausverträgen, an das regierende Haus als Eigen= thum zuruck gehen. Schon in finanzieller Beziehung ift Dieses Greigniß für Kurheffen von großer Wichtigkeit.

1280. D. 13. in Breslau der Justizkommiffar Deh=

mel — 74 I. a.

1281. D. 13. zu Karlsruhe der größh. penf. Staats= rath I. Fr. Eichrodt, Kommandeur d. großh. Ordens vom Zähringer Lowen — im 78. Ebsj. Er war am 22. Jan. 1757 zu Karlsruhe geboren, ward 1779 Oberamts: assessor zu Pforzheim, 1782 geh. Archivsregistrator in Ra= statt, 1787 Uffessor bei der Regierung u. d. Kirchenrath in Karlsruhe, 1790 Hof= u. Regier. = Rath, 1799 Kam= merprocurator u. Director des Revisionscollegiums (def= sen Mitglied er seit 1791 war), 1800 geh. Hofrath, 1803 Director des 2. Senats der Markgrafschaft, 1807 geheim. Referendar im Polizeidepartement u. Vicedirector d. Stu= diencommission u. 1807 — 09 wirkl. geh. Rath. Geschrie= ben hat er: Diss. inaug. de vi rei judicatae. Goetting. Das Großherzogthum Baden, nach feinen 10 Kreisen topograph. stizzirt. Karler. 1810. 2. vermehrte u. umgearb. Ausg. 1814.

1282. D. 13. zu Großenhann d. gew. Generalac= cisinspector u. Gerichtsdirector Ch. A. S. Geudtner,

Erb=, L.= u. Gerichtsherr auf Kl.=Kmehlen.

1283. D. 14. zu Guben in d. Niederlausis d. Kauf= mann W. E. Köhler.

1284. D. 15. zu Leipzig d. Kaufm. 3. Fr. Bley=

meyer — 74 3. a.

1285. D. 15. zu Poppenburg (bei Hildesheim) der Umtm. C. Heinr. Keitel.

1286. D. 15. zu Lampersborf bei Steinau b. Umtm. C. Heinr. Sprenger - 66 3. a.

1287. D. 15. in Breslau d. Hauptsteueramtscontro=

leur v. Stoweroffsti — 54 3. a.

1288. D. 16. zu Rathenow der Forster G. Bothe. 1289. D. 16. zu Karlsruhe der D. d. Medic. Mich. Frankel aus Maunheim.

1290. D. 16. zu Mußschen d. emer. Generalaccisein= nehmer I. G. Irmisch — 66 I. a.

1291. D. 16. zu Buchholz d. Apotheker C. Rud. Rrahe.

1292. D. 16. zu Berlin b. Justigrath Fr. Wilh.

Martini.

1293. D. 16. zu Halberstadt der Kaufm. Beinr.

G. Nieder - im 55. Ebej.

1294. D. 16. zu Diedermofel der Rittergutsbesiger I. A. Richter, Erb=, Lehn= u. Gerichtsherr auf NM. u. Judenhain — im 61. Lbsj. 1295. D. 16. zu Köstrig d. fürstl. reuß-plauensche

Rath G. F. Chr. Sturm — im 67. Lbsj.

1296. D. 16. zu Hannichen d. Apotheker I. G. E.

Wilke — 67 I. a.
1297. D. 17. zu Schweinis der Finanzcommiss. C.

U. Echardt.

D. 18. zu Stargard der Generallieutenant 1298. Hinrichs, früher Commandant in Kustrin — 83 3. a. 1299. D. 19. zu Dillenburg d. herz. nass. Amts=

accessist Adolph Freiherr v. Diepenbroick — im 25. Lbej.

1300. D. 20. zu Berlin der Kaufmann u. Fabrikant

D. Ludw. Düng.

1301. D. 20. zu Salle b. ehem. Lieuten. Gunther

49 3. a. 1302. D. 22. zu Dresden d. emer. Pfr. Abel E. Ludw. v. Aderkas — 70 J. a. Er war zu Breslau am 7. Oct. 1764 geboren, ward 1786 Pfr. zu Linda bei Neustadt a. D., 1791 Diaconus zu Frauenstein in Sach= sen und 1808 Pfr. zu Grünhahn im sächs. Erzgebirge. Geschrieben hat er: Commentatio in Jac. V. 19, 20. Neust. ad Orl. 1790. - Lieferte Beitrage zu b. homi= let. krit. und zu Augusti's theolog. Blattern, zu Leopolds Magazin für die geistl. Dichtkunst u. Recensionen in die Dreson, Unzeigen.

1303. D. 22. zu Stettin der f. Oberpostdirector

n-total line

Balde — im 60. Lbsj.

E-437 Kin

1304. D. 22. zu Berlin d. k. Eskabronsarzt im 6. Ruraffierregiment C. F. Brückner.

D. 22. zu Peine d. Burgermeister 3. S. 1305.

Ruchenthal.

1306. D. 23. zu Mannheim der großh. bad. Gar=

nisonsauditor Jägerschmidt. 1307. D. 23. zu Wedel an der Elbe der Organist n. Lehrer an d. Hauptschule J. Luc. Fr. Stein — im 40. Umte= u. 63. Ebej.

1308. D. 24. zu Briese der Majoratsherr Mugust

Graf v. Rospoth auf B. — 57 3. a.

1309. D. 24. zu Leipzig d. Buchhandler G. Wol-

brecht — 58 3. a.

1310. D. 25. zu Wiesenau in Karnthen d. berühmte Astronom 3. I. Burg \*), geb. zu Wien 1766. In ben letten Jahren mar er in Folge einer Beobachtung auf b. Wiener Sternwarte, in einer kalten Winternacht, taub geworden. Bekannt ist, daß er von der Pariser Akade= mie zwei Drittheile des Preises für die genaue Bestim= mung der mittleren Erdferne des Mondes und des auf= steigenden Knotens der Mondbahn erhielt und daß ber damalige Consul Bonaparte, bei der vortrefflichen Losung der Aufgabe, den Preis verdoppelte, so daß B. 260 Dus caten erhielt.

1311. D. 25. gu Berlin der Rentier, Ritter bes ro= then Udlerordens 4. Klasse I. S. Pagelt — 76 3. a.

1312. D. 24/25. in der Rabe von den Ruinen feines Stammschlosses Sauerberg auf d. Sauerberger Hofe, Gem. Bez. Sauerthal, herz. naff. Umts St. Goarshau= fen, Franz Graf zu Sidingen. Mit ihm erlischt bie Hauptlinie d. alten Sickingenschen Geschlechts.

1313. D. 26. zu Kustrin der penfion, gandrath Fr.

W. Hahn — im 69. Lbsj.

1314. D. 26. gu Rinkenis (Danemark) b. Runft= u. Handelsgartner Lorenz Jessen — im 79. Ebsj.

1315. D. 26. zu Berlin der Kaufmann Mart. I.

Schlesinger — im 76. Ebsj.
1316. D. 27. zu Oberfriedersdorf bei Neufalza der evang. Pfr. M. Gotth. Fr. Hofmann — 70 Er war geb. zu Paufchka bei Ofterfeld, feit 1797 Pfr. zu Braunsroda in Thuringen, seit 1803 aber erster Pastor in d. neufundirten Kirche zu Oberfriedersdorf.

1317. D. 27. zu Berlin der Rentier Math. I.

Rern — im 87. Lbsf.

<sup>&</sup>quot;) Seine Biogr. werden wir in d. folg. Jahrg. b. Netrologe liefern.

1818. D. 27. zu Bubiffin b. Lanbfyndikus u. D.: A.: R.: Abrocat J. E. Aruhel — 46 J. a.

1819. D. 28. ju Bubiffin d. zweite Lebrer an ber baf. Burgerschule G. R. A. Barbaroffa. Er mar 1783 gu Großzerbit geboren, feit 1811 Gehilfe im Deftaloggis fchen Inftitute gu Ifferten, 1812 Lebrer an b. Freifchule in Leipzig, feit 1814 in Bubiffin.

1320. D. 28. ju Berlin b. t. Regierungefecret. & aber. 1321. D. 28. in Berlin ber Rentier G. Fr. Rer.

wis - im 61. 2bej.

1322. D. 29 gu bilbburghaufen ber berg. Rath u. Burgermeifter Philipp Bilbelm Bartenftein im 62. 266i.

1828. D. 29. gu Bauste b. f. fachf. Sauptm. Diebr.

Reinb. v. Burgeborff - 83 3. a.

1324. D. 29. gu Bucheburg ber fürftl. Schaums burg Lippifche Medicinalrath u. Brunnenarzt in Gilfen

Dr. Bugel.

1825. D. 30. gu Ropenhagen ber Pring Fr. B. G. Lubm. v. Beffen-Philippsthal-Barchfelb, Gemahl b. Pringef. Jul. v. Danemart. Er mar General in Danifchen Dienften u. galt fur einen tuchtigen Militar, b. fich fur bie Reformen b. Danifd. Beeres febr intereffirte. Gein lonaler anfpruchslofer Character machte ibn fowohl beim Sofe ale Botte febr beliebt, fo bag fein Ableben aufrichtig bedauert wird.

1326. D. 30. gu Berlin b. Geb. Finangrath Muguft Rr. Jebens - im 66. 266j.

1327. D. 80. gu Berlin b. Buchbruckereibef. Chrift.

Rr. Muller - im 69, 2bej. 1829. D. 30. ju Munchen Die Grafin Bianta

Zauffirchen - Dobenburg, geborene Grafin Pudler : Mustau. 1329. 3m Monat Nov. ju Ginsheim b. Umterevifor

Beibfrieb.

1830. Im November gu Pantow b. Berlin b. altefte Schauspieler Deutschlands Frg. Scholg - 92 3. a.

## December.

1331. D. 1. ju Benshaufen bei Guhl ber ganbtam= merrath Rrager.

1332. D. 1. ju Sczebrzit, Rr. Oppeln, b. tath. Pfr. S. Pampuch.

1838. D. 1. ju Redarbifchoffsheim b. Decan u. erfte Pfr. Gottl. Bingens - 71 3. a.

1894. D. 2. zu Samburg im allgem. Krankenbaufe b. bekannte Menagerieinbaber von Aten. Der Unglückliche war in Geistesgerrättung verfallen u. tobte fürchterlich, rief in feinem Bahpfilm einmal üb. d. andre: "Ich in Gottes Schn!" Jerrüttete Finangen sollen den unglücklichen Justand u. das Ende bieses sonst braven Mannes berbeigeführt baben.

1335. D. 2. gu Enchen der Rentier Gotthilf &r.

Hoffmann — im 72. A.

1886. D. 8. zu hamburg d. Oberlehr. b. d beutschreform. Gemeinde Loh, Chr. heist — 73 A. a. Bon
ihm erschien: Bieder d. Neligion u. Augend; ein Weißnachts- ober Reughregeschent für liebenswürdige Kinder.
hand, 1798. — Aleine landl. Gemalde u. Lieder. Jum
Besten e. armen Kamilie. Ebend. 1898. — Leine Lieberjammlung f. Burgerschulen und zum haust. Gebrauch.

Cob. 1802, 8. Auft. 1818. — Religiofe u. moral. Lieber, Ebend. 1810.

1337. D. S. zu Isena d. außerordentt. Prof. d. Philosophie, Asch Ho fr. Amm an. Sog ell. — 58 Z. a. d. d. begar am 15. August 1775 zu Erfurt geboren, war d. 1800 bis 1812 Profest, Daf., 1810 Universit. Secrete, seit 1816 Privaldocent in Isena u. seit 1821 außerordentt. Profess. Seine Schriften sind: Empirische Phydiologie u. allgem. Sogif; ein teisfaben f. Ertubieneb und wur Gebrauch bei Billaume's pract. Logif. Gera 1810. (Erschien zuerst zu Agsett. Ausgest.) — Gebrauge Darfstlung d. Gesch. u. der Staatsveränderungen d. Komer. 1. Wochn. Eisend. 1838. D. 3. u. vosen den d. 1838. D. 3. u. vosen der d. 1830. in 18. Ansantetieres

giment Ctanist. v. Ludowis.

1339. D. 3. zu Mlotichin in Polen b. gew. Pfarrer Pothe, geb. in Stuttgart - 75 3. a.

1340. D. S. zu Polgsen (in Schlessen) b. Major ber Cavallerie Rerb. v. Schwemler – 70 J. a.

1841. D. 4. gu Mergentheim d. fufpend. Rammeral=

verwalter Deblinger.

 in d. Wasser gestürzt habe. Der Unglückliche war e. ge=

achteter Mann u. wird allgemein bedauert.

1343. D. 5. zu Puttlit in d. Priegnit der k. Ober-Grenzcontrolleur Traugott Bonaventura Bar. von Gallera - in d. Bluthe feines Lebens.

D. 5. zu Berlin der Rentier Davied — im 1344.

83. Ebsi.

1345. D. 6. zu Sandberg b. Belzig d. penf. königl. preuß. Land = u. Stadtgerichtsdirector u. Ritter d. rothen Ablerordens 3. Kl. Aug. Carl Ludwig Gutbier -79 J. a.

1346. D. 6. zu Umsterdam d. ausgezeichnete Rechts:

gelehrte D. Mener.

1347. D. 7. zu Berlin d. Sec. = Lieut. Ed. Theob.

Cruger — im 82. Lbej.

1348. D. 7. zu Weißbach der Cantor Ch. Gottl.

Dautenbach - 70 3. a.

1349. D. 7. zu Rothsirben b. Breslau ber f. preuf. Gen. der Cav. F. E. v. Roder, geb. d. 24. Jan. 1776. Er hat sich im Befreiungskriege b. allen Gefechten d. Ur= meecorps von Kleist ausgezeichnet u. namentlich b. Liberts wolkwiß am 14. u. 16. Oct. großen Ruhm geerntet.

1350. D. 7. zu Ellwangen d. Rechn. = Rath Schla=

geter — 82 3. a.

1351. D. 7. zu Leipzig d. talentvolle Componist und Claviervirtuose Louis Schunke aus Stuttgart in der Bluthe feiner Jahre an einer unheilbaren Bruftfrantheit. Er war ein eben fo geistreicher, begabter, als bescheidener u. liebevoller Menfch und Rünftler. Sein Leben war nur sparsam mit Rosen durchflochten, fühzeitig drückte ihm d. Tod d. Passionsblumenkrone aufs Haupt.

1352. D. 7. zu Goest der als Capitan verabschiedete t. preuß. Prem. = Lieut. Gottfr. Sterzenbach, Ritter d. eisernen Kreuzes — 52 J. a. Er war einer d. ausgeszeichnetsten u. tapfersten Krieger. Als Jüngling in Mi= litärdienste unter d. bergischen Truppen berufen, zeichnete er sich in Spanien unter d. berühmten bergischen Lanzier= Regimente auf d. Rühmlichste aus u. wurde v. Marschall de Logis, weil er mit weniger Mannschaft mehrere Kano= nen erobert hatte, zum Officier erhoben. Nach d. Sturze d. franzos. Herrschaft trat er in preuß. Dienste u. erwarb fich im Feldzuge v. 1815 in d. Gefecht b. Iffy d. eiferne Der Verstorbene hatte neun Schlachten, zweien Belagerungen u. vielen kleineren Gefechten beigewohnt u. fünf schwere Wunden erhalten. Unter jenen Schlachten find d. v. Burgos, Salamanca, Leipzig u. Bellealliacne.

1858. D. 7. gu Weiftlingen ber Poftmeifter Bed: berlin.

1354. D. 9. gu Breslau ber Gutebef. Mug. Paur. 1855. D. 9. ju Gilenburg b. ebem. ton. fachf. Poft= meifter u. penf. Rathaffeff. Joh. Chr. Sommer.

D. 10. gu Gisfeld b. Zuchmachermeift. u. vor= malige Rathstammerer, Genator Joh. Dreffel - im

63. Ebsj.

1857. D. 10. gu Berlin b. f. Sofgarin. Dorfd. 1358. D. 11. gu UIm b. f. baier. Sauptm. Rit. bes

Mar. Josephorb. G. Sigm. v. Befferer,

1859. D. 11. ju Freiburg b. vieljahr. erfte Gefandte Freiburgs u. als folder Reprafent. b. bortigen Jefuiten= partei an b. Zagfagung, Gaffer, ploglich, nachbem er guvor auf ber Rucktehr aus ber Jefuitentirche ein Bein gebrochen.

1360. D. 11. gu Berlin b. Stadtapotheter Guftap Soffmann.

1361. D. 11. gu Berlin b. geh. Finangrath Moris - 62 3. a.

1862. D. 12. gu Monftab bei Mtenburg ber Bic. ber Theol. Chr. Gotth. Gersborf, geiftl. Infpect., Bo= calabj. u. Pfr. baf. - 71 3. a. Er war am 24. April 1763 gu Reichenbach im Boigtlande geb., marb Paft. und fatechet. Abjunct in Zautendorf, 1817 Licent. Der Theolos gie, 1820 geiftl. Infpect., Oberpfe gu Zautenborf u. Bo-caladjunct gu Monftab. Bon ihm erichien: Beitrag gur Sprachcharacteriftit b. Schriftftellen b. D. Zeftam.; eine Cammlung meift neuer Bemert. u. f. w. Leipg. 1816.

1363. D. 12. gu Petereburg ber Rebact. b. Magaz. f. beutiche Lefer, D. Fr. Balther aus Sachfen : Gotha - 40 3. a. Er war fruber e. tuchtiger Rangelrebner; in ber legten Beit ging es ibm, vielleicht aus eigner Schulb, etwas fimmerlich ; indeg nahmen einige achtbare Danner fich feiner auf b. Rrantenbette an u. forgten auch fur ein anftanbiges Begrabnig.

1864. D. 13. gu Rlofter : Rofleben in Thuringen ber Cand, b. Philof. Mug. Theod. Cario in b. Bohnung feines vaterlichen Freundes und Gonners, bes Prof. Bil belm, wo er fich allgem. als e. ebler u. wiffenschaftl, ge= bilbeter Dann u. treuer Sausfreund bemabrt batte.

1865. D. 18. gu Salle b. Buchbruckerhere Joh, Fr.

Mug. Grunert - 65 3. a.

1866. D. 13. ju Stuttgart b. Dbrift, Command. b. 4. Infant. = Regiments, Ritter bes Militarverdienftorbens v. Boffler.

1867. D. 13. gu Frantfurt a. DR. b. Rammerjunter u. Prem .: Lieut. im holfteinifch. Infant .: Regim. Bilh: Mug. v. Moltte, alteft. Cobn b. Ben. : Maj. Friedrich p. Moltte, nach langer fcmergvoller Rrantbeit. 7 Befcmifter u. fein Bater überleben ibn.

1368. D. 18. ju Dunchen b. fon. b. wirtl. Rath u.

Mbpocat 3of. v Muller - 66 3. a.

1369. D. 14. gu Ropenhagen ber Bevollmachtigte in b, Rentetammer 3. S. R. Bangbeim - im 38. Ebei., an Bruftentzundung, Cohn e. Apothetere in Sabersleben. 1870. D. 14. gu Gotha ber bergogl. f. = coburg = gothaifthe bauptm. und Rammerjunter Eb. v. Bangen :

beim - im 82. 3.

1371. D. 15. gu Goltenau (Danemart) b. Capit, u. Bollcontroleur Datth. v. Comibt - im 48. 3.

1872. D. 16. gu Buneburg ber f. Rreiszolleinnehmer Glimmann - 66 3. a.

1373. D. 18. ju Ratibor b. penf. Prem .= Lieutenant

Ragner - 30 3. a. 1974. D. 19. gu Burben b. Schweidnis b. Rapellan

Jof. Dominic. Fechner, Mitglied b. ehemal. Gifter= gienferftifte in Gruffan.

1375. D. 19. gu Themar b. Meiningen b. Apotheter

Gottl. Bebr. Schent : bolghen - 70 3. a. 1376. D. 19. in Breslau b. fon. Proving. = Steuer :

Raff. . Control. Mewes - '8 3. a. 1377. D. 20. ju Schwartau am Rervenfieber ber Cand. b. Theol. Ih. C. F. Gottichale, Cohn e. Dr-

ganiften in Benenflath - 83 3. a. 1378. D. 20. ju Goppingen (Burtemberg) b. Genfal Konngott - 71 3. a.

1379. D. 20. gu Leipzig ber Privatgelehrte M. 30h. Casp. Moudre - 79 3. a. 1380. D. 20. gu Dels b. Generalmajor auf. Dienft.

p. Fallois.

1381. D. 21. gu Rendeburg ber privatif. Lehrer R. Ch. Sorft, am Schlagfluffe - im 72. 3.

1382. D. 21. ju Oberroth (Burtemberg) b. Pfarrer Raufler - 69 3. a.

1383. D. 22, ju Butjenburg (Danemart) b. Abvocat u. Rotar Casp. Gottfr. Big - im 69. 3.

1384. D. 22. g. Ratto b. Zarnowig in Dberfchlefien b. Berginfpect. G. Fr. Barnifch.

1985. D. 22. ju Beubnig b. f. preug. Rittm. a. D. Deinr. Bilh. Frbr. v. Rospoth auf E.

1386. D. 23. gu Chriftindorff ber Prediger C. Cbr.

Ant. Gebhardt - 72 3. a.

1887. D. 98. ju Bielen (im Amt Beringen) b. Pfr. Chr. Fr. Theob. Grusmann - im 64. 3.

1388. D. 23. ju Rigebuttel ber Procurat. 3 ob. G.

Bubm. Stern - 80 3. a., an Alterfchwache. 1989. D. 23. gu Agfchetfchnow b. Frantf. a. b. D. b. evang. Pfr. D. 2B. Behmer - 50 3. a. \*)

1390. D. 24. ju Berlin b. Stabtverordnete u. Rent: ner Zornow. 1391. D. 25. auf b. Gute Giggen b. Canb. b. Theo.

logie b. G. Ripte, binterl. Mutter u. Schwefter.

1892. D. 26. gu Stuttgart b. Regiftrat. Butfcher

- im 74. 2bej. 1398. D. 26. gu Barmftebt (Danemart) ber erfte

Preb. Joh. Dtto Dield - im 69. 3. 1394. D. 26. gu Breslau ber Dufiflehrer u. Callis

graph Fr. Rabin - 25 3. a.

1895. D 26. gu bebelfingen (bei Stuttgart) ber Bunbargt u. Geburtebelfer G. E. Cobnlen - 32 3. a. 1896. D. 26. gu Mannheim der penfion. Sofrath u.

Prof. Job. Jac. Beidum - 64 3. a. Er mar am 29. Dct. 1770 gu Groß-Billars im Burtemberg, geboren, marb Rector bes reform. Gymnafiums gu Dannbeim u. 182+ großherg. babenfcher hofrath. Bon ibm erfchienen : Plan fur b. reform. Gymnaf. gu Mannheim. Mannheim 1793. - Progr. Ginige Gedanten ub. D. Ginfluß offentl. Schulen auf b. pract. Borftellungen e. Boltes überhaupt. Cbend. 1794. - Progr. ub. Erziehung u. b. 3med bers felben. - Cbend. 1795.

1997. D. 27. gu Stuttgart ber Rechtsconfulent 20.

Fr. Abeille - 34 3. a.

1898. D. 27. 3. Dreeben b. Dberlieutenant v. b. M. 3. Det. Bergog, Rit, b. h. Beinrichorb. - 66 3. a. 1399. D. 27. ju Reet in b. Reumart b. Genat. u. t. Poftcommiff. benn - 71 3. a.

1400. D. 27. gu Bennereborf b. Dhlau ber Pfarrer

Int. Schola, Ergprieft. u. emer. Schulinfpect.

1401. D. 28. 3. Freiburg b. Rechtspract. 3. 3ager. D. 28. 3. Roln b. t. Commerzienrath, Prafid. b. Sanbelstammer, Stadtrath u. Stadtfolnifch. Deputirt. gum thein. Provingiallandtage Georg Beinr. Roch -51 3. a. Benn ausgezeichnete Gigenfchaften b. Bergens

<sup>\*)</sup> Gine ausführt. Biogr. tragen wir im nachften Jahrg. nach.

u. Berftanbes u. e. gleichmäßige Bereitwilliafeit, biefelben jederzeit jum Boble b. Gangen u. b. Gingelnen in Rath n. That geltend zu machen, b. guten Burger u. Menichen characterifiren, fo hat Roln in b. Beremigten einen feiner beften Burger verloren.

1403. D. 28. gu Breelau b. penf. f. Dberbergfactor

Mallich.

1404. D. 28. gu Bertheim b. Rirchenrath Johann Chr. Schmidt, ev. prot. Dberpfar. u. Decan b. Diogefe Wertheim - 76 3. a.

1405. B. 29. 3u Munden der Obergeometer Ludw. Köchel – 44 3. a. 1406. D. 29. 3u Munden b. tonigt. Hoftapellfang. Tof. Leoni – 65 3. a.

1407. D. 29. in Cachfenhaufen (b. Beibenheim) ber

Schullehrer Maier - 81 3. a.

1408. D. 29. gu Budiffin d. Meltefte b. Sandlungs= focietat beinr. Fr. F. Darche - im 83. 3. Er befaß große Renntniffe in b. Benealogie u. eine Bappenfamml. v. ausgezeichn. Werthe, welche er nach Dresben f. b. fon. Cammlungen bestimmt bat.

1409. D. 29. gu Munchen b. Fon, Rechn .= Commiff.

Rri. Geraph. v. Drimant - 82 3. a.

1410. D. 29. gu hermannftabt ber Buch : u. Runft: handler B. B. Thierry, 1411. D. 30. gu Romburg (Burtemb.) d. hauptm.

im Chren : Invalidencorps v. Biffinger - 76 3. a.

1412. D. 30. 3u Altendorf in Schlefien ber Pfarrer Sauernick - 68 3. a.

1413. D. 30. gu Stolp der t. hofpred. Fr. Geve= rin Metger - 60 3. a.

1414. D. 30. ju Chemnis b. pract. Bunbargt Fr. Hug Reuß — 72 J. a. 1415. D. 30. 3u Glogan b. E. Maj. u. Commandene

bes 1. Bat. 7. Inf .: Reg. Gottl. Bilhelm Bernh. b. Chirmann, an e. bigigen Mervenfieber.

1416. D. 30. gu Durlach b. großbergogl. bad. Capit, Carl Steble.

1417. E. 31. zu Charlottenburg b. Runftgartner u. Gutebefiger C. Albrecht - 40 J. a. 1418. D. 31. ju Gaderau b. f. preußifche Commif=

fionerath P. & DR. Boller.

1419. 3m Decbr. ju Ronigsberg ber D. A. Affur Mitgl. b. bort. phyfical. medicin. Gefollich.

1420. Im Dec. gu Beiden (Baiern) d. Raufm. und Burgermftr. Chr. Ub. Rifcher - 34 3. a.

1421. Im Dec. zu München d. Prof. u. Academiker Sauber, e. bekannt. Portraitmaler.

1422. Im Dec. z. Lauf (Baiern) d. k. Patrimonial=

richter u. Aufschläger C. Alons Münzer.

1423. Im December zu Hof der t. Oberzollinspector Leonh. Murr — 46 I. a.

1424. Im Decbr. zu Feuchtwang d. Stadtapotheker

Fr. Ludw. Ruhann.

1425. Im Dec. zu Eichstädt der Canonicus regularis d. aufgelösten Stifts Rebdorf Gelasius Laurentius Schwarz.

1426. Im Dec zu Bairenth d. Frhr. Carl Eudw.

v. Seckendorff=Aberdar.

1427. Im Dec. zu Altenburg d. verwitw. geh. Hof=
råthin Sulzer, geb. v. Thumen. Sie war e. wahrhaft
verehrungswerthe, in vieler Hinsicht durch Geist, Gemuth
und Wirken ausgezeichnete Frau, die durch das, was sie
war, wollte und wirkte, sich allgemeine Verehrung er=
worben hatte. In ihrer Grabrede wird gesagt: "Ein
guter Engel ging sie segnend durch d. Leben u. wo sie er=
schien, wie in d. Heimath, so im fernen Norden u. Süden,
überall gewann sie Herzen, denn überall ließ sie freundl.
Eindrücke, Wahrzeichen ihres Seelenadels, Spuren ihrer
Milde u. ihres geräuschlosen Wohlthuens zurück." Vor=
züglich bekannt als tüchtige, ausgezeichnete Geburtshelse=
rin, die als solche Tag u. Nacht unermüdet Hülse, beson=
ders den Armen, brachte.

Im Jahre 1834 Verstorbene, deren Todestag nicht ausgemittelt werden konnte.

1428. Zu Schweibnig der Capitan d. 7. Inf.= Reg.

v. Bomsborf.

1429. Zu Raßeburg der Pastor J. Ch. F. Dies. Er war zu Westar am 14. Junius 1765 geb., ward 1789 Subrector der Domschule zu Güstrow, nachdem er vorher Succent. daselbst gewesen war, ward 1800 M. d. Philos., 1804 Rect. u. 1812 Past. zu Ziethen b. Raßeburg. Seine Schriften sind: \*Aufsäte e. Jünglings. Rostock 1780. — \*Beiträge zum Theater, zur Musik u. zur unterhaltenden Lectüre überhaupt. 1. Bandes 1. St. Stendal 1784. — Predigten. Rostock 1795. — Antitheätet. od. Vers. e. Prüsfung des v. d. Hrn. Hofrath Tiedemann in seinem Theätet ausgestellten philos. Systems. Ebd. 1798. — Beantworstung d. idealistischen Briefe d. Hrn. Hofraths Tiedemann.

Gotha 1801. — Die Philosophie und der Philosoph aus dem wahren Gesichtspuncte u. mit hinsicht auf die heutigen Streitigkeiten betrachtet. Leipz. 1802. — Programm. Ein Scherflein z. Berständigung ub. die Wahl d. Gegen= Kände u. d. Methoden d. Unterrichts. Raseburg 1805. — \*Unrede an die erste Klasse b. Rateburgischen Domschule. Ebb. 1805. (Unter ber Borrede hat er fich genannt.) -Einige Bemerk. üb. den Sprachunterricht. Ebd. 1806. — \*Beitrage z. genauen Lehre v. d. Gebr. d. Zeiten, bef. in d. latein. Sprache. Ebb. 1806. (Um Schlusse hat er sich genannt.) — Ueber Wiffen, Glauben, Mysticismus und Stepticismus; e. Borlef. in d. liter. Gefellich. zu Rage= burg gehalten. Lubeck 1808. — Lieferte Beitr. 3. Thea= terkalender, Theater= u. andern Journ., z. Mangels Mecklenb. Casualbibliothek, zu Seifrieds Flora, z. Monatsschr. für Rinder und ihre Freunde, zu Wintopp's Biblioth. für Denker, zu dessen deutschem Zuschauer, z. (neuen) Monats: Schrift v. u. fur Medlenburg, z. Medlenburg. Boten , gu Becker's deutsch. Zeit., z. Gothaisch = gelehrten Zeit., z. d. Greifswalder frit. Nachricht. mit D. oder Dz. bezeichnet, zu Jacob's philof. Unnalen u. d. bazu gehörenden Unzeig. zu Bragur, zum Schwerinschen Intelligenzbl., z. Allgem. literar. Anz., zu Simoni's Taschenb. z. Beforder. d. Resligiosität, zu den Erfurt. gelehrten Nachrichten 2c. 2c. — Redigirte mit K. Reinhard u. Nauwerk d. Rageb. literar. Blatter 2c.

1430. Bu Laublingen (Ephorie Connern) Chriftian

Wilh. Festner, feit 1832 zweiter Lehrer dafelbst.

1431. Auf dem Balkan (während der Reise) d. Nasturforscher D. Carl Füle, der in naturwissenschaftlicher Hinsicht eine Reise nach dem Orient unternahm. Er

war aus Prefburg geburtig.

1432. Zu Bamberg Georg Gassner, Hauptm. bei d. 3. Jägerbataillon daselbst. Er diente von d. Pike auf und sing im J. 1805 als gem. Soldat des k. 10. Lie nieninfanteriereg. (damals Junker genannt) seine militärische Laufbahn an, machte die Feldzüge gegen Destreich 1805, gegen Preußen 1806 und 1807, gegen Rußland 1809, gegen Rußland 1812, gegen Preußen und Rußland 1813, gegen Frankreich 1814 u. 15 mit; bei Glat und in der Schlacht bei Polotk wurde er schwer und bei Barsur Aube leicht verwundet. Durch den Armeedesehl am 7. März 1814 wurde er wegen seines ausgezeichneten Besnehmens bei Bar sur Aube besonders belobt.

1433. Bu Fulda der geh. Rath u. Oberjägermeister Franz Freiherr v. Harstall. Er hat den Kirchen zu

Diedorff und Katharinenberg im Reg. Bez. Erfurt 6000

fl. vermacht.

1434. Bu Berlin ber Rlavierspieler Sauck - am Schlagfluß, einen Abend vor dem Conzert der Diß Holft, in welchem er spielen follte. 218 Lehrer auf feinem Instrument war S. in Berlin einer der vorzüglichsten. Er unterrichtete auch die junge Großfürstin während ihres Auf= enthalts in Berlin.

Bu Frankfurt a. D. der Justizcommissar 1435.

Deinfius.

1436. Zu Groß-Liffa (Ephorie Delissch) August Anechtel, feit 1822 Schulmeister, vorher, feit 1812, Substitut dafelbft.

1437. In Preußen der 75jahrige General v. Krohn. 1438. Bu Steigra (Ephorie Querfurt) 3. A. Ma= fcher, geboren am 4. Jan. 1793, war 63 Jahr Ter= tius in Sangerhaufen, wurde hierauf im 3. 1822 Diaco= nus in Connern, im 3. 1833 Pfr. zu Steigra. find Gebete für Hospitaliten von ihm in Halle erschienen. 1439. Bu Terpt bei Calau (Schlessen) der Prediger

Meigner. Bu Rom der ruffische General Merder, Er= 1440.

gieher des Großfürsten.

1241. Bu Munchen der Ritter v. Panger, t. baier. geh. Rath — 70 3. a.

1442. Bu Daffow (Mecklenb.) ber Kaufmann Ga=

briel Schwabe — im 75. Lbsj.

1443. Zu Reichenbach (Schlessen) der Polizeisecretar, Lieutenant a. D. Afchauber — 47 J. a. 1444. Bu Munster die Aebtissin v. Bincke.

Bu Bamberg der Kunft= und Mineralienhand= 1445. Bachter kam unter dem Namen eines ler Wächter. Steinschneiders 1793 nach Bamberg, erwarb sich durch Bermittelung des Grafen von Rotenhan, als Oberstall= meisters, die Gunst des Fürstbischofs Franz Ludwig von Erthal, welcher seine Kenntniffe von den Mineralien besonders bei dem Unkauf mehrer Gegenstande für fein zu errichtendes Naturalienkabinet aus dem Besite des Berg= meisters Illig und des Kanonikers Lautensack benutte. Von 1795 bis 1802 wurde das Kabinet vernachlässigt, weil der Fürstbischof keinen Sinn dafür hatte; daher Wächter auf persönlichen Handel mit Mineralien und Kunstgegenständen sich warf. Der in dieser Periode gewe= sene Krieg und die 1803 erfolgte Sacularisation gaben ihm Gelegenheit, um geringen Preis fo viele Gegenstände

au erwerben, daß er zu Bamberg, Frankfurt, Nürnberg, Augsburg und München große Niederlagen hatte und seine zu 8 Kindern allmählig anwachsende Familie sehr ansständig ernährte. Da er aber während der Kriegsjahre von 1805 — 15 wenig aus seinen Niederlagen verkausen konnte, so verminderte sich seinen Riechthum allmählich so sehr, daß er zur Verlosung seiner Grundbesitzungen schreizten mußte. Dieselbe siel aber zu seinem Vortheile durch die 2 ersten Haupttreffer auf dem Magistrate vor dem ganzen Publikum aus; daher er sich wieder erholte und seinen Kunstz und Mineralienhandel mit Muse fortseten konnte. Seinen im 67. Jahre eingetretenen Tod zog er sich aus Liebe zu seiner sehr kranken Frau durch einen katarrhalischen Justand zu, während diese wieder genas. Er hinterließ eine sehr große Sammlung von Gemälden, andere Kunstzgegenstände, Alterthümer und Mineralien, von welchen ein gedruckter Katalog erschien, deren meiste Gegenstände aber die Familie noch besitzt. Er war ein sehr gutes Familienhaupt, munter, heiter, wohlwollend und theilnehmend an dem Schicksale anderer Menschen.

1446. Zu Berlin Franz Wessel, geb. zu Prio= rau bei Raguhn im Anhalt=Dessauischen, besuchte die Schule zu Deffau, befand sich im dortigen Chore, in welchem er durch seinen schönen Diskant, der bei dem Wech= fel der Stimme für den Gesang in einen tiefen Baß überging, sich auszeichnete, widmete sich nach feinem Ab= gange von der Schule dem dortigen Theater, auf wel= chem er, ein Freund Devrient's, als Schauspieler, der Aehnlichkeit mit der Darstellungsweise und Sprache des= felben hatte, nicht unglücklich mit diesem wetteiferte, als Sanger Fulle und Reinheit der Stimme besaß und in beiden Beziehungen viel beschäftigt war, begab sich hier= auf zu dem Theater in Riga, veranderte aber nach eini= ger Zeit seinen Lebensplan und studirte in Berlin Juris= prudenz, ward Justizcommissar daselbst, verheirathete sich in Berlin, verlor aber feine Gemahlin fehr bald burch den Tod, welcher er im 3. 1834, ungefahr 46 Jahre alt, nachfolgte.

1447. Zu Giebelstadt (Baiern) der Kapitular des Ritterstifts zum heil. Burkard Ferdinand Freih. von Zobel zu Giebelstadt, vormaliger Domkapitular

zu Worms.









